

Ex lib vis Pederath

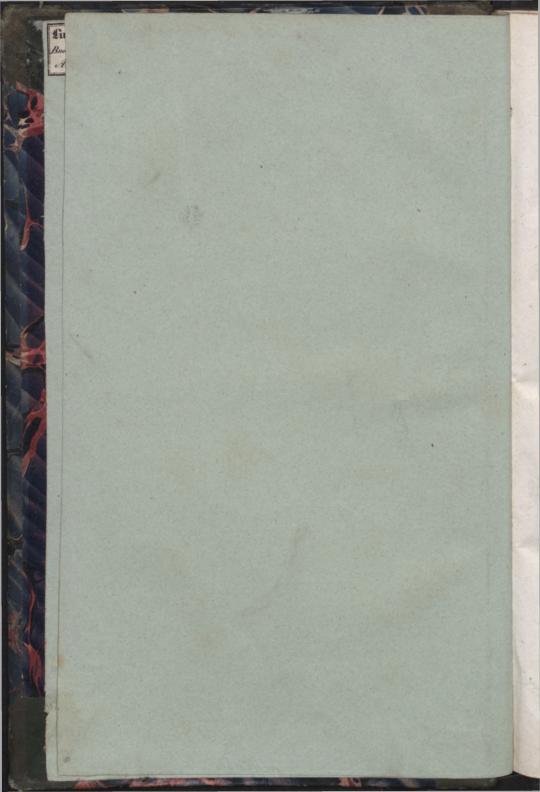

TT. 12e-

Allgemeine (

# Naturgeschichte

für

alle Stande,

non

Professor Oken.

Erster Band BIBLIOT

Mineralogie und Geognofie

bearbeitet von

Dr. f. A. Waldyner.

Stuttgart, Hoffmann'sche Berlags-Buchhandlung. 1839.

# Naturgeschichte

311

alle Stande,

mad

126232

11



mus tollidyned

Dr. F. R. Waldpier,

Stuttgart, Doffmann'ige Berlags-Bugbandlung 1839.

## ueberficht

ber .081 .stiams?

## Mineralogie.

Einleitung, G. 1. Eintheilung ber Naturgeschichte, 5. Organische Rörper, 8. Mineralien, 25.

1. Mathematische Eigenschafsten, 33.

Unvollfommene Ernstalle, 66. 2. Physicalische Eigenschaften, 94.

3. Chemische Eigenschaften, 112.

Spftem, 135.

Erfte Claffe.

Erben, 135.

I. Ordnung. Giefelerden, 136.

1. Sippschaft. Quarge artige.

1. Gefdlecht. Quarz, Amethuft, Rabenauge, Chalcedon, Chrysopras, Feuers

ftein, Sornftein, 141. Jafpis, Riefelfchiefer, Riefelfinter, Uchat, 144.

Deens allg. Raturg. I.

2. S. Dpal, 146.

2. Sip. Demant, 148.

4. Sip. Glimm'er, 1766 S. Brenachiger Glimmer. G. Civachiger Glimmer.

3. Sip. Bircon, 150.

II. Ordnung.

Chonerden, 152.

1. Sip. Thonedelfteine.

1. S. Korund, Sapphir, Smirgel.

2. 3. Smaragd, 154.

3. G. Topas, Physalith, Pyc2 nit, 155.

4. 3. Chrysoberna, 157.

5. G. Granat, 158.

6. 3. Befuvian (Idocras), 161.

7. . Dichroit, 162.

8. S. Staurolith, 163.

2. Sip. Schörle, 164.

1. G. Schörl.

2. 3. Urinit, 166.

3. G. Epidot, 167.

3. Gip. Beolithe, 168.

1. 3. Beolith.

2. G. Stilbit, 170.

3. G. Desmin, 170.

a

4. 3. Unaleim, 171.

5. 3. Chabafit.

6. 3. Laumontit, 172.

7. 3. Rreugstein, 173.

8. 3. Prebnit, 174.

4. Sip. Glimmer, 175.

1. 3. Zwenachfiger Glimmer.

2. G. Ginachfiger Glimmer, 176.

3. G. Chlorit, 177.

4. S. Talf, 178. 5. S. Pinit, 179.

5. Sip. Leucite, 180.

1. 3. Leucit.

2. Saunn.

3. Lafurftein, 181.

4. Sodalith, 182.

6. Sip. Stapolithe.

1. . Stapolith.

2. Mephelin, 183. 3. Chiaftolith, 184.

7. Sip. Bavellite, 185.

1. G. Wavellit.

2. Lazulit.

3. Turfis, 186.

4. Amblygonit, 187.

5. Rryolith.

8. Gip. Belbfpathe, 187.

1. 3. Feldfpath.

2. Ryafolith, 191.

3. Albit.

4. Periffin, 192.

5. Labrador, 193.

6. Unorthit, 194.

7. Petalit, 195. 8. Dligoflas.

9. Spodumen, 196.

10. Andalufit.

11. Bilbftein, 197.

9. Sip. Chanite, 198.

1. S. Spanit.

2. Sapphirin, 199.

3. Sillimanit.

10. Sip. Gabolinite, 200.

1. G. Gadolinit.

2. Drtbit.

3. Allanit.

4. Dttrotantalit, 201.

5. Polymignit.

11. Gip. Pedfteine, 202.

1. G. Dechftein.

2. Perlftein.

3. Dbfibian, 203.

4. Bimsftein, 204.

12. Gip. Diafpore, 205.

1. . Diafpor.

2. Wörthit.

3. Pyrargillit.

4. Anophan, 206.

5. Pyrophyllit.

13. Sip. Thone, 207.

1. S. Thon.

2. Thonftein, 210.

3. Porzellanerde.

4. Cimolit, 211. 5. Collyrit, 212.

6. Steinmark.

7. Bergfeife, 213.

8. Walferde. 9. Bol, 214.

10. Gelberbe, 215.

III. Ordnung.

Calkerden, 215.

1. Sip. Talt=Ebelfteine.

1. G. Spinell.

2. Chrysolith, 217.

2. Sip. Spedfteine, 219.

1. G. Talferde-Spbrat.

2. Spedftein, 220. 3. Gerpentin, 221.

4. Pifrosmin, 222.

5. Meerschaum, 223.

3. Sip. Magnefite, 223.

1. 3. Magnefit.

2. Sybro-Magnefit, 224.

3. Mefitinfpath, 225.

4. Sip. Boracite, 225.

1. 3. Boracit.

2. Sporo=Boracit, 226.

3. Wagnerit, 227.

IV. Ordnung.

Kalkerden, 228.

1. Sip. Ralfe.

1. 3. Ralf.

2. Arragon, 237.

3. Plumbo=Calcit, 241.

4. Dolomit.

2. Gip. Gppfe, 244.

1. G. Gpps.

2. Unbpdrit, 248.

3. Pharmafolith, 249.

3. Gip. Bluffpathe, 251.

1. 3. Flugfpath.

2. Apatit, 254.

4. Gip. Sornblenben, 256.

1. 3. Tafelfpath.

2. Augit; Diopfid, Sahlit, Faffait, Koffolith, Sedenbergit, Diallag, Brongit, Syperfiben, Afmit.

3. Sornblende, 263. Tremolit, Strablftein, Unthophyflit, Uralit, Usbeft.

5. Sip. Apophyllite, 270.

1. 3. Apophyllit.

2. Dfenit, 271.

6. Gip. Schwerfpathe, 272.

1. 3. Barpt.

2. Coleftin, 275.

3. Witherit, 276.

4. Baryto-Calcit, 277.

5. Strontianit, 278.

7. Sip. Titanite, 279.

1. G. Titanit.

2. Pprodlor, 280.

3. Datolith.

4. Schwerftein, 282.

Zwente Classe.

Salze, 283.

I. Ordnung.

Erdfalze.

1. Gip. alaune.

1. 3. Alaun.

2. Alaunstein, 285.

3. Aluminit, 286.

II. Ordnung.

Caugenfalze, 287.

1. Sip. Steinfalge.

1. G. Steinfalz.

2. Digeftivfalz, 289.

3. Salmiaf.

2. Gip. Goben, 290.

1. 3. Soda.

2. Trona, 291.

3. Gan= Luffit, 292.

4. Tinfal, 293.

5. Saffolin.

3. Gip. Salpeter, 294.

1. 3. Ralifalpeter.

2. Natronfalpeter, 295.

3. Ralffalpeter.

4. Sip. Glauberfalge, 296.

1. G. Glauberfalz.

2. Thenardit, 297.

3. Glauberit, 298.

5. Bitterfalz, 299.

6. Mascagnin, 300.

III. Ordnung.

Brengfalze, 300.

1. 3. Sonigftein.

2. Sumboldtit, 301.

IV. Ordnung.

Erzsalze, 302.

1. Sip. Bitriole.

1. . Eifenvitriol.

2. Schwefelfaures Gifenornd, 303.

a

3. Botrpogen.

4. Rupfervitriol, 304.

5. Binfvitriol, 305.

2. Sip. Saloide.

1. 3. Eifenhaloid.

2. Gifenfalmiat, 306.

3. Rupferhaloid.

Dritte Claffe.

Brenze.

1. Ordnung.

Erdbrenge.

1. Sip. Schwarzfohlen.

1. 3. Unthracit.

2. Steinfoble, 307.

2. Sip. Braunfohlen, 309.

1. 3. Braunfohle, Torf.

II. Ordnung.

harzbrenge, 311.

1. Sip. Schwefel.

1. 3. Schwefel.

2. Gip. Sarge, 313.

1. 3. Bernftein.

2. Retinit, 315.

3. Asphalt.

4. Elaterit, 316.

III. Ordnung.

Fettbrenze, 317.

1. Sip. Talge.

1. 3. Bergtalg.

2. Naphthalit.

2. Sip. Dele, 318.

1. 3. Steinol.

IV. Ordnung. Erzbrenze, 319.

1. Sip. Graphite.

1. G. Graphit.

Bierte Claffe.

Er je, 320.

I. Ordnung.

1. Sip. Gifenfalche.

1. 3. Magneteifenftein.

2. Chromeifenftein, 322.

3. Titaneifen, 323.

4. 3Imenit.

5. Nigrin, 324.

6. Menaccan.

7. 3ferin, 325.

8. Franflinit.

9. Wolfram, 326.

10. Tantalit, 327.

11. Gifenglang 328.

12. Brauneifenftein, 331.

13. Gothit, 333.

2. Sip. Manganfalde, 334.

1. 3. Beichmanganerg.

2. Braunit, 336.

3. Manganit.

4. Schwarzmanganers, 337.

5. Pfilomelan, 338.

6. Rupfermanganers, 339.

3. Gip. Binnfalde, 340.

1. G. Binnftein.

2. Rutil, 342.

3. Octaedrit, 344.

4. Uranpecherz.

4. Sip. Untimonfalche, 345.

1. G. Weifantimonerg.

2. Weißarfeniferg, 346.

5. Sip. Rupferfalde.

1. G. Rothfupferers.

2. Rupferichmarge, 347.

3. Rothzinferz, 348.

6. Sip. Dder.

1. G. Molybbanoder.

2. Wolframoder.

3. Untimonoder, 349.

4. Uranoder.

- 5. Chromoder.
- 6. Wismuthoder, 350.
- 7. Robaltoder.
- 8. Mennige.

#### II. Ordnung.

#### Gefäuerte Erge, 351.

## 1. Sip. Salinische Eisen: erze.

- 1. G. Spatheifenftein.
- 2. 3lvait, 354.
- 3. Sifingerit, 355.
- 4. Cronftedtit, 356.
- 5. Pprosmalit.
- 6. Grunerbe, 357.
- 7. Krofybolith.
- S. Raforen, 358.
- 9. Gruneifenftein, 359.
- 10. Bivianit.
- 11. Burfelers, 360.
- 12. Cforobit, 361.
- 13. Triplit.
- 14. Pittigit, 362.
- 15. Rafeneifenftein.

#### 2. Sip. Salinische Manganerze, 364.

- 1. 3. Manganfpath.
- 2. Manganfiefel, 365.
- 3. Sip. Salinische Cer-
- 1. 3. Cerit.
- 2. Roblenfaures Cerorybul.
- 3. Fluor=Cerium, 367.
- 4. Mttrocerit.
- 4. Sip. Salinifche gint: erze, 368.
- 1. 3. Binffpath.
- 2. Binf: Gladers, 369.
- 3. Binfbluthe.
- 4. Gabnit (Automolith), 370.
- 5. Sip. Salinische Bleiserze.
- 1. . Beigbleverg.
- 2. Bitriolbleperg, 373.

- 3. Rupferblepvitriol, 374.
- 4. Ternarbleperg.
- 5. Roblenvitriolbley, 375.
- 6. Rupferblepfpath.
- 7. Buntbleperg, 376. Grun-
- 8. Gelbbleperg, 378.
- 9. Rothbleverz, 380.
- 10. Bauquelinit, 381.
- 11. Scheelbleperg.
- 12. Banabinblevers, 382.
- 13. Sornbleperg.
- 14. Chlorbley, 383.
- 15. Blengummi; Bleverbe.
- 6. Sip. Galinische Silbers erze, 384.
- 1. 3. Sornfilber.
- 2. 3obfilber, 385.
- 3. Sornquedfilber.
- 7. Sip. Salinifde Rupfer= erze, 386.
- 1. 3. Malachit.
- 2. Riefelmalachit, 387.
- 3. Rupfersmaragd, 388.
- 4. Rupferlafur.
- 5. Atafamit, 390.
- 6. Brochantit.
- 7. Phosphormalachit, 391.
- 8. Oliveninglachit.
- 9. Olivenerz, 392.
- 10. Linfeners, 393.
- 11. Euchroit.
- 12. Strablerz, 394.
- 13. Erinit.
- 14. Rupferglimmer, 395.
- 15. Rupferschaum.
- 16. Condurrit, 396.
- 8. Sip. Galinifche Uran :
- 1. S. Uranglimmer.
- 2. Robaltbluthe, 397.
- 3. Nidelblutbe, 398.

#### III. Ordnung.

Schwefelerze, 398.

- 1. Gip. Riefe, 399.
- 1. 3. Schwefelfies.

2. Binarfies, 402.

3. Magnetfies, 405.

4. Urfeniffies, 406.

5. Urfenifalfies, 408.

6. Saarfies. 7. Rupfernicel.

S. Urfenifnidel, 409.

9. Untimonnidel.

10. Speistobalt, 410.

11. Robaltfies, 411.

12. Glangfobalt, 412.

13. Nidelglang.

14. Spiegglangnidelfies, 413.

15. Rupferfies.

16. Binnfies, 415.

17. Buntfupfererg.

#### 2. Gip. Glange, 416.

1. 3. Rupferglang.

2. Rupferindig, 417.

3. Gelenfupfer, 418.

4. Eufairit.

5. Gilberglang. 6. Gilberfupferglang, 419.

7. Sternbergit, 420.

8. Gdilfglagerg.

9. Sprodglasers, 421.

10. Polybafit, 422.

11. Fahlerg, 423; Tennantit.

12. Blenglang, 426. 13. Gelenblen, 427.

14. Gelenfupferbley, 428.

15. Gelenfilberblen.

16. Gelenquedfilberbley, 429.

17. Molybdanglang.

18. Wismuthglang, 430.

19. Rupfermismutherg.

20. Gilberwismutherg, 431.

21. Nabelerg.

22. Tellurwismuth.

23. Tellurwismuthfilber, 432.

24. Blattertellur, 433.

25. Tellurbley.

26. Tellurfilber. 27. Beiftellurers, 434.

28. Schrifterz.

29. Graufpießglangerg, 435.

30. Binfenit, 436.

31. Febererg, 437.

32. Jamefonit.

33. Plagionit, 438.

34. Bournonit.

35. Berthierit, 439.

36. Untimonfupferglang, 440.

#### 3. Gip. Blenden.

1. G. Spieggianzblende.

2. Manganblende, 441.

3. Selvin.

4. Binfblende, 442.

5. Gilberblende, 444.

6. Myargyrit, 447.

7. Binnober, 448.

8. Rauschgelb, 449.

9. Realgar, 450.

#### IV. Ordnung.

#### Bediegene Erge, 451.

1. 3. Gifen.

Meteorfteine, 452.

2. Rupfer, 459.

3. Bley, 460.

4. Wismuth. 5. Tellur, 461.

6. Spiegglang.

7. Arfenif, 462.

S. Quedfilber, 463.

9. Umalgam.

10. Gilber, 464.

11. Spiegglangfilber, 466.

12. Gold, 467.

13. Platin, 470.

14. Palladium, 472.

15. Fridium, 473.

16. Demium= Grid, 473.

#### Geognofte, 475.

I. Petrographie, 476.

Erfte Abtheilung.

Ernstallinitche Gesteine, 484.

1. Sip. Quarge.

Quargfels, Sornftein, Riefel-

fchiefer, Jaspis, Webschiefer, Sornfels.

- 2. Sip. Felbspathe, 484. Weißftein, Granit, Spenit, Gneis, Feldstein, Klingstein, Trachyt, Anbestt, Pechstein, Perlftein, Obfibian, Bims:
- 3. Sip. Glimmer, 495. Glimmerfchiefer, Chloritichiefer, Talgichiefer.
- 4. Sip. Hornblenden, 497. Sornblenbegestein, Grunstein, Spyerstein, Gabbro, Elogit, Augitfels, Dolerit, Bafalt, Melaphyr, Leucitaphyr, Bafanit.
- 5. Sip. Serpentine, 507. Serpentin, Ophit.
- 6. Sip. Thone, 508. Thonftein, Thonfchiefer, Schaalsftein.
- 7. Sip. Ralfe, 513. Ralfftein, Dolomit, Mergel.
- 8. Sip. Sppfe, 516. Spp8, Anhydrit.
- 9. Sip. Salze, 517. Steinfalz, Alaunfels.
- 10. Gip. Gifen, 518. Magneteifen, Gifenschiefer.

3mente Abtheilung.

Micht ernstallinische Besteine,

A. Conglutinate.

- 1. Sip. Sanbfteine. Quargfanbftein, Thonfanbftein, Ralffanbftein, Mergelfands
- 2. Sip. Conglomerate, 520. Bon Riefel, Ralf, Augit, Eifen, Bimsftein, Bafalt, Trachpt, Rlingftein, vulfanischer Tuff,

Peperin, Granit, Eisenthon, Porphyr, Grauwade, Nagelfluh, Mufcheln, Knochen.

B. Congregate, 531.

- 1. Sip. ber Thone. Polierfchiefer. Thon, Polier-
- 2. Gip. bes Grufes, 532.
- 3. Gip. bes Ganbes, 533. Quargfanb, Gifenfanb.
- 4. Sip. ber Rohlen, 534. Steinfohle, Brauntoble, Torf.

#### 5. Gip. ber Udererde, 536.

#### II. Orographie, 543.

A. Form ber Gebirgs :

Berge, Gebirge, Thaler, Ebenen. B. Struftur ber Gebirges

maffen, 559. Schichtung, Lagerung, Ber-

fteinerungen. C. Claffification ber Ge=

birgebilbungen, 577.

I. Claffe.

Geschichtete Gebirgs = bilbungen, 679.

- I. Ordn. Aufgeschwemmte Ges birge.
- 1. Alluvium.

Berwitterung, Sebungen und Genfungen, Gleticher und Polareis, organische Refte.

2. Diluvium, 631. Seifenwerke, Felsblode, Rnos chenhoblen, Mufcheln.

II. Orbn. Tertiares Ge: birge, 648.

a. Obere Gruppe, 650. Molasse.

b. Untere Gruppe. 661. Grobfalf.

III. Drbn. Secundares Gebirge, 670.

a. Rreide, artefifche Brunnen. b. Juragebirge, 684.

Balberthon, Corallenfalt, Colenhofer-Schiefer, Bohnerze,

IV. Ordn. Uebergang8 = 3 e= birge, 731.

1. Rupfericbiefer-Gebirge, 732. 2. Steinfohlen-Gebirge, 738.

3. Gilurifdes Gebirge, 753. Grauwaden-Gebirge.

4. Cambrifdes Gebirge, 763. Uebergangs-Schiefergebirg.

V. Orbn. Grundgebirge, 768. Urgebirge.

a. Tid anagmud kidanai

Tolondolas II. Ciaffe. Tolondol

Massige Gebirgs:

I. Ordn. Bulcanisches Gesbirge, 777.
Bulcane.
Bulcanische Produkte, 785.
Erhebungs: Rratern, 792.
Golfataren, 797.
Basalte, 805.
Ursache der vulcanischen Ersscheinungen, 814.
Erbbrande, 819.

II. Ordn. Plutonifches Gebirge, 820. Granit, Spenit, Porphyr, Grunftein, Gerpentin. Lagerflatten ber Erze. Emporhebung ber Gebirgsfetten, 839.

2. Glei Canalemerate, 320;

## Oken's Mineralsustem.

REPORT OF THE PARTY OF THE PART

A Spirit Francisco 1 The Republication of the Control of The second particles are second to the second secon  Da ber Berfasser nur meine oberen Eintheilungen angenommen hat; so ist es wegen ber llebereinstimmung mit den Pflanzen und Thieren nöthig, daß ich hier die ganze Classification der Mineralien nach meinen Grundsähen beifüge, welche sich in meiner Naturphilosophie 1809 und meinem Lehrbuch der Naturgeschichte I. 1813 aufgestellt finden, besonders aber in meiner kleinen Schrift: Das natürliche Spstem der Erze. 1809. 4.

des agrecomitées sont une cortean du Coparde na chémia de Prince fechel, accominé des Alinera leur grande médeches vocesses de la labora de la comme

distributed a few also dependent and restrict and a series of the series

Diese Eintheilungen, besonders die Ordnung der Erze in Ornde, Gefäuerte, Geschwefelte und Gediegene, sind zwar gegenwärtig in allen Lehrbüchern angenommen, aber gang principienlos, so daß man nicht mehr erkennt, worauf ich die Jünfte oder Familien gegründet habe.

Ich betrachte die Mineralien als Individuen, so wie die Pflanzen und Thiere, mit dem Unterschiede, daß bei ihnen der individuelle Character bloß in ihrer Entstehungsart, in den chemischen Bestandtheilen und den physischen Wirkungen besteht, und nicht in der Gestalt, während ben den andern nicht bloß die chemische Mischung, sondern auch die Gestalt wesentlich ist. Ein Mineral kann zerschlagen und zu Pulver zerstoßen werden: es bleibt dessen ungeachtet dasselbe. Man kann zwar allerdings sagen, das Gesüge ändere sich auch im Staube nicht: allein wenn auch das Gesüge ein Erkennungscharacter ist; so verräth es doch nicht den wesentlichen oder Wirkungscharacter des Indiv duums, nehmzlich wie es sich chemisch und physisch verhält, welche Schwere, Härte, Durchschlichtigkeit u. dergl. es besist.

Wie Pflanzen und Thiere Organe haben und nichts anderes als die Darstellung und Combination dieser Organe sind; so haben auch die Mineralien ihre Organe, nehmlich die chemischen Bestandtheile, und sind nichts anderes als die gesetzmäßige Combination derselben. Man muß übrigens diese Bestandtheile nicht maschinenmäßig nehmen, sondern im Gedächtniß behalten, daß verschiedene Bestandtheile für einander vicariiren und mithin Mineralien zusammengehören können, die zum Theil ganz verschiedene Bestandtheile haben. Die Urstosse, wie Kohlens, Sauers und Wasserstoff, sind gleichsam die Gewebe der Mineralien; die

andern Stoffe, wie Metalle, Schwefel, Erben, Laugen und Säuren, find Die anatomischen Spsteme, aus welchen die Organe und endlich die Leiber

felbft, nehmlich die Mineralien, gusammengefett werben.

Die chemischen Beränderungen des Erdelements (oder besser, ba das Erdelement nicht bloß aus Erden, sondern auch aus Salzen, Instammabilien und Erzen besteht, Ir d genaunt und die Mineralien Ir den), so wie seine verschiedenen Combinationen können aber nur durch äußere Sinstüsse hervorgebracht werden oder auf genetischem Wege, gleichsam durch die Eltern der Mineralien oder Irden. Sie sind nehmlich nichts anderes als Irdveränderungen, indem es im Wasser, in der Luft und im Alether, als bloß allgemeinen Materien, keine Berschiedenheiten oder keine Individuen gibt. Alls aber die Irdmasse sich aus den Urmassen niederschlug, war sie entweder ganz rein, oder erlitt eine Beränderung durch den Einstuß des Wassers, oder der Lust, oder des Feuers: denn diese sind die einzigen Materien, welche um diese Zeit vorhanden waren. Es verbinden oder vermählen sich daher mit dem Erdelemente nur drey andere Elemente, und es kann mithin nur vier Elassen von Mineralien oder Irden geben.

a. Entweder gang reine, worauf weder Waffer, noch Luft, noch Bener einen Ginfluß hatte.

b. Oder folde, welche durch den Ginfluß des 2Baffers agaffers eigenschaften annahmen;

c. ober aus bemfelben Grunde Lufteigen ich aften;

d. ober Feuereigenschaften.

1) Die ersten find also solche, welche sowohl im Baffer, als in ber Luft und im Feuer unveränderlich find, mithin die Erden.

2) Die andern nehmen durch bas Baffer bie Bafferform an, nehmlich werben aufgelöst.

3) Die britten werden burch bie Luft luftformig, indem fle fich mit ber Sauerftoffluft verbinden ober verbrennen.

4) Die vierten endlich find fchmelzbar, glanzend und febr fchwer, haben mithin die Gigenschaften bes Feuers oder der Wärme, bes Lichts und der Schwere.

Die vier Claffen ber 3rd . Individuen oder ber Mineralien find mitbin:

1. Claffe. 3rd.Mineralien ober reine Irben - Erden.

II. Classe. Baffer-Mineralien oder Basser-Irben — Salze. III. Classe. Luft-Mineralien oder Luft-Irben — Brenze oder Inflammabilien.

IV. Claffe. Feuer.Mineralien oder gener-Irben - Erge.

Das Nächfte nun, mas auf die Classen wirkt, find die Classen selbst, wodurch entweder ihr chemischer Character verändert wird oder eine neue Combination entsteht. Es gann daber in jeder Classe nur vier Ordnungen geben.

#### 1. Bey ben Erden.

Erfte Ordnung. Reine Erden, welche, felbft durch Sauren, un- veränderlich find - Ries ober Riefel.

Zweite Ordnung. Salz-Erden, welche durch Sauren und felbst durch das Wasser verändert werden, indem sie dasselbe einsaugen und sich kneten lassen — Thone; Bircons, Otters, Thors, Thons und Slycins oder Beryll-Erde.

Dritte Ordnung. Breng. Erben, welche wie Schwefel ober Bett aussehen und in ber Luft in electrifche Blattchen gerfallen - Talte.

Bierte Ordnung. Ergerben, welche fich im Fener verändern und ätend werden, gleich vielen Metallfalchen - Ralte; Ralt, Strontian- und Schwer-Erde.

Die nächsten Berbindungen dieser Ordnungen sind nun wieder unter sich. So verbindet sich Rieseler de mit Thonerde, Talks und Kalkserbe; die Thonerde mit Riesels, Talks und Kalkerbe; die Talkerde mit Riesels, Thons und Kalkerde n. s. w. Es gibt baber in jeder Ordsnung zunächst vier Zünste; z. B. ben den Kieseln:

- 1. Bunft. Reine Riefel.
- 2. Bft. Thonfiefel.
- 3. 3ft. Taletiefel.
- 4. 3ft. Ralffiefel.

Damit find aber nicht alle Combinationen erschöpft. Die Erden verbinden fich auch mit ben Claffen, nehmlich mit Salzen ober Sauren, mit Inflammabilien und mit Erzen, und es gibt baber auch

- 5. 3ft. Galgfiesel,
- 6. Bft. Brengtiefel,
- 7. 3ft. Ergtiefel.

Much damit find noch nicht alle Combinationen erschöpft. Die Erden verbinden fich auch rudwärts mit den Elementen, nehmlich mit Waffer, Luft und Feuer, und es gibt baber noch

- 8. 3ft. Baffertiefel,
- 9. Bft. Luftkiefel,
  - 10. 3ft. Feuerfiefel.

Mehr Combinationen und mithin mehr Bunfte sind nicht möglich. Es können sich aber diese Combinationen wieder mit andern verbinden, wie bei allen chemischen Berbindungen, und dadurch werden Sippschaften oder Geschlechter und Sattungen entstehen. Bas von der Kieselerde gesagt ist, gilt natürlich auch von den andern Erden und mit Beränderungen auch von den andern Elassen.

Nach diesen Grundsätzen habe ich folgendes System erhalten. Es versteht sich von selbst, daß die Ginreihung der einzelnen Mineralien nicht überall getroffen fenn kann.

Als das Mufter des reinen Riefels betrachte ich den Quarg, als Mufter des Thonkiefels den Bircon, als Mufter des Talks

tiefels ben Smaragb, als Muffer bes Ralffiefels ben Leucit.

Salgtiesel kann kein anderer senn als eine Berbindung mit einer Saure, und daben kann nur die Flußspathsaure in Betracht kommen, als welche allein die Riefelerde auflöst; das Muster ist mithin der Topas.

Brenz kiesel muß eine Berbindung von Rieselerde mit Schwesel oder Rohle seyn. Hier bietet sich bloß der Diamant an, welcher alle physischen Eigenschaften des Riesels hat, aber ganz aus Kohlenstoff besteht. Da alle Erden nur Metalle Dryde sind, und alle Metalle als geschmolzener Kohlenstoff betrachtet werden mussen; so ist der Diamant gleichsam ein doppelter Kohlenstoff, nehmlich in Rohle verwandeltes Metall mit den Eigenschaften des Riesels. Der Diamant wird mit Unrecht zu den Instammabilien gestellt, indem er nicht verbrennt. Er ist zugleich ein schönes Benspiel, daß man nicht maschinenmäßig nach den chemischen Bestandtheilen versahren dars.

Der Ergeiefel ift eine Berbindung von Riefelerbe und Metall, wie wir fie im Granat baben.

Bum Bafferkiesel gehören die Riesel-Hydrate, also der Opal und alle ähnlichen derben Mineralien, welche betrachtet werden können als niedergeschlagen aus einer Rieselseuchtigkeit, wenn sie gleich das Wasser verloren haben, wie der Feuerstein und Hornstein.

Bu den Luftkie feln muß man die aus glühenden Wasserbläschen niedergeschlagenen Riefel-Sinter rechnen, wie die aus dem Genser auf Island, wo unendlich kleine Riefelstäubchen sich auseinandersehen und Räumchen mit Luft zwischen sich lassen; daher die Leichtigkeit der Schwimmsteine. Auch Tripel und Polierschiefer muß man betrachten als niedergefallen aus dem Dampse heißer Quellen oder aus den organischen Reichen, überhaupt die Riefel-Guhren. Ihre Genesse ist daher eigenthümlich, und daher müssen sie als eigene Sippschaft betrachtet werden, obschoon sie die Bestandtheile des Quarzes haben.

Daffelbe gilt von dem burch Fener gefchmolzenen und veränderten Obiibian.

Bir haben also folgende Riefel-Bünfte:

A. Irdfiesel.

a. Erdfiesel.

1. Bft. Reiner Riefel - Quarg.

2. 3ft. Thonkiefel — Bircon.

3. 3ft. Taltfiesel - Smarago.

4. 3ft. Kalkfiefel - Leucit.

b. Claffentiefel. Den gotte war die son son

5. Bft. Salztiefel — Topas.

6. 3ft. Brengtiefel - Diamant.

7. 3ft. Ergfiefel - Granat.

B. Elementenfiefel.

8. 3ft. Wafferfiesel - Dpal.

9. 3ft. Luftfiefel - Gubren.

10. 3ft. Feuerfiefel - Dbfibian.

Die Thone, Talke und Ralke geben nach benfelben Gefeten.

Merkwürdiger Beise ist die Salzsippfchaft fast immer eine Berbindung mit Borarfaure, was auch seinen guten Grund hat. Diese Saure ist nehmlich biejenige, welche ben Salzen vorzugsweise entspricht oder beren Grundlage ift.

2. Salze.

Bum Berftandniß diefer Bedeutung ber Borarfaure und gur Elassification der Salze überhaupt ist folgende Entwicklung nothe wendig.

Die Säuren haben nehmlich auch eine bestimmte Bahl und geben ganz nach ben Gesetzen ber andern Mineralien. Es verwandelt sich nehmlich jedes Element in eine Säure, und ebenso jede Classe und, wie es scheint, selbst jede Erde.

Bey manchen leuchtet es unmittelbar ein. So wird die Luft burch Orydation zu Stickstoffsäure oder Salpetersäure, das Brenz zu Schweselssäure, das Erz zu Arseniksäure. Es frägt sich nun, welche Säuren man als die Kinder des Wassers und des Feuers oder des Aethers bestrachten muß. Alle Verhältnisse sprechen dafür, daß die Kochsalzsäure dem Wasser entspricht, und die Rohlensäure dem Feuer oder dem Aether. Sie ist gasartig, allgemein verdreitet und eine Verdindung des Urstoffs aller vesten Körper mit dem Sauerstoff. Die Flußpathsäure löst allein die Kieselerde auf, und mag daher als Erdsäure, gleichsam überorydirte Erde, betrachtet werden. Die Borarsäure bleibt nun allein übrig für die Elasse der Salze — ein Platz, den sie durch ihr sonderbares Austreten und ihre sonstigen Eigenschaften passend einzunehmen scheint. Wir haben mithin auch die Principien für die sogenannten Mineralsäuren gefunden. Es gibt

- A. Glementenfäuren.
- 1. Feuerfaure = Roblenfaure.
- 2. Luftfäure = Salpeterfäure.
- 3. Mafferfäure = Rochfalzfäure. B. Mineralfäuren.
- 4. Ergfaure = Arfenitfaure.
- 5. Brengfaure = Schwefelfaure.
- 6. Salgfäure = Borarfäure.
- 7. Erdfäure = Fluffpathfäure.

Es scheint mir, man könne die Geschmäßigkeit der Sauren noch weiter verfolgen und auch auf ihre Grundlagen ausbehnen, woben alle Erden in Mitwirkung gezogen werden. Ich versuche folgenden Parallelismus:

- 1. Riefelerbe Bluor, Bluffpathfaure.
- 2. Thonerbe Brom, Bromfaure.
- 3. Zalferbe Jod, Jobfaure.
- 4. Ralferde Cpan, Cpanfaure.
- 5. Sals Boron, Borarfaure.
  - 6. Breng Schwefel, Schwefelfaure.
  - 7. Erg Arfenit, Arfenitfaure.
- 8. Waffer Chlor, Rochfalzfäure
  - Q. Luft Stickftoff, Galpeterfaure,
  - 10. Reuer Roblenftoff, Roblenfaure.

Auch die Pflanzen- und Thierfäuren sind fämmtlich Rohlen fäuren, mit verschiedener Bahl der Bestandtheile, bald rein, bald mit Basserstoff, bald mit Sticktoff, bald mit beiden verbunden. Diejenigen, welche ein Uebergewicht von Kohlenstoff enthalten, sind Pflanzen fäuren; die andern, mit einem Uebergewicht von Wassers oder Sticktoff, meistens Thierfäuren. Man mag indessen folgenden Parallelismus als einen Bersuch betrachten.

#### A. Unorganische Säuren.

- a. Erbfäuren.
- 1. Bluffpathfäure.
- 2. Bromfaure.
- 3. Jodfaure.
- 4. Cpanfaure.
  - b. Claffenfauren.
  - 5. Borarfaure.
  - 6. Schwefels, Selens u. Phosphorfaure.
  - 7. Alrfeniffaure.
    - c. Glementen:
  - 8. Rodfalgfäure.
  - 9. Galpeterfäure.
  - 10. Roblenfaure.

# B. Pflangenfäuren. Mehr Rohlen. als Wafferstoff.

- a. Bloß Kohlens und Sauerstoff.
  - 1. Buder- oder Sauerfleefäure.
  - 2. Croconfaure.
  - 3. Rhodizonfäure.
  - 4. Sonigsteinfäure.

### b. Rohlen. u. Waffer. ftoff.

- 5. Gerbfäure, Sumuefäure.
- 6. Bernftein=, Bengoe= u. Opiumfaure.
- 7. Waid-, Caffee- und Alfparaginfäure.
- 8. Weinfäure, Trauben-
- 9. Citronenf., Apfel-
- 10. Effigfäure.

#### C. Thierfauren. Mehr Waffers als

- Rohlenstoff.

  Bloß Rohlens und
  Wasserstoff.
- 1. Delfaure.
- 2. Butterfaure.
- 3. Thranfaure.
- 4. Fettfäure, Talg: u. Margarinfäure.
  - b. Oft auch Stickstoff.
- 5. Quellfäure, Quells fatfäure.
- 6. Gallenfäure.
- 7. Ameifenfäure.
- 8. Harn-, Urin- und Allantoisfäure.
- 9. Milchfäure, Milch= zuckerfäure.
- 10. Blut=(Blau =)faure.

Die Laugen icheinen fich nach ben Glementen gu richten.

1. Erdlauge - Lithion.

2. Wafferlange - Gobe, mit Rochfalgfaure.

3. Luftlauge - Pottafche, mit Galpeterfaure.

4. Feuerlauge - Ummon, mit Roblenfaure.

Die Salze besteben größtentheils aus Gauren und Laugen, und gere fallen nach den Claffen in 4 Ordnungen.

1. Ordn. Erdfalge = Mittelfalge.

2. Ordn. Galgfalge = Reutralfalge.

3. Ordn. Brengfalze = Seifen.

4. Ordn. Ergfalge = Bitriole.

Die Brenge oder Inflammabilien richten fich in ihren Ord. nungen ebenfalls nach ben Claffen. Es gibt

1. Ordn. Erdbrenge - Roblen.

2. Ordn. Galabrenge - Fette.

3. Ordn. Breng brenge - Sarge.

4. Ordn. Ergbrenge - Farben.

Die Erge begreifen in fich die Metalle nebft ihren Berbindungen, und gerfallen wie die andern in 4 Ordnungen.

1. Ordn. Erderge - Ocher; orndierte Metalle.

2. Ordn. Salgerge - Salbe ober Salvide; gefäuerte Metalle.

3. Ordn. Brengerge - Blenden; gefchwefelte Metalle.

4. Ordn. Ergerge - Metalle, gediegene.

Bir tommen nun an die burchgeführte Claffification.

Erfte Claffe.

#### Ard: Mineralien (Ird:Irden) - Erden.

1. Dronung. Erd : Erden - Riefel. S. 136 Meift glasartige und burchfich= tige Mineralien, geben Feuer oder poliren Stabl; unveranderlich in Sauren, Baffer, Luft

und Tener. A. Mineral- od. Erbfiefel. Reiner Riefel oder Berbindungen mit andern Mineralftoffen. ")

a. Erdfiefel: Riefelerde in Berbindung mit andern Erden.

1. Bunft. Reine Riefel - Quarge. 1. Quarz, 6. 136

\*) Die Mineralien ohne Geitengahl find nicht befchrieben, weil felten und unwichtig.

Deens allg. Maturg. I.

a. Bergernstall, 137

b. Amethyft, 139 c. Gemeiner Quarg, 139. Fettquarg, Abanturin, Prafem, Giberit, Ragenauge, Stintquary, Faferquary.

2. Gifentiefel, G. 143

2. Bunft. Thonfiesel - Bircone: Riefelerde mit Thon: od. Birconerde. 1. Bircon, 150. Spacinth, 151

2. Derftedit.

3. Bunft. Talffiesel - Smaragbe: Riefelerde mit Salf: ob. Glycinerde.

1. Smaragb, 154. Berntl, 154 2. Davidsonit.

2. Davidas.

4. Phenacit.

4. Bunft. Ralffiefel - Leucite: Riefelerde mit Ralferde od. Pottafche. 

2. Glaucolith. for mishamie .4

b. Claffen fiefel: Riefelerde mit Gauren, Brengen oder Metallen. 5. Bunft.

Salztiefel - Topafe: Riefelerde mit einer Gaure. Topas, 155. Physalith, Phenit.

6. Bunft. Brengfiesel - Diamanten: Riefelerde in Roblenftoff vermanbelt.

Diamant, 148

7. Zunft. Ergfiesel - Granaten: Riefelerde mit Metallen.

1. Granat, 158. Caneelstein, Grof= fular, Melanit, Rothoffit.

2. Befuvian, 161 3. Acmit, 262

B. Glemententiefel. Riefelerde, mit den 3 ardern Glementen verbunben ob. baburch verändert.

8. Bunft.

Masserfiesel – Opale: Riefelerde mit Baffer (Sybrate). a. Das Waffer verschwunden.

1. Feuerstein, 142

2. Chalcedon, 141. Plasma, Delio: trop, Carneol, Onnr, Chrys fopras.

3. Jasvis, 144. Achat 145 4. Hornstein, 143

5. Riefelfchiefer, 145

b. Mit Waffer. Opal, 146. Spalith, Menilit, Jaspopal.

Unghwarit. Montronit.

9. Bunft. Luftfiefel - Gubren: Riefelerde, aus Bafferdampfen ober Infusionethieren microfcopifch niedergefallen. Tripel

1. Tripel. 2. Polierichiefer, 532. Klebichiefer.

3. Riefelfinter, 145. Riefelgubr.

10. Bunft. Fenerfiesel - Obfibiane: durch Site veranderte Riefel.

1. Pechstein, 202 2. Peelstein, 202

3. Dhidian, 203 4. Bimsftein, 204 dillabantel ...

II. Orbnung. Salz-Erden — Thone, 187 Thonerde, meift mit Riefelerde

und Gifen, baber gewöhnlich gefarbt und wenig gunten gebend; veranderlich in Gauren und Teuer; gepulvert fnetbar in Maffer.

A. Minerals oder 3rb:

Thone. Berbindungen mit andern Mineral: ftoffen.

a. Erd=Thone. 1. Bunft.

Riefel-Thone - Feldspathe: Thonerbe mit Riefelerde und Laugen.

1. Feldfpath, 187 Ryacolith, 191. Albit, 191 Dericlin, 192 Labrador, 193

2. Anorthit, 194 3. Petalit, 195

4. Oligoclas, 195

5. Spodumen (Triphan), 196

6. Andalufit, 196 Latrobit, 197 Sauffurit, 197 Weißit, 198 Triclafit, 198 Porcellanfpath.

7. Sohlspath, 184 2. Bunft.

Reine Thone - Sapphive: Thonerbe mit wenig Riefel: erde oder Birconerde.

1. Rovund, 152

a. Sapphir, 153 b. Diamantfpath, 153 c. Schmitgel, 153

2. Chrysobernll, 157

3. Chanit, 198 4. Gillimanit, 199

Bunft. Talt. Thone - Spinelle: Thonerbe mit Salt: u. Riefelerde.

1. Spinell, 215. Ceptonit. 2. Gabnit (Automolit), 370

3. Dichroit, 162

4. Bunft. Ralf: Thone — Epidote: Thonerde mit Kalf: u. Kieselerde. 1. Epidot, 167. Zoifft, Pistacit. 2. Manganepidot, 168

Deens alla. Nagurg

b. Claifen : Thone:

s. Bunft.

Salz-Thone - Schorle: Thon, und Rieselerde mit etwas Saure und Metall. a. Blug pathfanre.

1. Mttrocerit, 367 b. Borarfaure.

2. Schörl, 164 Rubellit. Turmalin.

3. Alrinit.

6. Bunft.

Breng=Thone + Blaufpathe: Thonerde mit etwas Phosphorfaure.

1. Blaufpath (Lagulich), 185

2. Türfis, 186

3. 21mblogonit, 187 10 2 191912

7. Butter ... -91h.R.

Era-Thone - Gabolinite: Thonerde mit Metallen

a. Thonethe. Idance 1. Rrengstein (Staurolith), 163 b. Dtter : Erde.

2. Gabolinit, 200

3. Orthit, 200

B. Glementen Thone. Thonerde, durch die 3 andern Glemente verandert; berb. 8. Bunft.

Baffer Thone - Thonfchiefer: Thon: und Riefelerbe mit Baffer. Thomas and

1. 233rtbit, 205

2. Oprargillit, 205 110011001100 .0

3. Allophan, 206 Schröfterit. 4. Aprophyllit, 206

5. Bebichiefer, 484 6. Thonschiefer, 509

7. Allaunschiefer, 512

atenin 9. Bunft. Luft : Thone - Thonfeine: Thonerbe und Riefelerbe, an ber Luft vermittert unb fnetbar im Baffer.

1. Töpferthon, 208 on Deifenthon. - 1991 h 2 - 91 h 2 Lehm. . 1901-1917. . mesilen.

Letten.

2. Thonftein, 210 3. Porcellanerde, 210

4. Cimolit, 211 112 310312 .8

10. Bunft. Beuer-Thone - Laven:

Thon- und Riefelerde, burch Reuer verändert.

1. Eifenthon, 110 2. Bace (ziemlich fo).

3. Klingfrein, 491

4. Lave, 785

III. Orbunna. Breng-Groen - Salfe.

Meift grun, blätterig ober faulen: formig u. siemlich weich ; geben felten Reuer; veranderlich in Gauren und an ber enft, aber nicht im Baffer und wenig im Beuer.

A. Mineral: ober 3rb: Talte:

Talt. und Riefelerbe mit an: dern Mineralien.

a. Er btalle (Erdverbindungen). 1. Bunft.

Riefeltalte - Blimmer: wenig Zale mit viel Riefel.

1. Glimmer, 175. Lepibolith, 176 2. Pinit, 179.

3. Holmit. 4. Margarit. 3 -9 11 DE TTINE

2. Bunft. Thontalte - Sapphirine:

Talferde mit Thon- u. Kieselerde. 1. Capphirin, 199.

2. Sepbertit.

3. Bunft. Talftalfe - Chlorite:

Talterde mit Riefel . u. Thonerde. 1. Jalfe 178 see mandifferile a

2. Pyrophyllit. 3. Chlorit, 177

Topfstein, 179

4. Bunft. Ralftalle - Augite: Tallerbe mit Kalberbe, Riefelerbe und Gifen,

1. Augit, 256 gra Aromnisto .6 2. Diopfid, 259

3. Sablit, 259 200 2019 1 add 2

4. Faffait, 259 5. Coccolith, 260

6. Spedenbergit, 261 7. Diallag, 260

8. Brongit, 261 9. Sopperfthen, 261

b. Claffentalte: Zalferde mit andern Erden nebft Sauren und Metallen. 11203

5. Bunft.

Salztalte-Sornblenden: Zalferde mit Riefelerde und gluß: fpathfäure. and gang .4

1. Chondrodit, 219

2. Grammatit, 264

3. Strablitein, 265

4. Hornblende. 5. Anthophyllit. 6. Junft. Brengtalte - Usbefte: Sornblendartige Fafern, welche wie

Solz aussehen. Alsbeft, 268. Umianth, Bergleber. Bergholz.

7. Bunft. Erztalte - Olivine:

Zalt: und Riefelerde mit Gifen. 1. Chryfolith, 217. Olivin.

2. Spalofiderit, 218

B. Elementen : Salte: Taleerbe, burch bie brei andern Glemente verandert; meift berb.

8. Bunft!

Baffer : Talte - Gerpentine: Talt: und Rieselerde, mit 28gffer verbunden.

1. Schilleritein (Diatomer), Schifferfpath (Bafte), 261. Fablunit. Poroniderit.

2. Picrosmin, 222. Ppraffolith.

3. Nephrit, 227

4. Gerventin, 221

5. Specifiein, 220 % 11m 9679310 &

6. Meerschaum, 223. Cerolith.

9. Bunft.

Luft : Zalfe - Steinmarfe: Thon: u. Riefelerbe, faum mit Talferbe, aber nicht oliou fnetbar. Illa R

1. Bilbftein, 197

2. Collyrit, 212 3. Steinmart, 212 000 3104 .1

4. Bergfeife, 213 100 digoit &

5. Walferde, 213 . 000 Aldo . 8 6. Bol, 214

4. Saffait 250 10. Bunft.

Reuer Talte - Bafalte: Zalferde mit Riefel- u. Thonerde, durch Teuer verandert. 9. Spherliben, 261 Bafalt.

IV. Orbnung. Gry: Erden - Ralte.

Erd-Mineralien, veranderlich in Sauren und Feuer. Ralferde mit etwas Riefelerde, oder lets erden mit Gauren; meiftens weiß und weich.

> A. Mineral-Ralee (Trd:Ralfe):

Berbindungen der Kalferde mit andern Mineralien, auch Borayfäure u. Phosphorfaure.

and Erbealee: Hore Berbindungen mit anbern Erben; fcmelgen mit Blafen und merben mit Salzfäure zu einer Gallert. 1. Bunft.

Riefel : Ralte - Lafursteine: Ralf: u. Riefelerde mit Thon: at merde ohne Waffer,

1. Lasurstein, 181

2. Havnn, 180

3. Sodalith, 182 4. Ecapolith, 182

5. Rephelin, 183. Gubialpt. 2. Bunft.

Thon=Ralte - Beolithe, 168 Ralt- u. Riefelerde mit Thonerbe und Baffer.

1. Fugenftein (Sarmotom) 173. Bea: gonit, Edingtonit, Carpholith.

2. Prebnit, 174. Bremfterit.

3. Chabafit, 171 4. Laumontit, 172

5. Blätterzeolith (Stilbit), 170

6. Strablzeolith (Deemin).

7. Analcim, 171. Epiftilbit, Comptonit, Thompsonit.

8. Mefotyp, 168. Scolecit, Mefolith, Natrolith.

3. Bunft. Binda .a Talf = Ralte - Stellite:

Galf. und Talferde mit Riefelerde. 1. Aledelforfit.

2. Stellit. Sland onn salanol

3. Melilith.

4. Sumboldtilith. 4. Bunftvarrigas

Rale-Ralee - Tafelspathe: Ralt= u. Riefelerbe, meift mit Baffer.

1. Zafelfpath, 156. Pectolith.

2. Apophyllit, 270 Tenallestoff .

3. Deenit, 271 Ing gilomid A

b. Claffen Ralfe: Berbindungen mit Metallen ober Borar, Phosphors und Tluffpatbfäure.

5. Bunft. 3000 0

Salz-Ralte - Boracite: Boraxfaure Talf- oder Ralterde. a. Talferbe.

1. Boracit, 225 gun mord 9 .n b. Ralterde.

2. Sydroboracit, 226 dalo Ste.

2. Datolith, 280. Botrpolith, 281 Rhodicit. c. Spiefalage

6. Bunft.

Breng Kalte - Phosphorite: Aluffvathfaure oder phosphorfaure Erden ohne Waffer.

> a. Alugipathfaure "Thonerbe.

1. Erpolith, 187 - Tablishin and 2. Fluolith.

\*Ralferde.

3. Flußspath. Serberit.

b. Phosphorfaure \*Zalferde, Tining

4. 2Bagnerit, 227

"Ralferde.

5. Phosphorit, 254. Apatit. 7. Bunft.

ErgeRalte - Tungfteine: Kalferde mit Metallen.

1. Titanit, 279

2. Tungftein, 282

3. Pharmacolith , 249. Holotop, (Saidingerit, Diatomes Gyps: haloid), 250

B. Glementen : Ralfe: Ginfache Berbindungen der auflos. lichen Erben mit Waffer ober mit Schwefel: u. Roblenfaure.

8. Bunft. Baffer = Ralke - Bavellite; Thon : oder Talferde mit Baffer: cryftallinifche Sydrate.

a. Thonerde.

1. Diafpor, 205. Gibbfit. 2. Wavellit, 185. Peganit, Diffo= phan.

b. Zalferde. 3. Zalkhydrat (Sydrophyllit), 219

9. Bunft. Luft=Ralte - Govie: Schwefelfaure Erben. a. Thonerde.

b. Schwererbe.

2. Schwerfpath, 272 e. Strontianerbe.

3. Coleffin, 275

d. Ralterbe.

4. Gnps, 246. Unbudrit, 248 10. Bunft. Teuer-Ralfe - Ralffteine:

Sohlensanre Erden.

u nelogia. Thonerbe. 1. Sonigftein, 300

-sluron b. Zalferbe.

2. Magnefit, 223. Giobertit, 224

3. Sondromagnefit, 224 c. Schwererde.

4. Witherit, 276

5. Barntochalcit, 277 d. Strontian: Erbe.

6. Strontianit, 278

e. Kalterde.

7. Dolomit, 241 00 110 110 ...

8. 2(rragonit, 237 ( - 51 1) d

9. Ralfitein, 228

10. Ralf: Beinftein.

11. Citronenfaurer Ralt.

12. Buder : oder Sauerfleefaurer Ralt (in Blechten). grafpiff

#### Zweite Classe. Waffer: Mineralien -

Calze.

Im Baffer auflösliche Korper.

I. Orbnung.

Erdfalze - Mittelfalze. Gauren mit Erben.

A. Mineralfaure:

a. Erbfaure. 1. Bunft.

Riefelerde: Fluor; Bluffpath= faure.

2. Bunft. Bromfaure. 3. Bunft.

Talferde: Jod; Jodfanre. 4. Bunft.

Ralterde: Cpan; Epanfaure.

b. Claffenfaure. Erden mit Claffen : Gauren,

5. Zunft. Galgfaure - Borarfaure. 6. Bunft.

Brengfaure-Schwefelsaure.
a. Thonerbe — Plaun, 283.
Soben Mann, 285. Ummone Mann, 284. Talf-Mann, 285.
b. Talferbe-Bittersal, 299

b. Talkerde-Bitterfal

Erzfaure - Arfenitsaure.
B. Elementensaure.
8. Bunft.

Bafferfaure - Rochfatzfaure.
a. Talberbe; in Satzfoolen u.
in Mineralwaffer.

b. Schwererbe - Terra ponde-

c. Strontian-ErbejguFeuerwerten.

d. Kalterde - Firer Salmiat; in Salzsovlen.

Chloreale jum Bleichen.

9. Bunft. Luftsaure — Salpetersaure. a. Strontian; zu Fenerwerken. b. Kalt — Mauer-Salpeter, 295

b. Rale — Mauer-Salpeter, 295 10. Junft. Kenersaure — Koblensaurel

lleberfohlenfaure Ralterbe; in Sanerbrunnen. Effigfaurer Ralt.

II. Drbnung. Salz: Salze — Neutral: Salze. Sauren mit Laugen.

A. Mineralfaure.
1. Bunft.
Flußspathsaure.

2. Bunft.
Bromfaure.
3. Bunft.
Jodfaure.
4. Bunft.

Enansaure. 5. Bunft.

Salzfaure - Borarfaure.
1. Borarfäure-Saffolin, 293

2. Borarfaure Gode - Tinfal (Borar), 293

6. Bunft. Brengfaure. a. Schwefelfaure, 296

1. Sobe-Glauberit, 298. Glanberfalt, 296. Thenardit, 297

2. Pottasche — Duplicat-Salz (Polychrest-Salz, Tartarus vitriolatus), 298 3. Ammon — Mascagnin, 300 Geheimes Glauberfalz. b. Phosphorfaure.

. Gode - Perlialz.

2. Sobe u. Ammon — Harns falz (Sal microcosmicum).
7. Zunft.

Erafaure.

a. Chromfaure Pottasche; als Farbe.

b. Molyboanfaure Potts

c. Spießglassaure Pottsasche - Antimonium diaphoreticum.

di Arfeniksaure Pottasche-Liquor arsenicalis Fowleri. B. Elementensaure.

Baffersaure - Rochfalzsaure.

a. Sode — Steinfalz, 287 b. Pottasche — Digestiv : Salz,

c. Ummon — Salmiak, 389

Luftsaure - Salpetersaure.
a. Sobe-Natron-Salpeter, 295.
Burfel-Salpeter, funfilich.

b. Pottafche - Ralis Salpeter,

c. Ummon - flammender Gal-

d. Beinfaure Pottasche - Beinftein-Rahm (Cremor tartari).

Pottasche und Ammon — auflös: licher Weinstein.

10. Bunft.

Keuersaure — Kohlensaure, 1. Sobe — Soda, 290. Irona, 291. Gaplussit, 292

2. Pottafche - Beinsteinfalz (Sal tartari).

3. Ummon - hirschhornfalz. Organische Reutral: Salze.

1. Buder: oder Sauerflees faure Pottasche - Sauerstleefalg.
Budersaures Ammon.

2. Effigfaure Gode - Terra foliata tartari crystallizata.

Essigsaure Pottasche Terra soliata tartari. Essigsaures Ammon.

3. Umeifenfaure Pottafche.

HL Orbnung. Breng Salze - Seifen Muflösliche u. verbrennliche Stoffe. A. Mineral= od. 3rd=

feifen.

Schwefellebern und Laugen: feifen.

Erbfeifen. 1. Bunft.

Riefel : Schwefelleber. 2. Bunft.

Thon : Schwefelleber. 3. Bunft.

Talt. Schwefelleber.

4. Bunft.

Rall: Schwefelleber (Hepar sulphuris calcareum). Ralf : Dbosphorleber (Hepar phosphoris calcareum).

b. Claffenfeifen. 5. Bunft.

Galafeifen - Baugen= Schwefellebern. Pottafde - gemeine Schwefel:

leber (Hepar sulphuris). Ummon-flüchtige Schwefelleber. 6. Bunft.

Breng: Geifen - Fettfeifen: Fett und Laugen.

a. Goben : Geife - harte Geife (Fett und Gode).

Benetianifche Geife (Baumol u. Gode).

b. Pottafchen-Geife - weiche ob. grune Geife (Tala und Dotts afche).

c. 21mmon = Seife - Linimentum volatile.

7. Bunft.

Erzfeifen - Pflafter: Berbindungen von Rett u. Metall: falchen; faum auflöslich. Bleppflafter (Emplastrum diachylon); Blenfald u. Baumöl.

> b. Glementenfeiten. 8. Bunft.

Baffer : Geifen - Shleime. a. Pflangen = Schleime - Salep, Walmurg, Gibifdy, Leinfamen, Quittenferne.

arabisches, Rirfch= Gummi gummi, Traganth. Thierschleim ober Ron; Speichel,

Magenfaft.

b. Pflangen : Gallert - von Tangen : Rrucht = Ballert (Dectin). Thier-Gallert od. Leim - Birich. born-Ballert, Saufenblafe.

c. Pflangen Enweiß. Thier-Enweiß, Eper.

d. Gerinnbare Lymphe, Blut, Mild.

e. Harnstoff, Harn.

f. Galle.

9. Junft.

Luftseifen - Buder, a. Robrzucker, Traubenzucker, Schleimzucker, Sprup, Manna, Bärendrect.

b. Milchauder.

Delguder, Sonig, Meth. c. Pflangenfaft; Bein, Bier.

10. Bunft. Fenerfeifen - Extracte: Laugenartige organische, meift bit. tere und betaubende Stoffe. " Richt flüchtige.

1. Bittere.

Alloe, Coloquinten, Rhabarber. Chinin; fcwefelfaures, phosphorfaures, fochfalgfaures, falpeter=

Cindonin; idmefelfaures, toch= falgfaures, falveterfaures. 2. Scharfe. Piperin, Afparagin, Emetin,

Beratrin.

3. Biftige. Morphin im Opium; fcmefelfaures, falpeterfaures, effige faures.

Narcotin im Opium. Strudnin.

Golanin.

Dicrotorin aus b. Cocelefornern.

4. "Flüchtige. Micotin aus dem Tabact; ichwefelfaures, effigfaures. Conin. 6. Thierifde gaugen ber Urt.

Oborin, Dlanin, Ernstallin.

IV. Ordnuna. Erzfalze - Bitriole. Auflösliche Metall = Galze.

A. Minerale ober 3rd = Bitriole. a. Erbfaure. 1. Bunft. Kluffpathfaure.

2. Bunft. Bromfaure. 3. Bunft. Todfaure. 4. Bunft. Enanfaure. b. Claffenfaure. 5. Bunft.

Salzfaure - Borarfaure.

6. Bunft.

Brengfaure-Schwefelfaure. a. Gifen.

1. Grun= oder Gifen=Bitriol, 302 Schwefelfaures Gifen Dryd,303 2. Botrnogen, 303. Coquimbit, 304

b. Braunftein-Bitriol.

c. Uran=Bitriol, 305

d. Schwefelsaures Chrom-Kali. e. Kobalt-Bitriol, 305.

f. Blauer ober Rupfer=Bitriol, 304 g. Weißer oder Bint-Bitriol, 305

7. Bunft Erafaure.

a. Chromfaure. b. Molybbanfaure.

c. Osmiumfaure. d. Arfenitfaure - Beiger Arfenit ober Rattengift.

B. Glementen : Bitriole.

8. Bunft.

Bafferfaure-Rochfalgfaure. a. Gifen - Liquor anodinus bestuscheffii.

Gifenhaloid, 306. Ummon-Gifenhaloid, 306

b. Chrom — Chlordrom. c. Osmium — Chlorosmium.

d. Rupferhaloid, 306

e. Spiegglas - Spiegglasbutter. f. Binn - Spiritus fumans libavii.

g. Quedfilber - Mercurius dulcis s. Calomel, Mercurius sublimatus.

9. Bunft. Luftsaure - Galpetersaure. a. Gifen - Stahle Gifen = Tinctur.

b. Wißmutt - Magisterium bismuthi.

c. Quedfilber - Mercurius solubilis Hahnemanni.

d. Gilber - Sollenftein. 10. Bunft.

Feuersaure - Roblenfaure. 1. Beinfaures Gifen mit Pottafche - Globuli martialis s. Tartarus martiatus.

Apfelfaures Gifen -Apfel-Extract. Effigfaures Gifen - Tinctura ferri acetici.

Blut: ober blaufaures Gifen. 2. Effigfaures Rupfer - bestillierter Grünfpan.

3. Weinfaures Spiefiglas - Brechweinstein.

4. Effigfaures Blen - Blengucker.

5. Chan-Quecffilber.

Blausaures Quecksilber. Knallfaures Queckfilber - Knall= Quedfilber ju Bundhutchen.

6. Knallfaures Gilber - Knallfilber.

Dritte Claffe.

#### Luft:Mineralien Brenge.

Ordnung. Erdbrenze - Roblen.

Berbrennen, ohne vorher zu schmelzen. 1. Bunft.

Erbtohlen.

Steinkohlen, 307 2. Bunft. Salzkohlen.

Schiegpulver.

3. Bunft. Brengtohlen. Rohlenblende, 306

4. Bunft. Ergtohlen.

1. Reißblen, 319 2. Pyrorthit, 220

> 5. Zunft. Baffertohlen.

Torf 311

6. Bunft. Lufttoblen.

Braunkoblen, 309

7. Bunft. Fenerkoblen.

Holzkohlen, Holz. Stärke, Kleber. Faferstoff, Ras.

> II. Ordnung. Salzbrenze - Fette. Werben füffig, ehe fie verbrennen; verwandeln fich in Gaus ren und bilden Geifen mit ben Laugen.

1. Bunft. Erbfette.

Ballrath, Fettwachs, Talg, Stearin, Dlein.

2. Zunft.

Schmalz, Thran.

3. Junft.

Brengfette.

Butter, Rahm.

4. Bunft. Erzfette.

Bachs.

5. Bunft.

Bafferfette - Pflanzen: buttern.

Cacaobutter, Palmöl, Muscatbutter, Lorbeeröl.

6. Junft. Luftfette - trocknende Dele. Leinöl, Rußöl, Hanföl, Mohnöl. 7. Junft.

Fenersette - schmierige Dete.

Rüböl, Baumöl, Mandelöl.

III. Ordnung. Brenzbrenze - Sarze.

Sprod und fluffig, riechen ftart und werden weich vor dem Berbrennen.

1. Bunft. Erbharze.

1. Schwefel, 311

2. Schwefel-Allcohol (Rohlenschweft).

3. Raufchgelb, 449. Realgar, 450

Schwefel oder Metallen. 5. Boron; in der Borarfaure.

6. Phosphor.

2. Bunft.

Sauren oder Salze mit Schwefel oder Phosphor.

Chlorschwefel: Chloreali: Schwefels hölzchen; Streich: Bunbhölzchen (mit Phosphor).

3. Bunft. Brenzharze.

1. Bergtalt (Djocerit), 317

2. Maphthalit, 317

3. Erbpech, 315 4. Glaterit, 316

5. Retin: Ufphalt, 315

6. Bernftein, 313

7. Fichtenharz, Colophonium, Cospal, Dammar-Harz, Drachensblut, Gummilack, Mastix, Stospar, Beihrauch, Benzoe.

8. Feberhary.

4. Bunft. Erzharze — Balfame: Harze mit ätherischen Delen. Terpenthin, Copaiva-Balfam, Perus, Tolus, Mecca-Balfam.

5. Junft.

Wasserharze - Stint: ober Gummiharze.

Teufeledreck, Galbanum, Bummis gutt, Morrhe, Opium.

6. Bunft.

Luftharge - atherifche Dele.

2. Theer.

3. Bernsteinöl, hirschhornöl (Dips pels-Del).

4. Campher, Bimmetol, Rageleinöl.

5. Terpentinol, Cajeputs, Anis, Fenchels, Fusels, Rosmarins, Senfol.

7. Junft. Feuerharze - Beifte.

1. Weingeift.

2. Aether oder Naphtha, Schwefels, Effigs, Salpeters, Salz-Naphstha; Ameisen-Spiritus.

IV. Ordnung. Erzbrenze - Farben.

1. Bunft. Erdfarben - Flechtenfarben. Orfeille, Perffo, Lacmus.

2. Bunft. Salzfarben — auflösliche Burzel: u. Holzfarben; Auflöslich in Waffer u. Weingeift.

a. roth: Krapp, Fernambut. b. gelb; Wan, Gelbholz.

3. Zunft. Brenzfarben — harzartige 'Burzel: u. Holzfarben: Kaft nur im Weingeist auflösbar.

a. roth: Alcanna, Sandelroth, Calliatur-Solz, Drachenblut-Roth, Blauholz-Roth (Sämatin), Lac-Lac.

b. gelb : Curcuma, Rhabarbarin.

c. grun : Blattgrun.

4. Bunft. Erafarben;

glangen geglattet metallifch. a. roth: Chicaroth von Bignonia chica.

b. gelb: Quercitron.

c. blau: Baid ober Indigo. 5. 3nnft.

Bafferfarben - Saftfarben;

auflöslich in Waffer.

a. Stengelfaft - Saftgrun. b. Fruchtfaft - Rermesfaft. 6. Bunft.

Luftfarben - Bluthenfarben. a. roth: Safffor.

b. gelb: Saffran, Orlean.

7. Bunft. Feuerfarben - thierifde

Farben. Scharlach, Carmin (Scharlach mit Thouserve und Wasser). Blutroth, Gallenbraun, Sarngelb.

Bierte Claffe.

#### Kener : Mineralien -Grie.

(Bergl. meine Schrift: bas na: türliche Guftem ber Grae. Jena, bei Frommann, 1809. 4.)

I. Orbnung. Erd = Erze - Ocher.

A. 3rd Dher: Metall-Ornbe, fdwerfluffig u. meift crnftallifiert.

a. Erd = Dder: Metall-Drybe, mit Erden verbunden. 1. Bunft.

Riefel D der: Metall. Ornbe mis Riefelerbe, obne Gäuren und Waffer.

a. Gifen.

1. Lieprit, 354

2. Wehrlit. b. Cererium.

3. Allanit, 200 c. Braunstein.

4. Braunfteinkiefel.

d. Rupfer, 365 5. Dioptas, 388

e. Spiegglas.

6. Beiffpiefglad. Grg, 345 f. Bint.

7. Binfglas (Riefel-Binffpath).

8. Spebetin.

2. Bunft. Thon = D cher:

Metall-Ornbe mit Thonerbe. a. Thonerde.

1. Rother Thoneisenstein, 331 Röthel, 330

2. Thon-Manganers (Giegen).

3. Gummi=Blen, 383

b. Bircon : Erde. 4. Alefdonit.

5. Polymignit, 201

c. Dtter= Erbe. 6. Dttro-Tantalit, 201

7. Ferquionit.

3. Bunft. Zalt-Ocher:

Metall-Ornbe mit Talkerbe.

Gifen. 1. Grengefit (ftrablige Gruns

Gifenerde). 2. Blau : Gifenftein (Grocybos lith), 357

4. Bunft. Kalt. Der:

Metall-Ornbe mit Kalberbe.

a. Braunftein, 334 1. Braunit, 336

2. Schwarz-Manganery (Sausmannit), 337

3. hart : Manganers (Pfilomes lan), 338

b. Titan.

4. Phrochlor, 280

b. Claffen Deter: ichwerfluffige reine Ornbe.

5. Bunft. Salz Deter!

Ocher mit etwas Gaure, nicht gefättigt.

a. Etwas Schwefelfaure. 1. Schwer:Blevers.

b. Etwas Dhosphorfaure. 2. Rafen-Gifen (Wiefenerg), 362

3. Gifen . Pecherz (Stilpno: fiberit - fchladiger Braun-Gifenstein), 359

4. Cacoren, 358

c. Bigmutt.

5. Riefel=Bigmutt.

6. Spoodlorit (eine Gruneifens

ans 6. Suntt.

Breng Der: reine Ocher ohne Metallglang.

a. Tantal.

1. Tantalit, 327 2. Columbit, 328

b. Bolfram

3. 2001fram, 326

c. Uran.

4. Uran: Pecherg, 344

d. Titan.

5. Rutil, 342

6. Anatas, 344

e. Binn.

7. Binnftein, 340

f. Bint.

8. Roth-Binferz, 348 7. Bunft.

Gra. Ocher:

Orndule oder Halbkalche ohne Waffer, mit metallifchem Glanz.

a. Gifen.

1. Gifenglang, 320

2. Rotheifen, 329 3. Magneteifen, 320

4. Binfeifen (Franklinit), 325

b. Titan.

5. Titan=Gifen, 323

6. 3lmenit, 323 7. Rigrin, 324

8. Menaccan (Gifen Titan) 324

9. 3ferin, 325 10. Crichtonit.

c. Chrom.

11. Chromeifen, 322

d. Rupfer.

12. Rothfupfer, 346. Biegelerg,

B. Glementen : Dder: meift leichtfluffige Ornbe, gewäffert ober vermittert.

> 8. Bunft. Baffer : Dd er:

Ornde mit Baffer (Sondrate). 1. Rebft Riefelerde.

a. Gifen.

1. Thraulit, 355

2. Billingit (Bifingerit), 355

3. Cronftedtit, 356

4. Sidero-Schizolith, 355 5. Stilpnomelan.

b. Cererium.

6. Riefel=Cererit, 386

2. Ohne Erben.

a. Gifen.

7. Braun : Gifenftein (Glas: fopf), 331

8. Gelb. Gifenftein.

9. Gothit (Gifenglimmer) 333

b. Braunftein.

10. Grau. Braunfteiners, 334 11. Beich : Manganery (Ppro=

lusit), 335

12. Manganit, 336

13. Rupfer: Mangan, 339

9. Bunft. Luft : Ocher - Mulme:

verwitterte Ocher fcmerftuffiger Metalle.

1. Umbra (Gifen), 332

2. Gelberde, 215

3. Braunfteinschaum. 4. Wolfram=Ocher, 348

5. Uran=Ocher, 349

6. Chrom: Ocher, 349 7. Wafferblen-Ocher, 348

8. Rupferfchwärze, 347 9. Nickelschwärze.

10. Robaltichmarge.

11. Robalt=Ocher, 350

10. Bunft. Feuer-Ocher-Metaltbluthen, Befdtage:

verwitterte Oder letchtfluffiger Metalle.

1. Spiegglasweiß, 343

2. Spiegglas-Ocher, 349

3. Mennige, 350 4. Blenglätte.

5. Bigmutt=Ocher, 350

6. Urfenit-Schwärze.

II. Ordnung.

Salzerze - Salde (das). Befattigte unauflösliche Metalle.

A. Irdhalde.

1. Bunft.

Riefelhalde-Blußfpathfaure. Fluor: Cererium, 367

2. Bunft.

Thonhalde - Bromfaure. 3. Bunft.

Talkhalde - Jodfaure.

4. Bunft. Kalthalde - Chanfaure.

5. Bunft.

Salzbalde - Borarfaure.

6. Bunft.

Brenghalbe-Schwefelfaure.

a. Gifen.

1. Gelb: Gifenery (Mifn).

b. Rupfer.

2. Brochantit, 390

c. Blen.

3. Calebonit.

4. Rupfer-Blenvitriol, 374

5. Bitriol-Blen, 373

6. Diornlit.

2. Phosphorfaure.

a. Gifen.

7. Grüneisen, 359

8. Triphylin.

9. Gifenblau (Blaueifen: Erbe, Glaucofiderit).

b. Braunftein.

10. Gifen=Dechers, 361

c. Cererium. 11. Edwardfit.

d. Uran.

12. Uran: Glimmer, 396

e. Rupfer.

13. Phosphor-Rupferers, 391 14. Libethenit.

f. Blen.

15. Grunblen, 376. Braunblen. Muffierit.

7. Bunft.

Erzsaure. a. Bolframfaure.

1. Wolframblen.

b. Banadinfaures Blen.

2. Banadin, 382

c. Chromfaures Blen.

3. Rothblen, 280 4. Melanodyrorit.

5. Bauquelinit, 381 d. Bafferblenfaure.

6. Gelbblen, 378

e. Arfeniffaure.

a. Gifen.

7. Burfelers (Pharmaco: Sibe= rit), 360

8. Scorodit, 361

9. Gifensinter (Pitticit), 362

b. Rupfer. 10. Strahlers (@ erochalcit),

11. Linfenery (Chalcophacit), 393

12. Erinit.

13. Olivenerg, 392

14. Euchroit, 393

15. Rupferglimmer, 395

16. Rupferidaum, 295

c. nidel. 17. Nicelblüthe, 398 nin 3 .n.

d. Kobalt. 18. Kobaltblüthe, 397

e. Blepmanilone .d

19. Arfenifblen, 377

B. Elementenhalbe.

8. Bunft.

Bafferfaure - Rochfalzfaure.

a. Rupfer.

1. Salgtupfer, 390

b. Blen.

2. Sornblen, 382

3. Mendipit, madiage B c. Quedfilber.

4. Sornquedfilber, 385

d. Gilber.

5. Hornsilber, 384

9. Bunft.

Luftfaure - Galpeterfaure.

10. Bunft. Feuerfaure.

Roblenfaure.

a. Gifen.

1. Juncferit, 353 2. Gifenspath, 351

3. Dinte (gerbfaures Gifen).

4. Oralit, 301 (zuckersaures Gifen).

b. Braunftein.

5. Roth-Braunfteiners, 364

c. Cererium. 6. Sydro-Cererit.

d. Rupfer.

7. Rupferlasur, 388

8. Malachit, 386

e. Blen.

9. Weißblen, 372

10. Blenerde, 384

11. Phollinspath, 374

12. Apfelfaures Blen.

f. Bint.

13. Binffpath, 368. Berrerit.

III. Orbnung.

Breng : Erge - Blenden. Metalle, mit verbrennlichen Stoffen verbunden, gewöhnlich Schwefel.

A. 3rd=Blenden; hart, fprod und ftrengfluffig.

a. ErbeBlenben.

1. Sunft. 10313 10 Riefel-Blenden; ohne Metallglang, burchfichtig und roth.

1. Mangan Blende (Schwarzerg), 441

2. Binfblende, 442. Boltgin.

3. Binnober, 448. Lebererg. Riolith.

4. Roth Spiegglasers, 440

5. Rothaulden, Miargyrit, Soppars gprit.

2. Bunft. Thon : Blenden - Gelfe: geschwefelte Gifen-Metalle, wie Bolfram, Gifen, Braunftein und Cererium. Metallifd glangend, gelb, febr bart, fprod und ftrengfluffig. Grundlage : gefchwefeltes Gifen.

1. Gifenties, 399 Strahlfies, 402 Magnetties, 405 31 , 19 gund 21

2. Rupferties, 413 . 11 19 auft. Bunt-Rupfererg, 415

3. Binnties, 415 Onn Telquit.

John 3. Bunft. 1919 Talt : Blenden gefchwefelte Talt-Metalle, wie Banadium, Uran, Titan unb Chrem; fünstlich.

4. Bunft. Ralt. Blenben: geschwefelte Ralt = Metalle, wie Wafferblen und Osmium. Bafferblen (Molybdan-Glang), 429

b. Claffen : Blenden.

5. Bunft. middel 76 .at Sala Blenden: geschwefelte Salz-Metalle, wie Rupfer, and 81

1. Rupferglanz, 416 mg 19 ...

2. Rupfer-Indig, 417

3. Gelenkupfer, 418 4. Fahlerz, 423

Rupfer-Fahlers, 4245 Andedlad Silber=Rablers, 425 19, Eprefigias obe 5. Tennantit.

6. Bunft. Breng : Blenden: geschwefelte Breng : Metalle, wie Nickel und Robalt.

mundiradia. Micel, u nale 1. Saarties, 408

2. Ricelglang, 412 Mapsidal

3. Wigmutt= nicelfies (nicel=Big= mutt: Glang).

b. Robalt.

4. Robaltfies, 411

5. Glangfobalt, 412 7. Bunft.

Erg: Blenden: geschwefelte Erz-Metalle, wie Rhobium, Fridium, Palladium und Platin; meift funftlich.

Gelen-Palladium? (Tilferode.)

B. Elementen Blenden: Schwefel mit Metallen, welche ben Glementen entsprechen.

8. Bunft. Waffer Blenden: geschwefelte Waffer : Metalle, wie Spiegglas, Blen u. Binn.

a. Spiegglas. \*mit Gifen.

1. Gifen=Spiegglasery(Berthierit), 439

\*mit Dicel. 2. Nicel Spieggladers (Spiegglad. Nicelties), 413

rein.

4. Grau: Spiegglasers, 435 "mit Blen.

5. Bley : Spiefigladers (Bintenit), 436 6. Federers, 437

7. Jamesonit, 437 8. Plagionit, 438

9. Spiefiglas=Bleperg(Bournonit).

b. 23 len. Selen.

10. Gelen-Rupferblen, 428 11. Selenblen, 427

Schwefel. gligarrein.

12. Blenglang, 426 mit Tellur.

13. Blätterers, 433 9. Junft.

Luft. Blenden: Schwefel mit flüchtigen halbedeln Metallen, wie Bint, Cadmium, Bigmutt u. Arfenit.

a. Wigmutt. mit Rupfer.

1. Rupfer=Bigmutters, 430. Madelers, 431 181 mail .

\*mit Blen.

2. Blen: 2Bigmutters (Gilber: 2Big: mutterz), 431 \* rein.

3. Wißmuttglanz, 430 " mit Tellur.

4. Zellur-Wigmutt, 431

5. Gilber Tellurwigmutt, 432 b. Urfenit. mit Gifen.

6. Arfeniffies ober Migvictel, 406 Arsenicalkies, 408

> 10. Bunft. Feuer :Blenden:

Schwefel mit ebeln Metallen, wie Tellur, Quedfilber, Gilber u. Golb.

a. Quedfilber. 3. Gelen-Quedfilber.

b. Gilber. " Gelen.

4. Gucgirit (Gelen : Rupferfflber), 418

5. Gelen Gilber, 428 \*Schwefel

mit Gifen.

6. Sternbergit (Gifen Silber) 420 mit Rupfer.

7. Gilber: Rupferglang, 419

8. Polybasit, 422

mit Spiegglas.

9. Sprödglagers, 421 mit Spiegglas u. Blen. 10. Schilfglasers, 420 rein.

11. Gilberglanz, 418

IV. Dronung. Erz= Erze - Metalle. Reine Metalle, gebiegen ober gefrischt.

A. Trb = Metalle.

a. Erdancetalle: ftrengfluffig u. unedel, d. b. immer orndiert.

Riefel-Metalle:

2. Bunft. Thon=Metalle: eifenartige Metalle, fchwer frifchbar. 2. Bolfram. Ilmingille anique . 1

3. Gifen, 451 184 479190696

Meteor-Gifen, 451 Meteorsteine, 452 Gediegen Gifen, 458

4. Bab ober Braunftein, Mangan.

5. Cererium.

3. Bunft. Talt: Metalle.

6. Banadium.

7. Uran. 8. Titan.

9. Chrom.

4. Bunft. Ralt: Metalle ..

10. Wafferblen (Molybban, Mithan).

11. Demium, 473 b. Claffen : Metalle: ftrengfluffig, aber ebel, nehmlich

meiftens gediegen. 5. Junft.

Salz = Metalle: fäuren fich von felbft.

12. Rupfer, 459 Rupfer u. Binn in Rauonengut, Glodenfpeife, Bronge. Rupfer und Bint in Tombat, Goldschaum, Similor, Mef-

fing. Rupfer, Bint n. Midel im Pads fong (Argentan, Meufilber). 6. Bunft.

Breng: Metalle: Bewicht maßig.

13. Michel. 14. Robalt.

7. Bunft. Erz: Metalle: febr ichwer, gediegen.

15. Rhodium.

16. Tribium, gebiegen, 473

17. Pallabium, gebiegen, 472 18. Platin, gebiegen, 470

B. Glementen = Metalle. Leicht fluffig.

8. Bunft! Baffer=Metalle: halbebel, fehr leicht fluffig, aber

nicht flüchtig. 19. Spiegglas oder Fahlmetall (Antimonium).

Gediegen, 461 Gpiegglasnidel, 409

20. Binn. Binn u. Bint im Gilberichaum. Binnu. Blen im Schnelloth, 461 Gediegen, 460 and plobiff .g. 21. Blen, 460 Gediegen, 460 Blen u. Spießglas in Druckerschriften. Tellurblen, 433

9. Bunft.

Luft: Metalle: halbebel, leichtfluffig u. flüchtig.

22. Binf.

23. Cadmium.

24. Wißmutt.

Gebiegen, 460. Das leichtflusfige Metall ift Wismutt, Bley u. Binn.

25. Arfenie oder bas Geff-Metall. Gediegen, 462 Kupfernickel, 468 Arfeniknickel, 409 Speiskobalt, 410 10. Bunft. Feuer: Metalle: gang ebel.

26. Tellur. Gediegen, 461 Beiß-Tellurerz, 434 Schrifterz, 434

27. Quedfilber. Gediegen, 462 Amalgam, 463

28. Silber.
Spiefiglas-Silber, 466
Tellursilber, 433
Gebiegen, 464

29. Gold. Gediegen, 467

Tellander 104 apprinted Weife Deffuerty, and and Schriften, 484 M.

ges dice Milate in Aroman. Step u. Jain. 25. Abrend over Dat ber beit dena. Surfamidal, 208 W48675 (8. 50) the Standard Standard

# Allgemeine Naturgeschichte

für alle Stande.

Erfter Banb.

Mineralogie.

# Allgemeine Naturgeschichte

the alle Stande.

Etfier Banb.

soin or a togice.

# Einleitung.

alla emecius Materier und Begenfigne geneeres Michellenicaten.

Die Naturgeschichte hat ben 3meck, die einzelnen Dinge auf bem Planeten kennen zu lehren.

Diese Erkenntniß erstreckt sich sowohl auf ihre Entwickelung und Bollendung, als auf ihr Berhältniß unter einander und zum Menschen. Um ein Ding wirklich zu begreisen, muß man nicht bloß seine äußere Gestalt und seine physischen Sigenschaften kennen; sondern auch die einzelnen Theile, woraus es zusammengesett ist, sowohl die Organe, als die chemischen Bestandtheile. Aber auch dieses reicht noch nicht zur völligen Ginsicht in das Wesen eines Dinges hin. Man muß auch wissen, wie es sich aus den ehemischen Stoffen zusammensent, wie die mechanischen Theile oder die Organe sich allmählich entwickeln und verbinden, um eine bestimmte Gestalt darzustellen; auch dieses reicht noch nicht hin; man muß auch den Plaß bestimmen, welchen sie neben einander nach ihrem Rang einnehmen, wodurch sich von selbst ihre Stellung zum Menschen ergibt, der doch am Ende das Ziel ist, in dem alle Entwickelungen der Natur zusammenlaufen.

Die Gegenstände ber Naturgeschichte find einzelne Dinge auf dem Planeten, nicht all gemeine, wie Basser, Luft und Mether oder Licht und Bärme, deren Masse zwar den Planeten im Ganzen bilden hilft, aber nicht in einzelne von einander verschiedene Dinge zerfällt. Es gibt nur einerley Basser, welches den Planeten umgibt; und wenn es Berschiedenheiten zeigt, wie das Meerwasser oder die Mineral-Questen, so liegen diese nicht im Basser selbst, sondern in fremden Beymischungen, nehmlich in verschiedenen Salzen, welche dem Erd-Element angehören.

Daffelbe gilt von ber Luft, welche um die ganze Erde herum einerlen ift. Gbensowenig kann man mehrere Arten von Licht ober von Barme unterscheiden. Diese bren Elemente find baher allgemeine Materien und Gegenstände anderer Biffenschaften, nehmlich ber Physik, ber Ehemie und ber Mathematik.

Betrachten wir bagegen bas Erd-Element, so finden wir darinn eine plöhliche Abweichung von den vorigen. Unser Planet ist nicht aus einerley vesten Massen zusammengescht, sondern besteht aus einer großen Menge von Dingen, welche sehr von einander verschieden sind. Wo man auch Luft schöpft oder Wasser, so ist es immer einerley; hebt man aber etwas Bestes auf, so ist es überall etwas anderes: man hat entweder Riesel. Erde in den Handen, oder Thon-Erde, oder Kalk-Erde, oder ein Salz, Sisen, Kohle u.s.w., kurz es gibt nichts allgemein Erdiges, sondern nur einzelne Bestandtheile desselben, welche auf dem Planeten aus einander liegen. Dadurch ist allein eine Manchfaltigekeit von Dingen, und daher eine Naturgeschichte möglich: denn gäbe es nur eine Erde, wie nur ein Wasser, eine Luft und einen Aether, so könnte sich nur die Chemie, die Physik und die Mathematik damit beschäftigen.

Es liefert baher nur bas Erd-Element die Gegenstände für bie Naturgeschichte, und diese hat sich mit nichts anderem, als mit seinen Berschiedenheiten zu beschäftigen. Solche irdische Dinge haben aber ihre bestimmten Bestandtheile, ihre bestimmten Eigenschaften und Formen, durch welche sie sich von einander unterscheiben. Uendern sich diese Berhältnisse, so werden sie selbst etwas anderes, und stellen daher ein anderes Ding vor. Sie sind demnach untheilbar, und heißen deshalb Individuen. Die Naturgeschichte hat nur Individuen zu ihrem Gegenstande.

Wenn man ein Thier ober eine Pflanze zerschneibet, so gehen sie zu Grunde, oder wenigstens ber abgeschnittene Theil; und wenn bieser auch wieder fortlebt, so wird er doch ein ganz anderer: er bekommt nehmlich wieder neue Organe, einen Mund und Fühlsäben, wie ben ben Polypen; wieder Eingeweide, Augen u. dergl. ben manchen Würmern. Abgeschnittene Zweige treiben Wurzeln und werden eine ganze Pflanze, da sie vorher nur ein Theil derselben gewesen.

Es sind aber nicht bloß die organischen Körper untheilbare Dinge ober Individuen, sondern auch die unorganischen Körper. Wenn das Kochsalz chemisch getheilt wird, so zerfällt es in eine Säure und in ein Alcali oder Lauge, verwandelt sich mithin in ganz andere Dinge; ebenso, wenn sein inneres Gesüge veränzbert wird, nehmlich wenn seine Blättchen unter andern Winkeln sich an einander legen, was gar nicht möglich ist, ohne die chemischen Bestandtheile zu ändern. Die mineralischen Körper sind bemnach ebenfalls Individuen.

#### Eintheilung der Raturgeschichte.

Wenn Unterschiede in bas Erb. Clement fommen follen, fo muß eine Urfache bagu vorhanden fenn. Diefe liegt aber außer bemfelben: benn fein Ding veranbert fich burch fich felbft. Reben bem Erbigen ift aber nichts mehr vorhanden als Baffer, Luft und Mether ober Fener. Diefe bren haben barauf gewirft und Unterschiede in ihm hervorgebracht. Bas aber auf ein anderes mit Erfolg wirft, theilt bemfelben etwas von feinen Gigenschaften mit, ober verbindet fich auch wohl gang bamit, und bilbet einen neuen Rorper, welcher bie Gigenschaften von beiben befist. Die brey allgemeinen Glemente fonnen fich aber mit bem Erd-Glement nur auf bregerlen Urt verbinden. Entweder tritt nur ein eingiges Glement baran, wie Baffer, Luft ober Feuer, und ber Rorper besteht aus einer blog zwenfachen Berbindung. Dber es tritt Baffer und Luft zugleich an bas Erdige, woburch eine brenfache Berbindung entfteht. Dber endlich es tritt Baffer, Luft und Acther baran, und es bilbet fich fein Korper von vier = facher Berbindung.

Durch die zwenfache Berbindung entstehen Mineralien, durch die drenfache Pflanzen, durch die vierfache Thiere.

Um biefes einzusehen, muffen wir zuerft bie einzelnen Glemente genauer betrachten.

#### 1. Mether ober Feuer.

Der Uether ift die erfte, unendlich bunne und beghalb leichte Materie, welche ben gangen Beltraum ausfullt, ift mithin bie

Grundmaffe, burch beren Berbichtung alle ichweren ober magbaren Materien entfteben. Wenn biefer Mether in bie fchweren Materien bringe und biefelben ausbehnt, fo erfcheint er als Barme. Wenn er umgefehrt fich amifden amen verschiedenen ichweren Materien befindet, und von benfelben polarifiert ober gleichfam electrifiert wird, fo erscheint er als Licht, fo wie es burch bie Wechselwirfung ber Conne und ber Planeten gum Borichein tommt. Licht und Barme aber find in Berbindung mit ber feinen Materie bes Methers Feuer. Der Mether ericeint bems nach unter bren Buftanben. Ginmal als bie urfprungliche Daterie ober als Schwere, wodurch er in fich felbit ruht, und nach einem Mittelpuncte ober Centrum ftrebt, welches fich als Conne zeigt; bann als Barme, welche fich auszudehnen ftrebt, und an ben Grangen bes Methere bie Planeten bervorbringt; und endlich als Licht, welches zwischen beiben, nehmlich bem Centrum und ber Peripherie bie Berbinbung berftellt, und beibe in Thatigfeit erhält.

#### iftoni D. manis nod and. Luft.

Dieses Element muß als eine Berdichtung des Aethers bestrachtet werden, worinn aber die Wärme das Uebergewicht hat. Wir können darinn treperley Stoffe unterscheiden, welche durch die drep Thätigkeiten des Aethers bestimmt sind. Hundert Theile bestehen aus 80 Theilen Stick as, 20 Sauerstoffgas, denen noch ein Theil kohlensaures Gas beygemischt ist. Das erste ist das Leichteste, und kann als entsprechend der Wärme betrachtet werden, das zwepte dem Licht, das britte der Schwere.

Die Luft ist 800mal leichter als Wasser, und bas Feld ber Electricität, worinn eigentlich ihre Thätigkeit besteht, beren lette Wirkung die Oxydation oder die Verbindung des Sauerstoffs mit andern Stoffen, b. h. bas Verbrennen, ist; bas allgemeine Product dieser Verbindung ist der Regen.

#### 3. Baffer.

Dieses Glement besteht aus 85 Theilen Sauerstoff und 15 Bafferstoff, welcher wahrscheinlich ber hauptbestandtheil bes Stickgases ist. Die Bestandtheile sind mithin im umgekehrten Berhältnisse mit ber Luft, nehmlich mehr Sauerstoff und weniger Stickftoff ober Basserstoff. Jener scheint bem Lichte zu entsprechen; wenigstens ift er unter ben schweren Stoffen ebenso ber Grund aller Thätigkeit, wie bas licht im Aether. Es ist auch wahrscheinlich etwas Kohlenstoff im Basser, ben man aber noch nicht dargestellt hat. Das Basser muß bemnach als verzöchtete Luft betrachtet werden, mit veränderten Bestandtheilen.

Die eigenthumliche Thatigkeit, welche im Waffer vorgeht, ift ber chemische Proces.

#### 4. Erbe.

Das Erd-Element kann betrachtet werden als dasjenige, worinn der Kohlenstoff vorherrscht; wenigstens bestehen die eigentlichen Erden aus Metall mit Sauerstoff verbunden. Die Metalle aber können als geschmolzener Kohlenstoff angesehen werden. In andern erdartigen Rörpern, wie in den Salzen und der Steinkohle, und wahrscheinlich auch im Schwefel, ist gewöhnlich noch Wasserstoff enthalten, so daß das Erd-Element ebenfalls aus den dren Grundstoffen besteht, worinn aber der Kohlenstoff die Hauptmasse bildet. Er entspricht ohne Zweisel der Schwere, welche die Bestigkeit in den Materien hervorbringt.

Die eigenthumliche Thatigfeit bes Erd. Clements außert fich im Magnetismus ober in ber Ernftallifation.

Wenn nun das Erdige für sich allein existiert, so ist es in ber Regel vest, und hat daher keine Bewegung seiner Bestandtheile, wie Riesel, Thon, Talk, Kalk u.s.w. Solch einen Körper, dessen Theile alle gegen einander in berselben Lage oder in beständiger Ruhe bleiben, nennt man todt oder unvrganisch, auch Mineral.

Es gibt aber viele Mineralien, welche auch Waffer enthalten, wie die Salze, und bennoch die Lage ihrer Theile nicht andern ober feine innere Bewegung haben, weil bas Waffer felbst von bem Erdigen überwältigt und barinn vest geworden ist.

Gbenso enthalten Mineralien Luft ober besithen beren Eigensschaften, sind electrisch und verbrennen durch ihre eigene Site, wie die Steinkohle, ber Schwefel, die Harze u. dergl., aber auch hier hat die Luft ihre Gestalt verloren, und ist vest ge- worden.

Enblich gibt es fehr schwere, glanzenbe und wie geschmolzen aussehenbe Mineralien, welche mithin die Gigenschaften ber Schwere, bes Lichts und ber Barme erhalten haben, aber bennoch weber selbst leuchten, noch sich bewegen, und baher unter bie tobten Stoffe gerechnet werben muffen, wie die Erze ober Metalle.

Wir sehen hieraus, daß zwenfache Verbindungen der Glemente ebensowenig etwas Lebendiges hervorbringen, als das Erd-Element allein.

#### Organische Rorper.

Betrachten wir eine Pflanze, so besteht sie aus vesten ober erdigen Theilen, welche sich beym Verbrennen größtentheils als Rohlenstoff zeigen. In diesen erdigen Theilen ist aber Wasser enthalten, und zwar im flüssigen Zustande, welches sich hin und her bewegt, wie die Quellen auf der Erde. Außerdem haben sie höhlen für die Luft, welche gleichfalls unaufhörlich aus und eindringt, und die seifen Theile electrissert und orydiert, ganz so, wie es die Luft im Freyen thut. Hier sind also die drey Elemente des Planeten mit einander auf eine Weise verbunden, daß jedes seinen Charakter und seine Thätigkeit behält, und dennoch alle drey ein geschlossenes und untheilbares Ganzes bilden. Solch einen geschlossenen Körper, in welchem die Luft weht und orydiert, in welchem das Wasser sließt und auflößt, in welchem das Erdige beständig sich verändert, sich gestaltet und zerstört, nennt man einen organischen oder lebendigen.

Bu einem Organismus gehören baher minbestens brey Elemente, welche sich so bas Gleichgewicht halten, baß keines von bem andern überwältigt wird, bas Wasser und Luft nicht ganz vest werben, und bas Beste nicht flüssig und luftig wird. Der aus ber Wechselwirkung ber brey Elemente entspringende Proces, welcher ben magnetischen, electrischen und chemischen in sich vereinigt, heißt Galvanismus, welcher daher als ber eigentliche Lebensproces betrachtet werben muß.

Das erste organische, was mithin auf bem Planeten entsteht, ist die Pflanze, eine brenfache Berbindung ber planetarischen Elemente. Die Pflanze hat ihr Erd Drgan in bem Zellgewebe, welches ein haufen von hohlen Ernstallen ift, worinn fich bas Baffer beständig umbreht, wie ein Baffertropfen auf glühendem Gifen. Ihr Baffer organ besteht in den Saftzröhren, worinn bas Baffer nach allen Seiten strömt, wie in den Flüssen auf dem Planeten. Ihr Lufts Organ endlich besteht in den Spiralgefäßen, welche die Luftröhren für die Pflanze sind.

#### Thiere.

Es ist jest nur noch eine Berbindung möglich, daß nehmelich auch der Aether mit seinen Thätigkeiten unverändert in den Organismus der Pflanze aufgenommen wird. Dadurch bekommt er einen eigenen Schwerpunct oder ein Centrum, welches ihn selbstatändig macht vom Planeten, so daß er frey schweben kann, wie die Sonne im Weltraum. Er bekommt ferner die Eigenschaften der Wärme, nehmlich die Ausdehnung und Jusammenziehung, oder die selbstständige Bewegung in allen seinen Theilen, kurz ein Bewegungssystem. Endlich erhält er auch die Eigenschaften des Lichts, wodurch das Bewegungssystem in Thätigkeit gesest, und der ganze Körper auf einen Mittelpunct bezogen wird.

Solch ein organischer Körper, welcher vom Planeten fren ift, ober ein eigenes Centrum in fich hat, und welcher sich selbst-ftanbig bewegen kann, heißt Thier.

Das Erb=Organ bes Thiers ift bas Gefäßinstem ober vielmehr bas Blut, woraus sich bie ganze Masse bes Leibes bilbet und ernährt.

Sein Baffer = Organ ift ber Darmcanal, welcher bie Speisen verdaut ober auflößt.

Sein Luft-Organ ift bie Lunge ober Rieme, woburch bas Blut Luft empfängt und wieder abgibt.

Ebenso gibt es brey Organe für bie Schwere, bie Wärme und bas Licht, nehmlich bas Knochen = , Muskeln = ober Bewegungs = System und die Nerven, beren höchste Ausbildung sich als Auge ober wirkliches Lichtorgan darflett.

Unterschied bes Organischen vom Unorganischen.

Der wefentliche Unterschied awischen bem Organischen und Unorganischen liegt in ber Berbindung ber Glemente in einem

einzelnen Körper. Besteht er nur aus einem ober zwepen, so kann keine fortbauernbe Thätigkeit in ihm statt finden, und er ist daher todt oder unorganisch. Besteht er aber aus drepen, so treten sie in einen galvanischen Proces zusammen, besten gemeinschaftliche Erscheinung wiederholte oder sortbauernde Bewegung, ber Charakter des Lebens ist.

Für die Erscheinung gibt es daher nur einen einzigen Untersichied des Organischen und Unorganischen, nehmlich die selbsteständige und wiederholte Bewegung innerhalb der Gränzen eines Körpers. Wo keine Bewegung wahrzunehmen ist, oder wo sie nur einem fremden Einfluß folgt, z. B. der Schwere, da ist der Körper todt oder unorganisch. Wo sich aber eine Bewegung zeigt, die im Körper selbst und aus seinen eigenen Kräften hervorgeht, den nennen wir lebendig. Organisch ist demnach ein einzelner Körper, welcher sich selbst bewegt; unorganisch ein solscher, welcher in allen seinen Theilen ruht oder nur durch fremden Einfluß bewegt wird.

Es gibt noch eine Menge Unterschiede, die man theils auf bie Bestandtheile, theils auf die Form, theils auf die einzelnen Organe u.bgl. gegründet hat.

Allein wenn man auch wirklich baburch bas Unorganische vom Organischen unterscheiben fann; fo wird boch bamit ber Begriff nicht erschöpft und ber wefentliche Unterfchied nicht berausgehoben. Es ift allerdings mahr, bag bie unorganischen Rorper meistens aus wenigen Stoffen bestehen und gewöhnlich aus folden, Die in ben organischen gar nicht, ober nur in geringerer Menge vorfommen, wie aus ben Erben, Salzen, Inflammabilien und Metallen: allein fie bestehen auch aus Roblenftoff, welcher ber Sauptbestandtheil ber Pflangen ift. Manche, wie gewiffe Salze, bestehen großentheils aus Stickftoff, welcher bie Grundlage bes thierifden Leibes bilbet. Und bann beruht ja bas Wefentliche bes Lebens nicht in ber Materie, fonbern in ber Bewegung und ber Bermanblung berfelben. Benn alfo gleich ein Rorper größtentheils Rohlen = ober Stickstoff liefert und baber mabricheinlich ein Pflangen . ober Thierforper ift, fo fann man es boch nicht als ein ficheres und noch weniger als ein erfcho= pfenbes Merfmal betrachten.

Was die Gestalt betrifft, so ist sie zwar ben Thieren und Pflanzen bestimmt, wenigstens in den einzelnen Theilen, wie in den Blättern und Blüthen, im Ropfe, Mund u.dgl.; allein es gibt auch viele unorganische Körper, die eine bestimmte Gestalt haben und zwar noch strenger als ben Pflanzen und Thieren, nehmlich in den Erystalten. Dagegen ist es richtig, daß man die Gestalten der organischen Wesen immer aus der Rugels oder Blosenform ableiten oder darauf zurücksühren kann, während die unorganischen Formen immer vieleckig sind.

Auch die Größe gibt kein hintangliches Kennzeichen. Zwar können die unorganischen Körper, selbst die Ernstalle, eine ganz unbestimmte Größe haben, während sie ben Pflanzen und Thieren nicht leicht ein gewisses Maaß überschreitet; indessen ist dieses doch in sehr vielen Fällen so voll Abweichungen, daß auf den Werth dieses Unterschieds nicht viel zu geben ist.

In der Regel ift die Masse der unorganischen Dinge gleichartig und dicht, ohne abgesonderte innere Theile und höhlen; die organische Masse dagegen ungleichartig und aus verschiedenen Theilen zulammengesett, welche überdieß höhlen und Röhren in sich haben, worinn Flüssigsteiten enthalten sind. Das könnte aber auch ben unorganischen Körpern der Fall sehn und dennoch wären sie nicht lebendig, wenn sich weder ihre höhlen noch deren Säste bewegen.

Ein richtigerer Unterschied ist das Wachsthum, welches sich aber schon auf die Bewegung gründet und dieselbe voraussest. Unorganische Körper, fagt man, wüchsen nicht mehr, wenn sie einmal vollendet sind, oder ihre vollkommene Gestalt erreicht haben; Pflanzen und Thiere dagegen haben schon in der Jugend die Gestalt, welche sie immer behalten werden und bennoch können sie noch größer werden. Was daher wächst, ist organisch, was dagegen stehen bleibt, unorganisch. Wollte man es hier streng nehmen, so würde auch bieser Unterschied nicht viel sagen. Die Erpstale haben auch ben ihrem Ansang schon die bleibende Gestalt, sie wachsen nur viel schnester und sterben dann gleichsam ab, wenn die für ihre Vergrößerung nöthige Masse verwendet ist.

Roch richtiger ift bie Art und Beife, wie bas Bachsthum geschieht: Man fagt nehmlich, bey ben unorganischen Körpern

durch Ansehen von außen her, bey den or ganischen dagegen von in nen. Das ist hier allerdings der Fall, sobald sie einmal ihre Gestalt erreicht haben. Ben ihrer ersten Entstehung aber schießen die Theile ebenfalls von Außen an; z. B. das Eyweiß zum Rüchelchen im Ep. Die Embryonen wachsen daher wie die Ernstalle, und man könnte sagen, die Ernstalle wären Embryonen, welche nachher nicht weiter wüchsen. Was daher wächst, nacht dem es einmal seine Gestalt vollendet hat, ist wirklich ein organisches Wesen.

Auch eine gute Unterscheidung ist die Aufnahme und Ausscheidung an Stoffen, welche bey organischen Rörpern immer
statt findet, bey den unorganischen dagegen nicht; man müßte
benn das Einsaugen und Ausdünsten von Wasser, mancher Erden
und Salze daher rechnen, was sich aber von diesen organischen
Processen dadurch unterscheidet, daß die aufgenommenen und ausgestoßenen Stoffe die nämlichen sind, während sie von den organischen Körpern verändert werden.

Noch richtiger ift bie Bermehrung feiner felbst. Alle Pflanzen und Thiere vermehren sich, indem sich ein kleiner Theil von ihnen ablößt und wieder die Gestalt bes großen bekommt. Das ist keinem unorganischen Körper möglich.

Indessen alle biese richtigen Unterschiede beruhen auf ber innern Bewegung ber Theile, welche mithin immer ber wesent= liche nud einzige Charafter bes Organischen bleibt.

#### Unterschied ber Thiere und Pflangen.

Die Pflanze besteht nur aus ben brey planetarischen Glementen und hat daher nur ben galvanischen Proces in ihrem Innern, welcher beständig durch ben äußern Ginsluß von Schwere, Licht und Wäre unterhalten wird. Sie folgt daher den Geseschen der Schwere wie die unorganischen Körper, strebt nach dem Mittelpunct des Planeten, und ist deshalb mit dem einen Ende an die Erde gesesselt, während sie mit dem andern dem Licht und der Wärme oder der Sonne folgt. Sie hat daher nur Bewegung ihrer innern stüssigen Theile; die äußern vesten aber sind zwischen Erde und Sonne gebannt und können sich daher nicht rühren, außer insofern sie durch diese äußern Einslüsse dazu

angeregt werden. Die Pflanze bewegt sich in ber Erbe tem Schwerpunkt nach und dem Basser, indem die Burzel dahin wächst; in der Luft aber nach der Sonne, wohin sich die Blätter und Blüthen wenden. Die Pflanze hat daher nur Bewegung ihrer Eingeweide, aber keine Bewegung der Organe. Sie bewegt sich nur in Folge eines Reizes.

Das Thier dagegen besteht aus allen vier Elementen und trägt daher die ganze Natur in sich, hat mithin einen eigenen Mittel= oder Schwerpunct, ein eigenes Bewegungsspstem und das Bermögen, die äußern Dinge wahrzunehmen, oder mit denfelben in Berkehr zu treten, wie die gesammte Natur durch das Licht.

Das Thier ift bemnach losgetrennt von ber Erbe und bewegt nicht bloß die Säfte in seinen Eingeweiden, sondern auch
seine ve sten Theile, und zwar nicht, weil es von außen gereizt
wird, sondern aus innern Kräften. Es hat zweperley Bewegung, eine Bewegung der Säfte wie die Pflanzen, und eine der
vesten Theile oder der Organe, welche ihm eigenthümlich ist.
Das Thier ist eine Pflanze, welche ihren Stamm, ihre Aeste,
Blätter und Blüthen bewegen fann.

Rurg ausgedruckt fann man fagen: Das Thier bewegt fich ohne Reig, aus innerer Bestimmung, ohne Ginfluß von Außen.

Wenn sich die Pflanzenwurzel bewegt, nehmlich weiter wächst, so geschieht es nur, weil die Anwesenheit des Wassers auf sie wirkt und sie größer oder länger macht. Fehlt das Wasser, so kann sie es nicht suchen, sondern vertrocknet und stirbt. Seenso verhält es sich mit den Blättern und Blüthen. Sie wenden sich dem Lichte nur entgegen, wenn es wirklich auf sie fällt. Im Finstern bleiben sie ruhig an ihrer Stelle und können mithin das Licht nicht suchen, welches nicht auf sie wirkt.

Beim Thiere ist es umgekehrt; es bewegt sich gerade, weil die außern Dinge nicht auf es wirken. Wenn es hunger oder Durst hat, so wirkt weder Speise noch Wasser auf es; und gerade bieser Mangel von äußerem Reiz ist die Ursache, warum es sich bewegt, warum es herumläuft, um Speise und Trank zu suchen. Da aber nichts ohne Ursache geschieht, so muß der Reiz

dazu im Thiere felbst liegen. Es bewegt fich mithin ohne außern Reiz aus eigener Bestimmung, b. h. willführlich.

Man muß also fagen: bie Pflanze ift berjenige Organismus, welcher nur innere, aber feine außere Bewegung hat; Thier berjenige, bem Beibes zufommt.

Ober fürzer: Die Pflanze bewegt ihre Safte, bas Thier feine Organe.

Wo wir daher außer einem Saftleiter auch noch die Bemegung bes Gefäßes felbst mahrnehmen, da sind wir berechtiget, ben Körper für ein Thier zu erklären.

Es gibt noch andere Unterschiede, welche von den Bestandtheilen, der Gestalt, der Große, bem Bau und den Berrichtungen hergenommen find.

Die Pflanze besteht allerdings fast ganz aus Rohlenstoff und das Thier dagegen aus Stickstoff; allein deshalb hat man keinen Begriff von denselben, wenn man weiß, woraus sie bestehen, Uebrigens kann man auch aus ben Pilzen sehr vielen Stickstoff entwickeln; auch faulen sie mit Gestank, fast wie Fleisch.

Die Beftalt ber Pflangen zeigt immer etwas Unbestimmtes, befonders in ber Burgel und in ber Richtung ber Mefte, weny auch gleich nicht in ihrer Stellung. Das fommt aber meift von außern Sinberniffen ber, von Steinen in ber Erbe, vom Bind und Licht in ber Luft. Die Thiere ftimmen in ber Geftalt mehr mit einander überein : benn bie Coraffen fann man nicht als Ginwurf gelten laffen, weil fie nur Unhäufungen von Thieren find. In ber Regel find bie Thiere fommetrifch ober zwenseitig und haben baber paarige Organe. Das ift ben ben Pflangen nicht ber Fall, obichon es auch paarige Theile ben Blattern und 3weigen gibt. Symmetrifche ober zweitheilige Stamme fommen nicht vor. Die Geftalt ber Pflange beruht auf ber Rreis- ober Scheibenform, und fie zeigt ihre Organe in ber Lage von Rabien, welche von einem Mittelpuncte ausgehen. Es gibt inbeffen auch folde Thiere, obichon nicht viele, nehmlich bie Polppen, Quallen und einigermaßen bie Meersterne. Der Unterschied ber Gestalt ift baber nicht burchgreifenb.

Uebrigens find alle Geftalten ber Pflanzen und ber Thiere nichts anberes als Berlangerungen und Berzweigungen einer

Blafe ober Rugel, welche wieber aus unendlich vielen fleinen Blaschen zusammengefent ift.

Die Größe ber Thiere ift im Allgemeinen bestimmt und es gibt wohl feines, welches lebenslänglich fortwüchse, wie es bei ben Pflanzen allerbings ber Fall ist; ben ben ein- und zwenjährigen ohnehin; aber auch ben ben Bäumen, welche jedes Jahr neue Sprossen treiben und sich mithin vergrößern. Die Pflanzen wachsen baher lebenslänglich. Die Thiere aber bleiben stehen.

Alle Pflanzen ernähren sich mittels Einsaugung durch viele feine Deffnungen; diese Deffnungen scheinen aber nur physische Poren und keine organischen Mändungen zu sepn; daß man also sagen kann, sie sögen nur ein, wie die Haut der Thiere. Bey diesen ist aber immer eine organische Deffnung bey Aufnahme der Nahrung vorhanden, welche man Mund nennt. Manche Quallen saugen zwar auch durch viele Deffnungen ein; sie sind aber immer Mündungen von besondern Canälen, welche zum Magen führen.

Den Pflanzen fehlt ber Magen, als ber Mittelpunct, von dem die Ernährung ausgeht; ebenso das Herz, als der Mittelpunct der Saftbewegung. Sie haben eine Menge Röhren, welche einsaugen wie die Lymphgefäße, und die Säste bewegen sich nach allen Richtungen, wo eben ein Reiz statt findet. Es gibt daher in der Pflanze kein Organ, welches ein materielles Centrum darsstellte, obschon man die Stelle zwischen Stamm und Wurzel als einen solchen Ausgangspunct betrachten kann; jedoch in einem sehr weiten Sinn: denn die Säste steigen aus der Wurzel durch denselben zu jeder Zeit hinauf in den Stamm.

Die Pflanzen haben überhaupt keine besondern Gingeweide, wie Darm, Milz, Leber, Lunge, Nieren u.bgl., sondern jeder ihrer anatomischen Theile reicht durch den ganzen Stock, und sie sind daher den anatomischen Systemen zu vergleichen, nicht aber besondern Organen, welche in einzelnen Höhlen liegen.

Außer ben Eingeweiben hat bas Thier noch andere Theile, welche im Bau und in der Substanz verschieden find, wie die Knochen, Muskeln und Nerven, woraus die äußeren Organe entaftehen. Ben der Pflanze kommt nichts ber Art vor: auch ihre äußern Organe, wie Rinde, Aeste, Blätter, Blumen, Capseln,

bestehen aus benfelben Geweben, wie bas Innere bes Leibes. Die Substanz ber Pflanze ist baher in allen Theilen gleichartig, bei ben Thieren aber sehr ungleichartig, wobel man nicht einmal bie Polypen und Duallen auszunehmen nöthig hat.

Die Pflanzen werfen jährlich wesentliche Theile von ihrem Leibe ab, wie die Blätter und Blüthen, und die ausdauernden bringen sie wieder hervor. So etwas kommt ben den Thieren nicht vor. Es werden zwar allerdings auch Haare, Schuppen und Federn abgeworfen: allein das sind schon halb abgestorbene Theile, welche ihrer Wichtigkeit nach nicht mit den Blüthen versglichen werden konnen.

Was die Verrichtungen ber Pflanzen betrifft, so muß man ihnen allerdings Verthauung, Athmung, Ernährung und Fortpflanzung zuschreiben; diese Processe sind aber so wenig von einander verschieden und gehen in so ähnlichen Geweben vor, daß sie ben weitem nicht so in's Auge fallen, wie benm Thier. Sigene Organe zu Absonderungen, wie Nieren, oder zum Auswurse eines Unraths, sehlen gänzlich. Diese Processe sind bloß auf die Oberstäche beschränft und entsprechen der Hautausdünstung.

Das Thier hat eigenthümlich das Knochen-, Muskel- und Nervenspstem oder die Organe der Ortsbewegung, der Organenbewegung und der Wahrnehmung der äußern Dinge, nehmlich die Empfindung. Etwas, das man Sinnenorgan nennen könnte, kommt bei den Pflanzen nicht vor.

#### Claffification.

Die Berbindung ber Elemente kann auf manchfaltige Beise ftatt finden, sowohl ber Menge nach als ber Lage, und baher gibt es viele Mineralien, Pflanzen und Thiere.

Diese Berbindungen geschehen aber nothwendig nach bestimmten Gesehen und die Formen muffen baher in einer bestimmten Bahl vorkommen, obichon die Individuen unendlich fenn können.

Die Gumme aller biefer einzelnen Formen in ber Ratur nennt man Reiche. Es gibt baber nur brei Naturreiche.

- 1) Das Mineralreich;
- 2) bas Pflanzenreich;
  - 3) bas Thierreich.

Alle Berschiedenheiten ber Naturalien kommen von den primitiven Berbindungen der Elemente her, oder von den secundären Berbindungen ihrer einzelnen Theile unter einander, überhaupt von der Berbindung derjenigen Dinge, die früher entstanden sind. Alle nachfolgenden Dinge mussen daher durch die vorhergehenden bestimmt werden, und es wird so viele verschiedene Hausen in einem jeden Reiche geben, als Bestimmungsgründe vorhanden sind.

Die Theile aber, woraus ein Naturforper zusammengesett ift, sind seine Organe. Er kann also nur eines, zwey, dren ober vier Organe u.s.w. haben, und in biefer 3-hl muß ber Unterschied ber Körper von einander liegen.

Kennt man daher die Zahl ber Organe, so muß man auch bie Zahl der Abtheilungen eines jeden Reiches kennen. Enteftehen z. B. die Mineralien durch Berbindung der Erde mit dem Wasser, der Luft und dem Feuer, so kann das Mineralreich nur in vier Abtheilungen zerfallen.

Die ersten Abtheilungen eines Reichs nennt man Claffen, und es gibt baher so viele Classen, als Organe in einem Reiche möglich sind.

Wenn neue Unterschlebe kommen sollen, so muffen fie wieder burch die Verbindung mit den zunächst vorhergehenden Dingen entspringen, also mit den Claffen. Diese Abtheilungen der Claffen heißen Ordnungen.

In biesen Ordnungen entstehen neue Berbindungen von Bestaudtheilen oder Organen, welche sodann Bünfte heißen; die Abtheilungen von diesen Sippschaften, welche dann gewöhnlich in Sippen oder Geschlechter und Gattungen zerfallen. Geringere Unterschiede heißen Arten und Abarten.

Wie groß die Zahl der Unterordnung oder Gliederung ift, läßt sich zum Boraus nicht bestimmen; sie scheint aber in den verschiedenen Reichen, Glassen und Ordnungen sich zu andern.

Das Obere vder Frühere ift daher immer das Gintheilungsprinzip des Spätern.

Man hat sich lange im Zweifel befunden und zum Theil barüber gestritten, mas man eigentlich unter den Begriff Gattung (Species) bringen foll. Im Thierreiche kann hierüber kein

Drens allg. Raturg. 1.

2

Zweisel bestehen. Diejenigen Individuen, welche sich ohne Noth und Zwang zusammenhalten, muffen betrachtet werden als entsprungen aus einer und berselben Stammmutter, und sie gehören baher zu einer Gattung, selbst auch wenn ihre Gestalt sehr abmeichend ware, wie es z. B. ben ben hunden und ben manchen Insecten der Fall ist.

Die Gattungen eristieren also wirklich in der Natur als Individuen und sind nicht bloße Begriffe, welche durch Berbindung der Eigenschaften von verschiedenen eristierenden Dingen entstehen und also ihre Existenz nur in unserem Kopfe haben. Dergleichen ist der Begriff der Geschlechter, Sippschaften u.s.w.

Ben Individuen, welche zu einer Gattung gehören, nuffen alle Organe einander wesentlich gleich seyn, d. h. keines kann mehr Organe haben als das andere, auch kann kein Organ in mehr Theile oder Glieder zerfallen, z. B. die Zehen und Zehensglieder, oder ben ben Insecten die Ringel des Leibes, die Fühlshörner u.s.w.; endlich darf auch die Gestalt der Theile nicht abweichen, mit Ausnahme der Größe, welches jedoch auch seine Gränzen hat, besonders in denjenigen Fällen, wo eine einmal sertige Gestalt nicht mehr zu wachsen pflegt, wie ben den Insecten.

Sobald solche kleinere Unterschiebe vorkommen, welche sich auf die Gestalt und Zahl der Bestandtheile der einzelnen Organe beziehen; so halten sich die Thiere nicht mehr zu einander, sond dern bilden besondere Sattungen. Dieses gilt auch von den Farben, wenn sie fix sind, d. h. sich an abgestorbenen Organen besinden, wie an den hornigen Bedeckungen und Flügeln der Insecten, den Schuppen und den Federn.

Sattungen, welche nur in ben obengenannten Dingen von einander abweichen, vereinigt man mit einander unter dem Namen Geschlecht (Genus). Go gehören Hunde, Füchse, Wölfe zu einerley Geschlecht; Kapen, Luchse, Tiger, Löwen zu einem andern.

Belche Uebereinstimmung ober Anwesenheit der Argane abrigens erforderlich ift, um ein Geschlecht zu bilden, ist noch nicht ausgemacht und baber ziemlich der Billführ unterworfen. Als besonderes Geschlecht scheint man nur diejenigen Gattungen

aufstellen zu burfen, bei welchen die Bestandtheile oder die Glieder eines Organs in der Zahl oder wesentlich in der Form von andern abweichen; wie ben den Zähnen oder Zehen der Säugthiere. Jedoch läßt sich hierüber für alle Classen noch feine Regel aufstellen. Das scheint überhaupt nicht auf dem rückgängigen Wege von den Gattungen an auswärts möglich zu sepn, sondern nur auf dem absteigenden Wege durch Theilung der Classen, Ordnungen, Zünfte und Sippschaften, sobald einmal die Gesehe dieser Gliederung befannt sind. Für unsern Zweck ist est auch nicht nöthig, die Sache hier strengwissenschaftlich zu verfolgen, da doch nicht alle Geschlechter aufgeführt werden können.

Nach bem Mufter bes Thierreichs werden auch die Pflanzen und Mineralien in Gattungen, Geschlechter u.f.w. eingetheilt. Da ben ihnen die Organe weniger zahlreich sind, baher auch weniger Wechsel in den Verbindungen möglich und ebendeßhalb auch die Zahl der Gattungen geringer ist; so läßt es sich auch gewöhnlich leichter angeben, was zu einer Gattung, zu einem Geschlecht u.f.w. gehört.

Bur Bezeichnung einer Gattung hat Linne zwen Ramen eingeführt, nehmlich einen für das Geschlecht, welcher ein Sauptwort ift, und einen für die Gattung, welcher ein Beywort
ift, ober wenigstens senn sollte, z. B. die gemeine Kape, der
rothe Hund. Im Deutschen wird auch oft der Genitiv eines Hauptwortes statt des Beywortes gesetzt, wie der Haushund,
der Steinmarder, die Feldlerche u.s.w.

Der Geschlechtsname sollte immer einfach fenn, wie hund, Rabe, Rind, Maus u.f.w. Namen wie Wallfisch, Ameisenbar, Stachelschwein sind schlecht, nicht bloß, weil sie zusammengesett sind, sondern weil fie einen falschen Begriff geben. Die Wallssiche sind keine Fische, die Ameisenbaren keine Baren, das Stachelschwein kein Schwein u.f.f.

Auch bie Namen, worinn bas Wort Thier wieder vorkommt, taugen nichts, wie: Murmelthier, Gürtelthier, Schuppenthier u.f.w.; ebensowenig diejenigen, woriun sich die Namen der Ordnungen oder Zünfte wiederholen, wie Fledermaus, Stachelmaus. Wenn viele dergleichen Formen hinter einander folgen,
so wird die Sprache schleppend und selbst lächerlich. Im Deutschen läßt sich bieses jedoch nicht leicht andern, obeschon es sehr passende Provincialismen gabe, die eingeführt werden könnten. Das kann aber nur allmählich gelingen. Im Lateinischen und Griechischen dagegen hat man es in seiner Geswalt, die Namen nach Belieden zu wählen oder zu formen. Wenn man sich über viele schlechte Benennungen in diesen Sprachen zu beklagen hat; so kommt es daher, daß in unserer Zeit sich jeder anmaßt, neue Geschlechter aufzustellen, wenn er auch nichts von den gelehrten Sprachen versteht. Selbst Ausstopfer, Pflanzen und Insectensammler nehmen sichs heraus, dieses zu thun; und daher kommt es, daß man oft zu gleicher Zeit ein halb Duchend Namen für ein Geschlecht lesen muß, wovon einer barbarischer klingt als der andere.

Die Gattungsnamen sollten immer bas Rennzelchen ausbrücken, 3. B. ber große, kleine, bunte, rothe, lange, breite, viereckige u.f.w.

Bey den Pflanzen nennt man oft das Geschlecht nach dem Namen eines berühmten Mannes, wie Linnäa, Aristotelia u.f.w. Bey den Thieren sollte man dieses vermeiden, weil sich häusig ein unangenehmer Nebenbegriff daran hängt. Menschennamen aber als Gattungsnamen sollte man ganz verwerfen; theils weil sie nichts bezeichnen, theils weil es eher eine Unehre als eine Ehre andeutet, indem man die Person nicht würdig hält, daß ein Geschlecht ihren Namen trage.

#### Werth ber Naturgeschichte.

Der Naturgeschichte ist in biesem Jahrhundert eine Anerstennung geworden, wie nie zuvor, und sie ist zu einem Rang emporgestiegen, daß sie sich neben ihren Schwestern nicht mehr über Zurücksehung beklagen kann. Sie hat daben das beruhizgende Bewußtsenn, daß dieser Rang und dieses Bohlbesinden von Dauer sehn werde, weil sie es ihrer eigenen Anstrengung verdankt und nicht fremden Künsten, nicht der Unwissenheit der Masse, nicht dem Eigennuße der Mächtigen, mithin nicht ihrer eigenen Schlauheit.

Die öffentlichen Unftalten und Unterftühungen ber Natur= geschichte waren im vorigen Jahrhundert noch ziemlich unbedeu-

tend, und meiftens nur bas Ergebnig bes unaufhörlichen Un= treibens und Sammelns ber Gingelnen. Betrachten wir jest Die Sammlungen gu Paris, London, Lepben, Berlin und Bien, fo finden wir barin Alles vereinigt und geordnet, mas bie Welt bervorbringt. Schiffe bloß mit geographischen und naturhiftoris ichen 3werten wandern beständig um die Erbe, um ihre Schape aufzunehmen und biefelben in Guropa jum Beften ber Biffenichaft, ber Gewerbe und bes Landbaus anzulegen. Sunberte von Sammlern burchftreifen alle Welttheile, und Dugenbe von europäischen Raturforschern haben ihre Residengen in Ufrica, Mfien und America aufgeschlagen, um bas Ginfammeln mit Plan au leiten und im erforderlichen Kalle bie Beobachtungen fogleich anzustellen. Franfreich und Solland unterhalten immer Raturforfcher in ihren Colonien, und ben ben Englandern ift bie Raturgeschichte bereits ein Theil ber Staatsverwaltung und ber Diplomatif geworben. Raum haben ihre Truppen eine Proving in Offintien erobert, fo folgt ihnen auf bem Fuße ein Trupp Raturforfder nach, welcher bas Land nach affen Richtungen burchftreift und ber Regierung ben Reichthum bes Lanbes anzeigt, welcher in ben Berfehr fommen fann.

Bis vor Rurzem haben bie Reize ber Naturgeschichte nur einzelne zerstreute Männer angezogen; gegenwärtig versammeln sich aber in allen Ländern Europens jährlich Hunderte, ja Taufende von Menschen aus allen Ständen, um ihr Feste zu geben, ihre Borzüge zu preisen, und mit vereinigten Kräften dieselben zu erhalten und zu erhöhen. Die Regierungen freuen sich dieser Bewegung, durch welche die Theilnahme und der Geschmack burch alle Elassen des Bolks verbreitet und zum Gegenstand der allgemeinen Unterhaltung und Beschäftigung gemacht wird. Gewiß eine edle, wahre und ausgiedige Richtung der Belt, welche von vielen schlechten, falschen und leeren Treiberenen absenken wird.

Die Fortschritte der Mineralogie haben das Bergwesen und die Fabrication wesentlich verbessert, und statt mancher kostspieliger Unternehmungen, womit man sich früher lächerlich und arm gemacht hat, ehrenvosse und nühliche veranlaßt. Man braucht nur an die ehmahligen Gold=, Zinn= und Rohlen=Graberenen zu benken, wo es nichts als Glimmer, Schörl und schwarze Erbichollen gab, und an die jesige Gewinnung bes Salzes und bes Platins, sowie an die Betreibung ber Bergwerke in America.

Die Botanit, eine liebliche Freundinn Allen, welche sich ihr nähern, hat ihre auf der ganzen Erde zerstreuten Zierden in die Gärten Guropens verpflanzt und ihre Heilfräfte in die Bände aller Aerzte gelegt. Botanische Gärten blühen nicht bloß in den Residenzen, nicht bloß an den Universitäten; sondern an den meisten Gymnasien und fast in jeder bedeutenden Stadt, wo sie die Pläse der Erhohlung und der freudigen Belehrung sind.

In einem ähnlichen Berhältnisse haben sich die Sammlungen der Thiere verbreitet. Wenn sie auch der Natur der Sache nach nicht überall vollständig senn können; so wird man doch selten eine Lehranstalt antressen, wo sich nicht ein kleiner Vorrath befände; selten eine Stadt, ein Schloß, ja kaum ein größeres Dorf, wo nicht irgend jemand beschäftigt wäre, eine Sammlung von Bögeln, Insecten, Conchplien oder Versteinerungen anzulegen.

Wenn alles dieses keinen andern Nuten hätte, als die Abhaltung von unedeln Beschäftigungen, so wäre er schon groß genug. Allein es weckt und übt die Beobachtungsgabe, macht, daß der Mensch nicht gedankenlos und von langer Beile geplagt durch die Natur schlendert oder sich Robbeiten überläßt; es führt zu neuen Entdeckungen, hebt den Ehrgeiz, gewährt Befriedigung und lehrt die Entdeckungen zum allgemeinen Nuben anwenden.

Fast noch wichtiger für das Leben ist die Kenntniß ber schädlichen Thiere, beren Bertilgung nur durch die Einsicht in ihre Lebensart möglich ist. Die nühlichen finden sich gewissermaßen von selbst, und ihre Behandlung ist seit den ältesten Zeiten bekannt. Wenn sich aber auch die schädlichen ausdrängen, so geschieht es doch gewöhnlich erst, wann der Schaden nicht mehr abzuwenden ist; und nicht selten hat man ganz unschuldige Geschöpfe für die Thäter gehalten, ja sogar solche, welche ihre Feinde sind und sie verzehren. Die Bevbachtung der Entwickelungsgeschichte solcher Thiere lehrt allein, gegen wen und wie der Krieg zu führen ist.

Alles biefes ift in ber neuern Zeit burch die raftlofe Thatig-

feit ber Naturforscher erkannt, und fie finden beshalb von allen Seiten so viel Unterstützung, bag fie fich nicht mehr zu beflagen, sondern fich vielmehr zu bedanken haben für die Ginficht und ben guten Willen, der ihnen von allen Seiten entzgegen kommt.

#### Die Sauptmerte

Denifd, allerneine Buforie ber Narner von Link, Santones

über bie Raturgeschichte im Allgemeinen find ungefähr folgende :

#### Caroll a Claue. Siteratur: 3 . Callaine. 1766 & 3 Cal

Gronovlus, Bibliotheca regni animalis atque lapidei. 1760. 4. Cobres, Büchersammlung jur Naturgeschichte. Angeburg, 1781. 8. 2 Bde.

8. 2 Bde. Suffematisches Berzeichniß aller Schriften, welche die Raturgeschichte betreffen. Salle ben Sendel, 1784. 8.

Böhmer, Literarisches Sandbuch der Naturgeschichte. 1785. 8. 5 Bbe.

Reuss, Repertorium commentationum a societatibus litterariis editarum. Scientia naturalis. Gottingae apud Dieterich. 1802.
4. 2 Vol.

Fibig und Mau, Bibliothet ber gefammten Raturgeschichte. 1789. 8. 2 Bbe.

Erich, Literatur der Mathematit, Ratur. und Gewerbe. Runde. Leipzig ben Brochaus. 1828. 8.

#### Börterbücher:

Memnichs Polyglotten : Lexicon ber Naturgeschichte. 1793. 4. 4 Bbe.

Borterbuch der Naturgeschichte. Weimar, Judustrie-Comptoir, seit 1824. 8.

#### Beitich riften:

Die Berhandlungen der Academien und naturforschenden Gefellschaften, welche hier anzuführen unnöthig mare.

Der Naturforscher. Halle bei Gebauer. 8. 30 Hefte von 1774—1802.

Die Beschäftigungen, Schriften, Magazin, Berhandlungen der Berliner naturforschenden Gesellschaft in 8. und 4. seit 1775.

Ifis, Leipzig ben Brodhaus. 4. feit 1817.

Frorieps Notigen aus bem Gebiete ber Ratur. und Beil-Runde. Weimar. 4. feit 1823.

#### Bermischte Berte:

Plinii II. Historiae nat. libri 37.

Deutsch von G. Große. 1781. 8. 12 Bbe.

Buffon, histoire nat. 1749—80. 4. 22 Vol. Supp. 1773—78. 8 Vol.

Deutsch, allgemeine Siftorie der Ratur von Bint. Samburg, 1750. 4. Mit Aupfern.

Defigleichen von Martini und Otto in 8.

#### Spfteme:

Caroli a Linne, Syst. nat. edit. XII. Holmiae. 1766. 8. 3 Vol. Dazu entomologische Bepträge von Göze. 1777. 8. Diese Ausgabe überseht von Statius Müller. 8. 8 Bande. 1773. Mit Kupfern.

Idem edit. XIII. cur. Gmelin. 1788. 8. 10 Vol. Dazu zoologische Benträge von Donnborf. 1798. 8.

Okeus Lehrbuch ber Naturgeschichte. 8. 1 Band Mineralogie, 2 Bbe. Boologie, 2 Bbe. Botanik. Weimar, Industrie-Comptoir.

Court of the Discharge of the Con-

and grant being a contracted with their contents of their contacts and area.

sam artifeting figure four privately and manufacture from the

of the Little Living bir Drodulus, and this war, in being colors

## Naturgeschichte der Mineralien.

#### Begriff.

Die Naturgeschichte ber Mineralien, ober die Mineralvegie, hat die Aufgabe, die unverganischen Naturprodukte zur Kenntniß zu bringen, welche die seste Masse der Erde bilden, sie nach allen ihren Eigenschaften kennen zu lehren und zu zeizgen, wie sie in wechselseitiger Beziehung und in Verbindung unter einander den Erdkörper zusammensehen. In der weitesten Bedeutung des Wortes ist die Mineralogie die Bissenschaft vom Mineralreich.

Die unorganischen Naturprodukte, welche in ihrer Gesammtheit das Mineralreich bilden, heißen Mineralien. Sie unterscheiden sich von den organischen Naturprodukten, den Pflanzen und Thieren, durch das gleichförmige Bestehen ihrer Theile und das Berharren in vollkommener Ruhe, so lange keine äußere Gewalt auf sie einwirkt. Es mangeln ihnen die eigenthümlichen Berrichtungen oder Werkzeuge (Organe), vermittelst welcher die organischen Körper mit der Außenwelt in Berkehr stehen, und auch die der Aissmilation und Secretion, wodurch ein steter Wechsel des Stosses und der Form unterhalten wird. Pflanzen und Thiere leben nur eine bestimmte Zeit, während welcher sie eine Reihe verschiedener Zustände durchlaufen. Die Existenz des gleichförmig fortbestehenden Minerals ist an keine bestimmte Zeit gebunden.

Beburfniß junachit, bann Streben nach Bewinn, mitunter auch Bigbegierbe, lentten bie menschliche Aufmerksamfeit ichon in ben frubeften Beiten auf bie Mineralforper. Gie wurden im grauen Alterthum ichon ju Bauten und verschiebenen 3meden bes bauslichen Lebens verwendet und fo allernachft nur binficht= lich ihrer Brauchbarfeit beachtet. Biele Stellen ber beiligen Schrift beweifen bieg. Die Egypter mußten Steine gu ichleifen, ichrieben ihre Mpfterien barauf, verftanben ichon bie Runft aus Erzen Metalle auszuschmelzen, führten befanntlich bewunderungswürdige Bauten aus Steinen auf und benutten biefe vielfältig zu Sculpturarbeiten. Egpptifche Ronige führten, wie Diobor von Sicilien berichtet, feit undenflichen Beiten reichlich lohnenden Goldbergbau. In ben homerifchen Gefangen, in ben Tagen und Berfen bes Befiob, werden Mineralforper angeführt. Gie wurden in Griechenland, nebft feltenen Pflangen und Thieren in Tempeln aufgestellt. Golde Sammlungen find gemiffermaßen als bie erften Raturalien = Cabinets zu betrachten und haben ohne Zweifel gur Renntnig ber Raturalien beigetragen. Sippocrates erwähnt einiges von ben Mineralien, mas indeffen nur ben Urgt intereffirt. Der erfte, welcher fie einigermaßen ordnete, mar Ariftoteles. Er theilt fie in zwei Claffen ab. Gein Schüler und Rachfolger im Lehramt, Theophraft von Grefus, bat eine eigene Abhandlung von ben Steinen gefchrieben und gibt fich barinn ale ben beften Dineralogen bes Alterthums zu erfennen. Bas nach ihm Dioscoribes in feiner Argneimittellehre, Galen in ben von ihm verfaßten medicinifchen Schriften von Minerglien ermabnt, hat nur fur ben Argt einiges Intereffe, fo wie bas, mas ber altere Plinius in feiner Raturgefchichte bavon angibt, vorzuglich bem Alterthumsforicher willfommen fenn burfte. Der arabiiche Argt und Philosoph Avicenna, ber von 980 bis 1036 lebte, hat nach einer Abhandlung, de Conglutinatione lapidis, welche man, wiewohl ohne hinreichenben Grund, ihm aufchreibt, bie Mineralien querft in Steine, Metalle, ich mefelige Substanzen und Salze abgetheilt.

Agricola aus Sachsen (1530) war aber ber Erste, welscher bie äußeren Kennzeichen ber Mineralien genauer beachtete, sie zur Unterscheidung berselben anwendete, und darnach classificierte. J. Kenntmann aus Sachsen (1565), Conrad Gesener aus der Schweiz (1516 — 1565), Casalpin aus Italien (1596) und Andere gaben nach ihm Beschreibungen von Mineralien.

Der gelehrte Becher, ein Rheinlander, berudfichtigte querft auch die Bufammenfegung ber Mineralien und ordnete fie in feinem Berfe : "Unterirbifche Phyfit" (Physica subterranea), welches fein Schuler Stahl 1669 gu Frankfurt herausgab, - ein Bert, bas in ber Gefchichte ber Chemie eine neue Epoche begrundet bat, nach chemifchen Grundfagen. Denfel aus Sachsen (1722), Pott aus Sachsen (1716), Ballerius aus Schweben (1747) bearbeiteten bie Mineralogie mit Erfolg in ber erften Salfte bes 18. Sahrhunderts. Linne's Durchgreifend ordnender Beift, brachte nach ben Grundfagen, mor= nach er Thiere und Pflangen claffificierte, auch bie Mineralien in ein Spftem. Ihm gebuhrt namentlich bas Berbienft, Die Erns stalle genauer bestimmt zu haben, als es vor ihm gefchehen mar. Ballerius entwarf viele Mineralbeschreibungen und bereiderte und verbefferte Die Runftsprache. In feinem letten, 1747 erichienenen Suftem, find die chemischen und phyficalifchen Berbaltniffe ber Mineralien jugleich beruchfichtiget; es übertrifft bie früheren an Bollftanbigfeit und Bestimmtheit, und gibt bas erfte Beifpiel richtigerer Burbigung ber außeren und inneren Berhältniffe ber Mineralförper.

Eronstedt in Schweden gab bas erste consequentere chemische Mineralspstem, und ist somit als ber Begründer besselben
zu betrachten. Er bediente sich zur Unterscheibung ber Mineralien zuerst des Löthrohrs, wandte dabei schmelzbare Reagentien an, schloß nach den erhaltenen Reactionen oder Erscheinungen auf die chemische Busammensehung, und gründete nun
barauf sein 1758 erschienenes Mineralspstem. Eronstedte's
scharfsinnige Untersuchungen wurden zwar von seinem Zeitalter
nicht richtig verstanden, übten aber dennoch auf die späteren Bearbeitungen der Mineralogie einen wesentlichen Einfluß aus.

Bergmann, gleichfasts ein Schwebe, bereicherte bie Wissenschaft durch chemische Analysen von Mineralkörpern, prüfte mit den von Eronstedt bereits angewandten Reagentien die meissten zu seiner Zeit bekannten Mineralien, gab ihr Berhalten an, verbesserte die zu Löthrohruntersuchungen nöthigen Instrumente, und beschrieb seine Berfahrungsweise und die erhaltenen Resultate in der zu Wien erschienenen Abhandlung über das Löthrohr (T. Bergmann. comment. de tudo ferruminatorio, ejusdemque usu in explorandis corporibus praesertim mineralibus. Vindodonae 1779). Gahn, sein Landsmann, welcher Bergmann schon unterstüht hatte, führte diese wichtige Art der Mineraluntersuchung auf einen höhern Grad von Bollkommenheit.

Ungeachtet solcher und so vieler Borarbeiten, und ber zahlereichen Mineralspsteme, welche in kurzer Zeit nach einander ersichienen waren, gebrach es der Wissenschaft doch noch immer gar sehr an Methode, ihrer Sprache an Bestimmtheit, und es sehleten namentlich gute Mineralbeschreibungen, indem sich diese bischer immer nur auf Angabe der Bestandtheile, Aufzählung einisger vermeintlichen Hauptkennzeichen, und Anführung des Gebrauches beschränkt hatten. Die scharfe, vollkommene Auffassung und richtige Darstellung der wesentlichen Kennzeichen, wurde vernachlässiget, in allen mineralogischen Schriften vermißt; dasher kam es denn, daß sie sämmtlich wenig geeignet waren zur Bestimmung eines Mineralkörpers und zu dessen richtiger Unsterscheidung von anderen ähnlichen Mineralien.

Abraham Gottlob Werner (geboren in der Lausich 1749, gestorben 1817), war es, welcher der Mineralogie endlich bestimmte Gestalt und Methode gab. Gine wichtige Epoche der Bissenschaft beginnt mit dem Auftreten dieses ungewöhnlichen Mannes, durch dessen erfolgreiche Thätigkeit die Mineralogie zu einer wahrhaft deutschen, in unserem Baterlande mit allgemeiner Liebhaberei erfasten Doctrin wurde. Er trat als Reformator auf, und begann die Reform der bis auf seine Zeit um Bieles hinter ihren naturhistorischen Schwestern, der Botanif und Zoologie, zurückstehenden Bissenschaft, damit, daß er den Berth der äußeren Kennzeichen zeigte, sie veststelte, ihren

richtigen Gebrauch ben ber Mineralbestimmung lehrte and nach= wies, wie biefelben ben ber Mineralbeschreibung barguftellen find. Geine Schrift: "Bon ben angerlichen Renngeis den ber Foffilien," bie er 1774, mahrend er noch in Leipzig ftubierte, berausgab, muß als bie Grundlage ber mineralogischen Terminologie betrachtet werben. Darinn fprach er aus, daß bie wesentliche Berichiebenheit ber Mineralien in ihrer Mifchung liege, und fich bis auf bie Gattungen berab erftrecte. Sie mußten beghalb auch nach ihrer chemifden Bufammenfebung geordnet werben. In feinem Mineralfpsteme, bas eine Reihe von Sahren hindurch in Deutschland bas herrschende war, suchte er biefen Grundfat burchzuführen. Er ftellte Beichlechter und Battungen nach ihrer Mifchung auf, wobei er jeboch vorzüglich auf ben quantitativ vorherrichenben Bestandtheil Ructsicht nahm, und überbieg Bufammenftellungen nach außeren Mehnlichkeiten machte, Die bem gemählten chemischen Gintheilungsgrund öftere gang zuwider maren. Seine Mineralbeschreibungen find febr Deutlich , bestimmter und vollständiger , ale alle , welche vor ihm gegeben wurden. Wir haben inbeffen fomohl biefe, als bas mebrite Untere, was er für bie Biffenschaft geleiftet bat, nicht unmittelbar burch ihn felbit fennen gelernt, ba er außer ber oben genannten Schrift beinahe nichts öffentlich befannt gemacht bat; fonbern burch bie Arbeiten feiner Schuler, namentlich burch bie Schriften von Reug, Freiesleben, Soffmann und Breithaupt.

Als trefflicher Lehrer wirkte Werner durch einen belebenben Bortrag von Freiberg, von seinem Sörsaale aus, durch alle Theile ber cultivirten Welt. Seit 1780 entwickelte er in seinen Borlesungen jährlich sein Mineralspstem, in das er immer wieber einige neue Gattungen aufnahm und mit voller Bestimmtheit aufstellte, was seinem Lehrvortrage stets einen eigenthümlichen Reiz gab.

Ernstallformen und Structurverhältniffe wurben von ihm zwar überall berücksichtiget und in jede Mincralbeschreibung aufgenommen; erstere aber keiner mathematischen Betrachtung unterworfen, lebere nicht gehörig von ben Berhältnissen des Bruches unterschieden, und namentlich nicht in ihrer Begiebung zu ben Erpftallformen unterfucht. Angeregt burch einige Borarbeiten von Bergmann und Romé de L' Isle über bie Ernftalle, mar es bem frangbiifden Beiftlichen Saun (geboren 1743, geftorben 1822), bem ausgezeichneten Beitgenoffen Berners, vorbehalten, über beibe ein neues, glangenbes Licht zu verbreiten. Er begrundete bas miffenschaftliche mathe. matifche Studium ber Ernftalle, befchättigte fich mit bem ausgezeichnetften Erfolge mit ihrer genauen Unterfuchung und Befdreibung, entwickelte bie Structurverhaltniffe und wies ihren wefentlichen Bufammenbang mit ben Ernftallformen nach. Durch feine Arbeiten ward bie Lehre von ben Ernftallen bald zu einem befonderen, bochft wichtigen Zweige ber Mineralogie ausgebilbet. welcher ben Ramen Ernftallographie erhalten hat. Er bezeichnete ferner Die Gattung am icharfften, ale ben Inbegriff von Mineralförpern, welche gleiche chemifche Conftitution, und gleiche Erpftallform befigen. Die gablreichen genauen Mineralanalpfen, welche die Chemifer Rlaproth und Bauguelin nach und nach ausführten, boten Berner und Saup reichliches Material zu ihren Untersuchungen und ichabbaren Stoff gu Bergleis dungen bar.

Das gludliche Busammentreffen ber Arbeiten biefer feltenen Manner, machte bie Beit, in welcher fie mirften, fur bie Biffenfchaft gu einer Periode bes rafcheften Fortidrittes. Gie batte fich balb zu einem ehrenhaften Rang emporgeschwungen und mit Botanif und Boologie in gleiche Reihe geftellt. Unfer beutsches Baterland war es bann insbefondere, in welchem fie noch eine weitere Ausbildung erhielt. Die Erpftallographie murbe zumal auf eine eigene, felbstftanbige Beife betrieben und vervollfomm. net. Durch Grundung einer neuen, gang vorzüglichen erpftallographischen Methobe erwarb fich vor Allen Beig, Prof. ber Mineralogie zu Berlin, großes Berbienft. Geine eigenen, fcbs nen Arbeiten, fo wie biejenigen feiner ausgezeichneten Schuler, ber Professoren G. Rofe zu Berlin, Reumann gu Ronigs. berg und Rupffer zu Petersburg beweifen ihre Bortrefflich. feit. Das Spftem von Beig berücksichtiget Die gesammte Ratur ber Mineralforper, ihre außeren Gigenschaften, wie ihre chemifche Bufammenfegung, und ift beghalb ein naturliches. Dawon völlig verschieden ist das Spstem von Mohs, Prof. zu Wien, welches mit Ausschließung der chemischen Berhältnisse der Mineralien gebildet, und eben darum mehr ein fünstliches ist. Die Mohs'sche crystallographische Methode bezieht sich, wie die jenige von Beiß, unmittelbar auf die Formen selbst, auf deren Beziehung zu einander, und gibt ebenfalls den Begriff der Ernstallspsteme. Sie ist aber nicht so einsach und kurz in der Bezeichnung. Die Art, wie Mohs diese Wissenschaft bearbeitet, mit gänzlicher Ausschließung der chemischen Berhältnisse, so wie der zerreiblichen, erdigen, und der nicht crystallisiteten, dichten Mineralkörper, die er Todte und Krüppel nennt, kann nicht ein vollständiges Mineralspstem liefern. Alle Arbeiten dieses scharssinnigen Mannes sind demungeachtet von hohem Werthe und ausgezeichnet durch Klarheit, Konsequenz und Präcision im Ausbrucke.

Genaue Analysen after bekannten Mineralien, die in neuerer Zeit von deutschen Chemikern, und vorzüglich von dem großen Meister der analytischen Chemie, Prosessor Berzelius zu Stockholm, ausgeführt worden sind, so wie dessen hochwichtige, die Lehre von den chemischen Proportionen bevestigende und erweiternde Arbeiten, endlich die tiefeingreifende Entdeckung Mitscherlichs zu Berlin, vom Isomorphismus der Körper, haben das Aussehen des chemischen Theils der Mineralogie ganz verändert, helle Blicke in den Zusammenhang zwischen chemischer Constitution und äußerer Form gestattet, und die Wissenschaft mit gestügelten Schritten ihrer Entwickelung entgegen geführt.

Die nach ben chemischen Eigenschaften ber Mineralien ents worfenen Spsteme von Berzelius und L. Gmelin, stehen bem, vorzüglich auf äußere Kennzeichen begründeten Spsteme von Mohs, in großer Bollfommenheit gegenüber, gleich folgerichtig aufgestellt wie jenes und eben so forgfältig ausgeführt.

Die Grundfäße, nach welchen ein natürliches Mineralspstem aufgestellt werden muß, nehmlich mit gleicher Berücksichtigung ber innern chemischen, wie ber äußeren physischen Berhältnisse ber Mineralkörper, stehen nunmehr vest, und sind auch ziemlich allgemein anerkannt. Demungeachtet ist bis jest noch kein Sp-

stem aufgestellt worben, in welchem bie natürliche Verbindung zwischen Aeußerem und Innerem ganz beachtet, vollfommen richtig getroffen, und bas beshalb allgemein angenommen worben wäre.

#### Gintheilung.

Wie bey ben Pflanzen und Thieren zuerst die Gestalt, die Organe, Bestandtheile und die Berrichtungen betrachtet werden mussen, ehe man an die Anordnung derselben denken kann und an ihre Verbreitung auf der Erde, ebenso mussen zuerst die Gestalten, Bestandtheile und physischen Erscheinungen der Mineraslien dargestellt werden. Die Mineralogie zerfällt daher in einen allgemeinen Theil, welcher von ihren Gigenschaften überhaupt handelt und in einen besonderen, welcher wieder in ihre Anordnungen unter sich, das System zerfällt, und in ihre Anordnung auf dem Planeten.

Der allgemeine Theil hieß fonft Terminologie.

Der zwente Theil heißt jest Oryctognofie. Sie betrachtet die Mineralien an und für sich, in ihrer Isolirung, und besichäftiget sich mit der Untersuchung der einzelnen berselben.

Die Darstellung ihrer Berhaltniffe zu einander, und die Kenntnig von den zusammengesehten größeren unorganischen Maffen, welche den Erdkörper bilden, gibt die Geognosie.

Rur ungemengte, einfache Mineralien, bei welchen weber durch das bewaffnete Auge, noch durch Anwendung mechanischer Trennungsmittel verschiedenartige Theile wahrges nommen werden können, sind Gegenstand der Orpetognosie. Die gemengten Mineralien, welche aus einer Berbindung verschiedenartiger Mineralkörper von abweichender Beschaffenheit bestehen, wie Granit, Gneis, Spenit, werden in der Geognosse betrachtet.

## Erfter Ebeil.

### Eigenschaften der Mineralien.

Die Eigenschaften ber Mineralien find theils mathem atische, welche die Gestalt, theils chemische, welche die Zusammensehung, theils physicalische, welche die übrigen Beschaffenheiten betreffen. Alle diese Eigenschaften, welche zusammen die gesammte Natur eines Mineralförpers ausmachen, mussen berücksichtiget werden. Man nennt sie auch Merkmate, Kennzeichen, in soferne sie zur Bestimmung, Unterscheidung und Erkennung der Mineralien dienen.

#### I. Mathematische Eigenschaften, ober Geftalt.

Unstreitig ist die Gestalt ber Mineralien dasjenige, was ben ihrer Betrachtung zuerst in's Auge fällt. Daben gewahren wir denn sogleich einen Hauptunterschied. Die Mineralförper find nehmlich entweder von einer gewissen Zahl ebener Flächen begränzt, die unter bestimmten Winkeln zusammenstoßen, d. i. sie sind ernstallisiert, oder sie zeigen eine solche regelmäßige Begränzung nicht, d. i. sie sind nicht ernstallisiert.

Gine regelmäßige, symmetrische Gestalt eines Minerals, welche von ebenen Flächen begränzt ift, heißt man Erystall. Der Rame kommt aus dem Gricchischen und bedeutet Eis. Die Griechen, und nach ihnen die Römer, waren nehmlich der Meinung, die schönen symmetrischen Gestalten des reinen Quarzes, die heut zu Tage jedermann unter dem Namen Bergerystall kennt, sepen nichts anderes als Eis, welches bey sehr großer Kälte im Hochgebirge gebildet worden wäre. Späterhin wurde die Benennung Erystall auch auf andere durchsichtige farbenlose Mineralkörper angewendet, wenn sie eine mehr oder weniger regelmäßige Gestalt besaßen, und endlich auf verschiedentlich gefärbte, und selbst auf undurchsichtige, wenn nur ihre Gestalt symmetrisch war.

Das Bermögen, eine regelmäßige Gestalt anzunehmen, wird Erystallisirbarkeit genannt, und die Kraft, durch welche diese Gestalten erzeugt werden, eine Modification der Cohäsionsfraft, Erystallisationskraft. Der Lorgang, bey welchem Erystalle entstehen, heißt Erystallisation.

Die meisten Körper crystallissten, wenn sie aus bem flussigen Zustand in den vesten übergehen, und so nimmt denn der größte Theil geschmolzener Körper Erystallsorm an, wenn sie langsam abkühlen, und die Erystalle werden um so regelmäßiger und größer, je langsamer die Abkühlung erfolgt. Das läßt sich namentlich ben verschiedenen Metallen nachweisen, und am leichetesten beym Wismuth. Läßt man dieses, in einem Tiegel oder eisernen Lössel eineschmolzene Metall soweit erkalten, die sich auf seiner Oberstäche eine dunne veste Lage gebildet hat, und sodann, nachdem diese durchgestochen worden, das im Innern noch flüssige Metall herauslausen, so findet man dasselbe da, wo es sich an den Wandungen des Schmelzgesäßes langsam abgefühlt hat, in schönen würseligen Erystallen.

Noch leichter erhält man Erpstalle, wenn veste Körper in einer Flüssigkeit aufgelößt sind, und man die se erkältet oder versbunstet. Gießt man auf zerstoßenen Alaun siedend heißes Basser, rührt man das Gemenge um, so lange noch Alaun aufgelößt wird, läßt man hierauf die Lösung durch ein Filters oder Seihzeug laufen und ruhig langsam erkalten, so erpstallisirt bersienige Theil von Alaun heraus, den das siedendheiße Basser mehr, als das erkaltete, in Auflösung halten konnte.

Körper, welche in kaltem und warmem Wasser beinahe in gleichem Grade lößlich sind, crystallistren nicht durch Abkühlung, sondern bloß durch fortgesetzte Verdunstung, wodurch ein Theil des Wassers verslüchtiget wird, im Folge dessen nicht mehr die ganze Quantität der Körper aufgelößt erhalten werden kann und heraus crystallisirt. So ist's gerade beym gemeinen Küchensfalz, das man aus einer wässerigen Ausschung durch Verdunsten derselben an freyer Luft in zierlichen kleinen Würseln erhält.

Derjenige Theil ber Mineralogie, welcher fich mit ber Untersuchung und Beschreibung ber Ernstalle beschäftiget, heißt Ernstallographie. Ben jedem Ernstall unterscheibet man, als einzelne Theile besselben, Flachen, Kanten und Eden. Flachen heißen die Begränzungen eines Ernstalls, und zur Unterscheidung von anderen Flächen nennt man sie Ernstallflächen. Sie ershalten noch besondere Namen nach den Gestalten, die sie einschließen, und so nennt man die Flächen, welche den Würfel begränzen, Würfelflächen, die, welche das Octaeder einschließen, Octaederslächen u. f. w. Ferner heißen Flächen, die gleich und ähnlich sind, und eine gleiche Lage haben, gleich namige, im umgekehrten Falle dagegen ungleich namige.

Ranten nennt man die Durchschnitte ber Flächen. 3wep sich schneibende Flächen bilden somit jederzeit eine Kante. Sie find in den mehrsten Fällen gerade Linien und werden stets als solche betrachtet. Man unterscheidet stumpfe und scharfe, gleiche und ungleiche Kanten nach der Neigungsgröße der Flächen und nach Gleichheit oder Verschiedenheit ihrer gegenseiztigen Neigung.

Die Eden werden durch das Zusammenlaufen von drey und mehreren Kanten gebildet, liegen an den Endpuncten der Ranten und werden nach der Anzahl der Flächen benannt, welche in ihnen zusammenstoßen. Darnach heißen sie dreiflächig, vierflächig u. s. w. Nach Beschaffenheit der Kanten, welche sie bilden, theilt man sie in reguläre, symmetrische und irreguläre. Ben den regulären Ecken sind die zusammenstoßenden Kanten gleich, ben den symmetrischen sind nur die abwechselnden einander gleich, und ben den irregulären sind sie entweder alle ungleich, oder wenn sich gleiche Kanten vorsinzden, sind es nicht die abwechselnden. Ecken, deren Kanten unter einander gleich sind, heißen gleich, im entgegen gesehten Fall ungleich.

Betrachten wir nun die große Unzahl und bekannter Eryftalle weiter, so zeigt fich ein wesentlicher Unterschied barinn, daß die einen nur von gleich namigen Flächen, die anderen aber von Flächen begränzt werden, die zum Theil unter einander ungleichnamig sind. Ben Erystallen der ersteren Art sagt man: sie haben eine ein fache Form; von Erystallen der letteren Art aber: sie haben eine zusammengesetzte Form. Die

gewöhnlichfte Form bes Flußspathes, ber Barfel Fig. 1.



von 6 Quadraten begränzt, ift eine einfache Form; dagegen ift bie gewöhnlichste Form bes Bergernstalls Fig. 2.



von 6 Rechteden und 12 gleichschenkeligen Drepeden begrangt, eine zusammengesette Form, ober eine Combination.

Bey ben einfachen Formen ist die Lage ber Flächen gegen ben Mittelpunct nach einem bestimmten Symmetriegesch geordenet. Es sinden sich gewöhnlich an einem Ende eines Ernstalls dieselben Flächen, Schen und Kanten, wie an dem anderen, so daß, wenn man ein Ende kennt, auch das andere bekannt ist. Die genannten Theile des Erpstalls haben in der Regel ihre parallelen. Diese einfachen Formen sind aber nicht mit den regulären Körpern der Geometrie zu verwechseln, die durch lauter congruente, reguläre Flächen, welche nur congruente Schen bilden, begränzt werden, da sie, wenn gleich nur von gleichnamigen Flächen begränzt, doch nicht immer gleiche Kanten oder Schen haben.

Beigt nun eine einfache Form verschiedene Ranten und Eden, so unterscheidet man, von einer bestimmten Stellung dies ser Formen ausgehend, Ends und Seiten-Kanten, so wie Ends und Seiten-Gden, und nennt die Eden, die am oberen und unteren Ende liegen, End-Eden, die übrigen Seiten-

Eden; bie Ranten, welche in ben End = Eden gusammenlaufen End = Ranten, bie übrigen Seiten = Ranten.

Wenn man sich bep einer zusammengesetten Form bie einen ober die anderen gleichnamigen Flächen so weit versgrößert benkt, daß sie einen Erystall für sich allein begränzen, so erhält man daben eine einfache Form. Vergrößert man z. B. auf solche Weise ben der gewöhnlichsten Form des Vergcrystalls die 12 gleichschenkeligen Dreyecke Fig. 2. r., bis zur Verdrängung der 6 rechteckigen Flächen, so erhält man als einfache Form des Heragondodecaeber, oder die sechsseitige Doppelppramide, Fig. 3.



bas hauptbobecaeber bes Quarges. Bergrößert man bep einer gewöhnlichen zusammengesehten Form bes Blepglanges Fig. 4.



bie von 6 Quadraten und 8 gleichseitigen Drepeden begränzt ift, bie 6 Quadrate auf die angeführte Beise, so entsteht daraus der Bürfel Fig. 1.; vergrößert man die 8 gleichseitigen Drepecte, so entsteht daraus das reguläre Octaeder Fig. 5.



Man erkennt also die zusammengesetzen Formen immer leicht an dem Dasenn verschiedenartige Flächen. Es sind in denselben stets die Flächen von so vielen einfachen Formen enthalten, als sie verschiedenartige Flächen haben, und die Entwistelung solcher Combinationen geschieht einfach durch Angabe bes gevmetrischen Charafters jeder einzelnen Form.

Nicht selten kommen indessen unter den verschiedenen gleichnamigen Flächen einer Combination solche vor, die, auf die oben
angegebene Weise vergrößert, für sich allein den Raum nicht
vollständig begränzen. Das ist gerade der Fall ben den 6 rechtectigen Flächen der gewöhnlichsten Form des Quarzes Fig. 2.,
welche für sich eine reguläre cseitige Säule oder Prisma bilden,
welches an den Enden offen ist. Die übrigen 12 drepfeitigen
Flächen bilden dagegen für sich allein das Herzgondodecaëder
Fig. 3., eine vollkommen geschlossene einfache Form. Solche
Flächen, welche für sich allein den Raum nicht vollständig begränzen, nennt man zusammengehörige Flächen. Sie
kommen immer nur in Combinationen vor und werden bey vielen zusammengesepten Formen angetroffen.

Die Kanten, welche burch ben Durchschnitt ber Flächen zweper ober mehrerer Formen gebildet werden, nennt man Combinations-Ranten, und die Eden, welche durch bas Zusammenlaufen der Kanten der verschiedenen Formen entstehen, Combinations-Eden.

Die meisten einfachen Formen zeigen sich zuweilen auf eine eigenthümliche Weise verändert. Diese Veränderung besteht darinn, daß die Hälfte ihrer Flächen, hin und wieder auch der vierte Theil derselben, so groß ist, daß die übrigen, nach bestimmten Gesehen, ganz aus der Begränzung verschwinder. Solche Formen haben dann nur die Hälfte oder ein Viertel der Flächer der ursprünglichen Gestalt und werden, im Gegensah derselben, Hälfts ahner und Viertelsflächner, oder hemiëdrische und tetartoëdrische Formen genannt, während man die ursprünglichen Formen homvödrische nennt. So ist 3. B.

bas Tetra eber ober bie brenfeitige Pyramite Fig. 6.



von der Salfte der Flachen des Octaebers Fig. 5. begrant und heißt brum auch hemioctaeder, ober Salbachtflachner.

Man fann bey jeder einfachen Form gewisse Linien annehmen, welche zwey entgegengesetzte gleichnamige Ecken, oder die Mittelpuncte zweyer paralleler Flächen, oder zweyer entgegengesetzter Kanten verbinden, und durch den Mittelpunct der Gestalt gehen. Solche Linien, um welche die Flächen symmetrisch vertheilt sind, heißt man Achsen. Solcher Linien kann man beym Bürfel Fig. 1. dreyerley annehmen. Einmal Linien, welche die entgegengesetzten Ecken verbinden, und von der Art sinden sich an dieser Gestalt vier, da sie 8 Schen hat; sodann Linien und zwar drey, welche die Mittelpuncte von je zwey parallelen Flächen verbinden, und endlich Linien, welche die Mittelpuncte zweyer entgegengesetzter Kanten verbinden, und solcher Linien oder Achsen lassen sich beym Würfel 6 annehmen, da er 12 gleiche Kanten hat.

Gleichergestalt, wie der Bürfel, hat auch jede andere einfache Form stets mehrere Uchsen, die theils gleich artig, theils ungleich artig sind. Die gleichartigen Uchsen schneiden sich immer unter gleichen Binkeln.

Beym Burfel kommen alle Achsen in mehrfacher Zahl vor. So ist es aber nicht ben allen Gestalten. Es gibt solche, ben benen theils eine, theils mehrere Achsen keine gleicharrige haben. Esteres ist der Fall beym Heragondodecaöber, Fig. 3. Die Linte, welche ben dieser Form die sechsstächigen Ecken verbindet, ist eine Achse, welche keine gleichartigen hat, und auch die einzige dieser Art, die man hier annehmen kann. Formen, in benen sich eine oder mehrere Achsen sinden, die keine gleichartigen haben, nennt man Einachsige, diesenigen dagegen, in welchen

fich, wie benm Burfel, feine einzelnen Uchfen finden, vielach= fige Formen.

Bey ber Unterstehung ber einfachen Formen bringt man stets eine ihrer Achsen in verticale Stellung. Die verticale Achse nennt man die Hauptachse, die übrigen Rebenachsen. Ben Formen, welche nur eine einzige Achse haben, zu welcher sich keine gleichartige findet, ist diese einzelne Achse auch ihre Hauptachse. Ben den einachsigen Formen, welche mehrere einzelne Achsen haben, wird willkührlich eine der einzelnen Achsen zur Hauptachse gewählt; sie muß aber, einmal gewählt, consequent beibehalten werden. Ben den vielachsigen Formen kann jede der Achsen zur Hauptachse genommen werden.

Die Anzahl der bekannten Erpstalle ist sehr groß und bey weitem die meisten von diesem find zusammengefeste Gestalten. In der Regel sind bey diesen die Flächen einer einfachen Form größer und ausgedehnter, und herrschen vor, während die Flächen der übrigen Formen von geringerer Ausbehnung sind, und als untergeordnet erscheinen.

Sollen solche zusammengesette Gestalten beschrieben werben, so geht man baben von ber vorherrschenden Form aus, bringt diese in eine bestimmte Stellung, die unverändert für die ganze Betrachtung bepbehalten wird, erwägt nun die Lage der übrigen Flächen gegen die vorherrschende Form, gibt dieselbe an, wie sie an den Kanten und Ecken erscheinen, und beschreibt, wie sie dieselbe verändern. Diesenige Form, auf welche man die Flächen aller übrigen bezieht, nennt man Grund form, die Flächen der übrigen, in der Combination vorhandenen, Formen aber heißen Ab and erungsflächen.

Werner hat die ungemein manchfaltigen Beränderungen der Grundformen mit den Worten: Abstumpfung, Buschärsfung und Zuspihung bezeichnet, worinn man ihm allgemein gefolgt ist.

Wenn an der Stelle einer Kante oder einer Ede einer Grundform eine Flache vorhanden ift, so nennt man dieselbe abgestumpft und die Abanderungsflache die Abstumpfung 8= flache. Sind ihre Reigungen gegen die Flachen der Kante, oder die Flachen am Eck gleich geneigt, so ist die Abstumpfungs=

fläche gerabe; find fie ungleich, fo ift fie schief. Go ift Fig. 4. ein Burfel, welcher an ben Ecken burch bie Flächen o gerade abgestumpft ift.

Oftmals ist eine schiefe Abstumpfungsstäche gegen eine Rante der Ecke so geneigt, daß sie mit den bepden Flächen dieser Kante gleiche Winkel bildet; man sagt dann: die Abstumpfungsstäche des Ecks ist auf eine (nun noch näher zu bestimmende) Rante aufgeseht. Man nennt sie auf eine Rante schief aufgeseht, wenn sie mit den Flächen der Kante unsgleiche Winkel bildet.

Die Gden ber einfachen Formen find immer gerade, bie Combinations-Ecten bagegen schief abgestumpft.

Sind an der Stelle einer Kante, einer Ede, ober einer Fläche einer Grundform zwen Abanderungsflächen vorhanden, so nennt man dieß Zuschärfung, die benden Abanderungsflächen nennt man Zuschärfungsflächen, und die Kante, die sie mit einander bilden, Zuschärfungskante. So ist das Octaeder Fig. 7.



burch bie Flächen d an ben Eden fo zugeschärft, baß bie Busschärfungeflächen auf zwep gegenüberliegende Kanten gerade aufsgesett find.

Wenn statt eines Eds einer Grundsorm ein anderes stumpferes vorhanden ift, so nennt man bas Ett zuge spist und die Abanderungsstächen Zuspihungsflächen der Eden. Sie sind entweder in derselben oder in der halben Zahl vorhanden, wie die Flächen des Eds, und sind theils auf die Flächen, theils auf Die Ranten bes Eds gerabe aufgefest. - Fig. 8.



stellt einen Burfel bar, ber an ben Geen jo zugespist ift, baß bie Zuspihungsflächen auf bie Flachen bes Burfels gerabe aufgesetzt find.

Auch ben prismatischen Ernstallen bedient man sich der Ausbrücke Zuschärfung und Zuspihung, um damit die Art anzugeben, wie sie an den Enden mit Flächen begränzt sind. Die Zuschärfung wird durch zwen, die Zuspihung durch dren oder mehrere gleichnamige Flächen gebildet. Es wird daben bemerkt, ob die Veränderungsstächen auf die Kanten oder auf die Flächen gerade ausgeseht sind. Die an den Enden prismatischer Ernstalle vorkommenden schiefen Zuschärfungen werden nach der Lage der Zuschärfungskanten gegen andere Flächen und Kanten noch genauer bestimmt. Vegränzt eine einzelne Fläche das Ende eines prismatischen Ernstalls, so heißt sie die Endsläche. Sie bildet mit den Seitenslächen der Prismen rechte oder schiese Winstell und wird demnach gerade oder schief; im lepteren Fall ist sentweder auf Kanten oder Flächen gerade oder schief aufgeseht.

Bey biesen Veränderungen der Grundsormen, wodurch die manchfaltigsten Combinationen entstehen, bevbachtet man, daß gleiche Theile einer einfachen Form durch die Flächen einer andern hinzutretenden, stets auf gleiche Weise verändert werden. Zeigt sich der Würfel Fig. 4. an den Schen abgestumpft, so sind stets alle Schen so verändert, weil sie alle gleich sind; und die Abstumpfungsstächen sind alle gerade, weil alle Flächen des Würfels gleichnamig sind. Niemals sindet man den Würfel nur an einigen Schen abgestumpft und an anderen nicht. Dieß zeigt, daß die Flächen der untergevrdneten Form ganz symmetrisch zu denen der vorherrschenden Form treten, sie müssen also auch mit dieser gleiches Symmetriegeses und gleiche Achsen haben, die

mit benen ber vorherrschenten Form nach Jahl, Lage und relativer Größe übereinstimmen. Formen von verschiedenem Symmetriegeseh und verschiedenen Achsen kommen niemals mit einander verbunden vor. Diese wichtige, durchaus bestätigte Thatssache sondert die vorkommenden Erystallsormen scharf von einander, und macht es möglich, die überaus große Auzahl derseiben nach der Art ihres Zusammenvorkommens in einige Gruppen zu ordnen, die man Erystaltisations-Systeme heißt. Daburch ist es möglich, einen Ueberblick über die außerordentliche Manchsaltigkeit der Formen zu erhalten, und die Erystalle, die hinsichtlich der Neigung der Flächen eine unübersehdare Berschiedenheit darbieten, unter einsache Gesichtspunkte zu bringen.

Combinationen tommen also immer nur innerhalb eines und beffelben Erystollisations = Systemes vor; Formen verschiebener find nicmals mit einander verbunden.

Den Begriff der Erpstallisations-Systeme haben zuerst Weiß und Mohs entwickelt. Bende haben sechs solcher Systeme aufgestellt. Weiß, dem wir folgen, hat auf den Grund hin, daß das Berhältniß der Theile der Erystalle durch drep auf einander senkrechte Lineardimensionen, Achsen, bestimmt werden kann, folgende Erystallisations-Systeme aufgestellt:

- 1) Das reguläre; die Formen besselben sind burch 3 Achsen ausgezeichnet, die gleichartig und unter einander rechtwinkelig sind;
- 2) Das 2= und 1 ach fige; feine Formen find durch 3 Achsen ansgezeichnet, die unter einander rechtwinkelig und von benen 2 gleichartig find, die dritte aber gegen biefe ungleichartig ift;
- 3) Das 3. und 1 ach fige; seine Formen sind durch 4 Achsen ausgezeichnet, von benen 3 unter einander gleichartige sich unter Winkeln von 60° und die vierte ungleichartige rechtwinkelig schneiden;
- 4) Das I: und lachfige; feine Ernftalle haben 3 Achfen, bie ungleichartig und unter einander rechtwinkelig geneigt find;
- 5) Das 2= unt I gliederige; feine Formen befigen bren Uchfen, Die ungleichurtig find, und von denen bie eine fchief-

winkelig gegen bie zweite, bie erfte und britte aber, wie auch bie zweite und britte, rechtwinkelig gegen einander geneigt find;

6) Das 1= und 1glieberige; feine Formen sind burch 3 Uchsen ausgezeichnet, die ungleichartig und unter einander schiefwinkelig geneigt sind \*).

Wir laffen nun eine Auseinandersetzung der hauptverhalte niffe der Ernstallformen, die zu den bezeichneten Systemen gehören, nach den Angaben des Prof. Gustav Rofe, eines ausgezeiche neten Schülers von Beiß, folgen.

Einfache Formen und Combinationen ber Ernstallisationss Systeme.

1) Regulares Gyftem.

Der Burfel, ober bas hexaëber (ber Sechsstächner) Fig. 1, S. 36, hat 6 Flächen, die Quadrate sind, 12 Kanten und 8 Ecen. Die Neigung ber Flächen gegen einander ist 90°.

Die gewöhnlichste Gestalt bes Fluffpathes.

Das regulare Octa eber (ber achtflächner) Fig 4, S. 37, ift von 8 gleichseitigen Dreyeden begranzt, hat 12 unter sich gleiche Kanten, und sechs vierflächige Gen. Die Flächen find unter 109° 28' gegen einander geneigt.

Bürfel und Octaëder fommen häufig mit einander verbunden vor. Die Flächen der einen Form erscheinen in diesen Combinationen als Abstumpfungsflächen der Ecken der anderen. Fig. 3, S. 37 ist eine solche Combination, in welcher die Flächen O, die Abstumpfungsstächen der Ecken des Bürfels, die Octaëdersstächen, die Flächen A die Bürfelstächen sind. Sind die Abstumpfungsstächen so groß, das sie sich berühren, so heißt die Combination der Mittelsernstall zwischen Bürfel und Octaeder,

Our con nor man man

<sup>\*)</sup> Rach Mohs heißen diese Syfteme:

<sup>1)</sup> Das teffularische.

<sup>2)</sup> Das ppramidale.
3) Das rhomboedrische.

<sup>4)</sup> Das orthotype. 5) Das hemiorthotype.

<sup>6)</sup> Das anorthotype.

Raumann nennt biefe Spe fteme:

<sup>1)</sup> Das tefferale.

<sup>2)</sup> Das tetragonale.

<sup>3)</sup> Das heragonale.
4) Das rhombische.

<sup>5)</sup> Das monoclinoedrifche.

<sup>6)</sup> Das triclinoëdrische.

ober Cubo Octaeber. Der Bleiglang zeigt bergleichen Combina-

Das Dobecaeber (ber 3wölfflächner) Fig. 9.



ist von 12 gleichen rautenförmigen Flächen begränzt und heißt barum auch Rautend obeca eder, und weil es die gewöhnlichste Form des Granats ist, auch Granat veder. Die 24 Kanten sind gleich, die 14 Ecken aber sind unter einander ungleich und von zweperlen Art; 6 Ecken, A, sind 4stächig und haben dieselbe Lage, wie die Ecken beim Octa eder, weshalb man sie auch Octa derecken nennt; 8 Ecken, O, sind 3stächig und liegen wie die Ecken beym Würsel (Würselecken).

Bon den brey beschriebenen Gestalten fommen öfters zwen, zuweilen auch alle brey mit einander verbunden vor.

Die Scofitetraeber (Bierundzwanzigflächner) Fig. 10.



werben durch 24 symmetrische Trapezoibe begränzt. Sie haben 48 Kanten, die zweyerlen sind: 24 längere, D, von denen je 2 zwey Octaëderachsen verbinden, und 24 fürzere, F, von denen je 2 zwey benachbarte Würfelachsen verbinden. Der Ecken sind 26 und diese dreyerley: 6 Ecken, A, liegen wie die Ecken des Octaëberecken), sie sind regulär und 4stächig; 8 Ecken, O, liegen wie die Ecken des Würfele (Würfelecken), sie sind regulär

und 3flächig; 12 Eden, E, liegen wie bie Mittelpuncte ber Glachen bes Dobecaerers, fie find symmetrisch, 4flächig.

Man fennt zwey Arten von Zeositetraëbern, wovon dasjenige, welches beym Leucit vorkommt, das gewöhnlichste ift und auch Leucitoëber genannt wird. Es bildet sehr schöne Combinationen mit dem Dotecaëber, an welchem es als die geraden Abstumpfungsflächen ber Kanten vorkommt, und mit dem Bürfel, an dessen seine Flächen eine Isachige auf die Bürfelflächen gesehte Zuspihung, I, bilden. Fig. 8, S. 42.

Die Herakisvotaeder (Sechsmalachtflächner ober Achtundvierzigflächner). Fig. 11.



Gie haben 48 glachen, 72 Ranten und 26 Gden. Rlachen find ungleichfeitige Drepede, Die Ranten breperlen; 14 Ranten; D, von benen je 2 zwen Octgeber - Uchfen verbinben, 24 Ranten, F, von benen je 2 zwen Beraeber - Uchfen verbinden, und 24 Ranten, G, welche bie Octaeber- und Burfel-Uchfen verbinden. Die Eden find ebenfalls brenerlen; 6 Gden, A, find Sflächig, fymmetrifd, und haben eine ben Gden bes Octaeters entsprechende Lage; 8 Gden, O, find Gflachig, symmetrifch, und haben eine gleiche Lage wie bie Geen bes Burfels; und endlich 12 Gden, E, bie 4flachig und fymmetrifch find, und bicfelbe Lage haben, wie bie symmetrischen Geen, F, ber Reofitetragter. Die verschiedenen Urten ber Berafisoctaeber unterfcheiben fich von einander baburch, bag balb mehr bie Octaeberecken, balb mehr Die Bürfeleden hervortreten, und fie baber balb mehr bas Baupt= ansehen bes Octaebere ober bes Burfele haben. Man hat diefe Formen bisher blog benm Demant felbftftanbig gefunden. In Combination mit bem Burfel erfcheinen feine Flachen als Gflachige Bufpigung ber Eden, welche auf bie Burfelflachen aufgefest ift. So am Flußspath aus bem Munfterthal im Schwarzwali) und an bemjenigen aus Derbyshire in Cumberland.

Die Tetrafisheraeber haben das Ansehen von Burfeln, auf deren Flächen Aseitige Ppramiden aufgesett find, und
werden deshalb auch Ppramiden würfel genannt.

Die Triafisvetaëder haben im Allgemeinen das Anfeben eines Octaeders, auf beffen Flachen Zseitige Pyramiden aufgesett find.

Alls hemiedrische Formen muffen ferner hier angeführt werden:

Das Tetra eber, Fig. 6, S. 39, (Verflächner, Halbachtsflächner, Hemioctaëder). Es wird durch 4 Flächen begränzt, die gleichseitige Drepecke sind, hat 6 gleiche Kanten, 4 gleiche Rstächige Ecken, und ist eine Gestalt, die keine parastelen Flächen hat. Das Tetraeder entsteht aus dem Octaeder, wenn die abwechselnden Flächen besselben so in Größe zunehmen, daß die anderen ganz aus der Begränzung verdrängt werden. Man sindet diese Gestalt öfters sehr schon rein ausgebildet beym Fahlerz, und in Combinationen mit dem Würfel und dem Dodecaeder.

Das Pentagonbobecaëber Rig. 12.



ist durch die Hälfte der Flächen des Ppramidenwürfels, oder Tetrakisheraëders begränzt, und wird auch Pyritvëder (von Pyrites, Schwefelkies) genannt, weil es bey diesem Minerale vorzugsweise vorkommt. Die 12 Flächen, welche diese Gestalt einschließen, sind symmetrische Fünsecke, die vier gleiche Seiten und zwey Paar gleiche Winkel haben. Dem einzelnen Winkel C steht die einzelne Seite a gegenüber. Der einzelne Winkel C mist 121° 35' und ist der größte, indem die Winkel D 102° 36' betragen und die Winkel E 106° 36'. Man kennt noch mehrere

Pentagondobecaëber, die aber nicht so oft und nicht so selbste ständig wie das Pyritoëder vorkommen. Dieses sindet man öfters mit dem Bürfel verbunden, an dem es als schiese Abstumpfungsstächen der Kanten jener Gestalt erscheint. In verbindung mit dem Octaëder bildet es eine Gestalt, welche mit dem Jeosaëder der Geometrie Achnlichkeit hat. Auch mit dem Oddecaeder bildet es Combinationen und mit diesem so wie mit dem Würfel und Octaeder zusammen.

Unter ben Ernstallformen, welche zum regulären Systeme gehören, sind ber Bürfel, das Octaëder, das Dobecaëder, das Leucitoëder, das Tetraëder und das Pyritoëder ben weitem die wichtigsten, da sie am häufigsten vorkommen, sich gar oft selbste ständig finden und ihre Flächen in den Compinationen, in welchen man sie antrifft, in der Regel vorherrschen.

2) 3wey: und einachfiges Syftem. Gin Quabratifches Octaeber, Fig 13.



von 8 Flächen, O, begränzt, die gleichschenkelige Dreyecke sind, ist die Hauptgestalt dieses Systems. Die Kanten sind zweyerley; 8 Endkanten, D, und 4 Seitenkanten, G. Die Schen sind ebenfalls zweyerley; 2 Endecken, C, die gleichkantig, 4stächig sind, und 4 Seitenecken, A, die 4stächig und symmetrisch sind. Der durch die Seitenkannten G gelegte Schnitt ist ein Quadrat, die Basis des Octaëders, das nach der Form dieser Fläche Quadrats Octaëder genannt wird. Unter den Gestalten dieses Erystallisations. Systems kommen viele Quadrats Octaeder vor, die sich von einander nur durch verschiedene Reigung der Flächen unterscheiden und spihe oder stumpse genannt werden, je nachdem ihre Hauptachsen länger oder kürzer sind als jene der Rebenachsen. Die Hauptachse verbindet die entgegengetehten Endecken; die

Rebenachsen entweder die entgegengesetten Seiteneden, vber die Mittelpuncte zweher entgegengesetten Seitenkanten. Octaëber, ben welchen ersteres ber Fall ist, heißt man Octaëber ber ersten Ordnung; Octaëber, ben welchen die Nebenachsen die Mittelpuncte entgegengesetter Seitenkanten verbinden, dagegen Octaëber zwehter Ordnung. Die Flächen dieser ersteinen als gerade Abstumpfungsstächen, d, der Endkanten der Octaëder erster Ordnung. Fig. 14.



Un biesen Octaebern kommt oft eine gerade Enbstäche vor, Fig. 14. c, welche rechtwinkelig gegen die Hauptachste geneigt und wie die Basis der Octaeder ein Quadrat ift. Erscheint in einer Combination des Quadratoctaeders mit der geraden Endstäche diese sehr vergrößert und vorherrschend, so hat die zusammengesehte Form eine tasclartige Gestalt.

Gewöhnliche Formen sind in diesem Erpstallisations-Systeme auch die geraden quadratisch en Prismen, welche, wenn sie allein auftreten, von 2 Quadraten als Endstächen begränzt sind, die Lage und Gestalt der Basis des Octaeders haben, und von 4 Rechtecten, welche als Seitenstächen erscheinen. Fig. 15.



Mit biefem Prisma fommt fehr oft ein anderes quabratis Dens allg. Raturg. 1.

schen ber Seitenkanten bes ersten als gerade Abstumpfungsflächen ber Seitenkanten bes ersten erscheinen, so daß die beyden
verbundenen Prismen sich gegen einander in diagonaler Stellung
befinden. Während die Nebenachsen ben dem ersten die Winkel
verbinden, vereinigen sie ben diesem die Mittelpuncte entgegengesehter Endkanten. Die Querschnitte dieser Prismen haben somit eine gleiche Lage, wie die Basis der Quadratoctaeder Ister
und 2ter Ordnung, und nach der Uebereinstimmung ihres Querschnitts mit einer oder der andern Basis dieser Octaeder heißt
man sie auch: erstes und zweites quadratisches Prisma.

Diese quadratischen Prismen kommen häusig in Combinationen mit Quadratoctaëdern vor und erscheinen an diesen als Abstumpfungsstächen der Seitenkanten und der Seitenecken. Beyderley quadratische Prismen kommen auch, wie oben schon angedeutet wurde, mit der geraden Endstäche zusammen vor. Wenn diese Fläche den Prismenstächen an Größe gleich kommt, dann hat die Combination das Ansehen eines Würfels, ist indessen von diesem immer dadurch unterschieden, daß nur 2 Flächen Quadrate, die übrigen Rechtecke sind. In diesen Combinationen sind indessen bald die Prismenstächen größer, bald die Endstächen, wodurch die Ernstalle bald eine säulenförmige, bald eine taselförmige Gestalt erhalten.

Als hemiebrische Formen muffen wir Tetraeber anführen, die burch gleichschenkelige Drepecke begränzt werden, und bie halfte von Quadratoctaebern find. Man findet sie besonders bem Rupferkies.

#### 3. Drep = und einachfiges Guftem.

Die Formen dieses Systems haben im Allgemeinen eine große Aehnlichkeit mit benen des vorigen Systems. Durch die Beschaffenheit ihrer Achsen haben die Gestalten beider Systeme eine bestimmte Stellung und eine gleiche Symmetrie ber Flächen. Beym 2- und lachsigen Systeme, wegen der 2 Nebenachsen, 4,8 oder 16 Flächen, während die Gestalten bes 3- und lachsigen Systems, wegen ber 3 Nebenachsen, 6, 12 oder 24 Flächen haben. Man unterscheidet bey diesem System ebenfalls Endsanten und Seitenkanten, Endecken und Seitenecken, wie beym vorhergegangenen.

Die Beragon bobecaeber, wovon G. 37, Rig. 5, basjenige bes Quarges bargeftellt ift, find bie Sauptformen aus ber bemoebrifden Reibe bes bren und einachfigen Spftems. Gie haben gwoif Rlachen, Die gleichschenkelige Drepede find, 18 Ranten, 12 Endfanten, D, 6 obere und 6 untere, und 6 Geitenfanten, G; bie Gden find ebenfalls zweperlen, 2 Enberten, C, bie Gflächig und regular, 4 Geitenecken, A, bie 4flächig und fommetrifch find. Die Bafis biefer Geftalt ift ein regelmäßiges Sechsed, wornach bie 3. und lachfigen Dobecaeber Beragondobecaeber genannt worben find. Man theilt bie verichiebenen Dobecaeber biefer Urt, wie bie Quabratoctaeber, je nachbem ibre Sauptachsen langer ober furger ale jebe ihrer Rebenachsen find, in fpige und ftumpfe ein. Sinfichtlich ber Lage ihrer Rlachen gegen Die Achfe und ihrer gegenseitigen Stellung, werben fie ferner, wie die Quabratoctaeber, in Beragonbobecaeber Ifter und 2ter Ordnung eingetheilt. Mit ben Glachen biefer Dobecgeber ift febr oft eine gerabe Enbflache verbunben, bie als gerate Abstumpfungsfläche ber Enbeden erscheint und ein reguläres Sechsect bilbet, wie bie Bafis ber Sauptgeffalt, mit welcher fie parallel ift.

Sechsfeitige Prismen, beren Flächen ber Sauptachse parallel find und fich unter Binkeln von 120° schneiden, fommen auch mit ber geraden Endfläche vor und mit ben heragon-bobecgebern.

Di do be caëber (Zweymalzwölfflächner), fommen felten und immer nur untergeordnet vor. Sie haben bas Ansehen ber heragondobecaëter und noch einmal fo viel Flächen als biefe.

Bon ben hemiëbrifden Gestalten biefes Systems find bie Rhomboëber ober Semibobecaëber, Fig. 16,



ausgezeichnet. Sie werben von 6 Flächen, r, begränzt, die gleiche Rhomben sind. Die Kanten sind zweperley, 6 Endfanten X, 3 obere und 3 untere, und 6 Seitenkanten, Z, die nicht in einer Ebene liegen, sondern im Zikzak auf und absteigen. Zwep Endecken, C, sind Rächig, regelmäßig, und 6 Seitenecken, E, ebenfalls Rächig aber unregelmäßig. Sie liegen wie die Seitenkanten, nicht in einer Ebene. Die Hauptachse verbindet die beiben Endecken, die Nebenachsen verbinden die Mitten der gegenüberliegenden Seitenkanten. Der durch die Mitte der Hauptachse gelegte Schnitt ist ein regelmäßiges Sechseck, dessen Diagonalen zugleich die Nebenachsen sind.

Man theilt die Rhomboëder in stumpfe und spisige ein. Stumpse Rhomboëder heißt man diejenigen, deren Endfantenwinkel größer als 90° und spise biejenigen, deren Endfantenwinkel keiner als 90° sind. Die Rhomboëder sind die Hälftstächner der Heragondodecaëder, und entstehen aus denselben dadurch, daß die abwechselnden Flächen sich so vergrößern, daß die andern ganz aus der Begränzung verdrängt werden und also von den Flächen des obern und untern Endes die parastelen übrig bleiben. Ze nachdem nun die einen oder die andern Flächen an Größe zunehmen, entstehen aus jedem Heragondodecaës der Fig. 5. zwey Rhomboëder Fig. 16. und 17.,



von benen das eine gegen das andere eine um die Hauptachse um 60° gedrehte Stellung und seine Kanten in der Richtung der Flächen des andern hat. Die beyden Rhomboëder, die solchergestalt aus einem Heragondodecaëder entstehen, verhalten sich also in leherer Hinsicht zu einander, wie zwen Quadratoctaëder,

eines Ifter und eines 2ter Ordnung, und fie werden beghalb auch Rhomboeder Ifter und 2ter Ordnung genannt.

Die Erpftalle eines Minerals, beffen Formen gur bemie. brifden Abtheilung bes 3 = und lachfigen Ernftallisationsspftems gehören, find oft verschiedene Rhomboeber, sowohl Ifter als 2ter Ordnung, und fowohl ftumpfe als fpige. Rimmt man ihre Debenachsen als gleich an, fo liegt ber Sauptuntericied ber Rhom= boeber in ber verschiedenen Große ber Sauptachsen, und bie Gro-Ben biefer fteben unter einander immer in einem einfachen rationalen Berhältniffe. Die Sauptachfen berfelben nehmen nam= lich ben gleichen Rebenachsen, von ben ftumpferen gu ben fpigeren Rhomboebern in einer geometrifden Progreffion gu. Gin Rhomboeder ber Reihe wird als Sauptrhomboeder ober als Grundform angenommen und nach biefem bie Bestimmung ber gegenfeitigen Berhaltniffe ber übrigen gemacht. Ungenommen, Die Sauptachje einer folden Grundform fen = 1, fo verhalten fich die Sauptachsen ber ftumpferen, bes Saupt = und ber fpigeren Rhomboeder zu einander wie bie Bahlen:

## .... 1/8: 1/4: 1/2: 1:2:4:8....

Sehr oft erscheint an verschiebenen Rhomboëdern bie gerabe Endfläche, als gerabe Abstumpfungsfläche ber Endede, in Form eines gleichseitigen Drepecks. Erscheint sie so vergrößert, daß sie bis zu den Seitenecken eines Rhomboëders reicht, so hat die Combination Aehnlichseit mit einem Octaëder, nämlich eine Begränzung von 8 Flächen, die Drepecke sind. Bon diefer sind aber nur 2, die Endflächen, gleichseitige Drepecke, die übrigen Reste der Rhomboëderstächen, sind gleichschenkelige Drepecke.

Un allen Rhomboëbern kommen auch Fflächen bes erften bfeitigen Prisma's vor, als Abstumpfungen ber Seitensecken. Herrschen die Flächen bes bseitigen Prisma's vor, so erscheinen die Rhomboëberflächen r als Iflächige Zuspitzung an ben

Enben bes Prisma's g Fig. 18.



Die Rhomboederflachen find symmetrische Funfede und auf bie abwechselnden Flachen bes Prima's gerade aufgesest.

Die Flächen bes 2ten 6 seitigen Prisma's bilben an ben Rhomboëbern Abstumpfungsflächen ber Seitenecken. Die Rhomboëberslächen behalten in dieser Combination ihre Gestalt; die Flächen des 2ten Prisma's sind Rhomboide. An einer Combination, in welcher die Prismenslächen, a, vorherrschen, erscheinen die Rhomboëberslächen r als 3slächige, auf die abwechselnden Seitenkanten aufgesepte Juspizung, Fig. 19.



Am hanfigsten sieht man verschiebene Rhomboëder mit einander in Combination. It das Hauptrhomboëder einer Reihe mit bem Isten stumpferen combinirt, so bilden die Flächen bes lehteren ran ienem die Abstumpfungen ber Endkanten Fig. 20.



An dem 1sten stumpferen Rhomboëder, wenn dieses vorherrscht, erscheinen die Flächen des Hauptrhomboëders als Abstumpfungen der Seitenecken. Sine Combination von mehreren Rhomboëdern, dem Grundrhomboëder  $\mathbf{r}$ , vom Isten stumpferen  $\frac{\mathbf{r}'}{2}$  und dem Isten spiseren 2 r' ist ebenfalls durch Fig. 20. dargestellt. Die Flächen tes Isten spiseren Rhomboëders 2 r' erscheinen als Abstumpfungsstächen der Seitenecken. In einer Combination des 2 ten spiseren Rhomboëder, Fig. 21.,



erscheinen die Flächen r bes Hauptrhomboebers als 3 flächige Buspipung ber Enden, auf die Flächen 4 r bes spiperen Rhomboebers aufgesest.

Die Scalenoëber (von Scalanos, nach ber Form ber Flachen gebilbet), find hemibibobecaeber, von 12 ungleichseitigen

Drepeden begrangt, Fig. 22.



Sie haben breperlen Kanten: 6 fürzere und schärfere Endkanten x, die wie die Endkanten eines Rhomboëders liegen, 6 langere und stumpfere Endkanten, y, die wie die Endkanten eines anderen Rhomboëders liegen, was mit dem ersten verschiedener Ordnung ist, so daß die längeren und stumpferen Endkanten des oberen Endes auf die kürzeren und schärferen des unteren Endes stoßen, und endlich 6 Seitenkanten, Z, die, wie die Seitenkanten eines Rhomboëders, nicht in einer Ebene liegen, sondern im Bikzak auf: und absteigen. Die Ecken C, Endecken, sind 6stächig und symmetrisch; die Ecken E, Seitenecken, sind 4stächig und unregelmäßig, und es liegen von ihnen, wie bey den Seitenecken des Rhomboëders, 3, abwechselnde der oberen Endecke, die 3 and deren der unteren Endecke näher.

Die Scalenoëber entstehen aus den Didocaëdern S. 22. durch Verschwinden der Hälfte ihrer Flächen, und sind somit die hemiëdrische Form derselben. Sie kommen mit anderen Scalenoëdern, mit Rhomboëdern, und überhnupt mit denselben Gestalten in Combinationen vor, mit welchen die Rhomboëder zusammen vorkommen.

Die Seitenkanten und bie zweherlen Endkanten ber Scalenoëber haben dieselbe Lage, wie die Stitenkanten von einem und bie Endkanten von 2 anderen Rhomboëbern, und so werden durch jedes Scalenoëber zugleich 3 verschiedene Rhomboëber bezeichnet, die zu dem Scalenoëber in naher Beziehung stehen, und mit demselben auch häufig vorkommen. Gine solche Combination ist



Die Flächen bes Rhomboëbers der Seitenkanten e, erscheinen am Scalenveber, S, als Islächige Zuspipungen bes Endes. Die Zusspipungsstächen sind auf die längeren Kanten gerade aufgesett, und die Combinationskanten ben Scitenkanten bes Rhomboëbers parallel.

4. Gin. und einachfiges Spftem.

Unter ben, zu diesem System gehörigen, burch 3 unter einander rechtwinkelige, sammtlich ungleiche Uchsen characterisirten Formen zeichnen sich besonders die Rhombenoctaëder aus Fig. 24.



Sie werden von 8 ungleichseitigen Drepeden O begränzt und has ben 12 Kanten, die von dreperlen Art sind: 4 Endkanten, D, welche die Endpuncte der Haupts und der Isten Rebenachse vers binden, 4 Endkanten, F, welche die Endpuncte der Haupt und der 2ten Nebenachse mit einander verbinden, und 4 Seitenkansten, G, welche die Endpuncte der Nebenachsen vereinigen. Die Enbfanten D heißen bie ersten, die Enbfanten F bie zweysten Enbfanten. Die 6 Eden sind sammtlich 4flächig, symmetrisch und von dreperley Art: 2 Enbecken, C, 2 Seitensecken, A, an den Enden ber ersten Nebenachse und 2 Seitensecken, B, an den Enden der zweyten Nebenachse.

Die Mineralien, beren Formen zu bem ein- und einachsigen Ernstallisationssystem gehören, zeigen oft mehrere solcher Rhombenoctaëber, die hinsichtlich ihrer Uchsen alle von einander unterschieden sind. Diese stehen aber ebenfalls in einem einfachen rationalen Berhältniß zu einander.

Ferner kommen häufig geschobene, oder rhombische vertikale 4feitige Gäulen vor, mit ber geraden Endstäche C an den Enden begranzt, Fig. 25.



Herrscht in bieser Combination die Endsläche vor, so erscheinen die Erystalte taselartig. In Combination mit Rhombenoctaëdern bilden die vertikalen rhombischen Prismen, wenn die Octaëdersstächen vorherrschen, die Abstumpfungen der Seitenkanten derselben; herrschen dagegen die Prismenslächen vor, so erscheinen die Octaëderslächen als Aflächige Zuspihung derselben, wobey die Zuspihungsslächen auf die Flächen der Prismen gerade aufgesett sind. Ueberdieß erscheinen Flächen horizontaler Aseitiger Prismen, von denen die einen, in Combination mit Rhombensoctaëdero, Abstumpfungen der Isten Endkanten, die andern Abstumpfungen der 2ten schärferen Endkanten der Octaëder bilden.

Sehr oft treten auch vertifale und horizontale rhombifche Prismen, ohne Octaeder, mit einander in Combination. Flachen

eines horizontalen Prisma's erscheinen an bem vertikalen Prisma als Zuschärfungen bes Endes, ben benen bie Zuschärfungsflächen auf die größeren Seitenkanten gerade aufgesett sind. Je nachbem nun die einen ober die anderen Flächen vorherrschen, zeigt die Combination einen verschiedenen Character. In Fig. 26.,



find die Flächen g bes vertikalen rhombischen Prisma's mit ber geraden Endstäche e und mit ben Flächen d bes horizontalen Prisma's, welche vorherrschen, combinirt. Diese Berbindung trifft man sehr oft beym Schwerspath an.

### 5. 3mep= und eingliebriges Gpftem.

Die Formen dieses Systems unterscheiben sich von benjenisgen des vorhergehenden durch die Schiefwinkeligkeit ihrer Achsen. Sie haben nämlich 3 Achseu, die alle ungleichartig sind, und von denen 2 unter einem schiefen Winkel gegeneinander geneigt sind, die 3te aber einen rechten Winkel mit bepden andern macht. Als Hauptformen erscheinen Octaöder, Fig. 27.,



die man 2= und Igliedrige nennt. Sie haben 8 Flächen, die ungleichseitige Drepecke und von zweperlen Art sind. Sie bilben 4 Flächenpaare, von welchen die Flächen zweper einander gleich sind, nämlich die Flächen o des oberen vorderen und unteren hinteren Paares, und die Flächen o' des oberen hinteren und unteren vorderen Paares. Die zwölf Kanten sind von vierer=

len Art: 4 Enbkanten, welche die Achsen a und e verbinden, von denen wegen der Schiefwinkeligkeit der bepden Achsen nur die gegenüber liegenden einander gleich sind, nämlich die oberen vorderen und die unteren hinteren, D, welche man die Isten Endkanten nennt, und die oberen hinteren und unteren vorderen, D', welche man die 3ten Endkanten nennen kann; 4 Endkanten, F, welche die Achsen b und e verbinden, und die man die 2ten Endkanten heißen kann, und endlich 4 Seitenkanten, G, welche die Nebenachsen verbinden. Die ersten und dritten Endkanten werden von gleichen Flächen, die zweyten Endkanten und die Seitenkanten aber von ungleichen Flächen gebildet und daher Combinationskanten.

Die 6 Ecken sind 4flächig und von breperlen Art: zwey breperlenkantige Endecken, C, liegen an den Enden der Hauptachse, zwey dreperlenkantige Seitenecken, A, an den Enden der Isten Nebenachse (1ste Seitenecken) und zwey symmetrische Seitenecken, B, an den Enden der 2ten Nebenachse. (2te Seitenecken.)

Dergleichen Octaöber, beren burch bie Isten und 3ten Endfanten gelegter Schnitt ein Rhomboid ist, können unter den Ernstallen eines Mineralgeschlechts viele vorkommen, die sich wiesderum durch die verschiedene Länge ihrer Achsen unterscheiden. Man wählt auch hier eines derselben als Grundsorm, von welchem man ausgeht und nach dem der Zusammenhang der übrigen Gestalten aufgesucht wird. Es hat eine solche Grundsorm zwar, wie oben bemerkt worden ist, zweyerlen Flächen, und somit nicht den Character einer reinen einfachen Gestalt; aber es verhält sich ein solches 2= und Igliedriges Octaöber doch hinsichtlich des Zusammenhangs mit den übrigen Formen des Mineralgeschlechts gerade so wie eine einfache Grundsorm, indem die Achsen aller übrigen Gestalten berselben mit ihr in einfachen rationalen Bershältnissen stehen.

Solche Octaeber kommen felten felbstständig vor. Bewöhnlich erscheinen davon nur die einen Flächenpaare und diese bilben, wenn sie allein vorkommen, wo ihre Flächen sich alebann in Kanten schneiben, schiefe vierfeitige Prismen, welche aber, da sie den Raum nicht vollständig begränzen, nie allein, sondern immer in Combinationen vorkommen. Diese Prismen find sehr oft mit einer schiefen Endfläche e in Combination Fig. 28.,



bie an ber Grundform des Systems als Abstinmpfungsstäche des Endeds erscheint und die Gestalt eines Rhombus hat. Combinationen der Grundform eines vertikalen rhombischen Prisma's und der schiefen Endstäche, trifft man nahmentlich unter den Gestalten des Augits und Feldspaths.

Nicht selten sind die Flächen der Grundform mit einem vertikalen rhombischen Prisma combinirt. Die Flächen jener bilden sodann eine 4flächige Zuspitzung des Endes des Prisma's. Erscheinen die Prismenflächen an der vorherrschenden Grundform, so bilden sie Abstumpfungen der Seitenkanten, die zwar mit der Achse der Grundform parallel, aber nicht gerade, sondern gegen eine obere und untere Octaödersläche verschieden geneigt sind.

Eine in bem 2- und Igliederigen Erystallisationsspstem oft vorkommende und sehr characteristische Combination ist diejenige des vertikalen rhombischen Prisma's mit einem der schiefen Prismen des Grundoctaëbers, bessen Flächen alsdann das vertikale Prisma an den Enden zuschärfen. Die Zuschärfungskante lauft schief gegen die vordere oder hintere erste Seitenkante am oberen Ende, je nachdem die einen oder die anderen Flächenpaare der Grundsform sich mehr ausgedehnt haben. Diese Combination trifft

man oft beym Mugit an. Fig. 29.



Defters kommen auch Flächen vor, welche als gerabe Abstumpfungsflächen ber Isten und 2ten Seitenkante bes vertikalen rhombischen Prisma's erscheinen, und rechtwinkelig auf ber Isten
und 2ten Nebenachse stehen, a und b Fig. 29. Diese benden
Seitenflächen und die schiefe Endstäche e bilden zusammen ein
schiefes rechtwinkeliges 4seitiges Prisma, Fig. 30.,



bas benm Felbspath angetroffen wird.

#### 6. Gin= und eingliedriges Gnftem.

Dieses Erpstallisationssystem steht in bem größten Gegensats mit bem regulären System. Ben diesem findet durch die Gleiche heit ber Achsen die größte Symmetrie ben allen Gestalten Statt; ben bem 2- und Igliedrigen Erystallisationssystem findet sich dagegen gar feine symmetrischen Flächen, alle 3 Achsen sind ungleichartig und schneiden sich unter schiefen Winteln. Als Grundstorm wird ein

Octaeber angenommen, Fig. 31.,



welches das 1. und 1gliedrige heißt und von 8 Klächen begränzt wird, die ungleichseitige Dreyecke und von viererlen Art sind, so daß nur die parallelen Flächen gleichartig sind. Die 12 Kanten sind sechserlen, die vordere Endkante, D, ist verschiezben von der hinteren, D', die rechte Endkante, F, verschieden von der linken F', die rechte Seitenkante, G, verschieden von der linken G'. Die Ecken sind dreyerlen, und sämmtlich viererlepkantig. Die durch die Endkanten D und F und durch die Seitenkanten, G, gelegten Schnitte sind Rhomboide.

Die gewöhnlichsten Gestalten sind Prismen, wie ben dem 2= und Igliedrigen System, deren rechwinkeliger Durchschnitt ein Rhomboid ist, also rhomboidische Prismen. Sie haben zweyerlep Flächen, die daher auch einzeln in Berbindung mit anderen Flächen vorkommen können. Ueberdieß kommen in diesem System Flächen vor, welche die dreyerley Ecken der 1= und Igliedrigen Octaeder abstumpfen, und diese stehen alle schiefwinskelig auf den verschiedenen Achsen.

Die Ernstalle, welche zu biefem Spfteme gehören, find oft fehr complicirt; boch find es nur wenige Mineralgeschlechter, beren Gestalten zu bemfelben gerechnet werben muffen.

Bon ber Berbindung ber Ernftalle unter einander.

Sehr oft find einzelne Ernstalle mit einander verbunden. Bird durch die Berbindung von gleichartigen Ernstallindividuen eine regelmäßige Gestalt gebildet, so heißt man die Berbindung eine regelmäßige, im entgegengesetten Fall aber eine unregelmäßige. Bon Ernstallen, die sich unter einander in einer unregelmäßigen Berbindung befinden, fagt man : fie fepen gufammengewach fen.

Man hat die zusammengesetten Gestalten, welche aus resgelmäßig mit einander zu einem einzigen Ganzen verbundenen Ernstallindividuen bestehen, nicht unpassend mit den monströsen Doppelbildungen verglichen, die im organischen Reiche bep Pflanzen und Thieren angetrossen werden, von welchen bisweisen zwey Individuen derselben Gattung nach einem gewissen Gesetze an oder durch einander gewachsen sind. Einige Theile der versundenen Individuen sind alsdann gemeinschaftlich, während andere halb dem einen, halb dem andern Individuum angehören. Was aber nun bey Pflanzen und Thieren selten vorkommt, und als eine Monstrossität angesehen wird, das sindet man dagegen im organischen Reiche beh den Mineralien, sehr oft und beh einigen Mineralgeschlechtern so häusig, das die Berbindung der Individuen Regel, das einzelne Austreten derselben eine Austnahme ist.

Je nachdem nun zwey, drey, vier und mehrere Individuen mit einander verbunden sind, nenut man diese Vildungen Zwilslings., Drillings., Bierlingse Erystaste u. s. w., woben man jedoch im Allgemeinen jede solche Berbindung an und für sich mit dem Namen eines Zwillingscrystalls belegt. Man erkennt die Zwillingscrystasse in der Regel daran, daß sie einsspringen de Kanten haben, b. i. Kanten, die mehr als 180° messen und eine Vertiefung bilden.

Die verbundenen Individuen sind nun entweder an ober durch einander gewachsen und darnach unterscheidet man Zwilslingsbildung durch Jurt aposition und durch Durch wachssung der Individuen. Dieser Unterschied ist jedoch kein wesentslicher, indem man Erpstallindividen desselben Minerals einmal an einander, ein andermal durch einander gewachsen antrifft. Alle Zwillingsbildungen haben aber das gemeinschaftliche Geset, das die sie zusammensehenden Erpstallindividuen identisch sind, das sie mit einander irgend eine Achse, eine Haupts, Nebens, oder Zwischensuchse, oder bestimmte Flächen gemein haben, die man unter der Reihe der Erpstalle eines Minerals bemerkt, und das endlich ein Individuum gegen das andere immer vers

dreht ist. Nach bieser letteren Thatsache, der Verdrehung ber Individuen an einander, hat Haup die Zwillingscrystalle auch mit dem Namen Hemitropie belegt. Man kann sich nämslich vorstellen, daß die Individuen sich in einer Fläche, der Zussammensehungsfläche serühren, und eines derselben um eine auf der Zusammensehungsfläche senkrechte odet weiter ihrer Lage nach bestimmte Linie, welche man Umdrehungachse neunen kann, um die halbe Peripherie, um 180° an dem anderen Individuum verdreht sen. Auch kann man sich denken, ein Individuum send durch einen, der Zusammensehungsfläche parallelen Schnitt halbirt und hierauf die eine Hälfte gegen die andere um die auf der Schnittsläche senkrechte Umdrehungsachse um eine gewisse Anzahl Grade verdreht worden.

Gar schön und leicht zu erklären sind die Zwillinge, welche aus Ernstallen bes regulären Systems zusammengesett sind. Die Zwillinge ber Gestalten, welche die Hauptform des Octaöbers haben, zeigen eine Zusammensehungsstäche, welche einer Octaöbers fläche parallel ist, die Umdrehungsachse steht darauf senfrecht und das eine Individuum ist gegen das andere um diese Achse durch 60° verdreht. Solche Zwillinge kommen oft beym Magneteisensstein vor und sind bey diesem Mineral durch Jurtaposition gesbildet, Fig. 32.



Ben andern Mineralien trifft man mitunter auch eine aus Octaödern bestehende Zwillingsbildung, woben die Individuen durch einander gewachsen sind, Fig. 33.



Die weiteren Gesetze, nach welchen sich Individuen der übrigen Ernstallisationssysteme zu Zwillingen vereinigen, wollen wir später, wenn wir bep der Beschreibung der einzelnen Mineralien auf Zwillingsgestalten stoßen, beh dem ersten Fall jeder Art angeben.

Die unregelmäßige Berbindung mehrerer Ernstallindividuen nennt man Gruppirung. Trägt daben ein Ernstall
ben anderen, so heißt man die Berbindung eine Ernstallgruppe. Sien mehrere unregelmäßig zusammen gewachsene Ernstalle auf einer Unterlage, die sie alle trägt, so belegt man
ihre Gesammtheit mit dem Namen Ernstallbruse. Solche Drusen sindet man oft in Söhlungen und Spalten, deren Wände die Unterlage der aussichenden Ernstalle bilden. Man
trifft sie am häusigsten behm Quarz und Kalkspath.

# Bon den Unvollkommenheiten der Ernstalle.

Bey ber gegebenen Befchreibung ber Ernstalle haben wir angenommen, bag ihre Flachen vollfommene Gbenen, bag fie glatt, b.i. fren von allen fleineren Unebenheiten fepen, und ende lich, bag bie gleichnamigen Flachen ber Erpftallgeftalten auch vollig gleiche Musbilbung befigen. Go vollfommen regelmäßig ausgebildet findet man aber bie Erpftaffe felten in ber Ratur. Bir haben ber Unvolltommenheiten berfelben inbeffen bisher abficht= lich nicht ermahnt und werben fie auch fpater ben ber Befdreibung ber einzelnen Mineralgefchlechter nicht anführen, ba wir bier, wie ben ber Darftellung ber Sauptverhaltniffe ber Thiere und Pflangen und ber Befdreibung ihrer Gefchlechter und Gattungen, ale beren Reprafentanten tie normalen Gebilbe und nicht bie Diggeburten betrachten. Es ift jeboch auch von Intereffe und im Grunde wohl nothig, Die verschiedenen Unvollfommenheiten im Allgemeinen fennen zu lernen, theils weil wir in benfelben Mobificationen ber Ernftallifation mabrnehmen, beren Urfachen nachzuforichen nicht ohne Erfolg für Die Biffenichaft bleibt, theile weil man burch bie Renntniß ber verschiebenen 216= weichungen von ber Bollfommenheit ber Ernftalle, Bermechfelungen und Gehlichluffen entgeht.

Gehr oft beruht bie Unvolltommenbeit ber Ernftalle auf einer un gleichen Musbebnung urfprünglich gleichnamiger Flachen, und bie Geftalten ericheinen baben wie verzerrt. find in ber Richtung einer Saupt- ober Rebenachse verfürzt ober in bie Lange gezogen. Das gewöhnlichfte Benfpiel bavon gibt ber Rluffpath, beffen Burfel nicht felten bas Unfeben einer geraben rectangularen Gaule, ober auch eines quabratifden, ofters tafelartigen Prisma's befist. Das Rautenbobecaeber bes Granate ift febr oft in ber Richtung einer Achfe in Die Lange gezogen, welche bie entgegengefenten 3flachigen Erfen verbinbet, und hat alebann bas Unfeben einer rhomboebrifden Combing. tion, nämlich einer Gfeitigen, burch bren glachen gugefpisten Saule. Mitunter ift es in ber Richtung einer Uchfe verlangert, welche bie 4flächigen Geen verbindet, bann bat es bas Unfeben einer Combination bes 2= und lachfigen Spftems, namlich eis ner quabratifden Gaule, bie an ben Gden mit vier auf ben Seitenfanten aufgesetten Rlachen jugespitt ift.

Richt felten erfcheinen in einer Combination nicht alle Gladen ber verbundenen Gestalten, und es zeigt fich auf biefe Beife, und zwar in allen Ernftallfpftemen, eine Unvollgab. ligfeit ber Glachen, welche von bem Auftreten ber Salb= flachner hemvedrischer Geftalten wohl zu unterscheiben und in feine Regel zu bringen ift. Go erfcheinen g. B. an bem Burfel bisweilen nur eine ober einige Ranten, nur ein ober mehrere Eden abgeftumpft, ba nach bem, benm regularen Spfteme burchgroffend ftattfindenden Symmetriegefet, Die gleichartigen Theile einer Beftalt alle auf gleiche Weife veranbert fenn mußten. Much ben Combinationen bes 2. und lachfigen, fowie bes 3= und lachfigen Spftems, find 4= und Gfeitige Prismen und Pyramiben öftere nicht mit ber vollen Bahl ihrer Flachen mit einander verbunben. Kommt bagu noch eine ungleiche Musbehnung ber gleichnamigen Glachen, bann haben bie Bestalten ein fo unfommetriiches und regellofes Unfeben, bag es nicht immer gang leicht ift, fie richtig zu beurtheilen.

Gine gang gewöhnliche Unvollfommenheit der Ernstalle befteht in der Unvollständigfeit ihrer Umriffe. Gie find
nämlich fehr felten rundum ausgebildet, fondern gewöhnlich mit

einem Enbe aufgewachsen, an biefem burch bie Unterlage in freper Entwickelung gehindert und wie abgeschnitten. Die 21bhafion an bie Unterlage wirft ber vollfommenen Gestaltung bemmend entgegen, bie nur im fregen Raume erfolgen fann, ober ba wo bie Abhaffoneverhaltniffe ber regelmäßigen und allfeitigen Ausbildung ber Ernftalle feine Schranfen fegen. Das fann man gar gut feben, wenn man Maun, ber ben frepem Bachethum ber Ernftalle icone regelmäßige Octaeber bilbet, in einer Glasober Porzellan-Schaale ernstalliffren lagt, woben man in ber Regel lauter Bestalten erhalt, bie an bem Theile, mit welchem fie auf bem Boben ober ber Band ber Schaale feftfigen, unvoll= fommen ausgebilbet find. Legt man biejenigen von ihnen, welche Die vollommenfte Geftalt haben, in eine gefättigte falte Maunauflösung auf eine ber ausgebilbeten Rlachen, fo bag bie unvoll= tommen ausgebildeten Theile nach oben und fren in die Gluffigfeit zu liegen fommen, fo geftalten fich auch biefe nach und nach volltommener. Auf eine folde Beife verfchafft man fich , burch achtfames Ummenben ber in eine gefättigte Löfung eingelegten fleineren und vollkommeneren Erpftalle eines Salzes, febr fcone, große und mohl ausgebilbete Erpftalle, indem burch ein zwedmäßiges Ummenben berfelben ber hemmenbe Ginfluß ber Unterlage bennahe völlig aufgehoben wirb.

Rrummung der Flächen beeinträchtiget die Vollsommenheit der Eryftalle gleichfalls nicht felten. Ben vielseitigen Prismen wird sie öfters dadurch veranlaßt, daß die Flächen unter sehr stumpfen Winkeln zusammenstoßen, wie man dieß benm Aurmalin, Beryll und Apatit sieht. Bisweilen sind ganze Erystalle gekrümmt, wie die Prismen des Turmalins und Cyanits. Gar oft leidet die Bollkommenheit der Flächen auch durch Streisfung derselben, welche dadurch entsteht, daß die Flächen von zwen in einer Combination vorhandenen Gestalten sich abwechselnd in sehr geringer Entwickelung wiederholen. Eine solche Streifung läuft immer mit der Verbindungskante der Gestalten parallel. Man sindet sie ganz gewöhnlich beym Bergerystall, von welchem man kaum irgend ein Stück in die Hand bekommt, an dem sie nicht deutlich ausgesprochen wäre. Er wird in der Regel in Gestalt einer esseitigen, an den Enden mit einer esslächte

gen Pyramibe zugespisten Säule gesunben, Fig. 2. S. 36, beren Flächen horizontal gestreift sind. Diese Streifung rührt bavon her, daß sich in dem prismatischen Theil der Gestalt Fig. 2.
die Flächen der Pyramide in unbedeutender Entwickelung immer
abwechselnd zwischen den Prismenslächen einfinden und wiederholen, gegen diese aber zurückstehen, bis sie endlich gegen die
Spise des Erystalls die Oberhand gewinnen und die Enden desselben für sich allein bilden. Zeigen sich die Pyramidenslächen
etwas stärfer entwickelt, so erhält die Combination durch die Abwechselung schmaler Flächenstreisen der einen Gestalt mit solchen
der andern Gestalt ein treppenartiges Anschen.

Gine weitere Unvollfommenheit ber Ernstalle besteht barinn, bag fie bin und wieder eine unterbrochene Raumerfüllung zeigen, ober mit anderen Worten, bag bie Gubftang eines Erpftalls ben Raum ber Bestalt, ben bie Umriffe andeuten, nicht vollfommen erfüllt. Die Flächen zeigen alsbann gewöhnlich trichterformige Bertiefungen, auch wohl oftere unregelmäßige Mushöhlungen. Diefe Unvolltommenheit ber Ernftalle icheint burch allzugroße Beichleunigung bes Erpftallisationsproceffes veranlagt zu werben. Daburch hervorgerufen, feben wir fie menigftens immer benm Ruchenfalz, beffen murflige Ernftalle gemeinhin trichterformig vertiefte Flachen zeigen. Der Blenglang und ber Bergernstall bieten am öfteften Benfpiele biefer Art von Unvollkommenheit bar, die man auch häufig ben ben fünftlich bereiteten Erpftallen bes metallifden Bismuthe fieht und in alteren Sammlungen bisweilen als "Crystallisation à la Grecque" bezeichnet findet.

Eine ganz merkwürdige Abweichung von ber Symmetrie ber Ernstalle ist die ungleiche Ausbildung einiger, mit einer vorherrschenben Hauptachse versehenen, Gestalten an den Enden, woben sie an einem Ende oft mehr und andere Flächen, als an dem entgegengesehten besitzen. Solche Ernstalle haben die Eigenschaft durch Erwärmung electrisch zu werden, und an den entgegengesehten Enden auch die entgegengesehten Electricitäten zu zeigen. Ihre unsymmetrische Bildung scheint daher mit der Erregbarkeit und Bertheilung der Electricität in einem gesehmäßigen Zusammenhange zu stehen. Das Ansehen solcher Ernstalle ist dergestalt, als gehörten bie verschiedenen Enden auch verschiedenen Erpstallindividuen an, und als wären von jeder Gestalt entweder nur
die zur oberen oder die zur unteren hälfte gehörigen Flächen
vorhanden und erschienen somit an den beyden Enden die hälften verschiedener Erpstalle. Der Turmalin und der Topas zeigen diese Erscheinung am häufigsten.

Bey größeren Ernstallen sieht man endlich die Flächen sehr oft rauh, d. i. von sehr kleinen Unebenheiten verunstaltet, oder drussig, d. h. versehen mit Hervorragungen, welche durch die Ecken sehr kleiner Ernstallrudimente gebildet werden, die der Oberstäche ein eigenthümliches gehacktes oder stacheliges Aussehen verleihen, je nachdem sie parallelepipedisch oder pyramisdal sind. Der Flußspath zeigt in größeren Ernstallen dieses Bershältniß am gewöhnlichsten.

Bemerkenswerth ist noch die Thatsache, daß die Flächen, welche zu einerlen Gestalt gehören, immer dieselbe übereinstimmende Beschaffenheit der Oberstäche besisen, sie mögen im Uebrigen auch noch so ungleichartig ausgebildet sepn. Dadurch werden wir in den Stand geseht, ben Combinationen, in welchen die Flächen einer Gestalt durch ungleichartige und unverhältnismäßige Ausebehnung einander sehr unähnlich geworden sind, sie demungeachtet als zusammen gehörige oder gleichnamige zu erkennen.

## Bon ben Ufterernstallen ober Pfeudomorphofen.

Zuweilen sieht man Erystalle, welche die wohl bekannte Form eines Mineralgeschlechtes an sich tragen, im Innern aber aus einer ganz anderen Masse bestehen, und die somit eine Gestalt besiten, welche mit der chemischen Zusammensehung und den übrigen Verhältnissen des Minerals durchaus in keinem Zusammenhange sieht. Solche Bildungen, welche hinter einer fremden erborgten Form gleichsam ihre wahre Natur verbergen, hat man schon lange beobachtet und verschiedentlich: Aftererystalle, falsche Erystalle, oder Pseudomorphosen gehören, dem Gesagten zusolge, nicht wesentlich dem Mineralkörper an, der sie zeigt, und sind infoserne auch keine wahren Erystalle.

Diefen Ramen geben wir burchaus nur folden Gestalten, bie mit ber Gesammtheit ber übrigen Eigenschaften eines Minerals im innigsten Zusammenhange fteben.

Die Flächen der Pseudomorphosen sind im Allgemeinen weniger glatt als die Flächen wahrer Ernstalle, gewöhnlich glanzlos. Man bemerkt an ihnen seltener einzelne über die Oberfläche hervorragende Theile, wodurch eine Drusigkeit entsteht.
Der Mangel des Glanzes fällt besonders ben den Pseudomorphosen des Eisenglanzes auf, die Kalkspathform besihen, da wir
die Flächen der Eisenglanzernstalle flark glänzend zu sehen gewohnt sind. Ein richtiges negatives Kennzeichen der Pseudomorphosen ist ferner der gänzliche Mangel an Theilbarkeit. Im
Innern sind sie oft hohl und manchmal drussg.

Die Bildung ber Pseudomorphosen kann auf verschiedene Weise geschehen. Manche wurden offenbar durch Ausfüllung gebildet, indem die welche Masse eines Minerals den Raum ausfüllte, den ein Erystall hinterließ, welcher einen Eindruck in der ihn umschließenden Masse bewirkt hatte. Diese Bildung ist der Ansertigung eines Abgusses vergleichbar, woben man eine flüssige oder breiartige Masse in einem Model oder eine Form gießt. Wird nach erfolgtem Guß die Form zerbrochen, so steht das Gebilde selbssischaft da. Die Pseudomorphosen erscheinen, wenn die Masse, worinn der Erystall-Eindruck war, zerstört ist, als ausgewachsene Erystalle.

Gine andere Art der Bildung fraglicher Gestalten geschieht durch Ueberzug. Substanzen, die sich aus Flüssigkeiten abssehen, überziehen die Obersläche eines Erpstalls und bedecken denselben, wie die Schaale einen Kern. Das Incrustat nimmt mehr oder weniger vollkommen die Form des Erpstalls an, den es überzieht, und erscheint hohl, wenn derselbe auf irgend eine Weise zerstört worden ist. Die Obersläche solcher Pseudomorphosen ist mitunter rauh und drussg, da die im stüssigen oder breisartigen Zustand auf den Kern sich ablagernde Substanz beym Vestwerden ihrer eigenthümlichen Erpstallisation folgen konnte.

Endlich entstehen viele Pfeudomorphofen auf die Art, baß ein crystallisirtes Mineralindividuum, vermittelft einer Beranberung seiner chemischen Zusammensehung, unter Benbehaltung ber ersten Erpstallform, sich in ein Mineralindividuum von anderer chemischer Beschaffenheit verwandelt. Das gewöhnslichste Bepspiel dieser Art geben die Pentagonaldodecaëder des Schwefelkieses, deren Masse aus Brauneisenstein besteht. Schwestelkies, dessen Bestandtheile Sisen und Schwefel sind, in seiner gewöhnlichsten Form erpstallisier, hat sich, ben vollkommener Erhaltung derselben, in Brauneisenstein, d. i. in eine Berbindung von Sisenoryd und Basser verwandelt. Bon dieser eigenthümlichen chemischen Umwantlung einer Substanz in eine andere, mit Beybehaltung der Form der ersteren, werden wir später, wenn von der chemischen Constitution der Mineralien die Rede sehn wird, ein Mehreres anführen.

### Bon ber Beständigfeit ber Winfel.

Ben affer Berfchiebenheit in Große und Figur ber Gladen, ben affer Banbelbarfeit ber Phyfiognomie gufammengefetter Erpftalle, je nachbem nun biefe ober jene Beftalt in ber Combination vorherricht, bleibt boch bie gegenseitige Lage ber Glachen ber Ernftalle beftanbig eine und biefelbe, und zwar ben ben vielachfigen Bestalten unter allen Bedingungen, ben ben einachsigen Beftalten aber ben einer und berfelben Temperatur. Rome de l'Isle war ber Erfte, welcher Die intereffante Beobachtung machte, bag bie Binfel, welche burch bas Schneiben ber Ern= ftallflächen gebildet werden, conftant find, eine Thatfache, welche als bas mahre miffenschaftliche Glement ber Ernftallographie betrachtet werben muß. Ranten= und Flachenwinkel find bie beftanbigen, unwandelbaren Berhaltniffe ber Ernftalle, mahrend bie Lange ber Ranten, die Glachen und ihre Diagonalen, ja felbft bie Uchfen auf bie mannigfaltigfte Beife wechfeln. Meffungen ber beständigen Binfel merben baber gur mabren Erfenntniß ber Geftalten führen, und fonnen allein ber Berechnung und vollständigen Bestimmung ber Ernftalle gu Grunde gelegt werben. 2m gwedmäßigsten, weil am leichteften und ficherften, nimmt man bie Meffungen an Rantenwinkeln vor. Bang fleine, unwefentliche Abweichungen von einigen Minuten, zeigen fich inbeffen auch bep wohl ausgebilbeten Erpftallen, mit glatten fpiegelnben glachen

und scharfen Kanten, und bisweilen selbst in Winkeln bey einem und demselben Erystalle. Kleine Erystalle mit sehr glatten Flächen kommen einer völligen Uebereinstimmung in ten Winkeln gewähnlich sehr nahe, zumal wenn sie von einerlen Lagerstätte abstammen. Die genauesten Messungen schwanken indessen sinnerhalb derselben Grenzen, in welchen sich die mehrsten Abweichungen einzelner Erystalle in ihren Winkeln bewegen. Wir können daher ein Mittel aus sehr vielen Beobachtungen als vesten Punct annehmen, um welchen herum die kleinen Abweichungen liegen, und auf diese Weise der Erystallographie eine sichere geometrische Grundlage geben.

Dir haben oben bemerkt, daß ben den einachsigen Gestalten die Winkel nur bey einer gleichen Temperatur unwandelbar sind. Nach den höchst interessanten Beobachtungen von Mitsicherlich sinden bey jenen Gestalten Beränderungen der Kantwinkel statt, wenn man sie erwärmt. Diese scheinen ihren Grund in der ungleichen Ausdehnung der verschiedenen Achsen zu haben. Die Winkelveränderung beträgt von 0° bis + 100° 10 bis 12 Minuten und bis zur Siedhitze des Dels bis 20 Misnuten. Die Rhomboöder des Kalk., Gisen- und Bitterspaths erleiden, behm Erwärmen, in der Richtung der Hauptachse eine Ausdehnung, in der Richtung der Nebenachsen dagegen eine Zussammenziehung. Arragonit und mehrere andere Erpstalte des 1- und lachsigen Erpstaltisationssystems erleiden nach allen drey Achsen eine ungleiche Ausdehnung.

### Bom Deffen der Binfel.

Gine genaue Untersuchung ber Erpftaltwinkel ift nach bem, was über die regelmäßigen Formen ber Mineralien augeführt wurde, von großem Interesse, und da die Untersuchungen der Größe der Winkel eines crystallisirten Minerals, wenn sie bey einerlen Temperatur vorgenommen werden, ein immer gleiches unwandelbares Resultat liefern, so werden die Winkel der Erpstalle ein wesentliches Kennzeichen zur Erkennung und Untersscheidung der Mineralien seyn.

Die Große ber Reigung zweper Flachen ober Kanten eines

Erpftalls, kann auf verschiedene Weise bestimmt werben, und man hat auch mancherlen Instrumente zum Messen der Winkel ausgedacht. Erst maß man die Länge der Kanten mit Zirkeln ober Micrometern, berechnete daraus die gegenseitige Neigung derselben und leitete aus diesem sodann die Neigungen der Flächen her. Diese wenig genaue Methode wandten Hunghens, Sauffure, Käftner und Andere an. Carangeau erfand ein eigenthumliches Meßinstrument, ein Gonnometer, Fig. 34.



welches nach ber Art seiner Anwendung Anlegegonyomester genannt wird. Im Besie dieses Instruments, war Romé de l'Isle schon im Stande viel genauere Beobachtungen zu machen, als seine Vorgänger. Haup machte seine Messungen ebensfalls noch mit diesem Instrumente. Seine Construction ist sehr einfach. Es besteht aus einem in Grade getheilten Halbfreis von Messing, an dem zwey bewegliche stählerne Lineale angebracht sind. Das eine, a b. kann nur der Länge nach verschoben werden. Seine Mittellinie, welche durch den Mittelpunct der Bewegung des andern Lineals o d geht, verbindet die Puncte von 0° und 180° mit einander, oder liegt genau im Durchmesser des Kreises. Das Lineal o d hat zwey Bewegungen, eine mat um den Punct g herum, und sodann auch der Länge nach, vermittelst der Deffnung e s.

Die scharfe Rante h i biefes Lineals, beren Berlangerung burch ben Umbrehungspunct g geht, schneibet auf bem halbfreis

die Grade und Minuten ab, welche bas Maaß eines Winkels sind, der von den benden Stücken der Lineale a k und d k eingeschlossen wird, da die Scheitelwinket gleich sind. Will man nun mit diesem Instrumente eine Kante messen, so bringt man die Linealstücke a k und c k, so wie Fig. 35.



zeigt, mit der an der Kante anliegenden Fläche in Berührung so daß jedes Linealstück senkrecht auf einer Fläche aussiht. Die Lineale sind, um dieses leicht und genau aussähren zu können, etwas stark gearbeitet. Den zu messenden Ernstall hält man in der linken Hand, während man mit dem Daumen und Zeigesinger der rechten das Lineal e d bewegt und an die zu messende Fläche anlegt. Schließen die Linealstücke genau an und lausen sie völlig parallel mit den Flächen, auf welche sie möglichst richtig senkrecht ausgeseht sind, sa geschieht die Messung mit dem Grade von Genausgkeit, den dieses Justrument gibt, mit welchem man die wahre Größe der Winkel bis auf 15 Minuten genau bestimmen kann. Diese Messung seht indessen Ernstalle von einiger Größe voraus, weil man die kleinen vermittelst der Finger nicht mehr genau dem Instrumente dardieten kann und die Lineale darauf nicht mehr angelegt werden können.

Kleine Ernstalle sind aber gerade die regelmäßigsten und vollkommensten, und die Messung ihrer Binkel somit besonders wichtig. Ben diesen wird nun die Winkelmessung auf das Prinzip der Spiegelung der Flächen gegründet. Auf dieses Prinzip gründete Wollaston das höchst sinnreiche Reflexions. Gon nom eter, durch welches der Winkel der Flächen, durch abwechselnde Spiegelung eines Gegenstandes vor denselben, gemessen wird. Der allgemeineren Anwendung dieses Instrumentes verdankt der crys

stallographische Theil ber Ornetognosse jenen Grad von Genauigfeit, ber ihm ben scharfen wissenschaftlichen Character verleiht.

Bollastons Reflexions-Vonyometer, Fig. 36,



besteht im Wesentlichen aus folgenden bren Studen. Das erfte ift ein unbewegliches Geftell mit zwen Gaulen d e, welches einen Nonius c tragt. Das zwepte ift ein eingetheilter Rreis a b, ber mit ber Scheibe k in vefter Berbindung fteht, und um feine Uchfe beweglich ift; eine vefte Linie n, welche auf ber ben Donius tragenben Platte e angebracht ift, zeigt jebe Bewegung bes eingetheilten Rreifes an, indem fie auf bie Grabe und Minuten beffelben hinweifet. Das britte Stud endlich ift bie Uchfe f f, welche fich innerhalb bes Studes a b und im Centrum von k, wie in einer Robre, ebenfalls um ihre Uchfe breben lagt. Gie wird burch bie Scheibe i bewegt. Un ihr ift gur Linken ber Apparat angebracht, woran ber Ernftall I beveftigt wird, ben man meffen will. Die Scheibe i, ber Stift o und ber Apparat t, woran ber Erpftall angebracht wird, fonnen unabbangig von a b und k bewegt werben, bagegen bewegen fich i und t mit ber Scheibe k.

Es ift bekannt, bag reine Ernstallflachen febr ftart fpiegeln. Benn man eine glanzende Flache eines Ernftalls nabe ans Muge bringt, fo erhalt man- von ihr, wie von einem funftlichen Gpiegel, bas volltommene Bild irgend eines gehörig ber Erpftallflache gegenüber liegenden Korpers, 3. B. ber Querftabe eines Genfters, der Gefimfe eines Gebaudes. Dreht man nun ben Ernftall berum, bis eine andere Flache beffelben fpiegelt, und bas gleiche Bilb an bemfelben Orte zeigt, fo muß man mit bem Ernftall nothwendig eine Bewegung von einer gewiffen Ungahl Grabe um eine horizontale Uchfe machen. Bill man ben Ernftall nun mit Sulfe bes Reflexionsgonnometers meffen, fo beveftiget man benfelben an ber Uchfe ff und ftellt ihn fo, bag bie Spiegelung von ber erften Rlache mit 0° (Zero) ober mit 180° übereinstimmt. Wenn ber Ernstall nun gebreht wird, bis eine andere Flache bie gleiche Spiegelung zeigt, fo weifet ber Ronius auf einen gemiffen Grat auf bem eingetheilten Rreife, woburch bie Große ber Wintel= bewegung angebeutet wirb. Die Große ift bas Supplement bes zu meffenden Winkels zu 180°, und beghalb ift bas Inftrument auch von unten binauf eingetheilt. Bur genauen Beftimmung ber Reigung zweper Flachen gegen einander ift ben Diefem Berfahren nothwendig, bag bie Rante, welche ber Durchfchnitt berfelben ift, ber Achfe bes Inftrumente vollfommen parallel und berfelben auch fo nabe als möglich fen. Man ftellt gu biefem Enbe bas Inftrument fo auf, bag bie Uchfe beffelben einer bestimmten horizontalen Linie, g. B. einem Fenfterquerftabe v parallel ift, ber wegen bes Contraftes von Licht und Schatten fich jur Unwendung befonders gut eignet. Er ift auch zugleich ber Gegenstand, welchen bie Ernstallflachen reflectiren. Der gur Linken ber Uchfe ff angebrachte Apparat hat ben 3med, bie So. rigontalftellung bes Erpftalls zu erleichtern. Diefer wirb nämlich mit Bache an bem Enbe h bes Stiftes o beveftiget, ber fich in ber Röhre p bewegt, rund ift und baber auch um feine Achfe beweglich ift. Ben t ift noch eine Bewegung, ba fich berjenige Theil welcher ben Stift o tragt, ebenfalls um eine Uchfe, nam= lich um ben fleinen Stift r breht. Durch biefe brep fenfrecht auf einander ftebenben Bewegungen ift es möglich, eine gegebene Kante eines Ernstalls ber Uchse bes Inftruments vollkommen parallel zu ftellen.

Das eigentliche Verfahren bei der Messung ist nun solgens bes: ein vollkommener Erpstall mit glatten Flächen, z. B. eines der stumpsen Rhomboëder des Kalkspaths wird, wie es die Figur zeigt, mit Wachs bevestiget. Unter dem Fenster zieht man an der Wand eine Linie v, die den Fensterquerstäben parastel und somit horizontal ist. Ze weiter entsernt diese Linie und der sich spiegelnde Gegenstand von dem Instrumente sind, desto genauer fällt das Resultat der Messung aus. Deshalb können Horizontallinien auf der Façade eines Gebäudes, Gurten, Gessimse u. s. w., die Firste eines gegenüber stehenden entsernten Hauses, mit Vortheil zu diesem Zwecke benuft werden. Doch muß man in diesem Fall vermittelst eines Fernrohrs mit einem Fadenkreuz sich von der richtigen Lage des Gegenstandes verssschern.

Wenn man bas Auge nun einer ber spiegelnben Flächen nahe bringt, so fällt das Bilb des Fensterstabes nicht ganz genau auf die schwarze Linie v; zur Bewerkstelligung dieses dient nun der Apparat, der an die Achse 1 angebracht ist. Man sucht es erst mit einer, dann mit der anderen der Flächen zu vollsühren und gelangt durch lebung bald dahin, das erforderliche Zusammenfallen des Bildes und der Linie v mit Leichtigleit zu Stande zu bringen. Der an h besessigte Ernstall wird nun vermittelst der Scheibe i, mit der oberen Seite gegen das Auge des Beobachters zu, so lange gedreht, dis das Bild eines der Fensterstäbe genau auf die schwarze Linie v fällt, während der Nonius auf Nust oder 180° steht. Innerhalb des in Grade getheilten Kreises ist ben x eine Borrichtung angebracht, wodurch der Kreis auf diesem Puncte vestgehalten wird, wenn man ihn dem Beobachter entgegen treht.

Fällt nun das Bild auf die schwarze Linie, so breht man mit der Scheibe k das Ganze, mit Ausnahme des Nonius, um die Uchse herum, bis das von der zwenten Fläche zurückgeworfene Bild ebenfalls auf die schwarze Linie fällt. Jeht liest man die Anzahl der Grade und Minuten ab, welche der Nonius angibt. Bey der auf beschriebene Weise mit dem als Beispiel gewählten Kalkspathernstalle vorgenommenen Messung sieht Null des No-

nins etwas über 150°, und weiter sieht man, daß ber auf bem Ronius mit 5 bezeichneten Linie genau eine Linie des eingetheilten Kreises gegenüber steht, woraus folgt, daß ber gemessenc Winkel gleich 105° 5' ift.

Auch bey biefer, zur Zeit genauesten, Messugsweise ber Ernstallwinkel, stimmen die Resultate ber Messung eines und besselben Winkels, bey verschiedenen Ernstallen, und sogar wenn man die gleichen Winkel an entgegengesetzen Theilen eines und besselben Ernstalls mißt, nicht immer mit einander überein. Der Hauptgrund davon liegt in der unvollsommenen Ausbildung der Ernstallsächen. Eine weitere Ursache liegt in der Ercentricität der zu messenden Kante, welche zumal dann von Belang ist, wenn der sich spiegelnde Gegenstand und die schwarze Linie vdem Auge des Beobachters nahe liegen. Endlich wirft auf die Fehler auch eine bedeutende Größe eines zu messenden Ernstalls ein, weil alsdann durch die Beugung der Lichtstrahlen die schwarze Linie nicht in ihrer wahren Lage erscheint.

### Bon ben ernftallinifchen Geftalten.

Beigen die Gestalten der Mineralien, statt der vollkommenen, regelmäßigen, von geraden und ebenen Flächen gebildeten Bezgrenzung, nur Andeutungen oder Spuren derselben, so nennt man sie ernstallinische. Sie entstehen ben gestörter oder gehemmter Ernstallifation und fint die eigentlichen Rudimente der Ernstalle.

Das gewöhnlichste Bepspiel ber Bildung erpstallinischer Gestalten gibt uns das Fenstereis. Das Wasser, welches an den falten Fensterscheiben zu Eis erstarrt, bildet beym langsamen Gefrieren im freyen Raume sechsseitige Sänlen. Beym Erstarren am Glas aber wirft die Adhässon des Wassers an dasselbe der Erpstallisationskraft entgegen. Statt eines sechsseitigen Prisma's entsteht ein blumiges, sedersahnenartiges Gebilde, aus geraden Linien zusammengesetzt, von welchen aus nach einer oder nach beyden Seiten unzählig viele Linien gehen, die mit den ersten Winfel von 60° und 120° machen. Die zahlreichen weiteren Modisitationen der Fenstereisgestalten lassen sich durch die Krüm-

mung erklären, welche bie geraben Linien erleiben und welche wir auch ben ben Flächen und Kanten ausgebildeter Ernstalle antreffen. Die Neigung zur Hervorbringung regelmäßiger Gestalten sehen wir ben dieser Bildung unverkennbar ausgesprochen. Die Abhäsionsverhältnisse aber scheinen ber körperlichen Ausbildung nach dren Dimensionen mächtig entgegenzuwirken, und so bildet sich unter ihrem Einfluß vorzüglich das Lineare, in den Achsen, dagegen die Fläche höchst unvollständig und die dritte Dimension bereits gar nicht aus.

Bollig fo und unter tenfelben Berhaltniffen find mohl auch bie, oft fo zierlichen, ftrauch = und frautartigen Formen entftanben, welche man nicht felten auf ben Soblenhofer Ralfplatten, und überhaupt öfters auf ichieferigen Gefteinen, zumal auch auf Sanbfteinplatten antrifft und bie man Denbriten nennt. Diefe fcmargen ober braunen ernftallinifchen Gebilbe befteben in ber Regel aus ben mafferhaltigen Orpben bes Mangans und Gifens. Urfpringlich gelangten biefe Metalle mohl als Carbonate, in Baffer gelöst, auf Spalten in bas Beftein, festen fich in ben garten Rluften ab, wo burch Wirfung ber Saarrobrchen= angiehung bie Lojung berfelben weithin verbreitet murbe. Man fennt viele Galge, beren gefättigte Lofung an ben Mandungen bes Glafes einen ernstallinischen Unfat bilbet, zwischen welchem und bem Glafe fobann von ber Löfung burch Cavillaritat beraufgezogen wird, wodurch fich bie ernstallinische Bildung nach und nach bis zum Ranbe bes Gefäges heraufmacht, inbem jeber neue vefte Unfat nach oben, auch die capillare Wirfung bis babin fuhrt. Die gange Innenseite bes Glafes ift in furger Beit von ftrauchartigen Gebilben überzogen, bie, wenn fie bis jum Rande bes Gefaffes gelangt find, die Fluffigfeit fogar über bas Glas herausziehen, worauf fie fobann an ber Augenfeite berabfließt. Gine gefattigte Salmiaflofung fann am zwedmäßigften zu einem berartigen Berfuche benutt werben.

Gar oft laffen sich gewisse ernstallinische Gestalten mit organischen Gebilben nicht unpassend vergleichen, und man nennt sie beghalb mitunter auch nach ab mende Gestalten.

Durch Gruppirung fehr fleiner Ernstalle, Die in gegenfeitiger unmittelbarer Beruhrung wechselseitig forenb auf bie frepe

Ansbildung der Individuen auf einander einwirken, entstehen reiben förmige, lineare Gestalten, mit deren Längenerstreckung die Hauptachsen der Individuen meist zusammenfalten. Sind die einzelnen an einander gereihten Gebilde sehr sein, so haben sie oftmals ein haar förmige Schilde parallel und gleichsam zu Büscheln verwachsen, so entstehen ben ungleicher Länge derselben zähnige Gestalten. Auch ben den drahtsörmigen Gestalten sind die einzelnen Individuen reihensörmig verbunden. Erscheinen drahtsörmige Gestalten gebogen, oder gekräuselt, so stellen sie wollige oder moosartige Bildungen dar.

Die baumförmigen Gestalten entstehen auf die Art, daß sich an ein reihenförmiges Gebilde ähnliche andere seitwärts in einer Ebene, wie an eine Achse unter 90° oder 60°, ansehen. Berstießen solche einzelne reihenförmige Bildungen in eine einzige Masse, so werden blatt- und blech förmige Gestalten gebildet. Durchkreuzen sich lineare Körper, was gewöhnlich nach dren auf einander senkrechten Richtungen der Fast ist, so entstehen die gestrickten Gestalten, die oftmals ein dichtes Geswebe bilden, den Schneestocken vergleichbar, die aus über einsander liegenden Schneestocken vergleichbar, die aus über einsander liegenden Schneestocken vergleichbar, die aus über einsander liegenden Schneestocken vergleichbar die des sehrlichen sehre sehrschieben Säule, zusammengeseht sind. Alle diese Gestalten kommen in der Regel nur ben gediegenen Metallen vor und ben einigen Bererzungen derselben.

Sind unvollfommen ausgebildete prismatische Individuen an einander gereiht, und zwar parallel, so entstehen stangens förmige Gebilde. Divergiren dagegen die langfäulenförmigen Körper, so daß sie gleichsam strablenförmig von einem Puncte auslaufen, so werden busche fiften ge Gestalten gebildet.

Sind viele stängelige, nabel voer haarförmige Individuen in der Richtung der Radien einer Rugel an einander gereiht, dergestalt, daß sie strahtenförmig von einem gemeinschaftlichen Mittelpuncte auslausen, so entstehen stern förmige Gebilde vder halbkugelige Körper, je nachdem sich die ernstallinischen Theile nur auf der Oberstäche oder über derselben nach allen Richtungen gleichsörmig ausbreiten. Durch Verbindung vieler halbkugeligen Körper werden traubige und nieren förmige

Gestalten gebilbet. Legen sich mehrere nierenförmige ober halbe kugelige Gestalten über einander hin, so nennt man diese Gestalten, wenn sie ben metallischen Mineralien auftreten, wie ben Roth= und Brauncisenstein, ben welchen die Oberstäche der kugeligen Gebilde mehrentheils stark glänzend ist, Glasköpfe (Glanzköpfe). Sind viele kleine pyramidale Gestalten um einen mittleren dergleichen so vereiniget, daß sich ihre Endspisen etwas zusammenneigen, so entstehen die knospen sorn gen Gestalten, die man öfters benm Quarz und Schwerstein sieht.

Benn viele fleine tafelartige croftallinifche Geftalten, mit ben breiten Seitenflachen an einander ichliegend, um eine gemein-Schaftliche Achse bivergirent versammelt find, woben jebes Endivibuum nach tiefer Uchfe bin fich feilformig verfchmalert zeigt. fo entftehen facherartige Gebilbe. Gegen bie gegen bie Athfe bin verfchmaterten Tafeln jenfeite terfetben wieber fort, fo entfteben Bunbel von Safeln, welche in ter Mitte mehr ober weniger zusammengeschnurt find und nach benben Enden bivergiren. Man nennt folde Geftalten garbenformige. Gind tafelartige Gebilde um eine gemeinschaftliche Achfe bergeftalt bivergirend verbunden, daß bie breiten Seitenflächen ber Safeln in eine Chene fallen, fo entiteben fammformige Gestalten, melde man bisweilen bem Schwefelties (Rammfies) antrifft. Wenn viele Tafeln ober flache tafelartige rhomboebrifche Rorper um einen gemeinschaftlichen Mittelpunct fich nach Urt ber Blumenblatter einer gefüllten Roje orbnen, fo entiteben rofen formige an einauben gereibt, und zwar parallel, fo entfteben Bestalten.

Sind gleichartige ernstallinische Gestalten von ziemlich gleischen Dimensionen mit einander in inniger Berbindung, so entistehen körnige Gebilde, sehr verschieden nach Größe und nach der Festigkeit des Zusammenhangs. Die Größe des Korns wird gewöhnlich vergleichungsweise angegeben, indem man die Körper bezeichnet, welchen die Dimensionen der körnigen Individuen zukommen, z. B. kopfs, fausts, waltunßs, haselnußs, erbsens, hirsekons, mohnkorngroße Individuen unterscheidet. Werden die körnigen Körperchen sehr klein, so kann man sie endlich mit freyem Auge nicht mehr unterscheiden und ihre Gestammtheit erscheint uns alsbann als eine die die Masse.

Benn bey ernstallinischen Gestalten zwen ihrer Dimensionen gegen die Dritte vorherrschen, so erscheinen sie als Blättchen ober Schuppen, woben man große, flein und feinblätzterig, gerade und frummblätterig unterscheibet. Krumme Blätter werden als Schalen bezeichnet, und die erystallinischen Körper, welche aus solchen bestehen, in dicke und dunnschalige, niersförmige, fonische, wellensörmige, concentrische und unbestimmt frummschalige unterschieden.

Scrischt ben ernstallinischen Gestalten eine ihrer Dimensionen gegen die bepden andern sehr vor, so haben sie, mit einander verbunden, ein stängeliges Ansehen und werden, nach Maßegabe der Dicke, Beschaffenheit und Verbindung der Individuen, in grobe, seine, geradee, krumme, parastel aus einander laufend und verworren stängelig unterschieden. Sind die stängeligen Gestalten sehr dunn, so nennt man sie Fasern.

Bu ben ernstallinischen, nachahmenden Gestalten können wir auch noch die Tropfsteine oder Stalaktiten zählen, welche durch das herabtropfen einer Substanz entstanden sind, was der Rame ungefähr anzeigt.

Sictern Baffer, welche fremdartige Cubstangen in Muflofung enthalten, z. B. Ralf, was ber gewöhnlichfte Fall ift, burch bie Gebirgslagen burch, und gelangen fie baben in Spalten ober Sohlungen, wo burch vermehrten Luftzug eine ftarfe Berbunftung stattfindet, fo feten fie bas Beloste an bem Puncte, mo fie ver-Dunften, ab. Der am Gewolbe einer Soble antommente, Ralftheile enthaltenbe, Waffertropfen erleibet Berdunftung und fest ba, wo er am Geftein haftet, einen feinen Ralfring ab. Rache folgende Tropfen, die fich eben fo verhalten, machen ben Raltring größer und größer, verlangern ihn gur Robre, gur malgenförmigen ober cylindrifchen Geftalt, und diefe hangt nun fren von ber Bolbung herab. Fallen die Eropfen mit Ralf beladen von oben auf ben Boben einer Soble, fo erfolgt burch bie nun hier vor fich gehende Bertunftung ebenfalls ein Ralfabfat, ber fich von unten nach oben verlängert, aufwärts machet und gur Unterscheidung Stalagmit genannt wird

Die Maffe ber Eropffteine befteht, wenn fie taltiger Ratur ift, in ber Regel aus faferigen ober ftangeligen Inbividuen, Die

fentrecht auf der hauptachse der zapfenförmigen oder cylindrischen Gestalten stehen, welche sich selbst vertical gegen die Sbene verhalten, an welcher sie aufgehängt sind, oder auf welcher sie ruhen.

# Bon ben unregelmäßigen Geftalten.

Beigen die Gestalten ber Mineralien nicht nur keine regelmäßige Begränzung burch ebene Flächen, sondern auch keine Anbeutung von regelmäßiger geometrischer Ausbildung und auch keine Aehnlichkeit mit der Gestalt anderer Dinge, so heißt man sie unregelmäßige Gestalten.

Bu biesen gehören zunächst die Platten, welche entstehen, weine eine weiche oder flussige Substanz Risse oder Sprünge eines Gesteins oder eines einfachen Minerals ausfüllt und darinn erhärtet. In größerem Maßtabe entwickelt mit bedeutender Erstreckung in Länge und Breite, nennt man solche Platten Gänge. Liegen Platten sahrt auf den Wandungen einer Spalte, daß sie sich, ungeachtet ihrer unbedeutenden Weite, dennoch nicht berühren, so nennt man tieses Vorkommen einen Anflug und sagt von dem Mineral, welches dasselbe zeigt, es sen augeslogen. Erscheint ein Mineral in Platten mit einer glatten, oft wie politten Oberstäche, so sagt man, daß es mit Spiegeln breche.

Füllt ein dichtes Mineral ben Naum nicht stetig aus, so zeigt es hohle Zwischenräume und man nennt es durchlöchert, porös, zellig, blasig, schwammig. Bilben sich in solchen Räumen andere Mineralien, so nehmen sie die Gestalt derselben an und erhalten baben mitunter eine kugelförmige Gestalt. Alle Mineralien und Gesteine, die ausgesüllte Blasenräume bessiehen, nennt man mandelsteinartige. Die kugeligen Gestalten bestehen öfters aus concentrischen Lagen verschiedener Mineralien. Bilben verschiedene Quarzarten, die in concentrischen, der Oberssiehen verschiedene Luarzarten, die in concentrischen, der Oberssiehen diese Uchat-Rugeln genannt. Diese sind nicht selten hohl und enthalten alsdann meistentheils Ernstalte. Sehr unregels mäßige Gestalten, welche mit den knolligen Wurzeln gewisser Pflanzen einige Aehnlichkeit besissen, nennt man knollige Gestalten. Man trifft sie am öftesten benm Feuerstein an.

Lösen sich Mineralien, in Erpftallen, berben ober bichten Stücken, von der urspringlichen Lagerstätte ab, so gleiten sie auf der Erde sort, nach dem Geseth der Schwere an Bergen und Abhängen herab und werden daben an Ecken und Kanten, so wie überhaupt an ihrer Oberstäche, mehr oder weniger abgerieben. In diesem Justande nennt man sie Geschiebe. Gelangen derartige Stücke in fließendes Wasser, das sie sortrollt, gegen and dere steinige Massen flöst und über solche hinschleist, so werden sie noch weit stärker abgerieben, mehr gerundet und man heißt sie alsdann Gerölle,

Mit der Gestalt der Mineralien und zwar in ihrer größten Bollfommenheit, mit den Ernstallen, fteht die

# Theilbarfeit

in einem so innigen Zusammenhange, daß man sie mit Grund ben inneren Ausdruck der äußeren regelmäßigen Form nennen kann. Man versteht darunter die Eigenschaft eines Mineralförpers, vermöge welcher er beym Zerschlagen gleichartige Stücke liefert, die von ebenen, glatten und glanzenden Flächen begrenzt sind und der zufolge ben seiner Zerstückelung auch solche Flächen in jedem Theile desselben zum Vorschein kommen.

Mehrere Mineralien zeigen bie Theilbarfeit in einem gang ausgezeichneten Grabe. Go namentlich Ralfipath. Gin Ralffpathernftall, welches auch immer feine Geftalt fenn mag, ober ein berbes Stuck biefes Minerals, wird burch Sammerichlage in fleinere gertheilt, Die eine rhomboebrifche Form und fammtlich Endfanntenwinfel von 105° 5' haben. Bebes größere Rhomboeber fann weiter, und zwar fo lange es bie Reinheit ber Ginne und Inftrumente geftatten, in abnliche fleinere Geftalten gertheilt werben. Fluffpath liefert beym Berichlagen immer febr leicht niedliche Stude von octaebrifder Beftalt, Die vollig mit bem regularen Octaeber übereinstimmen. Die Gestalten, welche ben einer folden Bertheilung erhalten werben, nennt man Theilungegeftalten, und bie Flachen, welche biefelben begrenzen, Theilungsflächen. Um fconften werben bie Theilungsgeftalten gewonnen, wenn man fich eines fleinen Meifels bebient sand see vierle Inches of good advisory and relation also paudio

und bie Schneibe beffelben fo ziemlich in ber Richtung, in welder man bie Theilbarfeit fennt ober erwartet, auffest. Ein rafder Sammerichlag auf ben Meifel tost bann immer eine mehr ober weniger volltommene Theilungsgestalt ab. Gent man ben Meißel fo an, bag feine Richtung genau berjenigen entspricht. in welcher bie Theilbarfeit fattfindet, fo wird gewöhnlich ba. wo man benfelben anbringt, zu viel von tem Minerale gu Duls ver gerbrudt, woburch bie Theilungsgeffalt weniger vollfommen wirb. 2Bo man auch an Ernstallen ben Deifel anfeben mag, überall gelingt es eine Theilungsfläche hervorzubringen, worans folgt, bag fie bie Gigenichaft befiten, in folden Richtungen, in welchen bie Theilungeflächen erhalten werben, die Trennung ihrer Theile leichter zuzulaffen, als in anderen. Der Grund hievon liegt wohl nur barinn, bag bie Cobareng ber Theile nach einer, ober nach einigen Richtungen weit geringer und gleichfam im Dinimum vorhanden ift, weghalb auch ber Ernftall nach biefen leichter gefpalten werben fann. 3 31d 131111305 1daffrad

Die Angahl ber Theilungeflächen ift ben ben verschiebenen theilbaren Mineralien febr ungleich, und fie werben auch nicht ben jebem Minerale mit gleicher Leichtigfeit erhalten. Gyps und Glimmer laffen fich leicht in gang bunne Blattchen gertheilen, aber fie laffen fich nur nach einer Richtung fo leicht theilen, obgleich fie auch noch nach anberen theilbar find. Die Bornblenbe fann nach zwen Richtungen gefpalten werben, ber Ralf nach brep, ber Flug nach vier, bie Bintblenbe nach feche. Wenn vier ober feche Theilungeflachen an einem Minerale vorfommen, fo erhalt man verschiedene Theilungsgeftalten, je nachdem man alle gleich. mäßig verfotat, ober nur einen Theil berfelben. Gyaltet man ben Fluß gleichformig nach ben vier Richtungen, nach welchen er bie Theilung gulagt, fo wird ein Octaeber als Theilungegeftalt erhalten; verfolgt man von ben 4 Theilungsflächen nur 3, mit Bernachläßigung ber vierten, fo entfteht burch Bergrößerung von feche Flachen ber octaebrifchen Theilungsgeftalt, wenn biefe fo welt geht, bag bie zwen letten paralleten Octaeberflachen gang aus ber Begrenzung verschwinden, ein icharfes Rhomboeber. Rimmt man unn bie Spigen biefes Rhomboebers burch Berfolgung ber vierten Theilungsfläche weg, fo erhalt man als Theilungsgestalt ein Tetraeber. Sat nun ein Mineral, wie die Zinkblende, mehr als vier gleich vollkommene Theilungsrichtungen, so sind die Gestalten, welche man burch Berfolgung der verschiebenen Theilungsflächen erhalten kann, noch verschiedenartiger.

Die Theilungsflächen find, wie nicht immer gleich leicht zu verfolgen, fo auch nicht immer von gleicher, glatter und glanzenber Beschaffenheit. Während oftmale eine Theilungsfläche sehr glatt und eben ift, erscheint eine andere uneben und rauh.

Die intereffantefte Thatfache, welche bie Theilbarfeit ber Mis neralien barbietet, besteht barinn, bag bie Theilungsflächen jebergeit einer ober ber anderen Ernftallflache paraftel laufen, bie man an ben Gestalten eines Minerals antrifft. Go laufen bie Theilungeflächen bes Ralffpathe parallel ben glachen eines Rhomboebers, welches unter ben Ralffpath-Ernftallen vorfommt. Die Theilungsflächen bes Klugipathe find ben Flachen eines regularen Octaebers parallel, bas unter ben Formen bes Fluffes auftritt; Die Theilungeflächen ber Binfblende find ben Rlachen eines Rautenbobecaebers parallel, welches fehr oft bie Ernftalle biefes Minerals bilbet. Die Theilungsflächen ber Sornblende laufen einem Prisma von 124° 30' parallel, welches bas gewöhnliche rhombifche Prisma blefes Mineralforpers ift. Daburd wird ber innige Bufammenhang zwischen Ernstallform und Theilbarfeit bewiefen, und bie Bebeutung ber letteren ift in ein flares Licht gefest. Es ift noch von besonderer Wichtigfeit, bag bie Theilbarfeit ben Den verschiedenen Gattungen eines Mineralgeschlechtes weit beftanbiger ift, als die augere Form und bag fie auch ben berben Studen febr gut wahrgenommen werben fann. Dies macht fie gang befonbers ale Untericeibungemertmal brauchbar.

#### Bom Bruche.

Wenn ben dem Versuche, ein Mineral zu zertheilen, dieses nicht in bestimmten Richtungen die Zertheilung zuläßt, nicht nach ebenen und glatten Flächen, und wenn daben keine regelmäßige Gestalten als Resultat der Theilung erhalten werden, so sagt man, daß sich das Mineral zerbrechen lasse, nennt die Ber-hältnisse, welche daben sichbar werden, Bruchverhältnisse und bezeichnet das Ganze mit dem Namen Bruch. Die Tren-

nung erfolgt hieben nach frummen und unregelmäßigen Flächen, bie man Bruchflächen heißt, und gibt Bruchftücke, die von folchen Flächen begrenzt find.

Man unterscheibet verschiedene Arten von Bruch, als: ben muscheligen Bruch, dessen Flächen mit dem Junern einer Muschel Alehnlichkeit haben; ben unebenen Bruch, ber ein grobes Ausehen, ertige und unregelmäßige Erhöhungen hat; ben erdigen Bruch, eine Abanderung der vorhergehenden Art, bey wenig zusammenhängenden, erdigen Mineralien vorkommend; den ebenen Bruch, dessen, erdigen Mineralien vorkommend; den ebenen Bruch, dessen flachen gar keine, oder nur sehr wenige und geringe Unebenheiten zeigen; den splitterigen Bruch, auf dessen flachen kleine splitterförmige Theilchen losgezogen werden, die an ihrem dickeren Ende noch mit der Masse zusammenhängen und zugleich etwas durchscheinend sind; der ha kige Bruch, dessen fleine hakenförmige Spisen zeigen, die entstehen, wenn man dehnbare Metalle von einander reißt.

Die durch Bruch abgetrennten Stücke, Bruch fincke, werben, nach der Beschaffenheit ihrer Kanten, in scharffantige und stumpffantige unterschieden.

Bon ben alteren cryftallographischen Methoben.

Berner, burch beffen Arteiten bie Mineralogie eine beftimmtere miffenfchaftliche Geftalt erhielt, gebrauchte gur Darftellung ber Ernstallformen ber Mineralien, eine vor ihm theilmeife fcon von Rome be l'Sele angewendete befchreibende Eprache, welche ziemlich allgemein angenommen und benußt murbe. Er betrachtete bie Combinationen und felbit einige einfache Geftalten als Mobificationen anderer, bie er Grundgestalten nannte und als welche er ben Burfel, bie Pyramibe, bie Gaule, bie Tafel und bie Linfe aufführte. Die Beranberungen an benfelben erflarte er burch Abstumpfung, Bufcharfung und Bufpigung. Die nahere Ungabe bes Berhaltens ber mobificirenten Glachen gu benjenigen ber Grundgeftalt mar febr unbestimmt, und Reigungewinkel murben feine angegeben. Bar einmal bie Rebe von einem rechten Winfel, fo war barunter ein folder gu verfteben, ber zwifchen 85° und 95° liegt. Welche Bestalten hervorgeben, wenn bie modificirenden Flachen ber Abstumpfung, Bufcharfung und Zuspistung mit einander in Berührung stehen, das wurde nicht untersucht, da man diese sogenannten Beränderungen für etwas weniger Wichtiges ansah. Auf diese Weise wirkte die Werner'sche erpstallographische Meth de dem Studium der Erystallographie im Allgemeinen, namentlich aber dem Studium der zusammens gesetzteren Gestalten sichtlich entgegen.

Saup's ernitallographifche Methobe gieng aus ben wichtigen Untersuchungen Diefes Mannes über Die Theilbarfeit ber Mineralforper hervor, auf welche er zuerft bie Aufmertfamfeit ber Raturforfder lentte und bie er mit bem ausgezeichnetften Erfolge findierte. Rachtem er entbedt hatte, bag bie Theilbarfeit after, zu einem Mineralgefchlecht gehörenben Endividuen eine und biefelbe ift, mabrend bie Ernftalle verschieden und oft gar nicht vorhanden find, grundete er barauf feine eigenthumliche ernstallographische Methobe, ben welcher vor Allem, vermit= telft ber regelmäßigen Theilung, eine Geftalt bestimmt wird, bie von ben teutlichften Theilungeflachen begrengt fenn muß und Primitiv= ober Rernform genannt wird, mahrend alle übrigen als Gecundarformen betrachtet werben, bie man burch befondere, unveranderliche Gefete auf die Rernform gurudführt. Ben bem Bufammenhang ber Theilbarfeit mit ber außeren Form ift es fehr oft ber Gall, bag biefelbe ben Gladen einfacher Bestalten parallel geht, und fo ericbeinen auch biefe mitunter als Reruformen, wie jum Beifpiel bie octaebrifche Theilungsgeftalt bes Fluffes, die rhomboëdrische bes Kalkspathe, die würfelige bes Blenglanges. In biefen und ahnlichen Fallen ift Saup's Rernform ganglich einerlen mit ber Grundgestalt ber Methoben von Beig und Dobs. Dieg trifft fich jedoch feltener, ba bie Theilbarkeit in ben meiften Rallen nicht nach allen Glachen einer einfachen Geftalt und oft nur nach einer Flache einer Geftalt erfolgt, bie gu ber Ernftallreihe eines Mineralforpers gehört.

Berfolgt man die Theilung, nachtem die Kernform durch sie erhalten worden ist, noch weiter, so entstehen Körper, die eine ander entweder vollkommen ähnlich sind, oder doch nahe Berwandtschaft mit einander zeigen und von gleichen Flächen begrenzt werden. Gine solche Theilung, meint Haup, könne so weit gehen, bis man endlich Theilchen erhalt, die man nicht weiter zertheilen

fann, ohne fie jugleich in ihre chemifche Beitandtheile ju gerlegen. Mus folden Theilen follen bie Rorper befteben. Gin Burfel von Blenglang fonnte bemgufolge fo lange in einen fleis nen Burfel zertheilt werben, bis man endlich zu einem fo fleinen gelangt, ber bei weiterer fenter Bertheilung in Blep und Schwefel zerfiele. Diefe letten Beftanbtheile ber Rorper nennt Saun Clementar . Dolecate, Die fleinften Theilchen aber, welche un= mittelbar ein Mineral zusammenseben, integriren be Moleeule. Sehr oft und wo immer moglich, ift bas integrirenbe Molecul binfichtlich feiner geometrifden Befchaffanheit noch einfacher, als die Rernform. Go ift biefe benm Fluß ein regulares Octgeber und bas integrirende Molecul ein regulares Tetraeber; bie Rernform bes Apatits ift ein regelmäßiges fechsfeltiges Prisma. welches fich wieber in lauter brepfeitige Prismen gertheilen läßt, welche als bie integrirenben Molecule bes Minerals betrachtet werben.m immined Mafiel sniv gantis ? Leponigamlegen and filer

Alle Formen führte haup auf folgende fünf Kernformen zurück: 1) Das Parallelepipedum, worunter alle vierseitigen Prismen begriffen sind, sie mögen rechtwinkelig, rhombisch, rhomboibisch, gerade oder schief senn; 2) das Octaëder, welches sowohl das reguläre Octaëder, als die übrigen ähnlichen Gestalten der weiteren Erpstallisationsspsteme von Weiß und Moss begreift; 3) das reguläre Tetraëder; 4) das reguläre sechsseitige Prisma; 5) das Rhombendodecaëder.

Die Gestalten ber integrivenben Molecule sind: bas Parallelepipedum, bas breiseitige Prisma und bas Tetraeber, als bie
einfachsten benkbaren Formen, bie, wie sie aufgeführt sind, von
sechs, fünf und vier Flächen eingeschlossen werden.

Die Zuruckführung ber secundären Formen auf die Kernsorm gründete Haup auf die Beobachtung, daß, wenn man die Sezundär - Form eines theilbaren Minerals, zum Beispiel ein spihes Rhomboöder von Kalkspath, von den schärssten Gen und Kanten weg zu theilen anfängt, die Theilungsstächen erst klein sind und immer größer werden, je näher man dem Mittelpunct des Körpers kommt, und es sind daher auch die Theilungsgestalten, die daben erhalten werden, die Blättchen, welche zwischen je zwen Theilungsstächen liegen, um so größer, je mehr man sich ben

biefem Berfahren ber außeren Begrengung ber Reenform nabert, was in bem vorliegenden Fall Die Flächen eines Rhombves bers find, mit beffen Geitenfanten bie Geitenfanten bes fpigen fecundaren Rhomboebers gufammenfallen. Dieg erflart Saup baburd, bag er in Folge ber angeführten Beobachtung annimmt, es entiteben fecundare Ernstallformen aus einer Pri= mitiv = ober Rernform, indem fich Blattchen berfelben Gubftang an eine Primitivform anlegen und nach Maggabe ihrer Entfernung vom Mittelpunct an Große abnehmen. Die Befege, nach welchen biefe Abnahme ftattfindet, nannte er Decrefceng-Befete. Auf gleiche Beife, wie man bie Rernform icon als aufammengefest aus integrirenten Moleculen betrachtet, bie ber Leichtigfeit ber Rechnung wegen als einander gleich angenommen merben, fieht man auch bie ben einer folden Theilung fallenben Blattchen als einander gleich an, und mißt ihre Abnahme nach Reihen von Moleculen, um die ffe an ihren Ranbern fleiner werben, nach Maggabe als man fich von ber Oberfläche ber Rernform entfernt.

Man ftelle fich vor, bag ber Burfel Fig. 37.



aus lauter kleinen Körperchen berfelben Art bestehe und zwar so, daß jede Rante besselben die Länge von fünf kleinen Würfeln hat, welche als die integrirenden Mosecule gelten. Auf diesen Bürfel sollen Blättchen von Moseculen gelegt werden, in der Höhe eines derselben, und zwar so, daß sie an den Rändern ebenfalls um die Breite eines Moseculs abnehmen. Auf jede der in fünfundzwanzig Quadrate abgetheilten Würfelslächen muß man ein Blättchen legen, das aus neun kleinen Würfelchen besteht,

und auf dieses wieder ein anderes Blättchen, welches aus einem einzigen Molecule, aus einem einzigen Bürfelchen besteht. Das mit nun, mit dieser Arbeit, welche Haup selbst recht passend eine grobe Maurerarbeit nennt, vergleicht er die unendlich zarten Erystallgebilde, das Product der geheimnisvollen Natursfräfte.

Legt man eine Gbene auf die hinter einander folgenden Ranten ab, ed, of, gh, ik der kleiner werdenden Blättchen, so zeigt diese die Lage derjenigen secundären Fläche an, welche in Folge dieses Decrescenz-Besches entsteht. Sie gehört dem Rhomben-dodecaöder an, und diese Gestalt entsteht nach Haup also aus dem Würfel durch eine Decrescenz von einer Reihe Moleculen in der Breite der einzelnen Lagen, an den Kanten dieser Prismitiosom.

Sind die integrirenden Molecule Parallelepipeden, wie in bem angeführten Beispiel, so ist die Ableitung der secundären Formen durch Decrescenzen leicht einzusehen, da man die Parallelepipeden reihenweise wegnehmen kann. Dieß kann aber nicht geschehen, wenn tie integrirenden Molecule dreiseitige Prismen oder Pyramiden sind, und in diesem Falle nimmt man mehrere derselben zusammen und verbindet sie dergestalt in Gruppen, daß eine parallelepipedische Gestalt daraus entsteht. Beym regulären sechsseitigen Prisma zum Beispiel, dessen Grundsläche, Fig. 38.



bargestellt ift, erscheinen bie integrirenden Molecule als breys feitige Prismen. Je zwey berselben, a und b, bilden zusammen genommen immer einen einzigen Körper, ber ein rhombisches

prisma von 120° und 60° und von parallelepipebischer Beschafe' fenheit ist. Durch eine ähnliche Gruppierung der Tetracber, die ebenfass öfters als integrirende Molecüle auftreten, bringt man ein Parallelepipedum hervor, das ein Rhombocder ist. Solche Körper sind nun zum Behuf der erystallographischen Rechnung so eigentlich nur er sonnen und haben von Haup den Namen subtractive Molecüle erhalten, weil man sie von den Lagen, die dazu dienen, eine Secundärsorm aus einer primitiven zu ers halten, reihenweise wegnimmt.

Man unterscheibet drey Arten von Decrescenzen. Die, welche den Kanten parastel sind, wie im dem angesührten Bepspiel des Bürfels, heißen Decrescenzen an den Kanten; die, welche den Diagonalen der Flächen der Primitivsorm gleich laufen, heißen Decrescenzen an den Ecken; und diejenigen endlich, welche parastel einer Linie stattsinden, die sowohl gegen die Kanten als gegen die Diagonalen der Flächen geneigt ist, heißen intermediäre Decrescenzen.

Diese crystaltographische Methode Haup's erklärt nun namentlich, wie man sich die verschiedenen, ben einem Mineralsgeschlecht vorkommenden Sestalten aus einer Menge kleiner Körper zusammengeseht denken kann, die gar oft eine unter den Formen des Minerals selbst vorkommende Gestalt haben. Die wahre geosmetrische Beschaffenheit der Erystallsormen und ihre Beschreibung erhält man aber nur in so sern, als man sie kennen muß, um das Körpergebäude zu versiehen, und also eigentlich nur nebensher. Diese Nichtbeachtung der wahren geometrischen Beschaffensheit der Gestalten ist die Ursache, daß spätere Erystallographen, die Bevbachtungen Haup's benuhend, sehr viele neue Formen durch unmittelbare mathematische Untersuchungen der Erystalle entbeckt haben.

Die Methoben von Weiß und Mohs beziehen sich uns mittelbar auf die Formen selbst, unterscheiden scharf einfache Gestalten und Combinationen, entwickeln diese mit mathematischer Genausgfeit und leiten durch geometrische Berfahrungsarten die Formen von einander ab. Den Inbegriff aller aus einander ableitbaren Formen, die zusammen eine eigenthümliche abgeschlossene Gruppe bilden, heißen sie ein Crystallsystem

und nehmen als Grundgestalt besselben biejenige einfache Gestalt an, welche von der geringsten Flächenzahl begrenzt ist.

# philas fil ross Physicalische Eigenschaften. Gogierlellarie uis

Nächst ber Form ber Mineralien fallen beren Berhältnisse gegen bas Licht, die optischen Eigenschaften berselben, vorzüglich in's Auge. Das Licht wird von denselben entweder zurückzes worsen, oder durchgelassen, in beyden Fällen aber theilweise verschluckt. Dadurch werden Modificationen des Lichtes hervorge-bracht, die man mit dem Namen Glanz, Farbe und Durchssichtigkeit bezeichnet, von welchen für die Mineralogie die verschiedenen Arten des Glanzes, die sogenannten metaltischen Farben und die einsache und doppelte Strahlenbrechung die wichstigsten sind.

Aurucken Blang versteht man jene optische Erscheinung ber Rorper, welche burch spiegelnde Zurudwerfung bes Lichtes here vorgebracht wirb.

Die Arten bes Glanges find:

Der Metallglanz, welcher den wohlbekannten verarbeisteten Metallen eigen ist, wie dem Silber, dem Golde, dem Rupfer, und metallischen Legierungen, wie dem Messing, Tomsback u.f.w. Er ist gewöhnlich mit vollkommener Undurchsichtigsteit verbunden, namentlich, wenn er als vollkommener Mestallglanz auftritt. Der un vollkommene Metallglanz neigt sich gegen andere Arten des Glanzes hin, und ist wes niger hoch.

Der Demantglang, in höchfter Bollfommenheit am Des

Der Fettglang, ift vom Glange eines mit irgend einem Fett, Del, Wache beschmierten Korpers. Der Pochstein zeigt biese Art bes Glanges, Die von Andern auch Bacheglang genannt wird, am ausgezeichnetsten.

Der Perlmutterglang, ift ber Glang berjenigen Mu-

schillerstein.

Glasglanz und Perlmutterglanz erscheinen ben einem bunnftangeligen oder faserigen Gefüge modificirt, und dem Glanze der Seide ähnlich. Der Seidenglanz gilt uns beshalb nicht als eine besondere Art.

Mach bem Grade ber Stärke bes Glanzes unterscheibet man: Starkglänzend; die Flächen spiegeln lebhafte und scharfe Bilber ber Gegenstände, wie am Kalkspath, Eisenglanz, Blenglanz.

Slangen d; die gespiegelten Bilber find nicht ifcharf und lebhaft.

Benigglängen b; bas zurückgeworfene Licht tritt als ein einziger allgemeiner Lichtschein auf. Die Bilber ber Gegenstände find nicht mehr zu unterscheiben.

Schimmern b; es wird das Licht nur noch von einzelnen Puncten zurückgeworfen, der allgemeine Lichtschein ist beynahe ganz verschwunden.

Glanziofigfeit wird turch matt bezeichnet.

Ben zusammengesehten Ernstallen ist ber Glanz aller zu einerlen Gestalten gehörigen Flächen gleich, einer und berfelbe; bep Flächen verschiedener Gestalten aber fehr oft ein ber Art und ber Starte nach sehr verschiedener.

Mitunter kommen ben einem Mineralgeschlechte verschiebene Arten bes Glanzes vor. Doch find biese bann immer in enge Grenzen eingeschlossen und burch Mittelglieder verbunden, so baß ununterbrochene Reihen entstehen. Go trifft man am Quarz Glasglanz und Fettglanz, zwischen diesen beyden Endpuncten aber Glieder, welche Dieselben verbinden.

# Possehen nicht werallich ift, mehrere Sarben-und wie Schaffier rungen beitelber e. sathe Farb and Buffpath. Den In

Die Lichtstrahlen, welche auf Gegenstände fallen, geben nies male, und felbst durch die allerdurchsichtigsten nicht, vollkommen hindurch. Gin Theil derselben wird immer verschluckt, und be-

wirft, in Berbindung mitn ber Größe und Anordnung ber Körpertheile, Die eigenthumlichen und bleibenden Farben ber Materie, billudungen zu fil unter beifft gen negeneminic

Bum Behufe ber mineralogischen Beschreibungen stellte Wers ner folgende acht Hauptsarben, weiß, grau, schwarz, blau, grün, gelb, roth und braun, auf, von benen jede in verschiedenen Schattierungen vorkommt, die man noch näher bezeichnet, wie schneeweiß, röthlichweiß, aschgrau, bläulichgrau, sammtschwarz, graulichschwarz u.s.w. Der geringen Wichtigkeit wegen, welche diese Schattierungen haben, wollen wir sie hier nicht vollständig ansühren.

Die Farben, welche an den Mctallen vorkommen, und dese halb metallische genannt werden, erscheinen, wo sie vorkommen, in ihren Arten sehr beständig, geben gute Kennzeichen ab, und mussen darum genauer betrachtet werden. Man unterscheidet: Kupfervorh, die Farbe des metallischen Kupsers, kommt am gediegenen Kupser vor; Goldgelb, die Farbe des reinen Goldes; Messinggelb) die Farbe des Messings, sindet sich am Kupserkies; Speisgelb, die Farbe der sogenannten Glocken-Speise, des Glockenmetalls, ist characteristisch für den Schweselfies; Silberweiß, die Farbe des reinen Silbers; Zinnweiß, die Farbe des reinen Silbers; Zinnweiß, die Farbe des weißliche und das schwärzliche Bleygrau unterscheidet; Eisenschwarz, die Farbe des Magneteisensteins.

So beständig, wie schon bemerkt wurde, die metallischen Farben ben einem Mineralgeschlechte sind, so wenig beständig sind im Allgemeinen die nicht metallischen Farben. Rur da, wo gefärbte Orpde oder Salze eines Metalles einen wesentlichen Bestandtheil eines Minerals ausmachen, zeigen sie sich beständiger. Ganz gewöhnlich sieht man, daß ein Mineral, dessen diese ungen icht metallisch ist, mehrere Farben und viele Schattierungen terselben zeigt. So gerade bem Flußspath. Den Inbegriff von Farbenvarietäten eines Minerals heißt man Farbenreihe. Gine solche läßt sich aber nicht wohl beschreiben; man muß sie sehen. Sehr oft besitt ein Mineral verschiedene Farben, die unter einanter gemischt, oder mit einander wechselnd,

verschiedenartige Figuren barftellen. Diefe Erscheinung heißt

Mehrere Mineralien laffen intenfingefarbte Puncte mahr= nehmen, wenn bas Licht in gewiffen Richtungen auf fie fällt. Man nennt bieß Farbenfpiel. Es wird vorzüglich am De= mant und am Opal mahrgenommen. Es beruht ben erfterem barauf, bag bie hinteren Glachen bes Minerals bas eingefallene und gebrochene Licht guruckstrablen. Benm Opal bangt es von ber eigenthumlichen Unordnung feiner Theile ab. Davon rubrt auch ber eigenthumliche Lichtschein ber, ben gewiffe Mineralien, wie bas Ragenauge, ber fogenannte Mondftein, ein Feldfpath, zeigen, und ben man bas Opalifieren nennt. Wenn ein Mineral, bas man in verschiedener Richtung gegen bas Licht halt, verschiedene Farben in Richtungen zeigt, Die von der Theilbarfeit bes Minerals abhängen, in größeren Parthien auftreten und nicht fo ichnell, wie benm Farbenfpiel abwechseln; fo beißt bieß Farbenmandlung. Die baben erscheinenden Farben find roth, blau, gran, gelb, und zeigen fich oft in prachtigen Mancen. 21m ausgezeichnetften läßt fie ber Labrador mahr= nehmen. Manche Mineralien zeigen in ihrem Innern bie Farben bes Regenbogens, namentlich ber Ralffpath und ber Bergernstall. Diefe Ericheinung nennt man bas Frifieren. Gie entfteht, wenn fich im Innern eines burchfichtigen Rorpers Sprunge befinden, beren Bandungen fich unvolltommen berühren, wodurch die Farbenringe hervorgebracht werden. Ginige Mineralien, wie Schorl, Dichroit, haben Die Gigenschaft, zwen verschiedene Farben zu zeigen, wenn man fie in zwen verschiede= nen Richtungen betrachtet. Diefe intereffante Gigenschaft nennt man Dichroismus. Das erfte ber genannten Mineralien ericheint in vielen Ernstallen ichwarz und undurchsichtig, wenn man biefelben in ber Richtung ber Sauptachfe betrachtet gelblichbraun und burchicheinend hingegen, wenn man fie fenfrecht gegen jene Uchfe untersucht; letteres Mineral, welches nach ber angeführten Gigen= ichaft ben Ramen erhalten bat, zeigt, in einer Richtung betrachtet, ein fehr ichones bunfles Blau, in allen anderen fenfrecht auf Diefe ftebenben Richtungen aber ein unreines Gelblichgrau. Un ber Luft verändern manche Mineralien ihre Farbe. Dieg ereignet sich indessen nur an der Oberstäche und hat seinen Grund in einer chemischen Beränderung, einer oberstächlichen Zersehung, welche die Mineralien an der Luft erleiden, woben häusig die sogenannten Anlauf Farben des Stahls zum Borschein kommen. Man nennt dieß darum auch das Anlaufen. Es zeigt sich besonders ben metallischen Mineralien, benm Eisenglanz, Schweselsies, Kupserties und vorzüglich benm Buntkupsererz, welches darnach besonnt ist.

Sehr oft ist die Farbe des Minerals verschieden von der Farbe des Pulvers, welches durch dessen Zerkleinerung, Zerreisbung erhalten wird. Dieß bemerkt man am besten, wenn man das in dieser Hinsicht zu untersuchende Mineral mit einem harten spissen Körper reibt oder streicht, oder auf einer Platte von weißem Porzellan-Viscuit, weßhalb auch die Farbe eines Mineralpulvers gewöhnlich sein Strich genannt wird.

### anden R modusmise Bon bers Durchfichtigfeit. nammed no ? .. Baid

Mineralien, welche gar kein Licht burchlassen, so das sie selbst in Splittern und an Kanten keinen Lichtschein zu erkennen gezben, nennt man und urch sichtig; solche hingegen, die so viel Licht durchlassen, daß man eine Schrift durch sie lesen, einen hinter denselben besindlichen Gegenstand ganz deutlich durch sie hindurch erkennen kann, durch sichtig. Die Durchschtigkeit zeigt verschiedene Abstussungen. Ist ben einem Mineral mit der Durchschtigkeit auch vollkommene Farblosseit verbunden, so sagt man, es sey wasserhell. Halb durch sichtig heißt das Mineral, wenn man Gegenstände durch dasselbe zwar wahrnehmen, aber nicht mehr in unterscheidbaren Umrissen erkennen kann. Durchscheinend nennt man ein Mineral, wenn es in größeren Stücken einen einsörmigen Lichtschein durchläßt; und an den Kanten durch scheinend, wenn es diesen Lichtschein nur an den scharfen Kanten größerer Stücke, oder in Splittern durchläßt.

Zeder Lichtstraht, der in schiefer Richtung durch einen vesten oder fluffigen Körper fällt, wird von seiner ursprünglichen Bahn mehr oder weniger abgelenkt oder gebrochen, und daher üben auch alle durchsichtigen Mineralien auf schief einfallende Lichtstrahlen eine solche Brechung aus. Wenn nach derselben die

Lichtstrahlen in einem Bündel vereinigt bleiben, so nennt man diese Brechung einfache Strahlenbrechung. Sehr viele durchsichtige Erystalle haben aber die merkwürdige Eigenschaft, jeden in sie eindringenden Lichtstrahl in zwey Strahlenbündel zu spalten, was zur Folge hat, daß Körper, welche man durch sie hindurch betrachtet, doppelt erscheinen. Man nennt diese Art von Strahlenbrechung deshalb die doppelte Strahlenbrechung. Erasmus Bartholin beobachtete sie zuerst den wasserhellen Stücken des isländischen Kalkspaths, welcher dieser Eigenschaft wegen auch Doppelspath genannt wurde.

Eines der beiden Strahsenbundel folgt den Gesetzen der gewöhnlichen einfachen Strahsenbrechung, und heißt das gemeine
oder ordentliche; das andere, welcher besondern Gesetzen folgt,
heißt das außerordentliche, auch das abirrende Strahsenbundel, da er sich von dem ordentlichen entsernt. Den Abstand
zwischen beiden Strahsenbundeln nennt man die Aberrationsweite.

Diese höchst merkwürdige doppelte Strahlenbrechung erscheint allein nicht ben den Ernstallen, welche zum regulären System geshören. Diese lassen einen Lichtstrahl nach jeder Richtung als einfachen durch.

Untersucht man einen Ernftall, welcher boppelte Strahlens brechung zeigt, genauer, fo findet man immer, daß er biefe nicht in allen Richtungen wahrnehmen, fondern bag er in einer ober in zwen Richtungen ben Lichtstrahl einfach burchgeben läßt. Dieje Richtungen, gleichsam eine pptische Indiffereng angeigend, heißen die Udfen ber boppelten Strahlenbrechung. Die Erp= stalle bes zwen- und einachfigen (quadratischen) und bes brenund einachfigen (rhomboebrifchen) Enftems find in Diefer Begies bung einachfig; Diejenigen ber andern Ernstallspfteme, bas regus lare ausgenommen, zwenachfig. Dergeftalt laffen fich fammtliche Ernstalle in optisch-einachfige und optisch-zwenachfige theilen. Ben vielen berfelben nabert fich ber abirrende Strabl der bezeichneten Refractionsachie, ben vielen entfernt er fich bagegen von ihr, was einige Alehnlichkeit mit einem Angezogenober Abgestoßenwerden hat, weghalb man auch attractive und repulfive doppelte Strahlenbrechung unterscheibet.

Ob ein Mineral doppelte Strahlenbrechung habe oder nicht, erfährt man auf dem einfachsten und sichersten Wege, wenn man klare durchsichtige Erystalle oder Theilungsgestalten desselben zwisschen zwen dunne durchsichtige Täselchen von Turmalin legt, die von einem prismatischen Erystalle parallel seiner Hauptachse absgeschnitten und so über einander gelegt sind, daß sich ihre Achsen unter rechten Winkeln durchschen. Besieht das zu untersuchende Mineral doppelte Strahlenbrechung, so wird der Punet, in welchem sich die Achsen der Turmalintäselchen durchsreuzen, hell, im entgegengesehten Falle bleibt er dunkel. Dieses Versahren gründet sich auf die Eigenschaft des Turmalins, das Licht zu polarisseren, welche in der Physik erläutert wird.

Auf eine ähnliche Weise geschieht die Bestimmung, ob ein Mineral eine oder zwei Achsen doppelter Strahlenbrechung habe, nehmlich gleichfalls vermittelst zweher Turmalintäfelchen. Das zu untersuchende Mineral wird senkrecht auf die Hauptachse des Erystalls in Taseln geschnitten und zwischen die Turmalintäselchen gelegt. Hat das Mineral nur eine Achse doppelter Strahlensbrechung, so erscheinen farbige Ringe, die gewöhnlich durch ein schwarzes Kreuz getheilt sind, dessen Arme vom Mittelpuncte gegen die Enden hin breiter werden, wenn man den kleinen Apparat zwischen das Licht und das Auge und diesem gehörig nahe bringt. Hat das Mineral zwey Achsen doppelter Strahlensbrechung, so werden die farbigen Ringe um jede derselben wahrsgenommen, nicht aber durch ein schwarzes Kreuz, sondern durch eine einsache schwarze Linie getrennt.

Man verdankt Brewster eine Reihe höchst interessanter Untersuchungen über das optische Verhalten der Mineralien, aus welchen aber unter Anderem auch hervorgeht, daß schon kleine Quantitäten fremder Einmengungen im Stande sind, die optisschen Phänomene zu verändern. Ze mehr aber diese für kleine Einmengungen fremder Substanzen empfindlich sind, desto wenisger passen sie als definitive Charactere der Gaftungen in der Wineralogie.

ther albacituhineress has receipade man and a creatine und

# Von ber Phosphorescenz.

Diele Mineralien besithen die Eigenschaft, im Dunkeln schwach zu leuchten, woben eine nur gang geringe ober gar keine Bärmeentwickelung Statt findet. Man neunt biese schwache Lichtentwickelung Phosphoresceuz. Sie läßt sich hervorbringen:

- 1) Durch mechanische Gewalt, burch Reibung ober Stoß, woben bas entstehende Licht meist nur momentan, weiß oder gefärbt, und bisweilen von einem eigenthümlichen Geruche begleitet ist. Go leuchten die ernstallinischen Dolomite schon beym Krachen mit einer Federspice, Quarzstücke beim Aneinanderreiben, Edelsteine beim Daraufschlagen mit einem Hammer.
- 2) Durch Infolation ober Bestrahlung, bas heißt burch Quefegen an bas Tages = ober Connen = Licht. In einem gang porguglichen Grabe befiten manche Demante Die Gigenfchaft, nach ber Bestrahlung im Dunfeln zu leuchten, fobann alle Fluffpathe, zumal berjenige von Rertichinst, ben man wegen feines grunen Lichtes mit bem Ramen Chlorophan bezeichnet bat, alle fob= fenfaure Ralffteine, Strontianit und Arragonit. In geringerem Grabe leuchten nach ber Infolation Steinfalg, Unpe, ber fogenannte Bologneferfpath, ftrabliger Barpt u. v. a. Aber fein gediegenes Metall leuchtet unter folden Berhaltniffen. Glüben im Focus eines Brennfpiegels gerftort bie Phosphoresceng burch Beftrahlung in vielen Fallen. Dauer bes Leuchtens und Farbe bes Lichts zeigen fich fehr verschieden, je nach ber Beschaffenheit bes Minerals. Der Chlorophan leuchtet, nach vorhergegangenem Ausseten an Die birecten Connenftrablen, nach ben Berfuchen von Grotthus volle gehn Tage; alle andern in biefer Beziehung unterfuchten Mineralien aber viel furgere Beit. Die meiften geigen baben ein weißes Licht. Die Temperatur fcheint feinen mefentlichen Ginfluß barauf auszuüben, benn bas Leuchten finbet bei - 12° fo gut wie bei + 25° Statt.
- 3) Durch Erwärmung. Bennahe alle Mineralien, welche burch Insolation phosphorescieren, werden auch durch Erwärmung leuchtend. Die Demante zeichnen sich auch hier wieder durch einen hohen Grad von Phosphorescenz aus, und zwar leuchten ben ber Erwärmung auch jene Demante, die durch Bestrahlung

nicht leuchten. Dasselbe bevbachtet man ben vielen andern Misneralien, so daß die Fähigkeit derselben, durch Erwärmung zu leuchten, weit allgemeiner erscheint, als die Phosphorescenz durch Insolation. Die dazu nöthige Temperatur ist sehr verschieden. Der grüne Flußspath von Nertschiusk (Chlorophan) leuchtet schon, wenn er die Wärme der Hand hat; der gewöhnliche Flußspath leuchtet ben einer Erwärmung von 63° dis 100° C., der Desmant im Allgemeinen bei + 100° dis 250° C., der Kalkspath bei + 200° dis 325° C., Duarze und viele Silicate bei + 250° dis 375° C. Die Farbe des Lichtes ist mannigsaltiger, als beym Leuchten durch Bestrahlung; grün beym Chlorophan, blau beym Petalit und Chanit, weiß beym Witherit, gelb beym Kalkspath, vrange berm Arragon und Harmotom, roth beym Schwerstein und rothen Turmalin. Auch zeigt dasselbe Mineral in den verssschiedenen Zeiten der Erwärmung oft mehrere Farben.

Bersuche über die Phosphorescenz der Mineralien durch Erwärmung kann man auf die einfachste Weise anstellen, wenn man im dunkeln Zimmer einzelne Mineralienstücke auf Gisen-blech, das auf einer offenen Blechröhre ruht, vermittelst einer untergestellten Weingeistlampe erhipt. Im hellen Zimmer kann man den Bersuch so aussühren, daß man das Mineral in das zugeschmiedete Ende eines Flintenlaufs einbringt, diesem sodann eine horizontale Lage gibt und das Ende erhipt. Dabei wird in der dunkeln Röhre auch die schwächste Phosphorescenz sichtbar.

4) Durch Electricität. Manche Mineralien werden leuchstend, wenn man einige Zeit lang electrische Funken hat durch sie schlagen lassen. Auch erhalten solche Mineralien, die durch Rothglühen die Fähigkeit zu leuchten verloren haben, dieselbe wieder, wenn man electrische Funken durch sie leitet. Die Bevbachtungen von Dessauge machen es wahrscheinlich, daß alle Phosphorescenz auf einer Ausströmung electrischer Materie beruht. Sie zeigen auch, daß dieselbe mit der Theilbarkeit und mit der Beschaffenheit der Oberstäche zusammenhängt.

### Bon ber Cohareng ber Mineralien.

Die meiften Mineralien zeigen einen hoben Grad von Co-

erscheint sie gleich Null. Hinsichtlich ber Qualität ber Coharenz bemerkt man vorzüglich folgende Berschiedenheiten. Ein Mineral ist man bergegelte berschiedenheiten.

- 1) fpröd, wenn ben dem Tersuche, kleine Theile von demselben mit einer Stahlspihe, einer Feile oder einem Messer lodzutrennen, die Trennung sich nach mehreren Richtungen soriseht, wodurch die Theile ihren Zusammenhang verlieren, mit Geräusch abspringen und als feines Pulver oder kleine Splitter umherstiegen. Die Cohärenz spröder Körper scheint mit einer gewisseu Spannung der Theile verbunden zu sepn. Die Golffeine, viele Erze, überhaupt harte Mineralien sind spröd;
- 2) mild, wenn bey dem vorigen Versuche die Unterbrechung bes Zusammenhangs sich nur wenig fortsete, die abgetrennten Theile zwar pulverartig zertheilt erscheinen, auf dem trennenden Werkzeuge aber ruhig liegen bleiben. Nur Mineralien von gestinger Härte, wie Graphit, Molybdan, sind mild;
- 3) geschmeidig, wenn bey bemselben die Unterbrechung bes Zusammenhangs sich nur so weit fortsett, als das trennende Werkzeug eindringt, und die abgetrennten Theile ihren Zusammenhang behalten. Gin geschmeidiges Mineral läßt sich unter dem Hammer dehnen, mit einem Messer in Spähne zerschneiden. Ein großer Theil der gediegenen Metalle zeigt dieses Verhalten;
- 4) biegfam, wenn bunne Blättchen deffelben gebogen merben können, aber die frühere Lage nicht wieder einnehmen, wann die biegende Kraft zu wirfen aufgehört hat. Biegfam find Talk und Gpps;
- 5) elastisch, wenn die Theile, beren Lage durch eine von Außen einwirkende Kraft verändert worden ist, ihre frühere Lage wieder annehmen, wann die Einwirkung der außern Kraft ausehört. Der Glimmer ist in hohem Grade elastisch.

Die fluffigen Mineralien find de groding modnigelie

- 1) bunnfluffig, wenn Eropfen berfelben wie gerundet abfallen, ohne Faden zu giehen;
  - 2) bidfluffig, wenn bie Tropfen Gaben gieben.

Das Coharengverhältniß bedingt auch ben Gindruck, welchen ein vestes Mineral bei seiner Betaftung auf den Taftsinn macht, und den man bas Unfühlen nenut. Die Untersuchung geschieht,

indem man bie Fingerspipen über die Oberstäche bes Minerals hinführt. Man unterscheidet fettiges, fanftes, rauhes, faltes Unfühlen. Talk, Glimmer, Trippel, die Edelsteine konnen als Bepspiele gelten.

### Sårte.

Die abfolute Quantitat ber Cobareng gibt fich burch bie Sarte zu erfennen, b. i. burch ben Wiberftand, ben ein Rorper ber Berichiebung ober Trennung feiner Theile entgegen fest. Diefer ift bei ben Mineralien fehr verschieden, wie man balb erfährt, wenn man versucht, bas eine mit bem andern zu rigen, ober Theile von verschiedenen Mineralien mit einer Stahlfpige, einem Meffer ober einer Feile abgutrennen. Man wird babei finden, daß ber Bergernftall größeren Widerftand leiftet, als ber Alugipath, und biefer größeren, als ber Gyps. Die Große biefes Biberftandes nennt man in ber Mineralogie ben Sartegrab. Für bas Bedürfniß ber Mineralogie genügt eine annahernbe Beftimmung bes Bartegrabes vollfommen, und biefe geichieht, unter ber Boraussenung, bag von gwen Mineralien, von welchen bas eine bas andere rist, bas rigende fets harter ift, als bas geriste, indem man untersucht, wie die Mineralien fich in biefer Begiehung gu einander verhalten. Muf genannte Boraussehung bin bat Dobs eine febr brauchbare Sartefeala gegrundet und aufgestellt, indem er eine Angabl von Mineralien auswählte, von benen jedes folgende jedes vorhergehende rist, von diesem aber nicht gerigt wird. Er mablte folgende gehn Mineralien aus und vergleicht nun bamit bie Bartegrabe ber übrigen : den ostali elle moducar alsoniesse elus fi sonstriensse module.

- 1) Talf, theilbar, von weißlicher ober grunlicher Farbe.
  - 2) Seein falg, ein theilbares Stuck, wie man es in ben Salggruben findet; ober Gyps.
- 3) Ralfspath, theilbar, weiß.

  - 5) Apatit, ernftallifirt. 13 sid mon ballalabia (2
- 6) Feldipath, theilbar, weiß. weiß.
  - 7) Quarg, weiße burchfichtige Bergernstalle.
- S) Top as, Ernftall and no land and and man and days

9) Korund, die grune bengalische Barietat, welche benm Berschlagen ebene Flachen gibt.

### 10) Demant. Bereiter eing Gitogin abreste anite etgang

Die Grade der Harte werden durch die den Mineralien der Seala vorgesetzten Zahlen ausgedrückt. So sagt man, die Harte des Steinsalzes sen gleich zwen, die Harte des Flußspathes gleich vier, und schreibt dieß so: H. = 2.0, H. = 4.0. Die zwischen zwen Gliedern der Scala liegenden Hartegrade werden nöthigenfalls auf die Hälste 0.5 oder das Biertel 0.25 geschäft. Das Null dieser Scala zeigt die Flüssigseit einer Mineralsubsstanzan.

Um bie Sarte eines Minerals zu finden, verfahrt man nach Mobs auf folgende Beife: Man versucht bie Glieber ber Scala mit einem Ect bes gegebenen Minerals zu rigen, und amar pon oben berab, bamit man bie untern Glieber nicht uns nothigerweise gerfrant. Sat man auf biefe Beife bas erfte Di= neral ber Scala gefunden, welches gerist wird; fo nimmt man eine Reile und ftreift barauf gang leicht fowohl bas zu unterfudenbe Stud, als bas geriste Mineral ber Scala und bas nachfte bartere Glied berfelben, um fie mit einander zu vergleichen. Dan mablt bagu wo möglich Stude von giemlich gleicher Große, Ge= ftalt und Beschaffenheit ber Ecten und Ranten aus, und urtheilt nach bem größeren ober geringeren Biberftand, ben biefe Körper ber Reile leiften, nach bem Geräusch, bas fie benm Streichen auf ber Feile verurfachen, nach ber Menge bes Pulvers, bas barauf liegen bleibt, ober nach ber Starfe ber Politur, Die lettere an= nimmt. Sat man fich burch öftere Bieberholung und zweckmaffige Abanderung bes Berfuche überzeugt, bag ber Bartegrab ficher bestimmt ift; fo bruckt man ihn in Bahlen ans, welche bie entfprechenden Glieder ber Scala repräsentiren, und fügt nöthigen= falls bie Bruchtheile ben. Die Feilen, welche man gu biefen Berfuchen verwendet, muffen bart und fein gehauen fenn.

Mineralien, die eine ausgezeichnete Theilbarkeit nach einer Richtung besithen, zeigen auf der entsprechenden Theilungsfläche eine geringere Barte, als auf den übrigen Flächen. So wird der Gyps auf seiner ausgezeichneten Theilungsfläche vom Finger-nagel geritt, nicht aber auf den andern Theilungsflächen. Der

Cyanit wird auf ben leicht hervorzubringenden Theilungsflächen vom Flußspath geriht; seine Eden riben dagegen den um einen ganzen Grad harteren Apatit.

# Bom eigenthümlichen Gewichte.

Zwen gleich große Würfel von verschiebenen Substanzen zeisgen in der Regel ein ungleiches Gewicht. Wenn man nun das Gewicht des einen Würfels als Einheit annimmt, so heißt das Gewicht des andern sein eigenthümliches oder specifissches Gewicht. Das Gewicht aller vesten und flüssigen Körper vergleicht man mit dem des desillierten Wassers, welches als Sinheit angenommen wird. Wiegt nun zum Beispiel ein Würfel Wasser ein Pfund, so wiegt ein eben so großer Würfel vom Bergernstall zwen Pfund und ganz nahe sieden Zehntel eines Pfundes, ein gleich großer Würfel Schwefelkies nahezu fünf Pfund. Das specifische Gewicht des Bassers verhält sich daher zu dem specifischen Gewichte des Vergernstalls und des Schwefelkies wie 1: 2,7: 5, und der Ausdruck ist für den Bergsernstall G. = 2,7, für den Schwefelkies G. = 5,0.

Gin gang zwedmäßiges Berfahren zur genauen Bestimmung bes eigenthumlichen Gewichtes vefter, in Waffer unlöslicher Mi= neralien ift folgendes: Man wiegt bas zu untersuchende Mine= ral in freier Luft auf einer Scharfen Bage, Die jedenfalls, bei einer Belaftung von 400 Gran, noch 1/100 Gran Musichlag gibt. Dierauf füllt man ein fleines chlindrifches Flafchelden, bas eine weite Deffnung bat, mit bestilliertem Daffer, ichließt es burch einen gut paffenden Glasftopfel ober ein aufgeschliffenes, genau auf ben Rand ber Deffnung paffenbes Glasblättehen, trochnet es außen forgfältig ab und bestimmt fodann ebenfalls beffen Be= wicht auf ber Bage. Die gefundenen Gewichte, basjenige bes Minerals und bas bes mit Baffer gefüllten Glafcheldens, werben nun abbiert. Die Cumme wird bemerft. Run tragt man bas Mineral in bas gefüllte Glafdelden ein, woben es ein bem feinigen gleiches Bolum Baffer austreibt. Man entfernt forgfältig alle bem Mineral anhangenden Luftblafen, füllt bas Flafchelchen wiederum gang genau, fcbließt es und wiegt es nach vorangegan= gener Abtrocknung abermale. Bas es nun weniger wiegt, als

bie bemerkte Summe, das ist das Gewicht des verdrängten Bolums Wasser, welches bekanntlich eben so groß ist, als das Bolum des in das Fläschelchen eingebrachten Minerals. Will man nun wissen, wie sich das eigenthümliche Gewicht des Minerals zu demjenigen des als Einheit angenommenen Wassers verhält; so dividiert man das Gewicht des Minerals durch das Gewicht des ausgetriebenen Volums Wasser. Die Zahl, welche daben erhalten wird, drückt das eigenthämliche Gewicht des gegebenen Minerals aus. Geset, das Mineral sen dichter Volomit, die zum Versuche angewendete Menge betrage 28 Gran, das Gewicht des ausgetriebenen Wassers sen 10 Gran, so ist <sup>28</sup>/<sub>10</sub> = 2,8 das eigenthümliche Gewicht des Volomits.

Ben biefem Berfahren fann man bas Mineral in fleinen ausgesuchten Rornern anwenden und febr genaue Resultate er= halten. Mit ber fogenannten bybroftatifden Bage erreicht man benfelben Grad von Genauigkeit. Es ift biefes eine ge= wöhnliche icharfe Bage, bei welcher eine ber Bagichalen viel höber als bie andere bangt. Un ber bober bangenden Schale ift ein Safden angebracht, an welches bas zu untersuchenbe Di= neral vermittelft eines Menschenhaares bevestigt werben fann. Man wiegt zuerft bas Mineral in ber Luft, beveftigt es fobann an bas Safden ber hoberen Bagichale, fenft es hierauf in beftilliertes Baffer, bas in einem chlindrifden Gefäße untergestellt ift, und wiegt es nochmals. Es wiegt jest weniger als in ber Luft, und zwar genau fo viel weniger, ale bas Bewicht eines feinem Bolum gleichen Baffervolums beträgt. Mit bem Bewichtsunter= ichied wird nun in bas Gewicht bes in ber Luft gewogenen Di= nerals dividiert; ber Quotient ift bas fpecififche Bewicht bes Di= nerals. Ben biefer Berfahrungsweife muß bas Mineral aus einem Stücke fenn. Man fann jedoch Die Bage auch fo aban= bern, bag man an bas Safden ein fleines Uhrglas vermittelft eines Menschenhaares bevestigt und in Baffer fenft. Daben fann man auch Rorner, lofe Ernftalle ober reine Bruchftucke anwenden. The communication of the state of the desired of the safety

Das Nichvlson'sche Araumeter, bessen Beschreibung in bie Lehrbücher ber Physik gehört, gibt nicht die genauen Resultate, welche die angeführten Verfahrungsarten liefern. Bill man das specifische Gewicht von Mineralien bestimmen. Die zwar unlöslich in Basser sind, aber davon einsaugen, wie es ben weichen, erdartigen Substanzen, ben einigen Opalen der Fall ist; so bestimmt man, wie gewöhnlich, erst ihr Gewicht in der Luft, bringt sie dann ins Basser, läßt sie sich vollsaugen, bestimmt hierauf die erfolgte Gewichtszunahme, so wie das Gewicht des Basservolums, das sie verdrängen, zieht von diesem ab, was sie durch Einsaugen von Basser zugenommen haben, und dividiert mit dem Rest in das Gewicht derselben in der Luft.

Soll das specifische Gewicht solcher Mineralien bestimmt werden, die in Wasser auflöslich sind, wie Gyps, Steinsalz, Alann; so wählt man eine Flüsseit, in welcher sie sich nicht auslösen, und deren eigenthümliches Gewicht befannt ist, Del vder Weingeist, bestimmt nach der eben angegebenen Methode das specifische Gewicht dersetben im Verhältniß zu ihrem besannten specifischen Gewicht, und multipliciert hierauf die erhaltenen Zahlen. Das Product ist das gesuchte specifische Gewicht der gezgebenen Mineralien.

Das eigenthümliche Gewicht eines flüssigen Minerals wird bestimmt, indem man ein Fläschelchen mit eingeriebenem Stöpsel und von bekanntem Gewichte, nach einander, mit der zu untersuchenden Flüssigkeit und mit destilliertem Basser, angefüllt, abwiegt, und hierauf das Gewicht der Flüssigkeit durch dasjenige des Wassers dividiert.

Bey allen berartigen Bestimmungen mussen die zu untersuchenden Substanzen vollkommen rein von fremdartigen Beymengungen seyn. Größere Stücke sind selten ganz frey von
fremdartigen Einmengungen, und man wählt daher immer kleine
Stücke, einzelne kleine Erystalle, oder zertheilt größere Stücke,
und sucht die reinsten Körner sorgfältig aus. Eremplare, welche
Blasen oder Höhlungen haben, müssen vermieden werden. Kann
man statt ihrer keine anderen erhalten, so müssen die Luftblasen
aus ihnen, durch Kochen des Minerals im Wasser, vor dem
Wägen, oder durch Anwendung einer Luftpumpe, entsernt werden.
Die der Oberstäche gewöhnlich anhängenden Luftblasen muß man
durch Benehung der Stücke vor der Wägung in Wasser, durch
Umwenden derselben, wenn sie barinn liegen, durch Streichen

ihrer Oberstäche mit einem Pinsel, einer zarten Federsahne, mit einem Platindraht, sorgfältig zu entsernen suchen. Dieß gelingt nun in der Regel nicht so schnell, und scharfe Bestimmungen des specifischen Gewichtes erfordern daher, neben großer Genauigkeit auch eben so viel Geduld. Geschehen die Bestimmungen den der einer Temperatur zwischen + 5° und + 16° C., so ist es nicht nöthig, daß man dieselbe angibt, da nach Hallströms Bestimmungen das specifische Gewicht des Bassers in den bezeichneten Temperaturgränzen = 0,999, das heißt gleich groß ist. Ist aber die Temperatur, den welcher die Bestimmung gemacht wird, darunter oder darüber, so muß sie genau angegeben werden, damit nöthigensalls die Reduction auf eine gewisse Temperatur gemacht werden kannt werden kann.

Die Bestimmungen des specifischen Gewichts der Mineratien haben eine hinlängliche wissenschaftliche Genauigkeit, wenn sie dis auf die vierte Decimalstelle scharf sind. In den meisten Fällen genügen zwen Decimalzahlen, und wenn es sich um die Erkennung eines wissenschaftlich schon bestimmten Minerals hanbelt, reicht eine einzige aus.

Die ganz genaue Ermittelung bes specifischen Gewichtes der Mincralien ist von großer Wichtigkeit, da verschiedene Geschlechter und Gattungen meistentheils auch ein verschiedenes, die Barietäten einer und derselben Gattung dagegen sehr nahe gleiches specifissches Gewicht besithen. Dadurch wird dasselbe für die Mineratogie ein Merkmal vom ersten Range.

## Vom Magnetismus.

Wenige Mincralien wirken auf die Magnetnadel; aber gerade deßhalb ist diese Wirkung, wo sie hervortritt, sehr charaeteristisch. Sie zeigt sich nur ben eisenhaltigen Mineralien, ist
stäts durch einen Eisengehalt bedingt, und gibt denselben somit
auss Bestimmteste zu erkennen. Ben einigen Mineralien ist die
magnetische Kraft so durch ihre Masse vertheilt, daß ihre entgegengesehten Enden die Pole der Magnetnadel abwechselnd anziehen oder zurückstoßen. Mineralien, welche diese Wirkung auf
die Magnetnadel zeigen, sind polarisch magnetisch, wirkliche
Magnete. Biele Ernstalle von Magneteisenstein verhalten sich

als folde, theilen biefe Gigenschaft anderen Mineralien mit, in welche fie eingesprengt find, ja jelbit gangen Gebirgelagern. Die Suftrumente, beren man fich zur Untersuchung ber Mineralien, hinsichtlich ihres magnetischen Berhaltens, bedient, find bie Magnetnabel und ber Magnetitab. Bur Entbedung febr fdmacher magnetischer Wirfung bedient man fich, nach Saup, ber Methode bes fogenannten boppelten Magnetismus. Man legt nehmlich einen Magnetitab bergestalt in ben magnetischen Meribian einer rubenden Magnetnadel, bag fein S pol bem S pot ber Rabel gegenüber zu fteben fommt, boch vorerft in einer folchen Entfernung, bag er gar feine Wirfung auf fie außert. hierauf rucht man ibn langjam naber. Ceine Birfung auf die Magnetnadel beginnt nun; ihr S pol wird von bem S Dol bes Stabes abgestoßen, Die Rabel weicht vom Meridian ab, mehr und mehr, wenn man ben Magnetftab naber rückt, und wird endlich in eine Stellung gebracht, Die mehr ober meniger fentrecht auf bem magnetischen Meridian ift. Sat man ne, durch allmähliches Raberructen bes Stabes, in Diefe Cage verfett, jo läßt man benfelben nun rubig liegen. Das geringfte weitere Raberrucken bes Stabes bewirft nunmehr eine plobliche und völlige Umdrehung ber Rabel, woben fich ihr N Dunet bein S Dol bes Ctabes gegenüber ftellt. Daffelbe wird auch burch einen febr fchwach magnetischen Körper bewirft, ben man einem ber Dole ber Rabel, von ber Geite bes Stabes her, nabert. Muf Diefe Beije entbeckt man Die magnetische Gigenschaft ben Mineralien, Die auf Die gewöhnliche Magnetnabel gar nicht einwirfen. den Bumbitango W. mall

### Bon der Electricität.

Diele Mineralien werden durch Reibung, Druck ober Erswärmung electrisch; manche sind Leiter der Electricität; andere endlich nehmen, wenn sie crystallisiert sind, beym Erwärsmen entgegengeseiste Arten von Electricität an den entgegengesseisten Enden an, verhalten sich also polarisch electrisch. Leitere Eigenschaft nennt man Erystalls Electricität. Sie ist häufig mit einer ungleichartigen Ausbildung der Enden der Erystalle verbunden. Am auffallendsten zeigt sie sich beym Turs

malin, ben dem sie zuerst bevbachtet worden ist, und worüber uns schon Dr. Garmann in seinen "Euriösen Speculationen ben schlassossen Die Garmann in seinen "Euriösen Speculationen ben schlassossen Die Sigenthümsichkeit, daß dassenige Ende, welches beim Erwärmen positiv electrisch war, beim Abkühlen negativ electrisch wird, und umgekehrt, und daß alle einzelnen Stücke besselben, und sogar sein zartestes Pulver, electrisch werden. Kalkspath zeichnet sich dadurch aus, daß in ihm durch Reibung und Druck sehr seicht die gemeine Esectricität erregt wird, und er diese mehrere Tage behält. Drückt man ben einer Theilungsgestalt desselben zwey parallel lausende Ftächen zwischen den Finzern, so wird er an denselben positiv electrisch, und behält diese Electricität dren bis eilf Tage. Flusspath und Topas auf gleiche Weise behandelt, behalten die dadurch erlangte Esectricität nur einige Stunden.

Bur Untersuchung bes electrischen Buftanbes ber Mineralien bedient man fich febr einfacher Apparate. Man wendet gewöhns lich eine meffingene, an ben Enden mit fleinen Rngeln verfebene, Rabel an, Die vermittelft einer ifvlirenben achatenen Sulfe aufs gebangt ift, und fich um eine Ctabifpipe brebt, bie im einem ifolicronden Beftell bevoftigt ift. Die Rabebiff ein Leiter ber Glectricitat, und wird nun positiv oder negativ electrifiert. Sit fie fo geladen, fo wird fie von allen Rorpern angezogen, bie eine ber Rabet entgegengefente Electricitat befigen, aber auch von allen folden, bie gar nicht electrisch find. Ift bie Rabel nicht gelaben, fo wird fie von jedem Rorper angezogen, ber eine von beiben Arten ber Electricitat befigt. Auf Dieje Beije fann man nicht nur entbecken, ob ein Körper electrisch ift, fondern auch ob berfelbe electrifche Pole hat. Diefe fann man auch auffinden vermit= telft eines aufrechtstehenden, ifolierten Ragenhaares, welches burch Reiben zwischen ben Fingern positiv electrisch gemacht wirb, worauf es fodann von gleichartig electrischen Rorpern abgeftoßen, von ungleichartig electrischen aber angezogen wird. Bur Musmittelung, ob ein Mineral Die Glectricitat leitet oder ifoliert, be= bient man fich zweger Metallitreifen, eines von Rupfer und eines von Bint und verdunnter Schwefelfaure. Man bringt bas gu untersuchende Mineral bergeftalt zwischen Die beiben freuzweise

Otens allg. Maturg.

über einander liegenden Metallftreifen, daß fie fich nicht unmit= telbar berühren, und nur vermittelft beffelben mit einander in Berührung fteben, worauf man fie an einem Enbe etwas in bie verdünnte Schwefelfaure eintauchen läßt. Die Gasentwickelung findet nun am Bint und Rupfer ftatt, wenn bas Mineral ein Leiter ift, zeigt fich aber am Rupferftreifen nicht, wenn baffelbe ein Ifolator ber Glectricitat ift. anne gibe magel dung , nodbied

### III. Chemischen Gigenschaften und

Bon den Grundstoffen ber Mineralien.

Man fennt bis jest 54 Grundftoffe, und biefe alle hat man im Mineralreich gefunden. Gie bilben theils für fich, theils auf manchfaltige Beife mit einander verbunden, Die gefammte Rorperwelt. Grundftoffe, oder einfache magbare Stoffe, nennt man folde, die wir noch nicht in andere Bestandtheile gu gerlegen im Stande gewesen find. Damit ift aber nicht gefagt, bag man fie gar nicht in andere Bestanttheile gerlegen fann daß fie abfolut einfach find. Befteben fie aus noch einfacheren Grundmaterien, fo find und biefe mahrscheinlich noch unbefannt, und die Krafte, Die fie gufammenhalten, gu groß, als bag wir fie burch irgend ein Mittel, bas uns gu Gebot feht, überminben fonnten, und fie erscheinen uns folglich als einfache Rorper.

Gin Theil ber Grundstoffe zeichnet fich burch eigene, beftimmte, außere Charactere aus, und wir nennen biefe Detalle, andere bagegen befigen biefe Charactere nicht, und wir nennen fie beghalb Richtmetallifde. Rad biefer Sauptverfchiedenheit theilt man fie in zwen große Abtheilungen, in nichtmetal= Lifche, Die man auch mit einem Borte Metallvide nennt, 

Tafel der Grundstoffe.

Metalloide Metalle.

vder nicht metallische Breundare, undurchsichtige Stoffe.

Sie untericheiben fich im Ull- Die Electricitat leiten, und burch gemeinen von ben Metallen burch Polieren einen eigenthumlichen bas Unvermögen, die Glectricität Glang annehmen,

haben ein geringes spezifisches zig. Gie zerfallen in folgende Gewicht, welches nicht brenmal Gruppen: größer als basjenige bes Waf- 1. Metalle, beren Ornbe Alfafers ift.

Es find ihrer breggehn:

Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Echwefel, Gelen, Phosphor, Chlor, Brom, Sod, Fluor, Kohle, Bor. Riefel.

Bon biefen zeichnen fich bie bren erften baburch aus, bag fie nicht anders als in Gasgestalt bargestellt werben fonnen, und nur in Berbindung mit andern Stoffen in fluffiger ober fefter Gestalt auftreten.

Hinsichtlich ihres chemischen Berhaltens theilt man bie Detallvide in Sauerftoff und in brennbare Rorper, b. i. in folde, Die fich mit bem Sauer- 3. Metalle, welche vorzugsweise ftoff vereinigen fonnen, woben Die meisten bas Fener hervorbringen, Die wohlbefannte Erfcheinung ber Berbrennung.

and bie Darme gu leiten, und Ge find ihrer ein und vier-

lien und Erben bilben:

Ralium, Matrium, Lithium, Baryum, Strontium, Magnesium, Alluminium, Beryllium, Dttrium, Birconium, Thorium.

2. Metalle, Die porzugsweise Gäuren bilben :

> Urfenif, Chrom, Molnbdan, Untimon, Tantal. Tellur, Titan, Banadium, Wolfram, Osmium, Gold.

Galzbasen bilben:

Binf. Cadmium, Binn, Mangan, Cerium, Robalt, Mictel, Rupfer, Uran, seement to the constitution of the Wifmuth, we are and roign des com & sien durerenen bildubgt Blen, midrengun fit no SETTIMESONS CO. INSIST. CHESTISTS

Duecksilber, Silber, Bhodium, Fridium, Palladium, Platin.

Wir geben eine furze Uebersicht ihrer wichtigsten Berhattnisse, damit auch Leser, welche der Chemie nicht kundig sind, in den Stand gesetzt werden, sich eine richtige Borstellung ihrer Haupteigenschaften zu bilden, und bei den nachfolgenden Auseinandersechungen uns ohne Schwierigkeit folgen zu können.

Der Cauerftoff, ober Orngen, von oxys, fauer, und gennao erzeugen, ift einer ber allerwichtigften Stoffe, wo nicht ber wichtigste, indem er einen Sauptbestandtheil ber Luft und bes Baffers ausmacht und fich, mit alleiniger Ausnahme bes Fluors, mit allen andern Stoffen vereinigt. Geinen Ramen hat er bavon, bag bei feiner Berbindung mit vielen Stoffen zusammengesette Körper von faurer Beschaffenheit entiteben, zum Beifviel, wenn er fich mit Roble verbindet, Roblenfaure, wenn er fich mit Schwefel vereinigt, Schwefelfaure gebilbet wirb. Er ift einer ber wenigen Grundftoffe, welche Gasgeftalt befigen, und fie fur fich unter jedem Drucke, in jeder Temperatur benbehalten. Alle Korper, welche in ber Luft brennen, brennen im Sauerftoff weit lebhafter und mit ungleich ftarferer Licht = und Barme-Entwickelung. Berichiedene Metalle, welche, in ber Luft erhibt, nur Glübungserscheinungen zeigen, verbrennen im Cauerftoff mit ftarfem Licht; eine Stablfeber gum Benfpiel verbrennt barin mit glangendem Funkenfpruben. Er hat eine ftarte Deigung, fich mit andern Stoffen zu verbinden, und wirft bemgufolge ununterbrochen verändernd auf alle Gubftangen ein, mit benen er in Berührung fteht. Bon ben mineralifden Rorpern, welche die Erdrinde gusammenseten, enthalten die meiften mehr ober weniger Cauerftoff.

Der Wasserstoff, ober Hydrogen, von Hydor und gennao, ist im reinen Zustande ebenfalls gasförmig, der leichteste bekannte Körper, vierzehnmal leichter als Luft, sehr brennbar, und wurde beshalb ehedem brennbare Luft genannt. Er ist außerordentlich entzündlich, verbrennt mit Sauerstoff unter

ber größten Barme-Entwickelung. Das Product der Verbrennung ist Wasser, in welchem Sauerstoff und Wasserstoff dem Gewichte nach in dem Verhältniß von 8: 1 enthalten sind. Im Mineralreich kommt der Wasserstoff vorzüglich in Gestalt von Wasser, mit Sauerstoff verbunden, vor.

Der Stickftoff, auch Agot genannt, vom verneinenden a und zoe, Leben, megen feiner Gigenfchaft, lebenbe Wefen gu ersticken, ebenfalls ein gasformiger Rorper, ber, mit Sauerftoff gemengt, die atmofpharifche Luft bilbet und ungefahr 4/5 berfels ben ausmacht, zeichnet fich vorzüglich burch negative Gigenichaften aus. Er ift meder brennbar, noch unterhalt er bas Berbrennen, befist weder Beichmack noch Geruch, und verbindet fich unmittelbar mit feinem ber andern Grundftoffe. Unter gemiffen Berhältniffen aber mit Sauerftoff, Bafferftoff und Roblenftoff in Berbindung gebracht, bildet er einige ber wichtigften Bufammensekungen; fo mit Sauerftoff bie Calveterfaure ober bas Scheibewaffer, bie abendfte aller Fluffigfeiten; mit Bafferftoff bas Ummoniat, eine flüchtige, bochft wirffame Lauge; mit Roblenftoff und Bafferftoff die Blaufaure, bas tobtlichfte Gift. Der Stickftoff, ber charafteriftische Grundftoff thies rifder Cubitangen, fommt im Minerafreich wenig vor, und vorzugsweise in ben bezeichneten Berbindungen mit Cauerftoff und Bafferftoff.

Der Schwefel, bieser wohlbekannte Grundstoff, kommt häusig und vorzüglich im Mineralreich vor, und ist einer ber wenigen, die man im reinen Zustande in der Natur sindet. Mit Sauerstoff bildet er die Schwefelsäure, auch Bitriolöf genannt, welche im unorganischen Reiche sehr verbreitet ist, und mit Basserstoff den Schwefelwasserstoff, die nach faulen Spern riechende sogenannte Schwefelseberluft, welche die unter dem Namen Schwefelwasser bekannten Mineralwasser characteristet.

Das Selen, von Selene, ber Mond, ist in seinen chemissichen Berhältnissen bem Schwefel sehr ähnlich, kommt nur wenig und so viel man bis jest weiß, nur im Mineralreich, theils in Berbindung mit Schwefel, theils mit einigen Metallen, vor.

Der Phosphor, von Phosphoros, Lichtträger, wegen

seiner Eigenschaft, im Finstern zu leuchten, kommt in der Natur nicht rein vor, sondern muß künstlich bereitet werden. Er ist eine außerordentlich brennbare, ben gewöhnlicher Temperatur lichtgelblichweiße, veste Substanz, und bildet ben der Berbrennung Phosphorsäure, die einen Bestandtheil vieler Mineralien, der meisten Pflanzen und aller Thiere ausmacht, bei welchen sie sich vorzüglich in der Knochener de, der erdigen Grundmasse des vesten thierischen Gerüstes, vorsindet.

Das Chlor, von Chloros, gelbgrün, in seinem ursprünglichen Zustande ein Gas von bemerkter Farbe, findet sich in der Natur niemals im reinen, unverbundenen Zustande, sondern immer mit andern Stoffen vereinigt, und ist, in seiner Berbindung
mit Natrium, im Steinsalz, von welchem es 60/100 ausmacht,
allgemein verbreitet. Es unterhält das Verbrennen sehr vieler
Körper, namentlich vieler Metalle, wird durch gemeinschaftliche
Wirkung von Druck und Kälte tropsbarstüssig, und ist besonders
dadurch ausgezeichnet, daß es organische Färbestoffe schnell und
völlig bleicht, riechende Ausdünstungen von kranken oder todten
Thieren und Pflanzen, so wie seuchenverbreitende Ansteckungsstoffe,
Miasmen und Contagien zerstört.

Das Brom, von Bromos, übler Geruch, ist eine ben gewöhnlicher Temperatur braunrothe, widrig riechende Fluffigfeit, und

Das Job, von Jodes, veilchenblau, ist ein vester, ernstallinischer, schwarzer Körper, der in der Wärme in sehr schwenen
veilchenblauen Dämpfen aussteigt. Beyde kommen in geringer
Menge im Mineralreich, namentlich im Steinfalz, vor, und wirken auf organische Farben ähnlich wie Chlor, aber weit schwächer.
Das Jod zeigt sich sehr heilsam ben Drüsenleiden.

Das Fluor ist im reinen Zustande noch nicht bekannt, seine Eristenz muß aber, nach der Analogie seiner Berbindungen mit denen des Chlors, Broms und Jods, voraussgeseicht werden. Es sindet sich vorzüglich im Flußspath in Berbindung mit Calcium, und ist dadurch sehr ausgezeichnet, daß es, mit Wasserstoff verbunden, als Flußsäure sehr gefährlich wirkt, das Glas zerfrißt, und mit der sonst kaum bezwingbaren Kieselerde sich zu einer luftigen Berbindung vereinigt.

Die Kohle, oder ber Kohlenstoff, im unreinen Zustande als Holzkohle oder Steinkohle so gut bekannt, erscheint auf dem höchsten Grade der Reinheit als Demant, welcher der härteste, glänzendste Körper der Natur ist. Im Mineralreich sindet sich der Kohlenstoff in großer Menge, und überdieß tritt er als Hauptbestandtheil aller organischen Wesen auf, die er theils in Verbindung mit Wasserstoff und Sauerstoff, theils in Verbindung mit diesen und mit Stickstoff constituirt. Mit Sauerstoff versbreunend, bildet er die Kohlensäure, welche, an verschiedene Alcalien, Erden und schwere Metalloryde gebunden, im Mineralreich häusig vorkommt und in unermeßlicher Menge im gemeinen Kalkstein vorhanden ist.

Das Bor ober Boron hat seinen Namen vom Borar, einem Salze, welches vorzüglich in einigen See'n in Tibet und China gefunden wird. In diesen ist es, mit Sauerstoff verbunden, als Borarfäure enthalten, die an einigen vulcanischen Orten auch mit Wasserdampf aus dem Erdinnern herausgetrieben wird. Das reine Boron, eine braune, pulverige Substanz, kann aus der Borarsäure künstlich dargestellt werden, sindet sich aber niemals rein in der Natur.

Das Kiesel oder Silicium, von Silica, Kieselerde, ist bie Grundlage des Quarzes, eines der häufigsten Mineralien der Natur. Es ist, wie Boron, ein braunes Pulver, nimmt in der Hihr Sauerstoff auf und verwandelt sich in weiße Kieselerde, welche im dichten Zustande den Bergernstall, Feuerstein und alle Abänderungen des Quarzes constituirt, und in die Zusammenssehung einer sehr großen Anzahl von Mineralien eingeht. Unauslösbarkeit und Härte machen die Kieselerde zum Hauptsbestandtheil unseres Erdförpers, als welcher dieselbe auch uns verkennbar auftritt.

Kalium, Natrium und Lithium sind die metallischen Grundlagen von Kali, Natron und Lithion, welche als die wahren Alcalien oder Laugen angesehen werden und sich durch den alcalischen Charakter, so wie durch Schmelzbarkeit und Löszlichkeit auszeichnen. In Verbindung mit Kohlensäure bilden Kali und Natron die zwei wohlbekannten alcalischen Substauzen, Pottasche und Soda. Lithion kommt nur in einigen wenigen

Mineralien vor, dagegen find die Oryde vom Kalium und Natrium im Mineralreich sehr verbreitet und in großer Menge vorhanden. Die silberweißen beyden Metalle schwimmen auf Wasser; eine bey Metallen gewiß höchst auffallende Eigenschaft, Sie üben aber eine so große Anziehungskraft gegen Sanerstoff aus, daß sie sich mit diesem allenthalben verbinden, wo sie ihn treffen, denselben aus der Luft anziehen, aus organischen Körpern sich aneignen und aus Wasser unter so starker Wärmes Entwickelung aufnehmen, daß sie, darauf geworfen, dasselbe unter Zischen zersehen, wobei Kalium sich entzündet und als rothe Feuerfugel umherschwimmt.

Barnum, Strontium, Caleium und Magnesium sind die metallischen Grundlagen der alcalischen Erden, welche sich von den Alcalien durch ihre Schwerlöslichkeit im Wasser und durch die Unauflöslichkeit ihrer neutralen kohlenssauren Salze auszeichnen, so wie durch Strengslüsssickteit. Barnum, von Bagos, schwer, und Strontium, von Strontian, einem Orte in Schottland, zeigen noch sehr entschiesdene alcalische Sigenschaften, ziehen mit großer Begierde Kohlenstäure an, werden darum im reinen Zustande in der Natur nicht gesunden, wohl aber in Verbindung mit jener, so wie in Verbindung mit Schweselsäure.

Das Calcium, ein weißes, silberähnliches Metall, ist die Grundige der allbefannten Kalkerde, welche im Mineralreich, mit Kohlensäure verbunden, in außerordentlicher Menge vorstommt, und auch mit Schweselsäure vereinigt sehr häusig angestrossen wird. Sie sindet sich überdieß oft in Berbindung mit Phosphorsäure, und geht in dieser Gestatt, so wie als kohlensfaures Salz, wesentlich in die Zusammensehung der thierischen Körper ein, bildet die Thierknochen und die grenzenlose Maunigsaltigkeit von Thier-Gehäusen, Polypenröhren, Schneckens und Muschels-Schalen. Der neutvale kohlensaure Kalk, Marmor, Kalkstein, Kreide, ist zwar im Basser unlöslich, wird aber leicht unter Mitwirkung von Kohlensäure darin aufgelöst, und daher ziehen alle atmosphärischen Basser, die kohlensäurehaltig sind, Kalk aus den Erdschichten aus und führen ihn in die Quellwasser über, aus welchen er sich wieder als Sinter, Tuff, Tropspe

ftein absett, wenn die Kohlenfaure aus bem Waffer entweicht, in welchem ber Kalf burch ihre Bermittlung aufgelöst war.

Das Magnesium, ist die metallische Grundlage der unter dem Namen Magnesia bekannten erdigen Substanz, die auch Bittererde heißt, weil sie mit Schweselsaure ein bitterschweckendes Salz, das Bittersalz, bildet. Die Vittererde besist die schwächste alcalische Eigenschaft, zieht, wie die Kalkerde, doch nicht so stark, die Rohlensaure an, und kommt deshalb nicht im reinen Zustande, sondern vorzüglich als kohlensaure Vittererde, in der Natur vor, weniger für sich, als in Verbindung mit kohlensaurem Kalk, mit welchem sie ein besonderes Gestein zussammenseht, das in mächtigen und ausgedehnten Massen angestrossen wird.

Alluminium, Beryllium, Pttrium, Zirconium und Thorium find die metallischen Grundlagen der eigentslichen Erden.

Alluminium, von alumen, Maun, ift bie Grundlage ber Thonerde und verwandelt fich burch Anfnahme ron Sauerfroff in Diefe. Gie fommt in ber natur am reinften als Capphir por und ift, funftlich bargeftellt, eine weiße, leichte und loctere Erbe, Die weber Geruch noch Geschmack besitt, außerordentlich ftrengfluffig, im Baffer unauflöslich ift, aber eine ftarte Berwandtichaft zu ihm bat, fo bag fie, burch Gluben ausgetrochnet, aus ber Luft bei feuchtem Wetter febr viel Baffer angieht und bis gegen 15 Procent an Gewicht gunimmt. Darauf beruht ihr wohlthätiger Ginfluß auf die Actererde, in welcher fie allgemein verbreitet ift, und welche, vermöge eines Thonerbegehaltes, bie Feuchtigfeit aufnimmt und lange guruckhalt, mas bas Gebeihen ber Bewächse fo fehr befordert. Die Thonerde fommt nach ber Riefelerbe am bauffaften in ber Ratur vor, macht einen Bestandtheil ber meiften Mineralien und Gefteine aus, und fest in Berbindung mit Riefelerbe bie verschiedenen Abanberungen von Thon zusammen, Die eine fo nügliche Unwendung finden. Gie fann am leichteften aus bem unter bem Ramen Mlaun mobibefannten Galze abgeschieben werben.

Berntlium ift die metallische Grundlage ber eigenthams lichen Erbe, welche in Berbindung mit Riefelerbe ben Berntl

constituirt, wovon der Name abgeleitet ift. Sie kommt auch in einigen andern Mineralien vor, bilbet suß schmeckende Salze, und wird beghalb auch Glycinerde genannt, oder Gugerde.

Dttrium ist die Grundlage der, in einigen feltenen scandinavischen Mineralien vorkommenden Erde, welche ihren Namen, Ottererde, von dem ersten Fundorte der Mineralien erhalten hat, welche dieselbe enthalten, nämlich Otterby in Roßlagen.

Das Thorium ist die metallische Grundlage ber Thorerbe, welche erft in neuester Zeit in einem norwegischen Mineral aufgefunden worden ist.

Das Zirconium ift die Grundlage ber Zirconerbe, welche in Berbindung mit Rieselerde den Zircon zusammensett, und von diesem ben Namen erhalten hat.

Die Metalle, welche vorzugsweise Sauren bilben, zeigen einen electronegativen Character und haben bemzufolge eine ichwache Anzichung gegen die Sauren.

Das Arfenif (Arsenicum) fommt mitunter in metallischer Form, weit baufiger jedoch im ornbierten Buftanbe vor. Es ift burch eine fablgraue Farbe, Flüchtigfeit und Orndierbarfeit ausgezeichnet, vermöge welcher es an ber Luft fchnell Cauerftoff aufnimmt und fchwarggran wird. Geine Dampfe riechen wiberwartig nach Knoblanch. Arfenit ift bas einzige Metall, bas man nicht schmelgen, nicht fluffig machen fann. Es verflüchtigt fich ben 180 ° C., ohne gu fcmelgen. Mit Cauerftoff bilbet es zwen Cauren. Die fauerftoffarmere, ar fenichte Caure, ift allgemein unter bem Ramen weißer Arfenit befannt, und in biefer Form eines ber tobtlichften Gifte. Die fanerftoffreichere Gaure, Arfeniffaure, ift noch giftiger, als ber weiße Arfenif, und fommt nicht felten mit Metallornben verbunden in ber natur vor. Mit Bafferftoff bilbet Arfenif ein ängerft giftiges Gas, bas Thiere, bie bavon einathmen, tobtet, auch wenn es weniger als 1/10 ber eingeathmeten Luft ausmacht. Wer auch nur gang fleine Quantitaten von biefem Bafe eingeathmet hat, wird von Angit, Mubigfeit, Efel, Erbrechen befallen. Der mactere tentiche Chemifer Gehlen, einer unerwarteten Entwickelung bes Gafes ausgesett, ftarb nach achttägigen fürchterlichen Leiden, a vine sandmeren un ochioer was mobil Das Chrom, von Chroma, Farbe, wird nur im orpbierten Bustande gefunden und hat seinen Namen bavon, bag es ausgezeichnet schön gefärbte Berbindungen bilbet.

Das Banabin (Vanadium), nach Banabis, einem Beynamen ber scandinavischen Göttin Freya, ist in neuester Zeit in Taberger Eisensteinen aufgefunden und später auch in einem Bleverze aus Mexico und Schottland angetroffen worden. Es zeigt manche lebereinstimmung mit Chrom, ist aber ungleich seltener als dieses.

Das Molybdan findet sich in einem graphitähnlichen Minerale, welches man Wasserbley nennt und das immer nur in geringer Quantität vorkommt.

Das Wolfram kommt im orydierten und gefäuerten Bustande in einigen wenigen Mineralien vor, namentlich im Wolframerz, von dem es den Namen hat, und im Tungstein oder Schwerstein, einem Steine, welcher seines großen specifischen Gewichtes wegen also benannt worden ist.

Das Antimon ober Spießglanz ist ein silberweißes, blätteriges Metall, und findet sich öfters in großen Quantitäten, gewöhnlich mit Schwefel verbunden, beinahe in allen Ländern. Die spießige Gestalt seiner Ernstalle und sein Glanz gaben die Beranlassung zu seiner Benennung. Der Name Antimon (Antimonium) ist nach dem griechischen Worte anzu und dem französischen moine, Mönch, gebildet, was darauf Bezug hat, daß ein künstliches Präparat dieses Metalls, Cartheuser-Pulver genannt, in früherer Zeit in Mönchklöstern unrichtig als Arzneismittel angewendet, vielen Mönchen Nachtheil, ja selbst den Tod brachte. Alle Antimonpräparate wirken stark brechenerregend, und Antimonoryd ist der Hauptbestandtheil des Brecheweinsteins.

Das Tellur, Tellurium, fommt felten in der Natur vor, in einigen siebenbürgischen, altaischen und ungarischen Erzen. Es ist burch Leichtslüffigfeit und Flüchtigfeit ausgezeichnet.

Das Tantal, Tantalum, findet sich in einigen wenigen Mineralien, welche zu ben feltensten gezählt werden. Es hat den Namen von seinem Entdecker, Ete berg, wegen der Eigensichaft seines Orydes, von Säuren nicht aufgelöst zu werden,

erhalten, in welcher Hinsicht er basselbe mit dem Cantalus verglich, der, nach der bekannten Fabel, bis an's Kinn im Wasserstand, ohne seinen brennenden Durst stillen zu können. Nach Evlumbia in America, wo man es zuerst in einem Minerale sand, ist es auch Columbium genannt worden. Man kennt es zur Zeit nur als schwarzes Pulver, welches unter dem Polierstalls Metallglanz annimmt.

Das Titan, Titanium, ist ein fast kupferrothes, außervrbentlich hartes und glänzendes Metall, welches man in einigen wenigen Mineralien findet, die vorzugsweise im Grundgebirge angetroffen werden, und das auch öfters in Gisenerzen enthatten ist, bei deren Berschmelzung es sich in zierlichen Würfelchen im Ofen anseht, oder beim Frischen in der Schlacke ausssondert.

Das Osmium kommt im Platinsand theils als ein Bestandtheil der Platinkörner vor, theils in eigenen Körnern in Berbindung mit Fridium. Es ist ein dunkelgraues, zur Zeit nur in Pulvergestalt bekanntes, höchst strengstüssiges Metall, dessen Oryd einen starken, sehr unangenehmen Geruch besitzt, was zu seiner Benennung, nach Osme, Geruch, Beranlassung geges ben hat.

Das Gold, Aurum, ein ganz bekanntes Metall, wird fast allenthalben gefunden, aber in der Regel nur in kleinen Quantitäten. Es kommt am häusigsten gediegen vor und zeichnet sich durch seine Schönheit und den starken Widerstand aus, den es der Hise und andern äußern Einslüssen entgegensest.

Die Metalle, welche vorzugsweise Salzbasen bilben, sind im Allgemeinen häufiger vorhanden und mit farker Anziehung gegen die Säuren begabt.

Das Zink, Zincum, ist ein leicht schmelzbares, bläulichs weißes Metall von blätterigem Gefäge, bei einer gewissen Temsperatur behnbar. In der Weißglühhiche destilliert es in versschlossenen Gefässen über. Es kommt vorzüglich in Verbindung mit Schwefel und Kohlenfäure vor.

Das Cabmium hat viele Aehnlichkeit mit dem Zink, kommt mit ihm verbunden vor, findet sich aber ungleich seltener. Es ist dicht und noch flüchtiger als Zink. Das Binn, Stannum; biefes wohlbekannte Metall ift feit ben altesten Beiten bekannt und benüht. Es kommt nicht häufig vor und scheint auf wenige Gegenden ber Erbe beschränkt zu senn. Man findet es vorzäglich im orydierten Zustande.

Das Eisen, Ferrum, ist von Alters her bekannt und unstreitig das wichtigste Metall. Es wird selten im gediegenen Zustande gefunden, und fast nur in Massen, die aus der Luft niederfallen, in sogenannten Meteorsteinen. Im vrydierten und geschwefelten Zustande ist es dagegen in der ganzen Natur versbreitet. Seine Härte, Jähigkeit, Dehnbarkeit, Schweißbarkeit, seine magnetischen Sigenschaften, machen es zum nühlichsten aller Metalle, das wesentlich zur Eultur des Menschen beigetragen, und dessen Anwendung immerhin gleichen Schritt mit seiner Sievilisation gehalten hat.

Das Mangan, Manganium, kommt oft in Berbindung mit Gisen, und in beträchtlicher Menge in vielen Mineralien vor, von welchen der Braunstein das bekannteste und reichste ist. Mangan verbindet sich mit Sauerstoff in mehreren Berhältnissen, und zieht denselben mit außerordentlicher Stärke an, so daß es sich sichon bey gewöhnlicher Temperatur an der Luft und im Wasser verdiert und daher sehr sichwer im metallischen Zustande zu verwahren ist. Es ist lichtgraulichweiß und strengslüssig, so daß es sehr schwer zu einem größeren Korn geschmolzen wereden kann.

Das Cerium, von Eeres, ist ein seltenes, sehr wenig bekanntes Metall, das man als graues Pulver darstellen kann und in einigen seltenen schwedischen und grönländischen Mineralien antrifft.

Das Uran, von Uranos, ber himmel, ist ebenfalls ein felten vorfommendes, höchst strengflüssiges Metall, das leicht als zimmetbraunes Pulver dargestellt, aber nicht wohl zu einem Korn geschmolzen werden kann.

Das Kobalt, Cobaltum, ist ein an wenigen Orten in größerer Quantität vorkommendes, granes Metall, dessen Oryde die Gläser ausgezeichnet schön blan färbt, und das dieser Eigenschaft wegen sehr geschäft ist. Man sindet es auch in Meteore steinen. Das Nickel, Niccolum, kommt viel seltener vor als das Kobalt, gewöhnlich mit Arsenic verbunden, meistens als Begleiter von Kobalterzen. Auch ist es ein selten sehlender Bestandtheil meteorischer Massen, namentlich des Meteoreisens. Es ist silberweiß, sehr strengflüssig, und beynahe so stark magnetisch wie Eisen, so daß es, wie dieses, zu Magnetnadeln verwendet werden kann.

Das Kupfer, Cuprum, hat seinen Namen von der Insel Eppern, woher es Griechen und Römer vorzugsweise erhielten, und wornach es im Alterthum Cyprium genannt wurde. Es ist ein allgemein verbreitetes, seit undenklichen Zeiten bekanntes Metall, dessen sich die ältesten Bölker früher als des Eisens bedienten. Seine Dehnbarkeit, Zähigkeit, Geschmeidigkeit, seine Unveränderlichkeit in trockener Luft, machen es zu einem der wichtigsten Metalle.

Das Bley, Plumbum, ift, wie das Rupfer, ein längst bekanntes und allgemein verbreitetes Metall, das vorzugsweise in Berbindung mit Schwefel vorkommt, und durch seine Schwere, Weichheit, Dehnbarkeit und sein Verhalten gegen Luft und Wasser, ausgezeichnet ist.

Das Wismuth, Bismuthum, kommt weit seltener vor, und ist ein blagröthlichweißes, crystallisierbares, blätteriges, spröbes, leichtssässiges Metall, das sich in höherer Temperatur in verschlossenen Gefäßen überdestillieren läßt.

Das Quecksilber, Hydrargyrum, seit ben ältesten Zeiten bekannt, ist vor allen andern Metallen dadurch ausgezeichnet, daß es bey der gewöhnlichen Temperatur der Luft flüssig oder gesschwolzen ist, und erst ben einer Kälte von 40° C. erstarrt. Dann ist es weich, geschweidig und gibt etwas Klang. Es kommt selten, und nur an einigen wenigen Orten, in größerer Quantität vor, theils im metallischen Zustande, theils mit Schwefel verbunden.

Das Silber, Argentum, ein allbekanntes Metall, hat die reinste weiße Farbe, und nimmt die schönste Politur an. Es ist sehr verbreitet, kommt am gewöhnlichsten mit Schwefel verbunben im Bleyglang vor, und wird überdieß nicht felten für sich im metatifchen Buftande, fo wie mit Schwefel und andern Metallen vereinigt gefunden.

Das Platin kam erst im Jahr 1741 nach Europa, obgleich es lange schon in America gekannt war, wo man es für eine Art von Silber, spanisch Plata, hielt, und beswegen Platina nannte. Man hat es bis 1822 fast nur im Schuttlande Columbias und Brasiliens gefunden, seit dieser Zeit aber unter ähnlichen Verhältnissen auch am Ural. Das Platin zeichnet sich durch Luftbeständigkeit, Strengslüssisseit, durch den Widerstand, den es Laugen und Säuren entgegensett, durch außerordentliche Dehnbarkeit und durch Schweißbarkeit aus, welche Eigenschaften es höchst schähder machen, und die nühlichsten Anwendungen deselben gestatten. Es ist der schwerste bekannte Körper.

Fridium, Rhodium und Palladium (von Fris-Resgenbogen, wegen der Farbenmandfaltigkeit, die einige seiner Salze zeigen; Rhoden Rose, nach der Farbe einiger Berbindungen, und Pallas, der griechischen Gottheit) sind sparsam vorkommende Mestalle, welche sich im Platinsande sinden. Fridium macht theils einen Bestandtheil der eigentlichen Platinkörner aus, theils bils det es, mit Osmium verbunden, den schweren grauen Sand, der nach seiner Zusammensehung Fridosmin genannt wird. Das Rhodium kommt in den Platinkörnern vor. Das Palladium sindet sich im gediegenen Zustande in kleinen Schuppen im Platinsande, und kommt auch in den eigenklichen Platinskörnern vor.

Bon ber Berbindung ber Grundstoffe unter einander.

Von den aufgeführten Stoffen kommen nur wenige in reinem, unvermischtem Zustand im Mineralreich vor; beynahe alle mineralischen Substanzen bestehen aus Verbindungen der Grundstoffe. Sie werden entweder aus zwey derselben gebildet, und erscheinen als eine einfach=binäre Verbindung, wie z. B. Schwefelkies, der aus Sisen und Schwefel besteht, oder sie wers den durch mehrere Stoffe zusammengeseht, von welchen immer wieder je zwey zu einer einsachen, binären Verbindung vereinigt sind, und zwey oder mehrere solche Verbindungen sind dann weiter zu einer gegliederten, einfach=binären Verbin-

bung vereinigt, wie g. B. Rupferfies, ber aus Rupfer, Gifen und Schwefel besteht, und fich als eine gegliederte, binare Berbindung von Schwefel-Gifen und Schwefel-Rupfer barftellt, ober Felbfpath, ber aus Riefelfaure, Thonerde und Rali besteht, und eine geglieberte, binare Berbindung von fieselfaurer Thonerde und fiefelfaurem Rali ift. In jeder binaren Berbindung fpielt ein Stoff bie Rolle einer Bafis ober Lauge, ber andere bie Rolle einer Gaure, und in einer gegliederten, mehrfach-binaren Berbindung tritt fodann eine einfach-binare Berbindung, ober mehrere, gegen die andere ober gegen mehrere andere, wie eine Bafis gegen eine Gaure auf, fo bag bie aus mehreren Stoffen aufammengesetten Mineralien in ber Art ihrer Berbindung ben Typus ber Busammenfegung ber Galze haben, und jederzeit aus einem electropositiven und einem electronegativen Stoff. ober aus einer ober mehreren electropositiven und einer ober mehreren electronegativen, binaren Berbindungen bestehen.

Rur einige wenige Berbindungen, welche aus dem organischen Reiche abstammen, und als mineralisierte, organische Substanzen zu betrachten sind, bestehen aus ternären oder quasternären, das heißt aus solchen Berbindungen, in welchen dren oder vier Stoffe unmittelbar mit einander vereinigt sind, ohne zuvor binäre Berbindungen eingegangen zu haben.

In manchfaltiger Verbindung sehen die Grundstoffe sämmtliche Körper der Natur zusammen, und folgen daben ewigen, einfachen Gesehen, wie Alles was erschaffendist. Ze größer die chemische Anziehung zwischen den Grundstoffen ist, desto deutlicher tritt ben ihnen das Bestreben hervor, sich nur nach bestimmt abgemessenen Verhältnissen zu vereinigen. Ihre Individualität erlischt daben, ihre respectiven Gigenschaften werden aufgehoben, die Eigenschaften des zusammengesehten Körpers sind verschieden von den Eigenschaften der Grundstoffe, welche die Verbindung ausmachen, und um so mehr, je verschiedenartiger die Stoffe sind, und je größer ihre wechselseitige Affinität ist. Zede Verbindung der Grundstoffe, die eine Folge ihrer gegenseitigen chemisschen Anziehung ist, erfolgt nach bestimmten Gewichten und Maaßen. Beibe stehen zu einander und unter einander in einer genauen Beziehung. Das Verhältniß der Bestandtheile kann

immer burch Bahlen reprasentiert werden. Jede bieser Bahlen bruckt bas relative Gewicht aus, unter bem ein Grundstoff Bersbindungen eingeht.

Benn fich 3. B. Schwefel mit Gifen verbindet, burch Bufammenschmelzung beiber Stoffe, fo vereinigen fich ftets je 20,1 Schwefel mit 33,9 Gifen, in welchen Berhaltniffen man auch bie Substangen gusammen bringt. Wenn Bafferstoff mit Cauerstoff verbrennt, fo verbinden fich immer je 1,248 Bafferftoff mit 10 Sauerftoff. Diefe Berbindungsverhaltniffe find unabanderlich, und Die relativen Gewichte, welche bie Bablen repräsentiren, beißen Die Mifcungsgewichte. Diefe Gewichte ber Grundftoffe fteben in bemfelben Berhaltniffe zu einander, wie die fpecififchen Gewichte berfelben, wenn fie fich im gasformigen Buftanbe befinden. Wafferftoff ift 14mal leichter als Luft. Gein fpecifisches Gewicht ift zu bem ber Luft = 0,0688, basjenige bes Cauerstoffe = 1,1026; ba nun im Baffer 1 Bolum Cauerstoff und 2 Bolum Bafferftoff enthalten find, fo entspricht die obige Babl 1,248 zwen Mijdungegewichten Wafferftoff. Gin Mijdungs. gewicht beffelben ift alfo gleich 0,0624 \*). Diefe Bahl verhalt fich nun jum Mischungsgewicht bes Sauerftoffs, 10, wie fich bas specifische Gewicht bes Bafferstoffs, 0,0688, zum specififchen Gewicht bes Cauerftoffs, 1,1026, verhalt, wodurch Die Ungabe bewiesen ift, bag bie Mifchungsgewichte ber Grund. ftoffe in benfelben Berhaltniffen zu einander fteben, wie bie fpecififchen Gewichte ihres ga formigen Buftanbes.

Die dem Gewichte nach, so verbinden sich die Stoffe auch bem Bolum nach in bestimmten Berhältnissen, und wie sich ein Mischungsgewicht eines Grundstoffs mit 1, 2, 3, 4 u. s. w. Mischungsgewichten eines anderen verbindet, so vereiniget sich auch

<sup>\*)</sup> Man weiß, daß 100 Gewichtstheile Wasser aus 88.94 Sauerstoff und 11.06 Wasserstoff bestehen. Dem zu Volge verbindet sich mit 1 Gewichtstheil, oder dem Mischungsgewicht des Sauerstoffs 0.1248 Wasserstoff, denn 88.94 verhalten sich zu 11.06, wie sich 1 zu 0.1248 verhält. Im Wasser ist nun 1 Volum Sauerstoff mit 2 Volum Wasserstoff verbunden; die 0.1248 Wasserstoff ents sprechen somit 2 Volum Wasserstoff, oder 2 Mischungsgewichten, und 1 Mischungsgewicht desselben ist demnach  $\frac{0.1248}{2} = 0.0624$ .

ein Bolum eines Stoffes mit 1, 2, 3, 4 u. f. m. Bolum eines anbern gasförmigen Stoffes. Da fich nun bie Grundftoffe nicht bloß nach ihren einfachen Mifchungsgewichten ober Maagen vereinigen, fonbern auch nach vielfachen berfelben, fo mußte fich aus ihrer wechselfeitigen Bereinigung eine unendliche Menge von Berbindungen ergeben, murbe nicht bas verschiebene jelectrische Berhalten ber Rorper, welches beren Berbindungsfähigfeit bebingt, engere Grengen feten. Die beiben entgegengesetten Glectricitäten bewirken gunächst bie Berbindung von zwen Stoffen in einem bestimmten Berhaltniffe, und fofort in mehreren anderen, bis fich bie entgegengesetten Glectricitäten endlich wechselseitig neutralifieren, und fich ein electrifches Gleichgewicht berftellt, moben fobann feine weitere Berbindung ftattfinden fann. Bwifden febr vielen Grundstoffen wird bas electrische Gleichgewicht schon burch Die erfte einfache Berbindung nach ber gleichen Bahl von Diichungsgewichten bergeftellt, ben ben mehrsten burch bie zwente. ober einige wenige einfache, fo bag man annehmen fann, bie Bahl ber Berbindungen fen burch bas relative electrische Berhalten ber Rorper in ziemlich bestimmte engere Grenzen eingeschloffen.

Die zusammengesetten Körper werden nach bem Grade ber Busammensenung in mehrere Ordnungen abgetheilt.

Die erste Ordnung umfaßt die Berbindungen der Grundftoffe unter einander, die Ornde, Schwefelmetalle u. f. w., wohin 3. B. Rothkupfererz aus Kupfer und Sauerstoff, Bleyglanz aus Bley und Schwefel bestehend, gehören.

Die zwente Ordnung begreift die Verbindungen, welche durch Zusammensehungen der ersten Ordnung gebildet werden, die Salze, die Verbindungen der Oryde und der Schwefelmetalle unter einander, z. B. Bleyvitriol aus Bleyoryd und Schwefelfäure, Magneteisenstein aus Eisenorydul und Eisenoryd, Kupfersties aus Schwefelfupfer und Schwefeleisen.

In der dritten Ordnung sind Berbindungen, welche aus zusammengesehten Körpern der zwenten Ordnung bestehen, oder aus solchen und Körpern der ersten Ordnung, Doppelsalze, oder Salze mit Ernstallwasser, wie Feldspath (kieselsaure Thonerde und kieselsaures Kali) und Eisenvitriol (wasserhaltiges schwefels saures Eisenorydul).

Die vierte Ordnung endlich umfaßt folche gufammengefehte Rorper, Die aus Gubstangen ber britten Ordnung und weis teren Berbindungen bestehen, wie g. B. Die Doppelfalze mit Erp= ftallwaffer, ber Mlaun (ichmefeljaure Thonerbe und ichmefeljaures Rali mit Baffergehalt), ber Zeolith (fiefelfaure Thonerde und fieselsaures Ratron mit Waffergehalt).

Ginfluß ber Bufammenfetung auf die phyfischen Berbaltniffe und die Form ber Mineralien.

mentle beam Serichingen) entito neithen

Wenn, wie ichon bemertt worben ift, bie Gigenichaften einer aufammengefesten Gubftang verschieben find von ben Gigenfchaften ber Grundstoffe, welche biefelbe constituieren, und als eigenthumliche, ber bestimmten Berbindung zufommenbe, betrachtet werben muffen; fo folgt baraus ber große Ginflug, ben bie Bufammenfegung auf Die außeren Berhaltniffe ber Mineralien ausubt. Sarte und fpecififdes Gewicht ober Dichtigfeit ber gufammengesetten Gubftang halten nicht bas Mittel ber Sarte und ber Dichtigfeit ber Beftanbtheile. In ber Regel wird bie Dichtig= feit vergrößert, ber Umfang rermindert; letterer ben Berbindun= gen gasförmiger Rorper in einem bestimmten Berhaltniffe, mas ben Berbindungen fluffiger und vefter Stoffe nicht ber Gall ift. Rur felten wird bie Dichtigfeit vermindert, ber Umfang vergrößert, wie namentlich ben ber Berbindung bes Schwefels mit mehreren Metallen.

Ben ber Berbindung burchfichtiger Rorper mit undurchfichs tigen entftehen balb burchfichtige (Bintblende), balb undurchfich= tige (Blenglang). Farben entiteben und verschwinden, Geschmack und Geruch verandern fich.

Bon ben Mineralien befigen nur einige Gefdmact, nas mentlich bie fogenannten falzigen Rorper. Man unterscheibet in ber Mineralogie gufammengiebenben, finptifchen (Gifen= vifriol), füßlichen (Maun), fauren (Borarfaure), falgigen (Steinfalz), laugenhaften (Ratron), fühlenben (Calpeter), bittern (Bitterfalg), urinofen (Calmiaf), thonigen (Thone) Gefdmack. Drens allg. Raturg. I. 9

Geruch entwickeln einige Mineralien für sich ohne weitere Behandlung, andere benm Erwärmen, Reiben, Schlagen, Anhauschen oder Befeuchten. Man unterscheidet aromatischen (Bernstein benm Erwärmen), bituminösen (Erdpech), brenzligen (Duarz benm Zerschlagen), urinösen (Stinkstein), hepatischen (Stinksinober), schwefeligen (Schwefelkies benm Zerschlagen), knoblauch artigen (Arsenif benm Zerschlagen), thonigen Geruch (Thone benm Beseuchten oder Anhauchen).

Auch das Anhängen an der Zunge oder an der feuchten Lippe, was eine Folge davon ift, daß einige Mineralien Feuchtigkeit einsaugen, hat seinen Grund großentheils in der ehemischen Constitution der unorganischen Körper, da wir sehen, daß mit der Umänderung derselben diese Eigenschaft hervortritt

und verschwindet (Feldspath).

Das Berhalten ber Mineralien gegen verschiebene Bofungsmittel bangt ebenfalls von ber chemischen Constitution ab. Das allge= meinste Lösungsmittel ift bas Baffer, worinn fich befonders mehrere im Mineralreich vorfommende Galge lofen, Steinfalz, Salmiaf, Galpeter, Mlann u.f.w. Man bringt ben Korper, ben man überhaupt, binfichtlich feiner Löslichfeit, in irgend einer Fluffigfeit untersuchen wift, im gepulverten Buftand mit bem Lojungsmittel in einem Rolbden, in einer an einem Enbe gugefcmolgenen Blagröhre, ober in einem Uhrglafe, gufammen und ver= fucht nun benfelben ben ber gewöhnlichen Temperatur ober unter Erwarmung aufzulofen, und fieht gu, ob' eine Lofung erfolgt, leicht ober schwer, gang ober theilweise, ruhig ober mit Hufbraufen, welche Farbe bie Lofung hat u.f.w. Mineralien, welche Roblenfaure enthalten, lofen fich in Gauren, verdunter Galgober Schwefelfaure, unter Aufbraufen. In Beingeift lost fich Borarfaure; im Ammoniat Rothfupfererg u. e. a. Gold und Platin lofen fich nur in Konigswaffer.

Den entschiedensten Einfluß hat die ehemische Constitution auf die Form der Mineralförper. Zeder veste, oder in den vesten Zustand überzuführende Grundstoff besitzt eine eigenthümliche Gestalt. Die Erystallsorm einer Berbindung weicht in der Regel von derjenigen der Bestandtheile ab. Was nun die Gesetze betrifft, nach welchen ben chemischen Berbindungen Formen ents

fteben, fo hat Mitich erlich bie wichtige Entbedung gemacht, bag Berbindungen, welche aus einer gleichen Ungabl auf gleiche Beife vereinigter Mifchungsgewichte befteben, eine gleiche Form annehmen. Go haben einerlen Ernstallform, fobalb fie mafferfren find, ober eine gleiche Angahl Mijdungegewichte Waffer ent= halten: einfach phosphorfaures und einfach arfenitfaures 21m= moniaf; einfach phosphorfaures und einfach arfeniffaures Bleps ornd; doppelt phosphorfaures und arfeniffaures Rali u. f. w. Ralferde, Bittererbe, Manganorndul, Gifenornbul in gleichem Berhältniffe mit Roblenfaure vereinigt zu Ralffpath, Bitterfpath, Manganfpath, Gifenfpath; ernstallifieren fammtlich in Rhomboës bern, die in ben Winfeln nur unbedeutend abweichen. Bittererbe und Binfornd, im gleichen Berhaltniffe mit Thonerbe verbunden, im Spinelt und Gabnit, ernftalliffeten beibe in regelmäßigen Des taebern. Barnterbe, Strontianerbe und Blenornd, in gleichem Berhaltniffe mit Schwefelfaure vereinigt, bilben Ernftalle, bereit Winkel fehr nahe mit einander übereinstimmen. Thonerbe, Gifenornd, Manganornd, Chromorndul mit andern Stoffen, 3. B. Riefelerbe, nach einer gleichen Ungahl Mijchungsgewichte verbuns ben, zeigen gleiche Ernftattform; Binnornd und Titanfaure, als Binnftein und Rutil, besiten gleiche Gestalt.

Die vbengenannten Basen, Kalkerde, Bittererde, Eisens und Manganvrydul vertreten sich in Berbindungen, ohne bedeutende Atenderung der Erystallsorm; ebenso Eisenoryd, Manganoryd und Thonerde; Phosphorsäure und Arseniksäure u.s.w. Mitscherslich nennt die Stoffe, welche auf diese Beise wechselseitige Stellsvertreter sind, ohne daß die Form daben eine bedeutende Aendes rung erleidet, isomorphe, vom Griechischen isos gleich und morphae Gestalt.

Bey einem solchen wechselseitigen Bertreten zeigt sich ins bessen nur dann vollkommene Identität der Form, wenn die Erpstalle dem regulären Systeme angehören; andernsalls tritt immer eine kleine Winkelverschiedenheit ein, und insvsern sind die sich vertretenden Körper eigentlich nur hombomorphe (homoios ähnlich).

Die fogenannten isomorphen, in ber That aber nur hombos morphen Substanzen, ersehen sich, mit einem andern Rörper auf

gleiche Wetfe vereinigt, in allen möglichen Verhältnissen, ohne baß die Ernstallform wesentlich geändert würde, und treten in beliebigem Verhältnisse unter gleichen Umständen auch mit einander auf. Das Grünblenerz, bassches phosphorsaures Bleys veryd, enthält häusig eine ansehnliche Quantität Arseniksäure, die sich ben diesem Minerale in unbestimmten Verhältnissen mit der Phosphorsaure vermischt, und sie auch völlig ersetz, ohne daß badurch die Form verändert wird.

Der Gifenipath, fohlenfaures Gifenorndul, nimmt unbeftimmte Quantitaten von Bittererbe, Ralferbe und Manganprodul auf, und ernstalliffert baben gleichmäßig in Rhomboebern, beren Binfel außerorbentlich nahe mit einander übereinftimmen. Bohl aber erleiden garbe, Glang, fpecififches Bewicht, Durchfichtigfeit baben größere ober fleinere Beranberungen. Muf gang ausgezeichnete Beife feben wir ifomorphe Bafen fich ben ben fiefelfauren Berbindungen vertreten, woraus eine große Bahl von Mineralien besteht. Der Granat bietet bavon ein Benfpiel bar. Er befteht aus einem fieselfauren Doppelfalz, einem Dop= pelfilicat. Die Bafe bes einen Salzes ift Thonerbe ober bas ihr isomorphe Gifenoryd, Die Bafe bes andern Galzes Ralferbe, Bittererbe, Gifen= und Manganorndul, welche ebenfalls isomorph find. Im erften Galze erfegen fich Thonerbe und Gifenornd wechfelfeitig, bald ift jene ober biefes allein, bald find fie beibe zugleich vorhanden; im zwenten Galg treten Ralferde, Bittererde, Gifen= und Manganorybul vicariirend auf. Ginmal find fie alle augleich vorhanden, wie benm Melanit, ein andermal fommen beren nur bren mit einander vor, wie beym gemeinen Granat, wieber ein andermal find beren nur zwen benjammen, wie benm Almandin, ober ericheint gar nur eine biefer Bafen, wie benm Groffular. Wie nun bieg auch fenn mag, Die Ernftallform bleibt biefelbe; Die übrigen phpfifchen Gigenichaften ericheinen aber baben immer mehr ober weniger verandert. Der eifenornbulreiche Melanit ift fchwarz und undurchfichtig, ber manganprodulreiche Mangangranat ift hnacinthroth und burchicheis nend, ber eifenorndreiche gemeine Granat ift braun, und fein fpecififches Bewicht fleigt über 4,0; ber falfreiche, eifenarme Groffular ift hellgrun und leichter, fein fpecififches Gewicht

geht nicht über 3,6. So verhält es sich in der Regel ben allen Mineralkörpern, bep welchen vienritrende, isomorphe Bestand= theile vorkommen.

Der merfwürdigen Thatfache, bag Bestandtheile vicarifrend auftreten, welche zuerft Ruch's bevbachtet, und bie nach Dit= fcherlich's folgenreicher Entbedung eine fo bobe Wichtigfeit erhalten hat, feht eine andere, von letterem Chemiter gentachte Entbedung gang entgegen, wornach eine einfache ober gufammengefeste Gubitang Ernftalle bilben fann, welche zwen verichiebenen Ernstallinstemen angehören und burchaus nicht auf einander gurudgeführt werben fonnen. Go ernstalliffert, nach Mitscher= lich, ber geschmolzene Schwefel beym Erfalten in Gaulen, Die bem zwens und einglieberigen Ernftallfpfteme angehören, wogegen ber natürlich vorfommenbe, ernstallifferte Schwefel in rhomb fchen Octacbern ernstallifiert, bie gum ein= und einachfigen Gp= fteme gehören; Schwefelfupfer, burch Bufammeufchmelgen von Schwefel und Rupfer bereitet, ernstalliffert in regulären Detaebern; bas in ber Ratur vorfommenbe, gleich gufammengefette Schwefeltupfer, ber Rupferglang, ernftalliffert in Formen, Die entichieden bem ein= und einachffgen Ernitallifationsinfteme ange= horen. Schmelzt man aber biefe Ernftalle, fo gibt bie Daffe benm Erfalten ebenfalls regulare Octaeber. Bon funftlich ergengten Berbindungen fonnte man noch mehrere anführen, die ein gleiches Berhalten zeigen. Die Fähigfeit ber Rorper, in zwen verschiedenen, nicht auf einander gurudführbaren Formen gu cryfallifferen, nennt man Dimorphismus, von dis boppelt und morphizo eine Gestalt haben. allen and mande ( and ago 200 morphis

Ginen merkwürdigen Zusat hat Mitscherlichs Entbeckung bes Isomorphismus durch die entscheidenden Analysen von Berzelins erhalten, welche beweisen, daß es absolut gleichartig zusammengesetzte, hinsichtlich ihrer chemischen Constitution ganz identische Körper zibt, die völlig verschiedene chemische Eigenschaften und Erystallsormen haben. Man nennt solche Körper isomerische, vom griechischen isomeres aus gleichen Theilen zusammengesetzt, und kann sie, im Gegensate der isomorphen, auch heteromorphe, verschieden gestaltete, nennen, von heteros verschieden und morphae Gestalt. Dahin ge-

hören bie Weinsteinfäure und Tranbenfäure, Liebigs Knallfäure und Wöhlers Chansaure und mehrere andere. Ben diesen Körpern scheinen die kleinsten integrirenden Körpertheile eine verschiebene, gegenseitige Lage annehmen zu können, ober auch die Mischungsgewichte auf ungleiche Weise zusa men verbunden zu seyn.

Die chemiide Unterfudung ber Mineralien, Bebufs ihrer Bestimmung, gefdieht theils auf trockenem, theils auf naffem Bege. Ben ber Untersuchung auf trockenem Bege, wendet man bas Bothrobr an, bas von ben Metallarbeitern gum Bo. then im Rleinen gebrauchte, etwas mobificierte Inftrument, mo= burch man, vermittelft einer Dellampe, verschiebene Siggrabe bervorbringt, benen man bie Mineralien für fich ober in Berbindung mit andern Gubftangen ausseht. Die Ericheinungen, welche bie Mineralien baben zeigen, werben fehr fchnell erhalten. find hochft characteriftisch, und in ber Regel entscheibenb. Lotha rohrverfuche fonnen überdieß mit ben fleinften, faum magbaren Quantitäten angestellt werben, mit welchen jebe andere chemische Untersuchung unmöglich ift, und find beghalb ben allen analys tifden Berfuchen von Mineralien wohl unentbebrlich. Die Befandtheile berfelben laffen fich mit Silfe bes Löthrohre ferner fo leicht entberfen, bag beffen Unwendung allgemein empfohlen werben muß. Bergeling hat eine claffifche Anleitung gu Loth= versuchen geschrieben \*), die ber beste Führer ben folden 21r= beiten ift. F. v. Robelle Tafeln gur Bestimmung ber Di= neralien mittelft einfacher chemischer Bersuche auf trockenem und naffem Wege \*\*), fonnen ebenfalls mit großem Rugen gebraucht werden. D. a.da il as del vi Victoria della famoni della commenta della della

emister Gegenfahren namb. Einstellernige feben, ellen grent elektrisch Adruce dietemen voor voor auchiefen ingeveren arch

shor exceptionally londer buy or einer abor, excellence, seel all sites

street Constitute and Course - the countries and con-

\*\*) München 1833. 40,

<sup>\*)</sup> Die Anwendung des Löthrohrs in der Chemie und Mineralogie, von Jacob Berge ins. Nürnberg, ben Schrag. 1828. 80.

ver verhibiet. In allerde bat wegen ihrer ähendendligenichatz gebin-

eine ereble. In Corde, wergereben Heighten under Cleverieuffe mit einden Bleinzelle deschieben in deren gewellt der Gereichen Mark.

## 3 mepter Epeil.

metric residence of the mist side

# S y st e m.

for the contraction of the said the said to the form of the said t

Die Mineralien find Theile bes Erbelementes, welche burch die Sinwirfung ber andern Elemente Beränderungen erlitten, und sich bann wieder auf manchfaltige Beise verbunden haben. Sie zerfallen baher zunächst in 4 Classen.

Die Licht= ober Feuer-Mineralien find fehr schwer, schwelzbar, undurchsichtig und glänzend: die Erze.

Die Luft=Mineralien verbrennen durch ihre eigene Sige, und verwandeln sich in Luft oder Dunft, wie die Kohlen und der Schwefel: die Inflammabilien oder Brenze.

Die Baffer-Mineralien verbrennen nicht von felbit, - lofen fich aber im Baffer auf: Die Salze.

Die Erd: Mineralien verändern sich weder im Feuer, noch in der Luft, noch im Basser, d. h. sie sind unschmelzbar, unverbrennlich und unaussissich: die eigentlichen Erden.

### I. Claffe. Erben.

Erben, erdige Mineralien, find diejenigen, welche weder burch das Baffer, noch durch die Luft verändert werden, auch in gewöhnlichem Glähfeuer nicht verbrennen. Unauflösbarkeit in Baffer und Strengftuffigkeit zeichnen sie aus.

Die Erben werden wieder burch bie Mineralclaffen peranbert.

Die Ralferbe hat wegen ihrer abenben Gigenichaft Mehn. lichkeit mit ben Metallkalchen;

bie Salferbe wegen ber Fettigfeit und Glectricitat mit ben Brengen;

bie Thonerbe megen ihrer halben Muflösbarfeit im Baffer mit ben Galgen;

bie Riefeler be ift allein gang unveranderlich, und baber bie reine Erbe.

### I. Ordnung. Riefelerben.

### 1. Sippichaft bes Quarzes.

### 1. Geschlecht, Quarg.

Die Grundform bes Quarges ift bie nebenftebenbe, feche-



feitige Doppelpnramide, Fig. 39, welche unter bem Ramen bes Beragondobecaëders schon oben, G. 37. F. 3, bar= gestellt, und G. 51 genauer befchrieben worben ift. Gehr oft find mit feinen Flachen Diejenigen bes erften fechefeitigen Primas g verbunden, fo bag bie Formen bes Quarges baufig

bas Unfeben eines fechsfeitigen, burch eine fechsflächige Pp=



ramide zugespitten Prismas haben, Fig. 40. Bald find bie Ppramibens, bald bie Prismenflächen vorherrichend, und barnach bie Bestalten im Gangen entweder mehr prismatisch ober mehr ppramibal. Die Dobecaeberfläden find glatt, bie Prismafladen gewöhnlich horizontal geftreift, paraffel ben Combinationsfanten. Theilbarfeit nach ben Ppramiden = und ben Prismen=

flachen gewöhnlich febr unvollfommen und unterbrochen. S.

7,0. Spec. Gew. 2,5 . . . 2,7. Die meisten Abanderungent haben ein fpec. Gew. von 2,65. Ben unreinen Stucken ift es bald größer, bald kleiner.

Glasglanz, zuweilen in den Fettglanz geneigt. Durchsichtig .... durchscheinend; durch fremde Beymengungen zuweilen un= durchsichtig. Die Farbe ist vorherrschend weiß, und manche Stücke sind ganz wasserhell; es kommen aber auch Färbungen fast in allen Hauptfarben vor. Weiße und wasserhelle Stücke iriseren oftmals. Der Bruch ist muschlig; ben unreinen Abänderungen splitterige. Im Dunkeln an einander geriebene Stücke leuchten. Besicht doppelte Strahsenbrechung, die man am leichtesten durch zwen gegen einander geneigte Flächen erkennt.

Besicht aus Kieselerde, welche der Chemiker auch Kiesselsäure heißt, weil sie mit Laugen zusammenschmilzt, und sie daben völlig sättiget. Sie ist aus dem Grundstoff Kiesel, S. 117, und aus Sauerstoff zusammengesett, und öfters mit Thon, Kalk, Gisenoryd, Manganoryd, organischer Substanz, verunreiniget. Für sich vor dem Löthrohr unschmelzbar; schmilzt aber mit Soda zu einem harten Glas.

Quarz kommt außerordentlich häufig in Erystallen vor, in erystallinischen und derben Massen, in Aftererystallen, eingesprengt, in Körnern und als Sand. Er ist über den ganzen Erdball verbreitet, von dem ein beträchtlicher Theil aus Quarz besteht. Die wichtigsten seiner zahlreichen Arten sind folgende:

1. Bergerystalle, welche die höchsten Grade der Durchsichstigkeit besichen. Sie haben gewöhnlich den prismatischen Typus, und erreichen bisweilen eine bedeutende Größe. Man hat deren wiederholt von der Schwere einiger Centuer gefunden. In gerollten, abgerundeten Stäcken mit ranher Oberstäche findet man den Bergerystall in vielen Flüssen. Solche im Rhein vortommende Stäcke sind unter dem Namen der Rhein vortommende Stäcke sind unter dem Namen der Rhein fiese bestant. Gelbgefärbte Stücke heißen Citrin, braune Rauchstopas, schwarze Mörion.

Gewöhnlich find die Ernstalle gruppiert und zu Drusen verbunden. Sie schließen bisweilen haarfeine Ernstalle von Spidot, Asbeit, Hornblende, Rutil, Brauneisenstein, Gifenglanz (Daarsteine) ein, ober seine Schuppen von Glimmer, Chlorit, selten Tropfen einer mässerigen, zum Theil sehr ausbehnbaren Flüssigsteit, ober einer öligen Substanz. Bar oft sind sie von Chlorit ober Glimmer überzogen.

Man findet ben Bergernstall vorzuglich im Grundgebirge, im Granit, Gneis und Glimmerichiefer, worinn baufig Quargabern Tiegen, welche leere Raume einschließen, in benen bie Quaramaffe freper und reiner ausernftallifieren fonnte. Solche bisweilen mit Bergernstoffen ausgeschmückte Sohlungen uennt man Ernftall= gewölbe, Ernftallfeller. Gie liegen mehrentheils in febr bedeutenden, oft fait unzuganglichen Soben, und werben nur felten burd Berwitterung bes Gefteins geoffnet, wie es 1784 ben bem Ernitallfoller an ben Courtes in ber MontblanceRette ber Kalt war. Gewöhnlich werden fie burch die Ernstallfucher ents beeft und geoffnet, welche, Die Quargabern verfolgend, Sammer= folage auf fie führen, und wo biefe hohl tonen, einbrechen. Auf biefe Beife wurden im verfloffenen Sahrhundert in ben Alpen an mehreren Duncten am Gotthardt, auf ber Grimfel, am Binfenfoct, im Sintergrunde bes Lauteraargletichers Ernfallfeller gefunden. Gines Diefer Gewölbe mar, nach Chriftoph Bernouflis Ergablung "), über 100 Bug tief, und lieferte fur 30,000 Gulben Ernftalle, worunter mehrere von einigen Centnern waren. Oberhalb Raters in Oberwallis wurden, nach Gbel 47), gwifden 1770 und 1780 an einem Puncte 5,000 Pfund Ernstalle gewonnen, unter benen fich einzelne Stude von 7-14 Centner befanden. Much in Salzburg, Stenermart, ben Difans im Dauphine, auf Ma-Dagastar, Grönland u.f.w., hat man Bergernstalle unter abn= lichen Berhaltniffen gefunden. 3m Ralfftein fommt er felten und nur flein por; fo im Ralfitein am Gantis und bintern Debrif in Appenzell, im Marmor von Carrara. Sin febr gierlichen, fleinen Ernftallen findet man ibn in Mergeln zu Briftol in England, ben Grenoble in Franfreich und Marmarofch in -Namula College College College Obergen Cliving braune Rinu de

<sup>\*)</sup> Geognostifde Ueberficht ber Schweiz. Bafel 1811.

Anleitung die Schweiz zu bereisen, zwenter Theil, dritte Auflage. Burich 1809. S. 303.

Ungarn. Die Ernstalle bes letteren Funborts find unter bem

Der Bergernstalt wird vorzüglich zu Schmuck verarbeitet, und mitunter zur Nachahmung des Diamantenschmucks verwendet; auch verarbeitet man ihn zu Ring- und Nadelsteinen, fertigt aus ihm Petschaften, Leuchter u. dergl. mehr. Unganze, rissige Stücke benutzt man zur Darstellung sehr reiner Glasstüffe, zu sogenanntem Straß, der durch Metallsarben den Gdelsteinen ähnlich gemacht, und als Stellvertreter derselben gebraucht wird.

2. Umethyst. Stängelige, in Erystallenden auslaufende Inbividuen, welche gewöhnlich nur die Dodecaëderstächen zeigen, selten die Prismenstächen, und diese immer sehr untergeordnet; mit ihren Seiten verwachsen und zu Drusen vereinigt. Die Farbe ist oft ausgezeichnet violblau, auch perlgrau, nelkenbraun, graulich und grünlichweiß, und mitunter erscheinen sortisteationsartige, die Stängel quer durchsehende Farbenzeichnungen.

Der Name kommt vom griechischen Amethystos, nicht trunken. Die Alten hielten biesen' Stein nämlich für ein Mittel gegen bie Trunkenheit, und trugen ihn bagegen als Amulet.

Findet sich auf Gängen im Grundgebirge, in Achatkugeln ber Mandelsteine und in Flüssen als Gerölle. Die schönsten, der Farbe nach, kommen aus Sibirten, Persien, Indien, Ceylon. Häusig kommt er in den Achatkugeln von Oberstein in Rhein-preußen vor; die Stücke aus den Achatkugeln von Cairngoram in Schottland lassen sich besonders gut verarbeiten. Zu Porkura in Siebenbürgen sinden sich besonders tief gefärbte, und auf der irländischen Insel Man besonders große Amethyste.

Man verwendet den Amethyst vorzüglich zu Ring= und Rabelsteinen, und zu Petschaften.

3. Gemeiner Duarz. Stücke von unreineren Farben, geringeren Graden der Durchsichtigkeit und einem zum Fettglanz hinneigenden, zuweilen in diesen übergehenden Glasglanz. Der Bruch ist unvollkommen muschelig und oft splitterig. Die Erystalle sind gewöhnlich Heragondodecaëder; die Prismenstächen kommen selten, und beynahe immer nur untergevrdnet vor. Auch in Afterernstallen nach Flußspath, Kalkspath, Gyps, Schwerspath,

durch Ausfällung gebildet; ferner ftalactitisch, zellig, mit Gin-

Der gemeine Quarz ist ganz außervrdentlich verbreitet; ein Gemengtheil der meisten Gesteine des Grundgebirges, des Gras nits, des Gneises, des Glimmerschiefers, der Porphyre, er tritt als selbstständiges Gestein auf, bildet den Hauptbestandtheil aller Saudsteine, und erfüllt in unermeßlichen Ablagerungen, als Gestchiebe und Sand, Riederungen und den Grund vieler Thäler.

Man unterscheidet nach Glanz und Farbe gewöhnlich fols gende Abanderungen:

- a) Fettquarz. Durch Fettglanz ausgezeichnet. Zuweilen mit schöner rosenrother Farbe und durchscheinend, Rosenquarz (Zwiesel in Bayern), und bisweilen milchweiß, Milchquarz (Grönland).
- b) Avanturin, brauner, rother ober gelber Quarz, von zahllosen kleinen Rissen und Sprüngen durchzogen, oder mit kleinen Glimmerschuppen erfüllt, die einen eigenthümlichen Schimmer bewirken. Kommt von Madrid und vom Ural.
- c) Prafem. Mit lauchgrüner Hornblende burchwebter Quarz. Breitenbrunn im Erzgebirge. Wird zu verschiedenen Bijouteriewaaren verarbeitet.
- d) Siberit, Saphirquarz; indig= und berlinerblau. Gol= ling in Salzburg, Grönland, Norwegen.
- e) Kahenauge; mit Amianth burchwebter Quarz, von vorherrschender gelbliche und grünlichgrauer Farbe und zartfaserigem Gefüge; auch matt roth, gelb und braun gefärbt. Durchescheinend, derb. Zeigt, wenn es halbkugelig geschlissen ist, einen eigenthümlichen Lichtschein, welcher an denjenigen erinnert, den das Auge der Katze unter gewissen Umständen wahrnehmen läßt. Die schönsten kommen aus Ceylon und Hindostan, rothe und braune von der Küste Malabar, minder schöne Stücke von Treseburg am Harz, und von Hof am Fichtelgebirge. Wird zu Schmuckstein verwendet.

1) Stinkquarz. Derb und ernstallissert. Gibt beym Zerchlagen einen brenzligen ober hepatischen Geruch aus. Gewöhn=
lich grau ober bräunlich. Die Ernstalle sind bisweilen hohl und
mit Thon ober Mergel ausgefüllt. Auf Lagern im Gneis zu

Chantelonb und Nantes in Frankreich, in einzelnen berben Masfen im Gneise bes Schwarzwalbes; in Ernstallen, in Mergel ein= gewachsen, am Wartberge ben Pforzheim.

- g) Faserquar z. Derber Quarz von feinstängeliger und faseriger Structur. Wettin ben halle, Auvergne.
- 4. Chalcebon. Derb und ernstallifiert in Rhomboebern, b. i. in ben Salbflächnern bes Beragondobecaebers, auch in Ufter= ernstallen burch llebergug gebilbet; ferner fugelig, traubig, nierenformig, getropft in ben mannigfaltigften Geftalten, als Berftei= nerungsmittel, in Platten und frumpfectigen Studen. Brud flachmuschelig und splitterig; halbburchsichtig bis burchscheinend. Wenig glangend, ichimmernd; von verschiedenen Farben und Farbenzeichnungen. Die grauen, weißen, gelben und braunen Stude heißen gemeiner Chalcedon. Gie find theils einfarbig, theils gestreift mit mehreren Farben, theils gewolft, und haben oft mood- ober baumförmige Beichnungen. Stude, an welchen weiße und lichtgraue Farbenftreifen mit bunfleren wechfeln, tragen ben Ramen Onnr, was Fingernagel heißt; wechseln weiße Streifen mit grauen, fo heißt ber Stein Chalcebongr; Stude mit moos- oder baumförmigen Beichnungen nennt man Doch ha-Steine. Der mildweiße, bennahe undurchfichtige, mird von ben Runftlern Cacholong genannt, und Stude, welche Baffertropfen einschließen, beigen Sybrodalcebone ober Enbps auch ein Biererenftaffen made Stallfhatth gebilbet, alle Reitet d

Man findet ben gemeinen Chalcedon vorzüglich in den Höhlungen der Mandelsteine des basaltischen Gebirges, so auf Jeland und den Färvern, ben Bicenza; sodann in den Mandelsteinen und Porphyren, welche in der unter dem Namen des Todtlicgenden bekannten Gebirgsbildung vorkommen, wie ben Oberstein in Rheinpreußen, in der Gegend von Baden und Oppenau am Schwarzwatde, ben Chemnich in Sachsen, ferner auf Bley-, Silber- und Gisengängen, wie in Ungarn, Siebenbürgen, Kärnthen.

Der Farbe nach werden noch folgende Abanderungen unter-

a) Plasma; lauch= und grasgrun gefärbter Chalcedon von flachmuscheligem Bruche. Diese schone Abanderung hat sich bis

jeht nur verarbeitet zu Cameen und Intaglios in ben Ruinen Roms gefunden. Gein Fundort ift noch unbekannt. Diesem anstifen Plasma sehr ähnlich ist ber lauchgrüne Chalcebon, welcher in ben Achatkugeln zu Oppenau am Schwarzwalbe vorkommt.

- b) heliotrop; lauchgrun mit rothen Puncten. Kommt aus ber Bucharei und aus Sibirien.
- e) Carneol; blutroth, röthlichbraun und röthlichgelb; musscheliger, wachsglänzender Bruch. Ift durch eine organische Substanz gefärbt, die im Fener zerstört wird. Der Stein verliert daher durch Glühen seine Farbe, und erscheint nachher grau, von fein vertheilter Kohle, die in seinem Innern liegt. Die schönsten Carneole kommen in stumpfeckigen Stücken aus dem Orient. Auch in Sibirien, in den Mandelsteinen des Fassathals, in den Porphyren ben Oppenau am Schwarzwalde, in Böhmen, Sachsen, Ungarn, wird er gesunden.
- 5. Chrysopras; burch Nickeloryd apfelgrun gefärbter, burchscheinender berber Quarz, von fplitterigem Bruch. Findet fich im Serpentingebirge zu Kosemit, Grochau, Gläsendorf, in Schlessien. Wird häufig verarbeitet.
- 6. Fenerstein. Dichter Quarz von groß- und flachmusscheigem Bruch, durchscheinend, von grauen und gelben Farben, meist einfarbig, selten gewolkt oder gestreift. Gibt sehr schaffzantige Bruchstäcke. Gewöhnlich in kugeligen, knolligen Stücken, auch in Aftererystallen nach Kalkspath gebildet, als Bersteines rungsmittel, sodann in Platten und kleinen Lagern. Die knolligen Stücke sind in der Regel mit einer weißen, erdigen Rinde sterzogen. Findet sich vorzäglich in der Kreide Englands, Frankreichs, Dänemarks, der Insel Rügen, Jütlands, Lithauens und des südlichen Rußlands. Ueberdieß in vielen Kalkbilbungen.

Diese Quarzart wird ganz allgemein zu Feuersteinen verwens bet, wovon sie den Namen hat, und wözu sie sich wegen der Scharffantigkeit und flachen, scheibensörmigen Gestalt der Bruchstieke vorzüglich eignet. Der gelblichgraue Feuerstein liesert gewöhnlich die gleichartigsten und dünnsten Scheiben, und wird deshalb, weil er sich leichter spalten und verarbeiten läßt als der dunkelgefärbte, diesem vorgezogen. Wir erhalten die mehrs stein Fenersteine aus Frankreich. Nach einer im Bolf ziemlich verbreiteten Meynung würden die einzelnen Fenersteine aus der frischgegrabenen und dann noch weichen Masse geschnitten. Dieß ist indessen ganz irrig. Die Berarbeitung der größeren, knolligen Stücke zu den kleinen Steinen für Flinten u.s.w. geschieht vermittelst eiserner Hämmer. Sie erfordert eine große Fertigkeit. Sin geschickter Arbeiter kann in einem Tage 200—400 Flintenssteine aufertigen.

7. Hornstein. Dichter Quarz, gewöhnlich nur an den Ranten durchscheinend und im Bruche splitterig. Meist durch Eisen grün, roth oder braun gefärbt, und im Allgemeinen von unreinen, mit Grau gemischten Farben. Meist derb; auch in Alftererystallen nach Kalkspath gebildet, in kugeligen und knolksgen Stücken und als Versteinerungsmittel von Holz (Holzstein, Lithornson). Durch Hornstein versteinerte Holzer lassen, in dünne Platten geschnitten, noch recht schön die organische Structur wahrnehmen; der Bruch ist ben solchen Stücken öfters sehr schön muschelig.

Der Hornstein kommt auf Gängen im Erzgebirge, namentlich zu Schneeberg, vor, sobann in Knauern in verschiedenen Kalksprmationen, insbesondere im Muschelkalk und im Corallenkalk bes Jura. Daburch versteinerte Hölzer findet man am Kiffhäuser in Thüringen, ben Gernsbach im Murgkhal (Schwarzwald), in den rothen Conglomeraten des Todkliegenden; im Schuttland ben Eberbach, Löwenstein in Würtemberg; in Moorgründen den St. Peter auf dem Schwarzwalde. Auch kommt Holzstein zu Schemniß und an andern Orten in Ungarn, zu Frkußt und Ekatherinenburg in Sibirien vor.

Man verarbeitet ihn zu Griffen an Waffen, zu Dosen u. bergt.

8. Eifenkiesel. Ein burch Beymengung von reinem ober wasserhaltigem Gisenoryd, roth, gelb ober braun gefärbter Quarz, undurchsichtig und durch den Metallgehalt schwerer. Bilbet theils deutliche Ernstalle, theils ernstallischförnige, theils dichte Massen. Ein öfterer Begleiter von Gisenerzen auf verschiedenen Lagerstätten. Ausgezeichnete und sehr schön rothgefärbte Ernstalle sinden sich in den Mergeln am Fuße der Pyrenäen, in

den hügeln von Chalusse im Dep. des Landes, ben St. Jago di Compostella, und sind unter dem Namen der Hpazinthe von Compostella bekannt. Schön ernstallisierte Stücke finden sich auch zu Fserlohn.

9. Jafpis. Dichte, mit Thon und Gifenornd, vber Gifenroft gemengte Quarzmaffe. Undurchsichtig. Bruch flachmus
schelig. Bon vorherrschenden rothen und braunen Farben.

Die ausgezeichnetste Abanderung ist die in kugeligen, ellipsfoidischen und walzenförmigen Stücken vorkommende, welche den Namen Kugeljaspis trägt, und wenn sie braun gefärbt ist, auch ägyptischer Jaspis heißt. Die Kugeln besisen gewöhnslich eine sehr dünne, schmußig grüne Rinde, und zeigen im Insern ausgezeichnete Farbenringe, welche mit der Oberstäche der Stücke parallel laufen, was beweiset, daß sie nicht durch Rollung abgerundet, sondern urspränglich kugelförmig gebildet worden sind. Dann und wann haben sie Höhlungen, worinn Kalkspathsernställe siehen, und mitunter sieht man kleine Versteinerungen darinn.

Der Hauptfundort bes Rugeljaspis sind die Bohnerggrus ben ben Liel unfern Schliengen, und ben Auggen unfern Mullsheim im badischen Oberlande.

Der Bandjaspis kommt in berben Massen vor, die eine schöne, verschiedenfarbige Streifung zeigen. Man findet ihn vor= 3uglich schön in Sibirien.

Der gemeine Jaspis bricht auf Gangen mit Gisenerzen ein, und hat gewöhnlich eine gleichförmige, rothe, gelbe ober braune Farbe, und kommt in berben Stücken vor. Sachsen, Böhmen u.s.w.

Rieselschiefer; bichter mit Thonerde, Kalkerde, Eisenvent, Eisenorydul und Rohle gemengter Quarz, im Großen unvollkommen schieferig, im Bruch muschelig, und theils von unreinen, grauen, rothen und grünen Farben (gemeiner Kieselschiefer), theils dunkel graulichschwarz, durch Kohle gefärbt, im
Bruch splitterig oder eben (lydischer Stein). Er bildet Lager im Thonschiefer- und Grauwackeugebirge, Schwarzwald,
Barz, Sachsen, Schlessen u.f.w., und findet sich auch häusig im
Schuttlande, wie z. B. unter den Geröllen des Rheins. Man

wendet ihn jum Strafenbau, zu Reibsteinen, und ben schwarzen als Probierstein an.

Rieselsinter, Rieseltuff. Eine aus Wassern abgessehte Quarzmasse, welche in rindenförmigen Stücken, tropfsteinsartig und öfters auch als Ueberzug von Pflanzentheilen vorkommt. Theils dicht und im Bruche muschelig, glasglänzend, an den Kanten durchscheinend; theils faserig, erdig, porös, undurchsichtig und matt. Im Allgemeinen von lichter graulichs, gelblichs und röthlichweißer Farbe. Eine beträchtliche Menge von Kieselssinter seht sich aus dem heißen Wasser des Geysers auf Island ab. Auch in Kamtschatka, in Grönland, auf Tenerissa, ben Sauta Fiora in Italien (Fiorit) sind Vorkommnisse von Kieselssinter bekannt.

Ach at heißen Gemenge mehrerer Quarzabänderungen, namentlich Gemenge von Chalcedon, Jaspis oder Hornstein und Amethyst. Nach den verschiedenen Zeichnungen und Farbenschattierungen, welche die Gemengtheise durch ihre verschiedenartige Berbindungsweise hervorbringen, unterscheidet man: Band-, Röhren-, Punct-, Wolken-, Moos-, Landschafts-, Bestungs-, Trümmer-Achat u.s.w.

Solche Quarzgemenge kommen gewöhnlich in Rugeln und Mieren vor, die eine thonige Rinde haben und im Thonporphyrzoder Mandelsteingebirge liegen. Sie werden allgemein Achatzugeln genannt, zeigen häufig eine schichtenweise Auseinandersolge der Gemengtheile und sind nicht setten hohl. In diesem Falle ist ihr Inneres immer mit Quarzerystallen ausgeschmückt. Oberztein in Rheinprenßen, Oppenau im Schwarzwalde, Baden unfern Rastadt sind reiche Achatsundorte. Er sindet sich überzdieß in Schlessen, Böhmen, Ungarn, Sibirien; in Sachsen kommt er ben Kunersdorf und Schlottmiß auf Gängen im Gneis vor.

Der Achat wird von allen Quarzvorkommnissen am meisten verarbeitet, und zwar vorzüglich zu kleinen Mörsern und Reibschalen, worinn man harte Substanzen pulvert, zu Dosfen, Petschaften, Siegelsteinen und zu verschiedenen Bijouteries waaren.

## 2. Geschlecht. Opal. Syn. Untheilbarer Quarz.

Wasserhaltiger, untheilbarer Duarz, ohne Erystallisationssähigkeit; glasartig, spröde, etwas weicher als der wasserfreye Duarz, H. = 5,5 ... 6,5; spee. Gew. = 2,0 ... 2,2;
nur durch Berunreinigung, Bermengung von schwerem Metallvryd auf 2,3 ... 2,5 sich erhebend. Bruch muschelig; Glasglanz, öfters fettartig; Durchsichtigkeit in allen Graden; beynahe
von allen Farben, öfters mildweiß, selten farbelos. Manche Ubänderungen zeigen im Innern ein lebhaftes Farbenspiel. Bildet
knollige, traubige, getropste Gestalten, und erscheint auch als
Bersteinerungsmittel von Holz. Gibt beym Glühen Wasser aus,
und wird dabey matt und trübe. Man unterscheidet folgende
Arten:

1. Ebler Opal; mildweiß bis weingelb; halbburchfichtig, mit lebhaftem Farbenspiel in glänzenden, rothen, blauen,
gelben und grünen Farben. Derb, eingesprengt, in Schnüs
ren oder Trümmern, und in Nestern im Trachyt und Thonporphyr, zumal in Ungarn, namentlich zu Ezerweniha, auf den Färören und in Merico. Weniger schön ben Hubertsburg und
Leisnig in Sachien.

2. Feueropal; burch hyacinthrothe ober honiggelbe Farbe ausgezeichnet, ohne Farbenspiel. Findet sich im Trachyt zu Zimapan in Merico und auf Gide, einer ber Färber.

3. Glasopal, Syalith; wasserhelt, oder licht graulich-, gelblich- und röthlichweiß; glasglänzend; durchsichtig; traubige, tropssieinartige Gestalten. Kommt im augitischen Mandelstein zu Ihringen am Kaiserstuhl (Breisgau), bey Franksurt am Main, im Klingstein ben Walsch in Böhmen, im Trachyt zu Schemnih in Ungarn, in Mexico vor u.s.w.

4. Gemeiner Opal; von lichten weißen, grauen, gels ben und grünen Farben, selten roth; durchscheinend; settartiger Glasglanz; berb, eingesprengt und tropfsteinartig. Im Trachyt, Serpentin und Basalt Ungarns, Sachsens, Schlesiens, der Rheinsgegenden u.f.w., insbesondere zu Tokai, Telkebanya und ben Eperies in Ungarn.

Der Sybrophan, auch Weltauge genannt, ift gemeisner Opal, der begierig Waffer einfaugt, und baben vorübergehend burchsichtig wird. Hauptfundort Hubertsburg in Sachfen.

- 5. Halbopal; begreift die weniger rein gefärbten Stücke von geringeren Graden der Durchsichtigkeit; graue, gelbe, braune, rothe und grüne Färbungen; oft gesteckt, gewolkt, gestreift; meist nur an den Kanten durchscheinend; fettartiger Glasglanz. Derb eingesprengt, tropfsteinartig und in Holzgestalt (Holzopal). Die dadurch versteinerten Hölzer gehören zu den Nadelhölzern. Nach der Farbe heißt man gewisse Abänderungen auch Bach sopal, Pechopal. Findet sich vorzüglich im Trachyt und dessen Conglomeraten in Ungarn ben Tokai, Schemnik, Kremnik, Eperies, in den vulcanischen Eonglomeraten ben Hohentwiel im Heegau, am Wartenberge unsern Donaueschingen und im Dolrite zu Steinheim ben Hanau. Der Holzopal wird vorzüglich ben Oberfassel und am Quekstein im Siebengebirge, ben Uhrweiser an der Ahr und ben Telkebanya in Ungarn gefunden.
- 6. Menilit, heißt der braune, beynahe undurchsichtige, matte, in knolligen Stücken im Klebschiefer zu Meni-le-Montant ben Paris vorkommende Opal.
- 7. Safpopal, Gifenopal, nennt man einen burch Gifenoryd rothgefärbten, und daran reichen, undurchsichtigen Opal, bessen spec. Gew. sich bis auf 2,5 erhebt. Findet sich zu Tokai und Telkebanya in Ungarn, zu Kolywan in Sibirien und bey Constantinopel.
- S. Cacholong; milch=, gelblich= und röthlichweiß, undurch= fichtig, wenig glanzend ober matt. Derb, nierenförmig und in Schnüren. Bucharen, Island, Färber.

Der edle Opal steht in hohem Werth. Man schleift ihn gewöhnlich rundlich oder linsenförmig (en cabochon), wodurch sein Farbenspiel erhöht wird. Am meisten werden die rothspiestenden Opale geschäft. Man bezahlt für kleine Ringsteine, wenn sie rein sind und 4 Gran wägen, 8—10 Gulden; größere Steine werden sehr theuer verkauft, und mit 1,000 Gulden und darüber bezahlt. Trachytstäcke, welche eingesprengte Punete von edlem Opal enthalten, werden unter dem Namen Opal mutter verarbeitet. Basserhelle, kugelige Hyalithe werden hin und wies

ber in Ringe gefaßt; ber gemeine fo wie ber Salbopal werben an Rnöpfen, Dofen u. bergl. verarbeitet; ber Solzopal zu Dofen, namentlich in Wien; ber Gifenopal vornämlich in ber Türket gu Griffen an Waffen; ber Cacholong von ben Kalmucken gu fleinen Gefäßen und Bilbern. Mit Bache getranfter Sondrophan wird beym Erwarmen burchfichtig, gelb, und beißt pprophan. Confession water and a constitution of united that no with eingelprengr, tropffeing ilg und in tropggeinte (Solgons). The

#### 2. Sippschaft bes Demantes.

Reprajentiert bas bem Riefel fo nahe ftebenbe, weinfte Carbon. To any ladding and definition that goalige the goding

#### aldmeraten in Ungarn ben Tetaly Societies, Lecturies, Coeries, 3. Geschlecht. Demant. ne mant, min som Son. Diamant, min sprodistring

Eryftalliffert in Formen bes regularen Ernftallifationesinfteme und zwar am gewöhnlichften in ausgezeichnet ichonen, regulaven





Detaebern, Fig. 41, und Sepafisoctaes bern, Fig. 42, läßt fich nach ber Rich= tung ber Flächen ber eriteren vollfome men fpalten, und ift ber harteite (50) = 10) und glanzenbite aller Körper. James an Sein Wtang wift neigenthumliche an Spect Gew. = 3,4 . . . 3,6. Die Obenfläche god dage usiendies mit its feiner Ernftaller unter welchen auch Burs fel (f. Fig. 1. G. 36.), Rautenbobecae ber (f. Fig. 9. G. 451) und Tetraeber (Rig. 6. G. 39.) vorfommen, ift öfters rauh, benm Rautenbobecaeber und Serafisoctgeber häufig gefrummt. Farbelos und mafferhell, boch auch fehr wft allenger ald notate man gefärbt, grau, gelb, braun, ichwarz,

roth, grun, blau, im Allgemeinen licht. Bollfommen burchfich= tig bis burchicheinend, letteres ben bunfler Farbe. Befint ein außerordentliches Lichtbrechungs- und Farbengerftrenungsvermögen, und zeigt befihalb gefchliffen ein ausgezeichnetes Farbenfpiel. Sprobe; Bruch mufchelig. Leitet Die Gleetricitat nicht; wird burch Beftrahlung farf phosphorescierend.

Besteht aus reinem Kohlenstoff \*); sehr schwer verbrennlich; im Brennpunct eines großen Brennspiegels, in der außerordentlichen Sie der Flamme des Knallgases.

Wean hat den Demant bisher noch nicht auf seiner ursprünglichen Lagerstätte, sondern nur lose in Erystallen und Körnern, oder eingewachsen in jugendliche Conglomerate, Breccien, überhaupt in Trümmergesteine gefunden. J. Franklin bestichtet, daß man in der Gegend von Panna in Bundel Kund in Ostindien Diamanten in einem unserem bunten Sandstein und Keuper entsprechenden Sandsteingebilde findet. Theils in Conglomeraten und Breccien, theils im Schuttland der Flüsse fommt er in Ostindien zu Sumbhulpor, Bisapur, Roalconda, Golconda, Hydrabad und an mehreren andern Orten vor. In Brasilien findet er sich im Gouvernement Minas Geraes ebenfalls in einem Trümmergestein, von den Einwohnern Cascalhao genannt, gegenwärtig hauptsächlich zu Mandanga. Auch auf Malacea und Borneo hat man Demante gefunden, und in neuester Zeit selbst auf der Westsiete des lirals und in Roedasvica.

Der Demant nimmt schon seit den ältesten Zeiten den ersten Platz unter den Sedessteinen ein. Er wird in Ostindien und Brasilien mit der größten Answerzesteinen durch eine Wascharbeit geswonnen. Sehr schlecht gefärbte, rissige oder steckige Steine werden in Splitter geschlagen, die man zu Griffeln verwendet, womit man in Glas graviert, Glas schneidet, harte Steine durchbohrt u.s.w.; oder in Pulver verwandelt, Demantbord, womit man den Demant selbst, oder andere sehr harte Selsseine schleist. Die Kunst, ihn vermittelst seines eigenen Pulvers zu schleisen, wurde erst 1456 erfunden. Die Gewichtseinheit, wornach man die Demante verkauft, ist das Karat 30. Sin Karat roher Demante von beschriebener Art kostet 14—17 Gulden

<sup>\*)</sup> Schon Newton hatte aus ber Beobachtung ber außerordentlich farten Strablenbrechung bes Demants ben Schluß gezogen, daß er ein erhärteter, brennbarer Körper fep.

<sup>24</sup> Karat = 16 Loth = 1 Mare colnisch; 1 Karat = 2/5 Loth

rheinisch. Zum Schleifen geeignete rohe Demante werden smit 22 Gulden das Karat bezahlt. Der Preis schwererer Steine wird im Allgemeinen auf die Art bestimmt, daß man das Quasdrat ihres Gewichtes mit der Summe multipliciert, die ein Karat kleiner roher Steine kostet. Es habe 3. B. ein roher schleifsbarer Demant das Gewicht von 3 Karat, so kostet er, dem Gessagten zusolge, 9mal 22 Gulden, d. i. 198 Gulden.

Durch bas Schleifen wird ber Dreis bedeutend erhöht. Gefcbliffene Demante haben theils eine tafelformige Bestalt (Tafelfteine), theils eine ppramidale (Rofetten und Brillanten). Ihr Preis wird in ber Regel bestimmt, indem man bas Quabrat ibres Gewichtes, (b. i. Die Babl, Die ibr Gewicht ausbruckt, mit fich felbft multipliciert, und bie baben erhaltene Gumme) mit 90 multipliciert. Die baben erhaltene Bahl zeigt ben Berth in Bulben an. Die gewöhnliche Große überfchreitenbe Demante, ein Brillant von mehr als 5 Karat, wird ichon mit mehr als 3,000 Gulben bezahlt, und weiterhin ift ber Preis Cache bes Liebhabers. Durch Schönheit ber Form und vollfommene Rlavheit ausgezeichnet ift ber 136 Ravat ichwere Demant ber frango= fifchen Rrone, Regent genannt; ber Demant ber biferreichi= fchen Krone wiegt 139 Rarat, ber bes Raifers von Rufland 193 Karat, berjenige bes mongolischen Raifers 279 Karat - er ift auf fünf und eine halbe Million Bulben gefchast - und ber größte befannte endlich ift ber Demant bes Raja von Matun auf Borneo, ber mehr als 300 Karat hat. Alle biefe großen Demante fammen aus Oftindien. Den größten brafflianifchen Demant befitt bie Rrone Portugall; er ift ein reiner petaebris icher Ernftall von 120 Rarat.

#### 3. Sippfchaft bes Bircons.

Riefelerbe mit Birconerbe und etwas Gifen.

## 4. Gefchlecht. Bircon.

Die Ernstalle gehören zum zwey- und einachfigen System, beffen einfachste Gestalt bas quabratische Octaeder ist (Fig. 13. S. 48.). Sie find gewöhnlich Combinationen von biesem mit





bem erften und zwenten quabratifchen Prisma, Rig. 43 und 44. 36r Unfeben ift burch Borberrichen ber Drid. menflächen meift fäulenartig, felten pp= ramidenartig, wo alsbann bie Alachen bes erften und zwenten quabratischen Prismas an ben vorherrichenben Quabratoctaebern, als Abstumpfungeflachen ber Geitenfanten und Geitenecken auftreten. Theilbar nach ben Glachen bes erften quadratischen Prismas, unbeutlich nach ben Octaeberflächen. Sarte = 7,5; bas fpec. Bem. = 4,4 ... 4,6; fprobe; Glasglang, oft bemantartig; burchfichtig, bis an ben Ranten burchfcheinend; farbelos, jeboch felten, in ber Regel gran, braun, getb ober roth gefärbt, feltener grun. Bruch muschelia.

Zusammensehung: kieselsaure Birconerde; 34,5 Kieselerde, 65,6 Birconerde; als Einmengung 0,5 bis 2 Procent Eisenoryd, was färbt.

Gur fich vor dem Lothrohr unfchmelgbar.

Die intensiv rothen und pomeranzengelben Abanberungen heißen Syacinth, die übrigen behalten den Namen Zircon. Man findet die verschiedenen Abanberungen dieses Geschlechts theils eingewachsen in Spenit (von Stavärn bis Hafedalen, längs der Bucht von Christiania in Norwegen), in Gneis und Granit (Imensee in Sibirien, New-Yersen in Nordamerica u.s.w.), in basaltische Gesteine (Expailly in Frankreich, Jungsernberg im Siebengebirge, Vicenza), in körnigem Kalkstein in Mähren; theils tose in Expstallen und Körnern im Schuttlande, auf Eeplon, bey Madras, zu Ohlapian in Siebenbürgen u. a. a. D. Manche brennen sich im Feuer völlig weiß, und sowohl solche, als die von Natur aus farbelosen, wurden ehedem für Demante gerins zerer Qualität ausgegeben, und von den Steinschneidern Jargon

de Diamant, Jargon de Ceylon genannt. Die dunkelgefärbten, grünen und gelben sind noch als Sbelstein geschätzt. Man besahlt für Ringsteine von 4—5 Linien Größe 10, 20—40 Gulsben. Die schönsten kommen immer noch aus Ceylon. Der Hopacinth wird zu kleinen Rings und Nadelsteinen, zum Einfassen, auch ben feinen Waagen und Uhren als Hülse angewendet,

## II. Ordnung. Thonerben.

Durch Thonerbe, Glycinerde ober Dttererbe characterifierte Mineralien.

#### 1. Sippichaft ber Thonebelfteine.

## 1. Gefchlecht. Rorund.

Drey- und einachsiges Ernstallspftem. Die Ernstalle find gewöhnlich Hexagondobecaeber (Fig. 3. S. 37.), oftmals mit





einer horizontalen Enbfläche, Ria. 45, ober Combinationen bes Dobecaëders mit ben Alachen bes erften fechsfeiti= gen Prismas, g, mit ber horizontalen Endfläche e und mit ben Rhomboëber= flächen r, Fig. 46. Theilbar nach ben abwechselnben Dobecaeberflächen (Rhomboëber). Bit nach bem Demant ber bartefte Körper, S. = .9,0; fpec. Gewicht = 3,9 ... 4,0. Glasglang; burchfichtig, bis an ben Ranten burch= fcheinend, manchmal mit einem fecheftrablig fternformigen, inneren Licht= fchein. Gelten farbelos, meift graubraun, roth und blau; Bruch muiche= lig. Bit erhartete Thonerbe, öfters

mit Kiefelerbe gemengt, burch Gifen gefarbt. Für fich vor bem gothrohr unschmelzbar.

Findet fich theils in Erpftallen und Körnern, theils in berben Stücken, und wird nach Farbe, Durchsichtigkeit und Theils barkeit in folgende Abanderungen unterschieden: 1. Sapphir; bazu rechnet man die schon blau, gelb und roth gefärbten Stücke, auch die farbelosen, von den höchsten Grazden den der Durchsichtigkeit und einem starken Glasglanz. Die blauen heißen ausschließlich Sapphir, und wenn die Erystalle kleine sechsseitige Prismen sind, Salamstein. Die gelben Stücke nennt man auch orientalischen Topas, die violblauen orientalischen Amethyst, die rothen tragen den Namen Rubin.

Diese Abanderungen kommen vorzugsweise im Schuttlande, im Sande der Flusse vor, zumal auf Ceylon, in Siam und China, auch in den basaltischen Gesteinen bes Siebengebirgs (Quegstein) und ben Cassel am Rhein.

- 2. Korund und Demantspath; dazu rechnet man bie deutlich theilbaren, unrein gefärbten, wenig durchscheinenden Stücke, welche in eingewachsenen, oft rauhen Ernstallen und derben Massen in erzstallinischen Gesteinen zu Campo Longo, auf Ceylon, in China, zu Baltimor, am Ilmensee u. a. a. D. vorstommen.
- 3. Smirgel; darunter begreift man berbe Stücke von körniger Structur, die eine bläulichgraue oder schmuchig smalteblaue Farbe haben, und lose auf Naros, unsern Smyrna, mit Magneteisen vermengt in Spanien, in Talkschiefer eingewachten am Ochsenkopf bey Schwarzenberg in Sachsen gefunben werden.

Die rein und tief gefärbten, rothen Korunde, Rubine, sind hochgeschäht, und werden wie Demant bezahlt. Die blauen, Sapphire, stehen in geringerem Werthe; man bezahlt für einen dunkeln Sapphir von 24 Grän 700—800 Gulden. Beide werden gewöhnlich brillantiert geschliffen. Kleine Rubine und die blauen Stücke mit sechsstrahligem Lichtschein (Sternsapphir) schleift man rundlich. Farbelose und blaßblaue, durchsichtige Korunde werden von Pritchard in London zu Linsen kleiner Microscope verwendet; weniger reine Stücke benuft man als Hüssen bey Cylinderuhren, man bohrt die Ziehlöcher bey Drahtzügen durch sie, gebraucht sie zum Schleisen und Schneiden harter Steine, und namentlich so den Smirgel; zum Schleisen und Polieren der Demante aber namentlich den unter Laufgeführten Demantspath.

# 2. Geschlecht. Smaragb.

Die Ernstalle gehören ebenfalls jum brey- und einachsigen System, und find in ber Regel einfache, sechsseitige Prismen mit horizontaler Enbfläche; folche Prismen mit ben Flächen bes zwey-





ten sechsseitigen Prismas, Fig. 47, oder eine Berbindung dieser Gestalt mit den Flächen des Heragondodecaësders, Fig. 48, und jederzeit fäulenartig, ja oftmals sehr lang gestreckt. Die Prismenslächen sind gewöhnlich gestreift. Theilbarkeit ziemlich vollkomumen parallel der horizontalen Endssäche, und deßhalb brechen lange Erystalle so leicht in dieser Richtung ab.

5. = 7,5 ... 8,0; spec. Gew. = 2,6 ... 2,8; Glasglanz; durche sichtig bis durchscheinend; selten farbelos, meist blau, grün und gelb gefärbt. Spröde. Besteht in 100 Theilen laus 70,6 Kieselerde, 16,7 Thouserde, 12,7 Glycinerde; bengemengt sind gewöhnlich Eisenoryd und Ehromoryd, welche die Farbe geben. Für sich vor dem Löthrohre kaum schmelzbar.

Man unterscheidet die Abanderungen biefes Geschlechts auf folgende Beife:

- 1. Smaragd; begreift die intensiv grün gefärbten, smaragd- bis grasgrünen Abanderungen, mit niedriger, fäulensörmiger Gestalt und glatten Flächen. Gewöhnlich in einzelnen Erpstallen eingewachsen, in Glimmerschiefer, im Pinzgau in Tyrol, ben Kosesier am rothen Meer; auf Gängen im Thon- und Hornblendesschiefer im Tunkathal ben Rencarthago in Peru.
- 2. Bernil; umfaßt die Abanderungen von ben übrigen Farben, die langgestreckten Ernftalle mit gestreiften Seiten= und glatten Enbflächen, die öftere gruppiert, durch einander gewachsfen und bisweilen schmunig gefärbt und beynahe undurchsichtig

find. Gemeiner Beryll. Die burchsichtigen, häufig blaß smalteblan gefärbten Erystalle heißen ebler Beryll, Aquamarin.

Rommt vorzüglich im Granit auf Gängen und Nestern von Quarz vor, namentlich in Sibirien zu Nertschinsk, Miask, Murssinsk, von woher Bernste in alle Sammlungen der Welt gelangt sind; sodann lose im Schuttlande ben Rio Janeiro in Brasilien und in Aberdeenshire in Schuttlande. In Granit eingewachsen sindet er sich zu Brodbo und Findo in Schweden, zu Chanteloub ben Limoges, in der Gegend von Lyon, ben Zwiesel in Bayern, in Connecticut und Massachusets in Nordamerica und an mehereren andern Orten.

Die unter dem Namen Smaragb bekannte, bunkelgrune Abanderung wurde von jeher als Edelstein hoch geschäht. Die schönsten kommen immer noch aus Peru. Man bezahlt für einen reinen Stein von 4 Gran 40—55 Gulden, von 8 Gran 110 bis 115 Gulden, von 15 Gran 600—700 Gulden. Der lichtgrüne und blaue Beryll wird weniger geschäht. Für einen reinen Stein von 1 Karat bezahlt man in der Regel 3—5 Gulden. Die unveinen, gemeinen Berylle werden zur Darstellung der Glycinerde und ihrer Berbindungen benüht.

#### 3. Beichlecht. Topas.

Seine Ernstalle gehören zum ein= und einachsigen System (f. S. 57.), und sind im Allgemeinen säulenartig. Gine gewöhn= tiche Combination ist die des Rhombenoctaeders o mit den Flä=



chen des verticalen rhombischen Pris=
mas g, an welchen die Flächen — 8
als Zuschärfungen der scharfen Seiten=
kanten auftreten, Fig. 49, (brasiliani=
sche Topase). Eine andere ist, der vorige
Erystall mit der horizontalen Endstäche
e, den Flächen eines zweyten rhombi=
schen Octaeders 0,2, den Flächen des
zweyten horizontalen Prismas f und
den Flächen eines dritten Octae=



bere 0,3, Sig. 50. (Gine gewohnliche Form ber fächfischen Topafe vom Schneckenftein.) Man erfennt bie fach= fischen Topafe leicht an ber ben ihnen immer vorfommenden, und oft febr ausgebilbeten, horizontalen Enbfläche c, die brafilianischen an ben ftart ent= wickelten Flachen o, Die fibirifchen an ben vorherrichenben Prismenflächen und ben farf ausgebilbeten Rlachen den no die bes zweyten horizontalen Prismas f. Die Fläche e gewöhnlich rauh; bie enarghent einented on Flächen geverticalngestreift.

Theilbarfeit fehr vollkommen parallel ber horizontalen Endfläche e; unvollfommen nach f und nach g. S. = 8,0; fvec. Gew. = 3,4 . . . 3,6; farbelos, grun, gelb und roth; burchfichtig, bis an ben Ranten burchscheinend; Glasglang; fprobe; besteht and fieselsaurer und flußfaurer Thonerbe, und enthält in 100 Theilen 31,2 Riefelerbe, 54,5 Thonerbe, 11,3 Fluffaure. Für fich vor bem Löthrohre unschmelzbar; ber gelbe brennt fich roth; Splitter überziehen fich in farfer Site mit vielen fleinen Blafen.

Bird burch Reiben, Druck und Erwarmen electrifch.

Man unterscheibet Die Abanderungen Diefes Geschlechtes folgenbermaßen : ania dem eine mu rhriden allaffer? satio

1. Topas, edler Topas; begreift bie ernstallifferten Stucke, mit glattflächigen, theils aufgewachsenen, theils zu Drufen verbundenen Ernftallen, von den reinften Farben und ben höchften Graben ber Durchfichtigfeit, auch berbe Stude von folder Beschaffenheit. Findet fich in großer Menge in boniggelben und röthlichen, lofen Erpftallen in Brafilien, im Aluffe Sta-Singa, auch in Aberbeenshire in Schottland; fodann eingewachfen in einem quarzigen Gneis, bem fogenannten Topasfels, zu Schneckenstein im fachfischen Boigtlande und auch auf ben Binnerglagerstätten im Erzgebirge, ferner in Gibirien mit Bernll gu Murfinst, Miast und Odonticheton. Unger biefen Saupt= funborten find noch manche andere unbebeutenbere befannt.

2. Physalith und Pprophysalith; dazu rechnet man berbe, stängelige Massen, und große, unförmliche Erystalle mit rauher Oberstäche, von geringem Glanz und geringer Durchsichtigkeit, gelblichweißer und strohgelber Farbe. Findet sich zu Brobbo und Finde in Schweden im Granit eingewachsen.

3. Pyenit, Stangenstein; stängelige, bevbe Massen und bündelförmige Aggregate stängeliger Prismen, von gelbliche, röthliche und graulichweißer Farbe; burchscheinend. Eingewache sen in einem granitischen Gestein auf den Zinnerzlagerstätten uon Altenberg und Schlackenwalde im Erzgebirge.

Der Topas ist ein beliebter Ebelstein. Um meisten schäft man die rothen, die dunkel honig- und weingelben und die pomeranzengelben. Bür Steine lehterer Art zahlt man, wenn sie 8-9 Linien messen, 110-150 Gulben; die rothen vongleicher Größe werden mit 180-190 Gulben bezahlt. Man sucht diese häusig künstlich, durch Brennen der gelben brasilischen zu bereiten. Die farbelosen und die blauen sind weniger geschäht; dehtere heißen auch orientalische Aquamarine. Die unveinen Abänderungen werd den zum Schleisen anderer Steine verwendet.

## 4. Geschlecht. Chrysoberyll. amin pon

Seine Ernstalle gehören zum ein= und einachsigen System. Die gewöhnliche Gestalt ist eine Combination der Octaederstächen o mit den Flächen des verticalen Prismas g, den Flächen a und b, welche die ersten und zweyten Seitenkanten des Prismas g abstumpfen, und den Flächen f, welche einem horizontalen Prisma



angehören, Fig. 51. Defeters auch haben die Erysftalle die Gestalt einer diesen Tafel, Fig. 52, gebildet durch die Flächen a, b und f. Defters Zwilslinge. Theilbarkeit unvollstommen nach b, noch unvollsommener nach a. H. = 8,5; spee. Gew. = 3,7 bis 3,8; Glasglanz; grün,

fpargel- und olivengrun, ins Brunlichweiße und Gelblicharaue; burchfichtig bis halbburchfichtig, oft mit blaulichem ober milde weißem, wogenbem Lichtschein, ber am schönften ben rundlichem Schliff hervortritt. Darauf bezieht fich ber Rame Enmouban, ber ihm auch bengelegt worden ift, vom griechischen Cyma. Woge und phaino, icheinen. Bruch mufchelig; fprobe. Beftebt aus fiefelfaurer Thonerbe und Bernllerde-Alluminat, in 100 Theilen aus 5,66 Riefelerde, 75,49 Thonerde und 18,85 Bernllerde, mit Benmengung von Titanornd und Gifenornd, bas farbt. Für fich vor bem gothrobre unichmelgbar; lost fich in Borarglas voll= fommen zu einem flaren Glafe auf.

Der Chrufolith ift bisber vorzüglich in lofen Ernftallen, Rornern und Gefchieben im Bluffande auf Ceplon, in Deau und Brafilien gefunden worden; im Oneis eingewachsen ben Sabbam in Connecticut und Caratoga in Rem-Dorf. Reine, burchfichtige Chrufolithe von ichoner Farbe, und gumal bie mit einem blaulichen Lichtschein, werben febr geschätt. Schone Steine von 5-8 Linien werben mit 2-300 Gulben bezahlt. guing Schleifens anderer Steine verwichdek. 2.18 kistische von

#### 5. Beidlecht. Granat.

Regulares Ernstallfnitem. Die gewöhnlichite einfache Form mistig nabifchanis dan sine mug norift bas Rautendebecaeber,



Rig. 53; baufig erscheint auch bas Scofitetraeber (f. G. 45. Fig. 10.), Fig. 54. Die gewöhnlichste Combi= nation ift biejenige biefer beiben Weftalten, Rig. 55, ben welcher d die Dobe=



caebers, o bie Scofftetraeberflächen finb. Ben biefen Combinationen fommen alle Grabe bes gegenseitigen Borberrichens beiber Gestalten vor, fo bag fie balb mehr ben Typus bes Dobecaebers, balb mehr jenen bes Bierundzwanzigftachners haben. Theilbarfeit nach ben Dobecaëber= flächen, wenig vollfommen. S. = 6,5 bis 7,5; spec. Gew. = 3,4 bis 4,3; Glas, bis Fettglang; burchsichtig in allen Graden; immer gefärbt, vorrherrschend roth, anch grün, gelb, braun, schwarz; spröde; Bruch muschelig bis uneben.

Busammensetzung: fieselsaure Thonerbe allein ober gemengt mit fieselsaurem Gisenornd, in Berbindung mit den Silicaten von Kalk, Bittererde, Gisenorndul oder Manganorndul. Die meisten Granate schmelzen vor dem Löthrohr, und öfters zu einer magnetischen Kugel.

Man unterscheibet folgende Battungen:

- 1. Almandin. (Edler, vrientalischer Granat.) Colomsbins, firsche, bräunlichs und blutroth; H. = 7,5; spec. Gewicht = 4,0 bis 4,1; durchsichtig bis durchscheinend. Bruch muschestig. Meist crystallissert, selten derb in frummschaligen Sticken; besteht aus fieselsaurer Thonerde und fieselsaurem Eisens und Manganorydul. Findet sich in Gneis und Glimmerschieser einzewachsen ben Fahlun in Schweden, Schlanders im oberen Etschethal, Wittichen im Schwarzwalde und an vielen Orten in den Alpen. Auf Eeylon und in Pegu sindet man im Flußsande die schönen, durchsichtigen Jeositetraöder, welche auch den Namen sprische Granaten haben, eigentlich sirianische Granaten, von Sirian, einer Stadt in Pegu, wohin sie zu Markte gebracht werden.
- 2. Pyrop. Bon blutrother Farbe; burchsichtig; spec. Gew. = 3,7 bis 3,9. Selten in Erystallen, Würfeln; gewöhn= lich in Körnern, eingewachsen, im Serpentin zu Zöblit und lose im Schuttlande; wie bey Weronis in Böhmen. Ift burch einen Gehalt an Chromoryd ausgezeichnet.
- 3. Caneelstein. Hyacinthroth und oraniengelb; H. = 7,0 bis 7,5; spec. Gew. = 3,5 bis 3,6; crystallistert und in Körnern; settartiger Glasglanz. Besteht aus kieselsaurer Thonerde, verbunden mit kieselsaurem Kalk und kieselsaurem Eisensphul. Findet sich in Erystallen, zu Drusen verbunden, auf der Alpe Mussa in Piemont, in losen Körnern auf Eeylon und in Negypten, derb in Roßshire in Schottland und zu Malsjö in Wermeland.
- 4. Groffular. Spargelgrun und apfelgrun, ine Graue

und Weiße verlaufend; Glasglanz; burchscheinend. S. = 7,5; spec. Gew. = 3,6; in Erystallen und körnigen Stücken. Silicat von Thouerde und Eisenoryd mit Kalksülicat. Findet sich am Wilui in Kamtschatka in Serpentin eingewachsen, auf Le Selle am Monzoni in körnigem Kalkstein.

Dieser Gattung steht der Allochrvit sehr nahe, der wohl nur eine Art derselben ist, und sich zu Giällebäf ben Drammen in Norwegen und zu Berggießhübel in Sachsen findet. Er besteht aus Thonerde= und Eisenorydsilicat, verbunden mit Kalkund Manganorydulsilicat.

- 5. Melanit. Schwarz; undurchsichtig; schwacher Glasglanz; Dodecaöder mit abgestumpsten Kanten; H. = 7,5; spec. Gew. = 3,6 bis 3,7; die Ernstalle vom microscopisch Kleinen an bis zur Größe einer Haselnuß. Besteht aus Thonerdesilicat, verbunden mit Kalk-Silicat und etwas Gisenvrydul und Manganorydulsslicat. Findet sich in vulcanisches Gestein in Ernstallen eingewachsen beh Frascati und Albano unfern Kom, in Auswürfslingen des Besuvs, und am Kaiserstuhl im Breisgau.
- 6. Mangangranat, Braunsteinkiesel. Syacintheroth, durchscheinend an den Kanten; starker Glasglanz; Härte 6,5; spec. Gew. = 3,6 bis 3,7. Kleine Erystalte, Foostetraëder, mit gestreiften Flächen. Besteht aus Thonerde-Cilicat, verbunden mit Kalke, Eisenorydule und vorvaltendem Manganorydule slicat. Eingewachsen im Granit der Gegend von Aschassenburg und in Pensylvanien.
- 7. Rothoffit, Gisengranat. Gelb, brann und roth; Glasglanz, immer stark in den Fettglanz geneigt. H. = 7,0; spec. Gew. = 3,8 bis 3,9. Derb und ernstallisiert. Findet sich gu Altenan, Longbannshytta und Lindbo in Schweden.
- 8. Gemeiner Granat. Bon verschiedenen braunen, gelben und rothen Farben, geringem, settartigem Glasglanz, geringer Durchsichtigkeit. H. = 7.5; spec. Gew. 4,0 bis 4,3; derb und crystaltissert. Besteht aus Eisenoryde und Thonerde-Silicat, womit die Silicate von Kalk, Eisenorydul, Manganorydul verbunden sind. Ist der gewöhnlichste Granat, den man im Granit, Gneis, Glimmerschieser, Hornblendeschieser beynahe in allen Ländern sindet. Alpen, Sachsen, Böhmen, Ungarn, Schweden,

Schwarzwald u.f.w. Der fogenannte Dechgranat, Colophonit, beffen Ernftalle und Korner häufig ein gefloffenes Unfeben haben, findet fich in Rafffpath eingewachsen zu Arendal in Rors wegen.

Die Gattungen MImanbin und Pprop werden als Schmudfteine geschätt. Der bunfelcolombinrothe Almandin wird prientalifder Granat genannt. Reine Steine von meh. reren Linien find felten, und werben beghalb immer gut bezahlt. Für Steine von S-10 Linien bezahlt man 500-1,000 Bulben. Der Porop wird occibentalischer Granat, auch bohmischer Granat genannt, und ift am meiften geschätt. Er wird in Bobmen aus bem Schuttland ausgewaschen und ber Große nach fortiert. Die fleinern werden roh bem Gewichte nach, fothweise verfauft, größere aber, von benen 24-32 auf ein Loth geben, einzeln, ftudweife. Schon feltener find fie fo groß, bag 16 ein Loth ausmachen; ein bochit feltener, foftbarer Fund ift ein Pyrop von 4/4 Loth. Für einen reinen, brillantiert geschliffenen Dorop von 8-10 Linien Große bezahlt man 5-10 Louisb'or.

Man verarbeitet ben Pprop theils in Bohmen, theils gu Balbfirch unfern Freiburg. Der robe Stein wird vermittelft eines Demantsplittere burchbohrt, bann auf Sanbftein gefchliffen und hierauf poliert. Schmubig gefarbte, riffige Granate merben gepulvert, geschlämmt und als Smirgel benütt.

## 6. Gefchlecht. Befuvian.

Son. Idocras, ppramibaler Granat.

Bwen= und einachsiges Ernftallifationsfpftem. Die Ernftalle



Fig. 56. find gewöhnlich eine Combination bes Quabratoctaebers mit bem erften quabratischen Prisma, zuweilen auch mit biefem und bem zwepten, f. Fig. 43. G. 150, und ber borigontglen Enb. fläche c, Fig. 56. Theilbarfeit nach g, unvollfommen. S. = 6,5; fpec. Gew. = 3,2 bis 3,4; Glas= unb Fettglang; halbdurchfichtig bis burchnoo bealinie im noome fcheinend an ben Ranten; immer gefarbt, vorherrichend grun, auch gelb, braun, felten blau; fprobe, Bruch uneben . . . unvolltommen mufchelig. Der Sabitus ber Ernstalle ift in ber Regel furg faulenformig, feltener langgeftrectt ftangelig, ober burch Borherrichen von e tafelartig.

Befteht aus Thonerbe= und Gifenornd-Gilicat, verbunden mit Ralffilicat, und ift fomit gerade fo zusammengefest wie ein Granat. Der blaue ift burch Rupfer gefarbt, und beghalb auch En= prin genannt worden. Schmilgt vor bem Löthrohre.

Rommt theils in eingewachsenen und aufgewachsenen Ern= ftallen vor, Monte Comma am Bejuv, Bilui in Kamtichatfa, Monzoni im Fassathal, Orawicza in Ungarn, Frugard in Finland; theile in berben, ftangeligen Studen, Eger unfern Carles bab (Egeran), Egg in Norwegen, Souland in Tellemarten (Ch= prin). Wird mitunter gu Ring- und Rabelfteinen verarbeitet, und unter bem Ramen vefuvische Gemmen und en; ein höchft fellener, verfauft. @ pio fit dung annagial

#### 7. Befchlecht. Dichroit. Onime 01-8

Cin- und einachsiges Ernstallisationsspftem. Die Ernftalle haben gewöhnlich bas Unfehen eines fechsfeitigen Prismas, bas mit einer fecheflächigen, an ben Enben abgeftumpften Ppramibe



undergen stande bollie werfeben ift, find Combinationen ber Fig. 57. Flächen bes rhombischen Prismas g mit ben Abstumpfungeflächen feiner ichar= fen Kanten b, mit ben Flächen bes Rhombenoctaebers o, ben Rlachen eines verticalen Prismas f und ber horizon= talen Enbfläche c, Rig. 57. Der Sa= bitus ber Ernstalle ift furz faulenartig. Theilbarfeit nach g und b, unvollbem gwenten, K. Fig. 43. fommen.

Deens alla Maiura. L.

5. = 7,0 bis 7,5; fpec. Gew. = 2,5 bis 2,7; Glasglanz, im Bruche fettartig; gelblich und blaulichgrau, viol-, indig= und fchwarzlichblan; burchfichtig bis burchfcheinend; zeigt ausgezeich= neten Dichroismus (Doppelfarbe), worauf fich ber Rame bezieht. Parallel ber Achfe blau, rechtwinkelig auf biefelbe grau.

Befteht aus Thonerbe-Silicat, verbunden mit Bifilicat von

Eisenorybul und Bittererbe. Schwer schmelzbar. Findet sich theils in Erystallen und eingewachsenen Körnern ben Capo be Gates in Spanien, Bobenmais in Bapern, auf einem Lager mit Rupfer= und Schwefelkies zu Arendal in Norwegen, Orjerfvi in Finland, auf Grönland, in Brasslien; theils in Geschieben, auf Ceylon. Durchsichtige Stücke werden geschliffen, und tragen den Namen Luchs= oder Bassersapphir. Man bezahlt für einen reinen, schön blauen Stein von 8—10 Linien 60—70 Louisd'or.

## 8. Gefdlecht. Staurolith.

Ernstallspftem ein= und einachsig. Die Ernstalle find gewöhnlich verticale, rhombische Prismen g mit der zwenten Seitensläche (eine Abstumpfungsfläche der scharfen Seitenkanten) b, der horizontalen Endsläche e und den Flächen des ersten



nen g mit der zweyten Seisber scharfen Seitenkanten)
nd den Flächen des ersten horizontalen Prisma d, Fig. 58. Der Habitus der Ernstalle ist immer säulenartig, theils dick und kurz, theils langs gestreckt. Sehr oft kommen Zwillings-Ernstalle vor. Zwey Prismen von beschriebener Beschaffens heit durchkreuzen sich uns ter einem rechten Winkel,

Fig. 60.

modes bie Craitalle einem

Fig. 59, ober unter 1209, Fig. 60. Dars auf bezieht sich ber Name, von dem grieschischen Stauros, Kreuz, und Lithos, Stein, gebildet. Die Durchwachsung unter 120° wiederholt sich bisweilen, wodurch ein sechsstrahliger Stern erzeugt wird. Theilsbarkeit nach b vollkommen. Die Obersfläche der Ernstalle gewöhnlich rauh.

S. = 7,0 bis 7,5; spec. Gew. bis = 3,4 3,8; Glasglanz, fettartiger; durchscheinend bis undurchsichtig; bräunlichroth, röthliche und schwärzliche

braun. Bruch muschelig bis uneben. Sprobe. Basisches Silicat von Thonerde und Eisenoryd. Für sich vor dem Löthrohre unschmelzbar.

Hat sich bis jest nur in Erystallen gefunden, eingewachsen in Gneis, Glimmer-, Talk- und Thonschiefer, am Gotthardt, am Grainer im Zillerthal, zu Winkelsdorf in Mähren. In losen Erystallen, nach der Verwitterung des Glimmerschiefers in Menge umherliegend, und vorzäglich als Zwilling, ben Guimper und Laminé, Dep. Finisterre; auch zu Oporto in Portugal, St. Jago de Compostella in Spanien, Sebes in Siebenbürgen. Die sous derbare Benennung des Minerals, Basler Tausstein, hat gar keinen Bezug auf sein Vorkommen ben Basel, oder seine Verwendung daselbst, und ist, der himmel weiß wie, wahrscheinlich aus dem früher für viele Mineralien gebrauchten Namen Basaltsstein, Baselstein . . . . . entstanden.

## 2. Sippichaft bes Schörls.

## 1. Geschlecht. Schörl.

Erystallspstem brey= und einachsig, hemiëdrisch. Grundsorm Rhomboëder. Die Erystalle sind gewöhnlich Combinationen bes Rhomboëders r mit einem stumpseren Rhomboëder r' mit der horisontalen Endstäche e und den Flächen des ersten oder zweyten sechssseitigen Prismas g oder a, zu weilen mit beiden, woben öfters von einem derselben nur die Hälfte der Flächen vorhanden ist, Kig. 61.

g g a

Defters sind die Ernstalle an den Enden ungleich ausgebildet. Manchmal erscheisnen auch zwölfseitige Prismen, und diese sind beters in Berbindung mit dem ersten oder zwenten sechsseitigen Prisma, oder mit beiden, und bilden in diesem Fall schiefe Abstumpfungen der Combinationskanten jener beiden Prismen. Da-

burch werden 24seitige Prismen gebildet, die schon ein bennahe cylinderförmiges Ansehen haben; dieß ist auch um so mehr der Fall, wenn zwey 12seitige Prismen mit den beiden beeitigen in Combination erscheinen. Gar oft ist von einem bseitigen Prisma nur die Hälfte der Flächen vorhanden, woben die Erystalle einem

Bseitigen Prisma ähnlich sind. In ber Regel haben sie faulenförmige Gestalt, zeigen sich gar oft langgestreckt, stängelig (woher der Name Stangenschört) und nadelförmig, seltener furz, dick und durch Borherrschen von e tafelsörmig, oder durch Borherrschen von r rhomboëdrisch. Die Oberstäche der Prismen ist in der Regel stark vertical gestreift. Theilbarkeit rhomboëdrisch, unvollkommen.

h. = 7,0 . . . 7,5; spec. Gew. = 3,0 bis 3,3; Glassglanz; weiß, gelb, braun, grün, blau, roth, schwarz; nur grün und roth zuweisen, lebhaft. Durchsichtig in allen Graden. Dichroismus, parallel und rechtwinkelig auf die Achse. Bruch muschelig bis uneben; spröde. Wird durch Erwärmen electrisch, und bey ganzen Erystalten polarisch. Zusammensehung noch nicht genau ausgemittelt. Zedenfalls Silicat von Thonerde, verbunden mit Silicaten von Alkali, Kali, Natron oder Lithon, und Silicaten von Kalk, Bittererde und Eisenorydul, nebst einem Gehalt an Borsäure.

Man unterscheibet zwen Gattungen.

- 1. Schörl, Kalis Turmalin. Dazu rechnet man bie unter Aufblähen schmelzbaren, gelben, weißen, braunen, schwarzen und grünen Ernstalle und die derben, stängeligen Stücke, welche in Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Dolomit eingewachsen vorkommen; grün, Campolongo am Gotthardt, Massachusets, Brasilien, Ceplon; gelb Bindisch=Rappel in Kärnthen; braun an genannten Orten, in Pegu und auf Madagaskar; weiß, selten an der Grimsel und am Gotthardt; schwarz ziemlich allgemein. Grönsland, Devonschir, Bodenmais liefern große Ernstalle. In derben großen Massen bricht er auf einem Kupfergange am Monte Muslatto ben Predezzo im Fassathal.
- 2. Apprit, Lithon- (und Natron-) Turmalin, Rubellit. Begreift die unschmelzbaren, rothen, grünen und blauen Erystalle; halbdurchsichtig bis durchscheinend. Die rothen Erystalle erscheinen manchmal in der Richtung der Achse blau; an den Enden ungleich gefärbt, an einem Ende roth, an dem andern grün; immer langgestreckt, oftmals gekrümmt, und bisweilen außen grün, innen roth. Findet sich in Quarz eingewachsen zu Roczna in Mähren, zu Mursinsk und Miask in Sibirien, in Brasilien und zu Uto in Schweden.

Der Schörl gewährt ein befonderes Intereffe burch fein merfwürdiges electrifches Berhalten. Sollandifche Schiffer, welche ihn zu Anfang bes achtzehnten Sahrhunderts aus Ceplon mitbrachten, machten bie Bemerfung, bag er in beißer Afche bie Gigenichaft erlangt, an einem Ende Afchentheile anzuziehen, an bem anbern bagegen biefe abzuftogen. Davon erhielt er ben Ramen Michengieber. Wie man benfelben gur Bestimmung ber boppelten Straflenbrechung und zur Ausmittelung ber Achfen berfelben anwendet, ift oben, G. 100, angeführt worben. Reine, fcon grun gefarbte Stude, Die gewöhnlich aus Brafilien fommen, werben gu Comudifteinen verarbeitet. Man bezahlt für einen Stein von einem Rarat 3 Gulben bis einen Ducaten.

#### Silicaten von Mitation Durinitalle non mitatio

Ernftallfpftem ein= und einglieberig. Grundform ein= und eingliederiges Octaeber (G. 63.). Die Weftalten find, wie beb biefem Ernftallfuftem überhaupt, febr unfymmetrifch. Gine ge-



sid nom tander und wöhnlichere Combination, Fig. 62, vereinigt in fich bie Alachen bes vertica= Fig. 62. fen Prismas g, g', bie Fläche e als bie Bafis, Die Flache o, eine Flache bes ein= und einglieberigen Octaebers, bie Fläche ia, Abftumpfungsfläche ber Ede A bes Octaebers und bie Rlache 2 d', bie Flache eines zwenten vertica= len Prismas. Bon ber fcharfen Be-Schaffenbeit einzelner Ranten feiner Ern= stalle hat bas Mineral, nach bem griedifchen Worte axine, Beil, ben Ramen erhalten. Theilbarfeit nach e unvoll= fommen, aid pischengallad collect

5. = 6,5 bis 7,0; fpec. Gew. = 3,2 bis 3,3; Glasglang; nelfenbraun ine Graue und Grunliche; burchfichtig, bis an ben Ranten burchfcheinenb; Brudy fleinmufchelig bis uneben; fprobe; wird burch Erwarmen zum Theil polar electrisch. Bufammen= febung noch nicht genau befannt. Gilicat von Thonerbe, ver= bunden mit Gilicaten von Ralf, Gifen= und Manganorybul, und

einer borfauren Berbinbung. Schmilgt leicht unter Aufblaben gu einem bunkelgrunen Glafe. Findet fich theile croftalliffert, ges wöhnlich in Drufen, auf Lagern und Gangen in erpftallinifchen Gebirgsbilbungen, Bourg D'Difans im Dauphine, gandsend in Cornwall, Chamound, Thum in Sachfen, baber auch ber Rame Thumerftein; theile berb und eingefprengt, gu Trefeburg am theils and Eilenersladern, wie zu Metnach in Roinwoon, Orened

## 3. Geschlecht. Epibot.

Ernstallinftem zwen- und eingliederig. Grundform bas Des taeber Fig. 27. G. 59. Die Ernftalle find gewöhnlich faulenartig, nicht febr lang geftrectt, und haben ben Sauptippus ber



Fig. 63. Die Prismenflachen haufig fart geftreift, woburch fdilfartige Gaus len gebildet werden. Defters auch 3mile linge. Theilbarfeit nach g febr volls fommen. S. = 6,0 bis 7,0; fpcc. Gew. = 3,2 bis 3,5. Glasglang, auf 9 ben Spaltungsflächen perlmutterartig. Gelten farbelos; bennahe immer grau, grun ober roth gefarbt. Salbburchfichtig, bis an ben Ranten burchicheis nend. Sprobe. Bufammenfebung: Gis

licat von Thonerbe (und Gifenoryd, Manganoryd), verbunden mit Silicat von Ralf ober Gifenornbul.

Man unterscheibet folgende Gattungen:

Ralfepibot, Boifit, Gilicat von Thonerbe, mit Ralf-Silicat. Schmilgt fchwer zu einem gelblichen Glafe. Grau, Mittelfarbe zwifden blaulich und rauchgrau. Schwach burchfchei= nend, ober nur an ben Kanten. S. = 6,0; fpec. Gem. = 3,2. In großen, eingewachsenen Ernftallen ober in berben, ftangeligen Studen. Unfern Baireuth im Fichtelgebirge, Saualpe und Rabelgraben in Rarnthen, Bacheralpe in Steiermart, Sterzing in Eprol.

2. Gifenepibot, Piftagit. Gilicat von Thonerbe, mit Silicat von Gifenornbul. Schmilgt fchwer gu einem grunen Glafe. Grun, piftaziengrun (wovon ber Rame) ins Gelbe und Schwarze. Beigt bie bochften Grabe ber Durchfichtigfeit biefes

Gefchlechtes. Starfer Glasglang. S. = 7,0; fpec. Gem. = 3,4. Erpftalliffert, theile in großen einzelnen, theile in nabelformigen bunbel. und bufchelformig ober verworren gruppierten Ernftallen; auch in berben, ftangeligen, faferigen, fornigen und bichten Studen. Findet fich vorzugsweise im ernstallinischen Grundaes birge eingesprengt, öftere im Granit, Spenit, Grunftein, Gneis: theils auf Gifenerglagern, wie zu Arendal in Norwegen, Rorberg und Langbanshotta in Schweben; theils auf gangartigen ober lagerartigen Gebilben mit Granat, Quarz, Ralffpath, Sornblenbe, au Schriesbeim an ber Bergitrage, Breitenbrunn und Giegbubel in Sachsen. Die bufchelformig gruppierten Ernftalle finden fich porghalich auf Gangen ju Allemont im Dauphine, auf ber Muffaalpe, ju Flofe in ber Pfalg. Mitunter finbet man bie Gattung auch in Blafenraumen vulcanischer Gefteine, namentlich im Raffathal in Eprol; bie fanbige Abanberung (Cforga) fommt in ben Golbfeifen ben bem fiebenburgifchen Dorfe Musta por.

3. Manganepibot (piemontessscher Braunstein). Siliscat von Thonerbe und Manganoryd mit Kalk-Silicat. Schmilzt leicht unter Aufkochen zu einem schwarzen Glase. Röthlichbraun und röthlichschwarz. H. = 6,5; spec. Gew. = 3,4 . . . . 3,5. Undurchsichtig, oder nur in Splittern durchscheinend. Gewöhnstich in derben, stängeligen Stücken. Findet sich zu St. Marcel, Bal d'Aosta in Piemont.

## 3. Sippichaft bes Zeoliths.

1. Geschlecht. Beolith.

Erystallspstem zwep- und eingliederig. Die Erystalle sind in Fig. 64. Fig. 65. der Regel lang, stängelig und gewöhnlich eine Combination des Hauptvoctaëders o mit dem verticaelen rhombischen Prisma g, Fig. 64, womit öfters noch die Seitenstäche b, Fig. 65, vereinigt ist. Gar oft sind die Erystalle äußerst

zart, nabel- und haarformig (Nabelzevlith). Theilbarkeit pa-

S. = 5,0 bis 5,5; spec. Gew. = 2,1 bis 2,25. Glaszglanz; farbelos, gelblich, graulich, röthlich gefärbt, auch braun, vckergelb, pfirsichblüthez, fleischz und ziegelroth. Durchsichtig, bis an den Kanten durchscheinend. Spröde, Bruch uneben. Manche Stücke werden durch Erwärmung polar electrisch. Zusammenzsehung: wasserhaltiges Silicat von Thonerde, verbunden mit Kalfz oder Natronz-Silicat. Bläht sich in der Hite auf, und schmilzt zu weißem Email. Bildet gepulvert mit Salzfäure eine Gallerte.

Es werben folgenbe Gattungen unterschieben:

1. Natronzeolith, Natrolith. Wasserhaltiges Thonerde-Silicat mit Natron-Silicat. Farbelos und gefärbt. Berliert in der hihe über 9 Proc., wird undurchsichtig und schmilzt
fodann ruhig. Spec. Gew. = 2,24 . . . . 2,25. Wird durch
Erwärmen nicht electrisch. Löst sich in Kleefäure auf.

Ist die gewöhnliche, häufig in Blasenräumen vulcanischer Gesteine, namentlich im Basalt und Klingstein vorkommende Zeolithgattung, deren Erystalle oft in Bündel und Kugeln vereinigt sind, und ausgezeichnet schön auf Island und zu Elermont in der Auvergne vorkommen. Am Hohentwiel, Hohenkrähen und Mägdeberg im Hegau kommen die gelben und rotthen Natrolithe sehr häufig auf Trümmern und in Schnüren im Klingstein vor. Man sindet diese Gattung ferner am Kaiserstuhl im Breisgau, bey Aussig in Böhmen, im Fassathal in Südtyrol, auf den Färbern u.s.w.

- 2. Kalfzeolith, Stolezit. Fast immer farbelos. Spec. Gew. 2,2. Wird beym Erhisen sogleich undurchsichtig, krümmt sich wurmförmig, und schmilzt in starker hise zu einem sich stark aufblähenden, stark leuchtenden und sehr blassen Glase. Löst sich in Klorsäure nur zum Theil auf. Bildet nach dem Glühen mit Salzsäure keine Gallerte mehr. Berliert in der hise über 13 Proc. Wird durch Erwärmen stark electrisch. Kommt viel seltener vor als der Natrolith, aber mit diesem auf Island, Staffa und den Färdern.
  - 3. Ralfnatron-Beolith, Mefolith. In ben außern

Berhältniffen bem gewöhnlichen Zeolith fehr abnlich. Berliert burch Glüben 12 Proc. Waffer. Lost fich zum fleinern Theil in Rleefaure auf. Findet fich zu Sauenftein in Bobmen. along a farbelos, gelblich e grantich, röchlich gefarbry and brann,

### 2. Geschlecht. Stilbit.

Son. Blätterzeolith. heulandit.



Ernstallspftem zwen- und eingliederig. Die Ernstalle find alle and dans gewöhnlich tafelformig und haben bie Geftalt ber Fig. 66. gufammengefett aus bem verticalen rhombischen Prisma g, ber Seitenfläche b, ben Schiefenbflächen c, c' und d. Theilbarfeit fehr voll= fommen nach c.

5. = 3,5 ... 4,0; fpec, Gew. = 2,2 ... 2,3; meift ge= farbt, gelblich=, graulich= und rothlichweiß, fleifch= und ziegelroth, auch grun und braun. Glasglang, auf ber ausgezeichneten Thei= lungefläche Perlmutterglang. Durchfichtig, bis an ben Ranten burchscheinend. Busammenfegung: Trifilicat von Thonerbe mit Silicat von Ralf und 15 Proc. Baffer. Schmilgt gu einem bla= Scolingarions, berew Configure of in Binbel and figen Glafe.

Kindet fich gewöhnlich ernstallifiert in einzelnen ober in an Drufen versammelten Ernftallen, auch berb und eingesprengt, vorzüglich im vulcanischen Gebirge in Mandelfteinen und Bafalten, auf Island, ben Farbern, auf ben Bebriben (Dull und Sty), im Faffathal; feltener auf Erzgangen und Lagern, Anbreas= berg am Barg, Rongeberg und Arendal in Norwegen. Sabinrol, auf ben Farbern ulfin.

## 3. Gefchlecht. Desmin. midigending did Son. Strahlzeolith. 22 and me

mania & Fig. 67.



Ernstallfuftem ein= und einachfig. Das Unfeben ber Ernftalle ift gewöhnlich rectan= gular faulenartig; bie gewöhnlichfte Beftalt Rig. 67., eine Combination bes Octaebers o mit ber erften und zwepten Ceitenfläche a und b. Gelten freugformige Zwillingscryftalle. Theilbarfeit nach a vollfommen.

5. = 3,5 . . . 4,0; spec. Gew. = 2,1 bis 2,2. Glasglanz; auf der Spaltungsstäche Perlmutterglanz. Gewöhnlich gefärbt, gelblich, graulich, röthlichweiß, vekergelb, grau, braun, steischroth. Halburchsichtig bis durchscheinend. Tristlicat von Thonerde mit Silicat von Kalf und 16 Proc. Wasser. Schmilzt zu einem blasigen Glase.

In der Regel ernstallisiert, theils in einzelnen Ernstallen, theils garbenförmig gruppiert oder in Drusen versammelt, auch derb, körnig und stängelig. Findet sich meistens in Begleitung von Stilbit an den ben diesem genannten Orten, überdieß in Schottland und zu Orawicza in Ungarn.

#### regiment nog des 4. Geschlecht. Analeim. den finden

Reguläres Ernstallinstem. Die Ernstalle find theils Burfel, Fig. 1. S. 36., theils Jeositetraëder, Fig. 54. S. 158., und Combinationen von beiden, Fig. 8. S. 42. Theilbarkeit nach ben Bürfelstächen unvollkommen.

Honerde mit Bissilicat von Natron und 8 Proc. Wasser. Schmilzt zu einem flaren, etwas blassen Glase.

Findet sich vorzüglich im vulcanischen Gebirge in Mandelssteinen, in Basalt, Klingstein, Trachyt. Die schönsten Erystalle kommen von der Seisseralpe in Südtyvol, wo man am Cipitbach und am Abfall gegen Kastlruth öfters faustgroße Erystalle, und auf Trivle Palle die Combination des Würfels und Icositetraësders sindet; überdieß kommt er vor am Kaiserstuhl im Breisgau, bey Aussig in Böhmen, zu Dumbarton in Schottland, auf den Färöern, am Monte Somma am Besuv, auf den Hebriden u.s.w., seltener auf Erzlagern und Gängen, zu Andreasberg und Arendal.

#### needlald modern 5. Gefchlecht. Chabafit.

Drey= und einachsiges Ernstallsusten. Die Formen sind he= miebrisch, Rhomboeber und Combinationen bes Hauptrhomboes bers r, mit bem ersten stumpseren - r und bem ersten spises ren 2 r', Fig. 68. Saufig Zwillinge: bie zwen Rhomboeber

Fig. 68.

haben die Hauptachse gemeinschaftlich, eines ist am andern um 60° verdreht. Die Flächen des Hauptrhomboëders sind gewöhnlich sederartig gestreift. Theilbarkeit nach r nicht vollkommen.

5, = 4,0 bis 4,5; spec. Gew. = 2...2,2; selten farbelos, meist grau-

lich-, gelblich-, röthlichweiß ober röthlichgrau. Glasglanz. Halbburchsichtig bis burchscheinend. Besteht aus Bisilicat von Thonerbe, mit Bisilicat von Kalf, Natron ober Kali und 20 Proc. Basser. Schmilzt zu einem blassgen, farbelosen Glase.

Findet sich theils crystallissert, theils derb von körniger Structur, in Blasenräumen vulcanischer und plutonischer Gesteine, zu Aussig in Böhmen, auf Josand, den hebriden, Färösern, zu Oberstein ben Zwenbrücken, auf der Seisser Alpe und am Monzoni oberhalb der Campigui-Wiese.

#### 6. Gefchlecht. Laumontit.

Ernstallspstem zwen= und eingliederig. Die Ernstalle sind gewöhnlich rhombische Prismen mit schiefer Endfläche, Fig. 28. S. 61., an welchen bisweilen noch die Seitenflächen a und bals Abstumpfungsflächen ber Kauten, und statt ber Endfläche o



zwen Flächen eines schiefen Prismas o vorkommen, Fig. 69. Theilbarkeit nach der Abstumpfungsstäche der scharfen Kante.

Henry Sp. = 2,0, sehr zerbrechlich; spec. Gew. = 2,3; farbelos ober gelbliche und granlichweiß. Glasglanz, auf der Spaltungsfläche Perlmutterglanz. Durche

scheinend. Besteht aus Bisslicat von Thonerde mit Bisslicat von Kalk und 16 Proc. Wasser. Bildet mit Salzfäure eine Gallerte; sließt in der hitze ruhig zu einem halbdurchscheinenden, blassen Glase. Ist der Verwitterung sehr unterworfen. Theils crystal-lissert, theils in stängeligen, derben Stücken. Findet sich zu Huelgoet in der Bretagne in Thonschiefer, in vulcanischem Ge-

stein zu Antrim in Frland, auf den Färbern und Hebriden u. a. a. D. Wegen seiner Verwitterbarkeit und Zerbrechlichkeit schwer aufzubewahren.

## 7. Geschlecht. Kreuzstein.

Ernstallspftem ein= und einachsig. Die Ernstalle find ge= wöhnlich Combinationen bes Rhombenoctaebers o mit ben Seiten=



flächen a und b, Fig. 70, und häusig Zwillinge; beibe Individuen durchfreuzen sich, haben die Hauptachse gemein, und eines ist gegen das andere um diese Hauptachse durch 90° verdreht, Fig. 71. Die Oberstäche von b parallel den Combinationskanten mit o gestreift. Theilbarkeit nach a und b, vollkommen nach a.



H. = 4,5; spec. Gew. = 2,1 ... 2,4; farbelos, oft graulich=, gelblich=, röthlichweiß, auch fleisch=, ziegel= und blutroth. Glasglanz. Halb durchsichtig bis durchsicheinend. Besteht aus Bisselicat von Thonerde mit Bisslicat von Barpt, ober mit Bisslicat von Kalkund Kali und 15—16 Proc. Wasser.

Man unterscheibet zwey Gattungen.
1. Barnt- Kreuzstein. Spec.
Gew. = 2,3 bis 2,4; wird von Salzfäure nicht aufgelöst. Findet sich auf

Erzgängen zu Andreasberg am Harze, Kongsberg in Norwegen, Strontian in Schottland, und im Porphyrgebirge zu Oberstein ben Kreuznach.

2. Rali=Kreuzstein. Spec. Gew. 2,15; bilbet mit Salzfäure eine Gallerte. Kommt im vulcanischen Gebirge am Raiserstuhl im Breisgau, zu Annerode ben Gießen, am Stempel ben Marburg vor. Zeagonit, Gismondin, Phillipsit, Abrazit gehören zum Kali-Kreuzstein.

### 8. Geschlecht. Prehnit.

Ernftallfpftem ein= und einachfig. Die Ernftalle find theils tafelartig, eine Combination bes verticalen Prisma g mit ber geraben Endfläche c, welche vorherricht, Fig. 72, theile faulen=

artig, wenn bie g Flachen vorherrichen, und oft in Combination mit Geiten= notio mad in Gaden. Theilbarfeit nach e ziemlich c I vollfommen.



5. = 6 bis 7,0; spec. Gew. = momon sidonama sid mo 2,8 bis 3,0, theils farbelos, theils min geadan and mapop in grau in verschiedenen Mancen. Glas-

glang, auf e Perlmutterglang. Salbdurchfichtig bis burchfchei= nend. Wird burch Erwarmung electrifch. Befteht aus fiefelfaurer Thonerbe mit anderthalb fiefelfaurem Ralf und etwas Gifenorydul, und enthalt über 4 Proc. Baffer. Schmilzt in ftarfer Site unter Unschwellen zu einem blafigen Glafe.

Man unterscheibet zwen Abanberungen.

- 1. Blatteriger Prebnit; begreift bie Ernftalle und Die berben, fornigen Stude. Die Ernftalle find oft facher= artig und garbenförmig gruppiert, in eine Daffe gufammenge= floffen, woburch mulftartige Stude entftehen. Diefe Mbanberung wurde zuerft aus bem fublichen Ufrica, aus bem Lanbe ber Namaguas, nach Guropa gebracht, und fpater ausgezeichnet gu Ratschinges in Tyrol, ju Bourg D'Difans im Dauphine, gu Lemmi in Piemont, Schwarzenberg im Erzgebirge, Lug und Bareges in ben Pprenaen gefunden.
- 2. Faferiger Prebnit. Rommt in fugeligen, nierenförmigen und stalactitischen Stucken mit brufiger Oberfläche und auseinanderlaufend ftrahligem und faferigem Befuge vor, in vulcanischen Gesteinen im Fassathal bei Gotto i Saffi, auf ben Infeln Mull und Cfy, und im plutonifchen Porphyr gu Reichenbach ben Oberftein.

Geltene Borfommniffe, welche auch in Die Zeolithfamilie gehören, find: ber Bremfterit, Epistilbit, Levyn, Smelinit, Thompfonit, Pectolith, Dfenit, Ebingtonit, Mefole, Mefolin.

## 4. Sippschaft des Glimmers.

## 1. Gefchlecht. 3menachfiger Glimmer.

Ernstallspstem zwey= und eingliederig. Die Ernstalle find schiefe, rhombische und sechoseitige Prismen, meistens taselförmig. Theilbarkeit ausgezeichnet nach ber Grundfläche.

Harbelos und gefärbt; gelblich-, graulich-, röthlich-, grünlich- und silberweiß, grau, braun, bronzegelb, grünlichgrau, schwarz, auch rosenroth und pfirsichblüthroth. Glasglanz, auf der ausgezeich- neten Theilungsstäche ein höchst ausgezeichneter Perlmutterglanz, metallähnlich, wenn er mit gelber und weißer Farbe verbunden ist. Durchsichtig in allen Graden. Zeigt zwen Achsen doppelter Strahlenbrechung, nämlich im polarisirten Lichte concentrische Farbenringe, von einem dunkeln Strich durchschnitten.

Die Zusammensehung ist noch nicht genau ermittelt. Vorwaltend ist Thonerde- und Gisenorph-Silicat, damit verbunden ein Silicat von Kali oder Lithon, nebst einem Gehalt an Fluor. Man unterscheidet zwer Gattungen.

1. Rali=Glimmer, gemeiner Glimmer. Schmilgt vor bem löthrohr etwas fchwer. Theils cruftallifiert, woben gewöhnlich viele tafelformige Ernstalle zu einem einzigen über ein= ander gefchichtet, ober gu facherartigen Alggregaten vereinigt find, theils in ernstallinischen, blatterigen, ftrabligen Parthien, in fugeligen Geftalten, auch in zwillingsartigen Busammenfepungen, was burch eine feberartige Streifung ber Spaltungsflächen ange= beutet wirb. Allverbreitet. Gin wesentlicher Gemengtheil ber gewöhnlichften ernstallinischen Gefteine, bes Granits, Gneifes, Glimmerfchiefers; er gelangt ben beren Berfetung in ben Grus und Sand, welcher baraus entfteht, ben beren medanifder Berftorung in die baben gebilbeten Schuttmaffen, und findet fich auf folche Beife häufig im Canbe fo wie in Canbfteinen und verschiebenen Erummergebilben. Ausgezeichnet großblätteriger Raliglimmer finbet fich ben Zwiefel in Bapern, in Finland, Gronland, Sibirien, ben Cfutterud und Funse in Norwegen.

Die großen fibirifchen Glimmertafeln fommen unter bem

Namen Marienglas in den Handel. Sie werden in Sibirien selbst häufig in dunne Blätter gespalten, und sodann zu Fensterscheiben benutt. Auf kleine Blättchen klebt man solche Insecten auf, die sich der Rleinheit wegen nicht wohl an Nadeln spiessen lassen. Bisweilen benutt man die feinen, mit Sandkörnern untermengten, Glimmerschuppen als Streusand, welcher nach der Farbe Silber= oder Goldsand genannt wird. Gar oft haben Farbe und Glauz des Glimmers Unkundige zu der Mehnung geführt, daß er edles Metall, Gold oder Silber, enthalte, was Betrüger mitunter zum Schaden der Leichtgläubigen benühen. Die Enttäuschung bleibt nicht aus. Darauf spielt der Name Rahensilber, Rahengold an.

2. Lithon=Glimmer, Lepibolith. Schmilzt sehr leicht, und färbt daben die Spihe der Flamme purpurroth. Erystallissiert, und in crystallinischen Gestalten, wie der gemeine Glimmer. Desters rosenroth, pfirsichbläthroth und grünlich. Besteht aus Thonerdes und Eisenoryd-Silicat, mit Lithon, Kali und Fluorgehalt. Die blätterige Abänderung des Lithonglimmers kommt vorzüglich auf den Zinnerzlagerstätten des Erzgebirges, dann in Cornwall, zu Klein-Chursdorf bey Penig in Sachsen, auf Utö, Elba und bey Ekatharinenburg vor. Die feinschuppige und seinkörnige Abänderung, welche den Namen Lepidolith trägt, sindet sich vorzüglich bey Rozna und Iglau in Mähren. Man verarbeitet sie hin und wieder zu Dosen, kleinen Basen, und benüht sie zur Darstellung von Lithon.

#### 2. Beichlecht. Ginachfiger Glimmer.

Ernstallspftem brey- und einachsig. Die Ernstalle sind gewöhnlich kurze, tafelartige, sechsseitige Säulen mit horizontaler Endstäche, und öfters combiniert mit den Flächen eines Heragondodecaeders. Theilbarkeit höchst vollkommen nach der horizontalen Endstäche.

S. = 2 ... 2,5; spec. Gew. = 2,8 ... 2,88; Glasglanz, auf der Theilungsfläche metallähnlicher Perlmutterglanz;
durchsichtig in dünnen Blättchen. Zeigt eine Achse doppelter
Strahlenbrechung, im polarisierten Lichte farbige Ringe, welche
von einem schwarzen, rechtwinkeligen Kreuze durchschnitten sind.

Gefärbt, in der Negel dunkel, schwärzlichgrun, grünlichschwarz, pechschwarz, nelkenbraun und schwärzlichbraun. Besteht ebenfalls aus vorwaltendem Silicat von Thonerde und Gisenoryd, verbunden mit einem beständigen Magnesiagehalte (Magnesia-Glimmer), mit Kali und Fluor. Sehr schwer schwelzbar an den dünnsten Kanten zarter Blättchen. Findet sich viel seltener als der zweyachssige Glimmer, theils in Erystallen, theils in crystallinischen Parthien, vorzüglich in vulcanischen Gesteinen, Basalten, Doleriten, Laven, am Besur; in Grundgebirgsgesteinen in Sibirien, zu Monroe in New-York. Es scheint, daß die mehrsten schwarzen und grünen Glimmer zu diesem Geschlecht gehören. Man unstersucht sie am leichtesten vermittelst Turmalin-Täselchen. Siehe S. 100.

#### 3. Befdlecht. Chiorit.

Ernstallspftem bren- und einachsig. Die Ernstalle sind gewöhnlich sehr bunne, sechsseitige Tafeln, oft zu cylindrischen und fegelförmigen Gestalten gruppiert. Theilbarkeit nach ber Grundfläche höchst vollkommen.

S. = 1 ... 1,5; spec. Gew. = 2,6 ... 2,9. Grün; berg=, lauch=, oliven=, schwärzlichgrün. Durchsichtig bis durch=scheinend; Perlmutterglanz auf der Spaltungsfläche. Biegsam (nicht elastisch). Zusammensehung noch nicht genau ermittelt. Kiesel=, Thon=, Bittererde und Eisenorydul sind die Hauptbesstandtheile nebst 12 Proc. Wasser. Schmilzt nur an sehr dün=nen Kanten.

Man unterscheibet mehrere Abanderungen; blätterigen, gemeinen, schieferigen, erdigen Chlorit. Der erste begreift die Erystalle, die gewöhnlich gruppiert sind; der zweyte die derben, schuppigen Stücke; der dritte die Abanderungen von schieferiger Structur, Chloritschiefer, und der vierte endlich jene Stücke, ben welchen ein loser oder kein Zusammenhang der Theile statt sindet. In einzelnen Erystallen kommt er seltener vor, dagegen in großen Massen als schieferiger Chlorit, mächtige Gebirgsmassen im Grundgebirge bildend; Zillerthal im Throt, Levben in Steyermark, Gotthardt in der Schweiz, auf den Hebrisden, zu Erbendorf im Fichtelgebirge; schuppigkörnige Abanderungen

finden sich auf ben Eisenerzlagerstätten am Taberg und zu Dannemora in Schweden, zu Arendal in Norwegen, und auf den Rupferlagerstätten zu Dognahka in Ungarn; der erdige Ehlorit überzieht häusig die Bergernstalle, so wie Drusen von Periklin, Feldspath, Arinit u.s.w., und ist auch öfters in Ernstallen derselben eingeschlossen. Ueberdieß findet man den Ehlorit mehrfältig als Gemengtheil von Gesteinen, von Granit, Schaalstein, Gneis, Glimmerschiefer.

## 3. Geschlecht. Talf.

Eryftallsystem drey= und einachsig, wie man aus den bis jest bekannten dünnen sechsseitigen Tafeln entnehmen kann, in welzchen das Mineral crystallisiert, die sich aber zu einer genauen Bestimmung nicht eignen. Theilbarkeit sehr vollkommen parallel der Basis der Tafeln. Zeichnet sich durch die geringe Härte aus, 1... 1,5, durch Biegsamkeit, fettiges Anfühlen und einen höchst vollkommenen Perlmutterglanz. H. = 2,6... 2,8. Sehr milde. Immer licht gefärbt; graulich=, gelblich=, grünlichweiß, spargel=, apfel= und lauchgrün. Durchsichtig bis durchscheinend, mit zwey=achsiger, doppelter Strahlenbrechung. Besteht aus einem Talkerde-Silicat, worinn ein Theil Kieselerde oftmals durch Thonerde vertreten wird. Vor dem Löthrohr unschmelzbar, leuchtet aber stark, blättert sich auf und wird spröde.

In wohlausgebildeten Ernstallen hat man den Talk bis jest nicht gefunden. Die Ernstalle sind meistens keilförmig verschmälert, und bilden, fächerartig verbunden, häusig nierenförmige und
traubige Aggregate von breitstrahliger Zusammensehung. Oft kommt der Talk derb vor, in großblätterigen Massen, am häufigsten aber in schuppigen, blätterigen oder schieferigen Aggregaten, als Talkschiefer, in welcher Gestalt er große Gebirgsmassen zusammenseht.

Schöne Stücke Talk finden sich am Grainer in Tyrol, im Urserenthal am Gotthardt, in Salzburg, Steyermark und in mehreren Gegenden Schottlands. Die Alpen sind das Gebirge, welches den Talk in allen Abanderungen ausweist. Der Talkschiefer findet sich in denselben, namentlich am Gotthardt und in Graubündten an vielen Stellen.

Der weiße Talk wird zur Bereitung von Schminken und Pastellfarben, auch zum Polieren verwendet.

Der sogenannte Topfstein, Lapis ollaris der Römer, ist ein Gemenge von Talk, Chlorit und Glummer, welches sich an vielen Orten in den Alpen sindet. Die wichtigsten Fundorte sind: am großen Bernhardt und ben Arnen im Wallis, im Urserenthal am Gotthardt, im Peccia=, Maggia= und Lavezzarathal im Tessin, im Malenkerthal nördlich von Sondrio und zu Prosto ben Chiavenna. In der Schweiz heißt dieß Gemenge Giltsstein, auch Lavezzein nach dem Lavezzarathal. Man verarbeitet es vielkältig zu Geschirren und Töpken, die im Feuer sehr gut halten, wenn sie keinen Stößen ausgesetzt sind, serner zu Bodenplatten, Dachplatten und Ofensteinen. Aus Topsstein gesbaute Oesen werden sehr hart und dauern Jahrhunderte. Nach Chr. Bernoulli sieht man zu Liddes im Wallis einen solchen Ofen, der die Jahrzahl 1000 trägt.

## de in and 4. Geschlecht. Pinit. m. au 3chad 31d.

Erystallspstem drey= und einachsig. Die immerhin an der Oberstäche rauhen, gewöhnlich matten Erystalle sind sechs= und zwölsseitige Prismen mit der horizontalen Endstäcke, setten mit Flächen eines Heragondodecaëders. Theilbarkeit parallel der Endstäche vollkommen. H. = 2,0 ... 2,5; spec. Gewicht = 2,7. Schwacher Fettglanz. Undurchsichtig, oder an den Kanten durchsscheinend. Farbe häusig braun, röthlich= und schwärzlichbraun, auch schwärzlich= und vlivengrün, grünlich=, gelblich= und bläulich= grau. Außen oftmals roth. Milde. Gewöhnlich in eingewachsenen Erystallen, selten in kleinen Partien derb oder eingessprengt. Besteht aus einem Silicat von Thonerde und Sisensorh, verbunden mit einem Trisslicat von Kali, Natron, Magnesia, Eisen= und Manganorydul. Brennt sich weiß, und schmilzt an den Kanten zu einem blassen Glase.

Findet sich vorzüglich im Gneis und Granit. Früher auf ben Pinistolln zu Schneeberg, gegenwärtig zu St. Pardour in ber Ausvergne, ben Freiburg im Breisgau, ben Heidelberg, zu Schneeberg in Sachsen, auch in Schottland, Cornwall und Nordamerica.

#### 5. Sippichaft bes Leucits.

Der weiße Jall wird mir Bereitung von Schminken

## 1. Gefchlecht. Leucit. Con. Umphigene Hy.

Reguläres Erystallspstem. Die Erystalle sind Zopstetraëder (Fig. 10. S. 45.), die, weil sie dem Leucit eigenthümlich sind, auch den Namen Leucit vöder tragen. Theilbarkeit nach den Dodecaöderslächen, welche die Ecken E, Fig. 10., gerade abstumpfen, sehr unvollkommen. D. = 5,5 ... 6,0; spec. Gew. = 2,4 ... 2,5. Glasglanz. Die Oberstäche der Erystalle ist ind bessen oft rauh und matt. Durchsichtig die durchscheinend. Farbe licht, grauliche, gelbliche, röthlichweiß, worauf sich der Name bezieht (leucos, weiß), auch asche, rauche und gelblichgrau. Bissiliecat von Thonerde, verbunden mit Bissilicat von Kali. Für sich unschmelzbar; schmilzt aber ben Kalkzusah.

Findet sich theils in Ernstallen, theils in rundlichen Körnern, die beide im Innern oft wie zerborsten aussehen, in vulcanische Gesteine eingewachsen, namentlich in ältern Laven, am Besuv, in der Gegend von Frascati, Albano, am Capo di Bove in der Rähe von Rom, am Kaiserstuhl im Breisgrau, und zu Rieden am Laacher See.

# 2. Geschlecht. Haupn. Spn. Rosean, Spinellan.

Reguläres Erystallspstem. Die Erystalle sind Rautendobecaëber, Fig. 53. S. 158, Combinationen dieser Gestalt mit dem regulären Octaëder und mit dem Leucitoëder. Theilbarkeit nach den Dodecaëderslächen, am vollkommensten den den blauen Abänderungen. H. = 5,5 ... 6,5; spec. Gew. = 2,2 ... 2,4. Glasglanz äußerlich; innerlich Fettglanz. Halbdurchsichtig die durchsicheinend an den Kanten. Blau, braun und schwarz; himmele, smalter, berlinere, indige und schwärzlichblau; nelkene, castaniene und schwärzlichbraun die pechschwarz. Besteht aus einem Silicat von Thonerde, verbunden mit einem Silicat von Kali oder Natron und Kalk. Darnach kann man zwey Gattungen unterscheiden.

- 1. Kalthauyn, italischer Hauyn; schmilzt für sich zu einem farbelosen, blasigen Glase. Meistens eingewachsen in Körnern und eingesprengt in kleinen, körnig zusammengesetzten Massen, selten in Ernstallen. Findet sich bis jest nur in Italien, ben Albano, Marino, am Capo di Bove, in Laven und an der Somme am Besuv, so wie in Auswürflingen dieses Feuerberges.
- 2. Natronhaupn, beutscher Haupn, Spinellan und Nossean; schmilzt schwer an ben äußersten Kanten; der Spinellan schmilzt leichter und unter starkem Blasenwersen. Findet sich in Ernstallen und Körnern im Trachyt bes Laacher Sees, so wie in dem sogenannten rheinischen Mühlstein, Basanit, zu Niedermenbig, Meyen, Tönnistein u.s.

### dam chilbertang 3. Gefchlecht. Lafurftein.

Reguläres Erystallspstem. Die selten vorkommenden Erystalle sind Rautendodecaëder mit rauher Oberstäche. Theilbarkeit nach den Flächen desselben ziemlich vollkommen. D. = 5 .... 6,0; spec. Gew. = 2,3 .... 2,4. Farbe lasurblau, himmelblau, schwärzlichblau. Glasglanz. Durchsichtig bis durchscheinend an den Kanten. Gibt ein schwes blaues Pulver. Meist derb. Enthält häusig gelbe, metallische Puncte von Schweselkies und einzelne Glimmerblätter. Besteht aus einem Silicat von Thonerde, Natron und Kalk, und ist durch eine Schweselverbindung gefärbt. Entwickelt deshalb mit Salzsäure Schweselwasserstoff, verliert die Farbe und bildet damit eine Gallerte. Schmilzt unter Ausblähen schwer zu einem weißen Glase.

Findet sich in Sibirien an den Ufern der Sljudenka, in der kleinen Bucharei, in Tibet und in China. Der Lasurstein wird zur Anfertigung einer überaus schönen und beliebten Malersarbe, zur Bereitung des theuren Ultramarins verwendet, dessen künstliche Darstellung Ch. Gmelin in Tübingen mit edler Une eigennühigkeit in neuester Zeit gelehrt hat. Man verarbeitet ihn ferner zu verschiedenen Bijouteriewaren, zu Schalen, Dosen, Ringsteinen u.s.w., und zu architektonischen Berzierungen, die man in ausgezeichneter Schönheit in dem Pallaste zu Zarskveseld ben

Petersburg, in ber Jesuitenkirche zu Benedig und im Batican zu Rom sieht.

#### anadile and mil4. Gefchlecht. Godalith. mil milafigio

Reguläres Ernstallspstem. Die Ernstalle sind Rautendodes caëder, zuweilen mit Octaëders oder Jeositetraëderslächen combisniert. Theilbarkeit nach den Dodecaëderslächen, vollkommen. H. = 5,5 .... 6,0; spec. Gew. = 2,2 .... 2,3; Glasglanz; Farbe licht, graulichs, gelblichs, grünlichweiß bis ölgrün, auch gelblichs und aschgrau. Durchscheinend. Besteht aus einem Sislicat von Thonerde und Natron, verbunden mit EhlorsNatrium. Schmilzt zu einem farbelosen Glase. Gelatiniert mit Säuren.

Rommt theils in Ernstallen vor mit glatten aber unebenen, gekrümmten Flächen und zugerundeten Kanten, gewöhnlich mehrere mit einander verwachsen, theils in rundlichen Körnern, endlich auch derb in förnig zusammengesetzen Stücken. Man fand
den Sodalith zuerst auf Grönland am Kangerdluarsuk-Fjord auf
einem Lager im Glimmerschiefer, später sodann in den Auswürflingen des Besurs an der Fossa Grande und in den vulcanischen
Gesteinen des Laacher Sees.

#### 6. Sippschaft bes Stapolithe.

### 1. Geschlecht. Sfapolith.

Son. Schmelgstein, Mejonit, Paranthine, Dippre.

Erystallspstem zwey= und einachsig. Die Erystalle sind quabratische Prismen, in Combination mit dem quadratischen Octaëber, haben die größte Aehnlichkeit mit denen des Besuvians, S. 161, sind aber in der Regel durch starkes Borherrschen der Prismenstächen langgestreckt und stadartig, worauf sich der Name bezieht. Die Oberstäche der Prismen ist oft vertical gestreift, und nicht selten rauh. Theilbarkeit nach den Prismenstächen. H. = 5...5,5; spec. Gew. = 2,6...2,8. Glasglanz, auf den Theilungsstächen perlmutterartig; durchsichtig in allen Graden; selten farbelos, gewöhnlich gefärbt aber meist trübe, weiß, grau, grün und roth. Silicat von Thonerde mit einem Bisslicat

von Kalk und Natron. Schmilzt zum blafigen, trüben Glafe. Berwittert und wird baben undurchfichtig.

Man findet den Skapolith theils in Ernstallen, theils in stängeligen und körnigen Aggregaten, und unterscheidet nach ben Berhältniffen der Ernstallisation, ber Farbe und Durchsichtigkeit folgende Abanderungen:

Me jo nit; begreift die farbelosen, burchsichtigen, vollkom= men ausgebildeten Ernstalle, von furz-fäulenförmiger Gestalt, ober die körnigen Aggregate, die in Drusenhöhlen in dem vulcanischen Gesteine des Monte Somma am Besuv vorkommen.

Skapolith, auch Wernerit genannt, umfaßt die grauen, grünen und rothen Barietäten, die gewöhnlich in langstängeligen Ernstallen, auch in derben, körnigen und stängeligen Aggregaten vorkommen. Sie finden sich auf Eisenerz- und Kalklagern im skandinavischen Gneisgebirge zu Arendal, Longbanshytta, Malsid, Pargas, auch zu Franklin und Warwick in Nordamerica, und zu Sterzing in Tyrol.

Der dunnstängelige, röthlichweiße Dippr ober Schmelzstein findet sich ben Mauleon in ben Pyrenaen.

#### 2. Gefchlecht. Rephelin.

Ernstallspftem brep= und einachsig. Die Ernstalle find ge= möbnlich fechsseitige Prismen mit ber borizontalen Enbfläche. meift furz faulenartig, ober bick tafelformig. Theilbarkeit nach ber Enbflache, unvollfommen nach ben Geitenflachen. S. = 5,5 ... 6,0; fpec. Bew. = 2,5 ... 2,6. Glasglang, auf ben Theilungeflächen Fettglang. Durchfichtig, bis an ben Ranten burchscheinend. Farbelos und gefärbt, grau, grun und roth. ftebt aus einem Gilicat von Thonerbe, verbunden mit einem Silicat von Natron und Rali. Schmilzt fchwer zu einem blafigen, farbelofen Glafe, aber nicht zu einer vollfommenen Rugel. Bilbet mit Salgfaure eine Gallerte. Birb in Salpeterfaure trube und wolfig, woher ber Rame Rephelin, vom griechischen nephelae, Bolfe. Man unterscheibet eigentlichen Rephelin, welcher in fleinen Ernftallen und fornigen Stucken in Dolomit= blocken am Monte Comma, im bafaltischen Besteine am Capo bi Bove, in einigen alteren Laven in ber Wegend von Rom, im Dolerit bes Kapenbuckels im Obenwald, und im Bafalt bes Lühelberges am Kaiserstuhl im Breisgau gefunden wird, und

Elävlith ober Fettstein, welcher in derben, theilbaren Massen von grüner und rother Farbe ben Laurvig und Frederifevarn in Norwegen, im Spenit eingewachsen vorkommt.

Bum Nephelin gehören auch die von italienischen Mineralos gen voreilig Davyn, Cavolinit und Beubantit genannsten Mineralien.

### 3. Gefchlecht. Chiaftolith. Son. Soblfpath, Macle.

Erystallspstem nicht genau bestimmt, wahrscheinlich ein= und einachsig. Findet sich in eingewachsenen, langgestreckten Prismen, die, sonderbarer Weise, in der Richtung der Achse hohl, und mit der Masse des umgebenden Gesteins (Thonschiefer) erfüllt sind. Bon dieser Ausfüllung laufen oft vier dünne Blättchen derselben Substanz nach den Kanten des Prismas, so daß der Querschnitt desselben wie ein Kreuz oder wie ein griechisches X

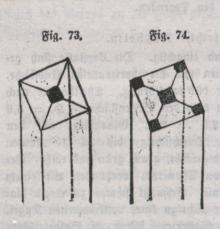

erscheint, Fig. 73. Just weisen liegt auch an jester Ecke eine prismastische Ausfüllung, Fig. 74, und mitunter kommen auch zusammengesetzere Ausfüllungen vor. Diese seltsame und in ihrer Art einzige Erscheinung ist wahrscheinlich eine Folge einer zwillingsarstigen Zusammensehung. Bisweisen sind die Erpstalle chlindrisch zugesrundet.

Theilbar nach ben Prismenflächen. H. = 5 ... 5,5; spec. Gew. = 2,9 ... 3,0. Glasglanz, schwacher, fettartiger. Durch=scheinend an ben Kanten. Meist grünlich=, gelblich=, röthlich= weiß, gelb oder grau. Besteht aus basisch-kieselsaurer Thonerbe.

Für sich unschmelzbar. Die schwarzen Partien brennen sich weiß; die Masse gibt mit Robaltsolution die blaue Färbung.

Dieses durch die bezeichneten Ausfüllungsverhältnisse sehr interessante Mineralgeschlecht findet sich vorzugsweise in Thonsschiefer eingewachsen zu Gefrees im Fichtelgebirge, zu St. Jago di Compostella in Spanien, im Departement Morbihan in Frankzeich und im Luchons und Gistainthal in den Pyrenken.

#### 7. Sippschaft bes Bavellits.

## 1. Geschlecht. Wavellit.

Erystallspstem ein= und einachsig. Die Erystalle, im Allgemeinen selten, sind gewöhnlich nadelförmig und undeutlich, versticale Prismen mit Rhombenvctaëderstächen. Die nadelförmigen Individuen sind gewöhnlich zu kugeligen, traubigen und nierenförmigen Aggregaten verbunden, deren Inneres eine strahlige oder sternförmige Anordnung der Theile zeigt. Theilbarkeit nach den Prismenstächen.

H. = 3,5 ... 4,0; spec. Gew. = 2,2 ... 2,3; Glassglanz und Perlmutterglanz; durchsichtig ... durchscheinend. Geswöhnlich graulichs, gelblichs, grünlichweiß. Besteht aus basischsphorfaurer Thonerde mit 26—28 Procent Wasser. Schwillt auf Rohlen, unter Abgabe von Wasser, zu einer schneeweißen Masse auf, schmilzt aber nicht.

Findet sich auf Klüsten im Thonschiefer zu Barnstaple in Devonshire, auf Gängen im Granit zu St. Austle in Cornwall, im fieseligen Thonschiefer am Duintsberg ben Giesen, im Sandziein zu Zbirow ben Beraun in Böhmen, zu Amberg, und in großen nierenförmigen Stücken zu Billa ricca in Brasilien und in einigermaßen deutlichen Erystallen zu Striegis ben Frankenzberg in Sachsen. (Striegisan.)

### 2. Geschlecht. Lazulith. Gnn. Blauspath.

Ernstallspftem ein= und einachsig. Die Ernstalle, felten beut= lich, find spige, rhombische Octaeber, in Combination mit verti-

calen rhombischen Prismen. Meist mit einander und mit Quarz verwachsen, und zu förnigen Aggregaten verbunden.

Theilbarkeit nach der kürzeren Diagonale. H. = 5... 6,0; spec. Gew. = 3,0... 3,1; Glasglanz; durchscheinend bis undurchsichtig. Gewöhnlich blau, berliner=, indig=, smalteblau, bläulich= und grünlichweiß, seltener grau oder braun. Besteht aus gewässerter, basisch=phosphorsaurer Thonerde, und ist durch Eisen gefärbt. Brennt sich weiß, schmilzt nicht.

Findet sich am Rädelgraben ben Werfen in Salzburg auf Duarztrümmern im Thonschiefer, ben Borau in Stepermark auf Duarzlagern in Glimmerschiefer, ferner ben Kriegbach in Oberstepermark und am Rathhausberge in Salzburg. Wird hin und wieder zu Dosen verarbeitet.

#### 3. Gefchlecht. Türfis.

Syn. Ralait.

Ohne Ernstallform und Theilbarkeit. Bilbet kugelige, nierenförmige, stalactitische und kleine berbe Stücke.

Her; durchscheinend an den Kanten bis undurchsichtig. Bruch muschetig. Himmelblau bis spangrün. Besteht aus einem Gemenge von phosphorsaurer Thonerde mit phosphorsaurem Kalk und Kieselerde, und ist durch kohlensaures Kupfer oder Kupfersorndhydrat gefärbt. Gibt behm Glühen Wasser aus und zersspringt, wird braun, schmilzt nicht.

Soll ben Nichapur in Persien auf Trümmern in einem quarzigen Gestein und als Geschiebe im Schuttlande vorkommen. Ben Jordansmühle in Schlessen und ben Oelsnit im Boigtlande murzben Barietäten besselben in neuester Zeit im Kieselschiefer gestunden.

Der Türkis war schon ben Alten bekannt. Man schätt ihn der schönen Farbe, harte und Politurfähigkeit wegen als Schmuckzstein, und bezahlt für reine, grünlichblaue Stücke, von 5—6 Linien Größe, 100—240 Gulben. Statt seiner werden häusig Stücke fossiler, durch Rupseroryd gefärbter Thierzähne ausgegeben (abendländischer Türkis, Turquoise odontolithe), die man in der Gegend von Miask in Sibirien sindet. Sie unter-

scheiben sich durch geringere Harte und bas eigenthümliche Gefüge vom achten Türkis.

#### 4. Geichlecht. Umblygonit.

Bildet felten eingewachsene, rauhe, rhombische Prismen, gewöhnlich bagegen ernstallinische, blätterige Massen, theilbar nach ben Flächen eines rhombischen Prismas.

S. = 6,0; fpec. Gew. = 3,0. Glasglanz; burchscheinenb bis halbdurchsichtig. Grünlichweiß ins Berg= und Seladongrüne. Besteht aus halbphosphorsaurer Thonerde und Lithon. Schmilzt leicht.

Findet fich felten im Granit zu Rlein-Chursborf ben Penig in Sachfen.

#### 5. Gefchlecht. Rryolith.

Bis jest nur derb, in blätterigen Stücken; theilbar nach drey auf einander rechtwinkeligen Richtungen. H. = 2,5 ... 3,0. sp. S. = 2,9 ... 3,3. Slasglanz, auf der vollkommenen Theilungsfläche perlmutterartig; durchscheinend; schnees, gelblichs und röthlichs weiß, selten bräunlich. Besteht aus flußsaurer Thonerde und flußsaurem Natron. Außerordentlich leicht schmelzbar; schon in der Flamme des Kerzenlichtes. Hat den Namen, weil es dem Eis ähnlich, von dem griechischen Worte Kryos, Eis.

Findet sich im Gneis am Arksutsjorde in Grönland, in Begleitung von Quarz, Bleiglanz und Gisenspath.

#### 8. Sippschaft des Feldspaths.

### 1. Geschlecht. Feldspath.

Syn. Orthoklas, Orthofe, orthotomer Feldspath, abus larer Felfit-Grammit.

Ernstallspftem zwey= und eingliederig. Die Flächen ber Grundgestalt, bes zwey= und eingliederigen Octaöbers, Fig. 27. S. 59, erscheinen an den Feldspathernstallen immer untergeordnet, als Flächen eines hinteren schiefen Prismas, dagegen sind Prismenslächen und schiefe Endstächen vorherrschend. Gine ge=

wöhnliche Combination ift, Fig 75, bie bes verticalen Prismas

Fig. 75. Fig. 76. bes Sauptoetaebers, g, mit bem verticalen Prisma ber schiefen Enbfläche e, ber zwenten Seitenfläche b und ber hintern Enbfläche 2d'; eine andere, Fig. 76, eine Combination bes verticalen Prismas g, ber zwenten Seitenfläche b, ber schiefen Enbfläche c, bes binteren fchiefen Prismas o', und ben hinteren fchiefen End=

flächen d' und 2d'. Defters fommen auch schiefe, rechtwinkelige, vierseitige Prismen vor, Fig. 77, welche burch bie Seitenflächen a und b, und burch bie fchiefe Enbfläche e gebilbet werben.

nach

Sehr oft fommen 3willingsern=



Fig. 77.

Fig. 78. Fig. 79.





Gefete,

ftalle vor, zu beren Bilbung ber Feld= fpath eine fehr große Reigung hat. Die welchen die Individuen mit einander verbunden find, bieten ein großes Intereffe bar, und mei= fen theils Durchwachfun= gen, theile Jurtapositio= nen nach. Gine häufig, namentlich benm Felb= fpath von Carlsbad und Ellnbogen in Bohmen vorfommenbe 3willings= bilbung zeigt Fig. 78 und 79. 3men Indivi= buen, Fig. 75 (ohne -3), find paarmeife, parallel b, um 180° an einander verbreht, bergestalt verbunden, bag an ben Zwillingen entweder bie rechts von c, ober bie finks von e gelegenen Flächen b allein erscheinen, wodurch zwen gleiche, aber nur verkehrt ähnliche Körper hervorgebracht werben. Zwillinge biefer Urt, mit vorherrichenden b Flachen, fo wie einfache Bestalten, find öftere in Gesteine, zumal in Granite und Porphpre eingewachsen, und erscheinen in ber Regel faulenartig, feltener tafelartig. Die Flachen ber verticalen Prismen find oft vertical, bie ber fchiefen Enbfläche d' horizontal gestreift. Theilbarfeit parallel c febr vollfommen, bereits eben fo parallel b; Spuren parallel g. S. = 6,0; fpec. Gew. 2,5 ... 2,58; im verwit= terten Buftanbe bis auf 2,0 herabfinfend. Glasglang, auf ber Theilungefläche nach e perlmutterartig; burchsichtig bis burch= icheinend an ben Ranten. Bisweilen Farbenwandlung in ber Richtung einer Flache, Die mit b (rechts) einen Winfel von Farbelos und gefärbt, und zwar letteres ge= 101 1/20 macht. wöhnlich, graulich=, gelblich=, grunlich=, rothlichweiß, grau, fleifch= roth und ziegelroth, felten fpangrun. Sprobe. Bruch uneben bis mufchelig. Besteht aus brenfach-fieselfaurer Thonerbe mit brenfach-fiefelfaurem Rali, und enthalt von letterem 16 1/2 Pro= cent. Sft ber Berwitterung unterworfen. Schmilgt fchwer an ben Ranten zu einem halbflaren, blafigen Glafe; wird mit Robaltsolution an ben geschmolzenen Kanten blau.

Man unterscheidet folgende Arten:

- 1. Abular; begreift die reinsten Abanderungen, die gewöhnlich in aufgewachsenen Ernstallen, Combinationen der Flächen g und c, oder dieser mit d', seltener in derben Stücken, auf Gängen und in Höhlungen von Grundgebirgs-Gesteinen vorkommen. Sehr oft von Bergerystall und Ehlorit begleitet, von lehterem häusig überzogen oder durchdrungen. Zeigt bisweilen einen
  eigenthümlichen, innern Perlmutterschein (Mondstein), und ist
  mitunter avanturinartig (Sonnenstein). Findet sich vorzüglich
  in den ernstallinischen Gesteinen der Alpen der Schweiz, Tyrols,
  Salzburgs, sodann im Dauphiné, zu Arendal in Norwegen, am
  Monte Somma ben Neapel (Gisspath) und auf Eeplon.
- 2. Gemeiner Felbfpath; umfaßt bie weniger reinen, weniger glangenden und in geringerem Grate burchfichtigen Ub-

änderungen, besitht bisweilen Farbenwandlung (Frederiksvärn in Norwegen), crystallisiert in verschiedenen Formen, bildet häufig Zwillinge, auch derbe, crystallinische Massen, groß=, grob= und kleinkörnige, zeigt alle die oben angeführten Färbungen, und wird, wenn er spangrün ist, Amazonenstein genannt. Rissige, durchsichtige Stücke heißt man glasigen Feldspath.

Diese Art ist in älterem Gebirge allverbreitet, und macht einen wesentlichen Gemengtheil des Granites, des Gneises, des Spenites aus, charafterisiert in einzelnen Erystallen einzewachsen die mehrsten Porphyre, und kommt im Grundgebirge oft auf Gängen vor. Ausgezeichnete Abänderungen sinden sich zu Carlsbad und Ellnbogen in Böhmen, zu Bischosssheim im Fichtelgebirge, am Gotthardt, zu Baveno in Oberitalien, zu Frederiksvärn (der farbenwandelnde), Arendal, Drammen in Norwegen, auf Utven und am Bipsberge in Schweden, und in Sibirien (Amazonenstein).

3. Feldstein; dicht, untheilbar, im Bruche splitterig; schimmernd oder matt, nur an dünnen Kanten durchscheinend. Bon wenig lebhaften, in der Regel unreinen Farben. Unterscheidet sich vom Hornstein, dem er manchmal sehr ähnlich sieht, durch Schmelzbarkeit und geringere Härte. Bildet die Grundsmasse vieler Porphyre, einen Gemengtheil des Klingsteins, des Weißsteins und mehrerer anderer Gesteine.

Der Feldspath ist ein sowohl seines Vorkommens und seiner Berbreitung, als seiner Rühlichkeit wegen, sehr wichtiges Mineral. Er liesert bey seiner Verwitterung einen sehr fruchtbaren Boden, nuhbar zu verwendende Thonarten, und wird von den Chinesen längst schon als Zusah zur Porcellanmasse benütt, so wie nunmehr allgemein zur Glasur dieses wichtigen Kunstproducts. Der Umazonenstein wird in Catharinenburg zu Ringsteinen und Dosen, hin und wieder selbst zu Basen verarbeitet, von welchen sich zwey sehr schone im kaiserlichen Cabinette zu St. Petersburg befinden. Der Sonnenstein wird als Schmuckstein sehr geachtet, minder der Mondstein.

Mence Couns ber Mappel (Cisquid) and anno Samoth

### 2. Geschlecht. Ryafolith.

Son. Sanidin, glafiger Feldfpath, jum Theil.

Erystallspstem zwey- und eingliederig. Die Erystalle, Fig. 75 und 76 ganz ähnlich, weichen in den Winkeln von den Feldspathcrystallen ab, sind sehr rissig, voller Sprünge, und haben dieserwegen früher auch den Namen glasiger Feldspath erhalten. Theilbarkeit wie beym Feldspath, und ebenso die Härte. Spec. Gew. = 2,61. Glasglanz, durchsichtig ... undurchsichtig. Farbelos und grau. Besteht aus dreysach-kieselsaurer Thonerde mit dreysach-kieselsaurem Kali und Natron, und unterscheibet sich chemisch vom Feldspath durch den Natrongehalt, und daburch, daß er von Säuren stark angegriffen wird. Bor dem Löthrohr ist er in dünnen Splittern, wie es scheint, etwas leichter schmelzbar als der Udular, woben er noch stärker, wie dieser, die Flamme gelb färbt.

Findet sich nur im vulcanischen Gebirge, in Laven und trachytischen Bildungen, und barauf bezieht sich der Name, vom
griechischen ryax, Lava, und lithos, Stein. Die Hauptsundorte
sind der Besuv und die Eissel, und hier zumal die Umgebungen
des Laacher Sees, wo er in Blöcken mit Augit, Hann, Titanit,
Magneteisenstein, Zirkon, als vorwaltende Masse auftritt. Auch
scheinen die glassen Feldspathe der Trachyte vom Drachensels
und dem Mont d'or zum Ryakolith zu gehören, und ohne Zweifel wird man diesen noch in vielen andern vulcanischen Gebirgen
aussinden.

#### 3. Gefdlecht. Albit.

Syn. Riefelfpath, Tetartin.

Ernstallspftem ein= und eingliederig. Die seltenen, einfachen Rig. 0. 8 Ernstalle zeigen gewöhnlich die Com-



Fig. 0. 8 Erystalle zeigen gewöhnlich die Combination, Fig. 80, worinn die Schiefendstäche c, die Flächen des verticalen Prismas g und g', die erste Seitenstäche a und die Flächen o und x auftreten.

In der Regel kommen nur Zwil-

Fig. 81.



Fig. 81. Die Zusammensehungsstäche liegt pavallel g', die Umdrehungsachse ist senkrecht auf derselben, und die Umdrehung = 180°. Defters wiederholt sich die Zusammensehung mehrfach. Theilbarkeit nach der Fläche e am deutlichsten, weniger deutlich nach g und g'. H. = 6,0 ... 6,5; spec. Gew. = 2,6 ... 2,63. Glasglanz, auf der vollkommensten Theilungsstäche

Perlmutterglanz. Durchsichtig bis durchscheinenb. Farbelos und gefärbt, dieses öfters, und zwar bläulich=, grünlich=, graulich=, gelblich=, röthlichweiß, fleischvoth und isabellgelb. Besteht aus dreysach=kieselsaurer Thonerde mit dreysach=kieselsaurem Natron. Der Natrongehalt beträgt 9—11 Procent. Schmilzt wie Felb= spath. Borarglas das durch Nickeloryd braun gefärbt ist, be= hält seine Farbe, wenn man Albit einschmelzt, während es beym Einschmelzen von Feldspath blau wird.

Erystallisiert und derb, in blätterigen, gebogen strahligen, bisweilen blumig gruppierten Massen. Bertritt in manchem Granite die Stelle des Feldspaths, so im Granite vom Haus-acker bey Heidelberg, vom Wildthal bey Freiburg, Chursdorf und Penig in Sachsen, von Siedenlehn und Borstendorf bey Freiberg, namentlich in sogenannten Schriftgraniten; in strahligen Partien in den Graniten von Brodbo, Findo, Kimito in Schweden, zu Roczna in Mähren, Chestersield in Nordamerica. Bei Zell im Zillerthal und zu Gastein in Salzburg hat man ihn auf Quarzgängen gefunden, zu Arendal in Begleitung von Pistazit und überdieß in Schlessen, zu Miask, Keräbinsk und Nertschinsk in Sibirien und an vielen anderen Orten.

#### 4. Gefchlecht. Periflin.

Ernstallfpstem ein= und eingliederig. Gine ber gewöhnlichsten und einfachsten Ernstallformen ift in



und einfachsten Erystallsormen ist in Fig. 82 dargestellt, eine Combination des verticalen Prisma's g und g' mit der schiefen Endstäche c, der

Seitenfläche b und der Flache x. Einfache Ernstalle find selsten, und es gibt fast keinen Ernstall, der nicht Spuren einer Zwillingsbildung an sich trüge, und diese gibt sich zu erkennen durch doppelte Streifung auf der Endstäche e und durch oszillattorisches Hervorbrechen einzelner Theile des einen Individuums auf den Seitenflächen des andern. Die hervorspringenden Theile bilden characteristische stumpf aus- und einspringende Winkel, welche durch den Lichtrester sehr bemerklich sind. Die Ernstalle sind meist niedrig mit vorherrschender e Fläche.

Theilbarkeit sehr vollkommen nach c, weniger nach g', und noch weniger nach g. D. = 6,0; spec. Gew. = 2,53 . . . 2,57. Gasglanz; auf c und g' als Theilungsflächen, Perlmutterglanz; durchscheinend, bis an den Kanten durchscheinend; meist trüber als Albit. Farbelos und gefärbt, graulich=, gelblich=, röthlichweiß. Besteht aus drenfachtieselsaurer Thonerde mit drenfachtieselsaurem Natron und Kali. (18,93 Thonerde, 67,94 Kieselerde, 9,98 Natron, 2,41 Kali.) Dünne Splitter schmelzen zu einem blassigen, halbdurchsichtigen Glase.

Findet fich theils crystallifiert, theils derb in großförniger Busammensegung, ausgezeichnet am Gotthardt, auf der Saualpe in Kärnthen, ju Pfunders in Tyrol, derb bey Böblig im Erzegebirge, endlich als Gemengtheil von Hornblendegesteinen.

#### 5. Geschlecht. Labrador.

Ernstallspstem ein: und eingliederig. Ein bevbachteter Ernstall hat Aehnlichkeit mit Fig. 75, und dieß ist der einzige bestannte. Sonst nur derb in blätterigen Stücken; theilbar, sehr deutlich nach g', am vollkommensten parallel der schiefens Endsstäche, unvollkommen nach g. Die große Neigung, welche dieses Geschlecht zur Zwillingsbildung hat, verräth sich sogar ben derben Massen, durch das parallel gestrichelte Ansehen der Flächen, oder eine bandartige Streifung, welche in die allerseinste Linierung übergeht. Die Zusammensehung theils wie benn Albit, theils parallel der schiefen Endstäche.

D. = 6,0; fpec. Gew. = 2,68 ... 2,72; Gladglang; durchs icheinend an den Ranten und in dunnen Splittern. Ausgezeichs nete Farbenwandlung, mit glangend blauer, gruner, feltener gels ber und rother Farbe, in der Richtung ber g Flache, wenn bas

Licht unmittelbar anf fie fällt, in ber Richtung ber g' Flache, wenn bas Licht burch biejenige g Flache einfallt, welche mit der Flache g' einen stumpsen Wintel macht. Sehr glanzend zeigt sich diese Farbenwandlung, wenn die bezüglichen Flachen angesichliffen sind, daben macht sich die Zwillingostructur auffallend bemerklich durch dunkle, parallele, mehr oder weniger breite Streifen, welche zwischen den farbigen Stellen liegen, und die erst alsdann farbig werden, wenn man die Richtung der Fläche andert, während nun die übrigen Stellen sich verdunkeln.

Besteht aus einfach-fieselsaurer Thonerde mit drepfach-kieselssaurem Kalk und Natron, und ist somit ein Kalk-Natron-Feldspath. (26,50 Thonerde, 11 Kalk, 4 Natron, 55,75 Kieselerde.) Bershält sich vor dem Löthrohr wie Feldspath. Löst sich in concenstrirter Salzsäure auf.

Findet fich in Geschieben und stumpfectigen Stücken auf der Paulsinsel an der Labradorfüste in Nordamerica, in Ingermanusland und ben Peterhof in Finnland. Im körnigen und dichten Bustande bildet er den feldspathigen Gemengtheil vieler Gesteine, wie der mehrsten Spenite, vieler Grünsteine und Dolerite, und einiger Meteorsteine.

Der Labrador ift feiner Farbenwandlung, fo wie feines Bortommens wegen, ein fehr wichtiges Mineralgeschlecht. Man verwendet ihn zu Ring- und Nadelsteinen, Dosen und Bafen.

#### 6. Geschlecht. Anorthit.

Spn. Chriftianit.

Ernstallspftem ein- und eingliederig. Die Ernstalle ahneln benen bes Albits und find furz fautenartig. Gine gewöhnliche





Combination ist in Fig. 83 dargestellt. Selten fommen Zwillinge vor, nach dem Geseth der Albitzwillinge gebildet. Theilbarteit vollfommen nach e und g. H. = 6,0; spec. Gew. = 2,65 ... 2,76. Glasglanz, auf den Spaltungestächen Perlmutterglanz; farbelos; durchsichtig. Besteht aus einfach-kieselsaurer Thonerde mit einfach-kieselsaurem Kalt und Kali,

ist ein Kalk-Kali-Feldspath und 18st sich in Salzsäure noch leichter auf als Ryakolith. (34,46 Thonerde, 20,8 Kalk- und Talkerde, 2 Kali, 44,49 Kieselerde.)

Findet fich zur Zeit einzig am Monte Somma ben Reapel in Dolomitblocken in fleinen Ernstallen und in fleinen, derben, tornigen Maffen.

#### 7. Geschlecht. Petalit.

mina Solle Emile

Erpftallipftem mabricheinlich ein= und eingliederig. Dan nimmt dieß nach der Theilbarfeit an, welche nach zwen fich unter 1411/2° foneidenden Glachen, nach der einen weit vollfommener als nach der andern, ftattfindet, und überdieß in einer Richtung, nach welcher ber icharfe Bintel ber beiben erften Theilungeflachen abgestumpft wird. Ernstalle find noch nicht beobachtet worden. D. = 6,0 . . . 6,5; fpec. Gew. = 2,4 . . . 2,45; Glasglang, auf der volltommenften Theilungefläche perlmutterartig, auf dem Querbruch fettartig. Durchicheinend. Derb in großtörnigen ober blatterigen Studen. Phosphoresciert benm Erwarmen mit blauem Lichte. Besteht aus brenfachefieselfaurer Thonerde mit brenfache tiefelfaurem Lithon, und ift fomit ein Lithon-Feldfpath. (17,41 Thonerde, 5,16 Lithon, 74,17 Riefelerde.) Schmilgt wie gewöhnlicher Feldfpath. Mit Flußfpath und doppeltichwefelfaurem Rali vermifcht, und damit jum Schmelgen erhipt, farbt er bie Löthrobeffamme purpurroth.

Findet fich bis jest nur berb, von Feldspath, Schorl und Lepidolith begleitet, auf einem Lager im Grundgebirge auf der Insel Utben in Schweden. Neuerlich will man ihn auch am Ontariosee in Nordamerica gefunden haben.

#### 8. Gefchlecht. Dligoflas.

Die sehr seltenen Ernstalle abneln der Fig. 75. S. 188, und das Ernstallspstem ist mahrscheinlich das eine und einglieder rige. Theilbarkeit nach den Flächen eines schiefen, rhomboidischen Prismas, am vollkommensten nach der Endstäche. H. = 6,03 spec. Gew. = 2,64 ... 2,66; Glasglanz, auf der vollkommensten Theilungsstäche perlmutterartig, auf dem Querbruch settartig; durchscheinend an den Kanten; farbelos, ins Graue und Grüne

geneigt, auch gelblichgrün. Gewöhnlich derbe, blätterige Massen. Besteht aus doppelt-kieselsaurer Thonerde und drensach-kieselsaus rem Natron, mit einem kleinen Gehalt an Kali, Kalk und Bitterserbe. (24 Thonerde, 8,11 Natron, 63,70 Kieselerde.) Schmilzt leichter als Feldspath und schwillt auf, ebe er schmilzt. Findet sich vorzüglich im granitischen Gneis der Gegend von Stockbolm, ben Arendal und Laurwig in Norwegen, zu Hohe-Tanne unterhalb Frenberg und zu Strauchhahn ben Rodach im Coburzgischen im Basalt.

#### 9. Gefdlecht. Spodumen.

#### Spn. Triphan.

Bis jest nur berb gefunden in theilbaren Stücken, die sich nach den Seitenflächen eines rhombischen Prismas spalten lassen; das Ernstallspstem wahrscheinlich ein: und einachsig. D. = 6,5 ... 7,0; spec. Gew. = 3,1 ... 3,2; Glasglanz; durchscheinend bis an den Kanten durchscheinend. Farbetos und gefärbt, grünzlichweiß, öl= und apfelgrün, grünlichgrau und berggrün. Besteht ans doppelt-kieselsaurer Thonerde und doppelt-kieselsaurem Lithon. (28,77 Thonerde, 5,6 Lithon, 63,3 Kieselerde.) Schmilzt für sich zu einem klaren, bennahe ungefärbten Glase, färbt, mit Flußspath und doppelt-schweselsaurem Kali gemengt eingeschmolzzen, die Löthrohrstamme purpurroth.

Findet sich im Grundgebirge, mit Quarz, Schörl und ans deren Feldspathen verwachsen, in derben Massen auf Utöen in Schweden, ben Sterzing und Lisens in Tyrol, zu Sterling in Massachusets, ben Dublin in Irland, und zu Pearhead in Schottland.

#### 10. Gefdlecht. Unbalufit.

#### Spn. Feldspath apyre.

Ernstallspstem ein= und einachsig. Die Ernstalle find rhoms bische Prismen mit horizontaler Endstäche, und oft treten auch Flächen eines horizontalen Prismas auf, welche die Ecken abstumpfen. Der habitus der Ernstalle ift lang saulenartig, ihre Oberfläche meist rauh und uneben, mit Glimmerblättchen bedeckt. Theilbarkeit nach den Prismenflächen. D. = 7.5; spec. Gew.

= 3,0 ... 3,2. Glasglanz, schwacher, auf dem Querbruch fettartig; durchscheinend bis durchscheinend an den Kanten. Perl= und aschgrau, fleisch= und pfirsichblüthroth, röthlichbraun und graulichviolblau. Ernstallisiert, die Ernstalle auf= und zussammengewachsen, seltener eingewachsen; derb in stängeligen und körnigen Massen. Besteht aus zweydrittel-kieselsaurer Thonserde. (60,5 Thonerde, 36,5 Kieselerde.) Für sich unschmelzbar; wird mit Kobaltsvlution blau.

Wurde zuerst in Andalusien gefunden, daber ber Name. Rommt in schönen Ernstallen zu Lifens in Throl vor, auch zu Herzogau und Lahmerwinkel in Bapern, zu Iglau in Mahren, auf Elba, in Schottland und Nordamerica.

#### 11. Gefchlecht. Bilbftein.

#### Syn. Agalmatolith.

Findet sich nur in derben, untheilbaren Stücken. D. = 2,0; spec. Gew. = 2,8; Fettglanz, schwacher. Durchscheinend bis durchscheinend an den Kanten. Immer gefärbt, blaßgrün, gelb, roth und braun; die Farben wechseln häusig in Flecken und Streisen. Wird durch Reiben mit einem harten Körper etwas glänzender. Fühlt sich etwas fettig an. Bruch splitterig. Läßt sich schneiden. Besteht aus dreysach sieselsaurer Thonerde. (24,54 Thonerde, 72,40 Kieselerde, 2,85 Eisenoppd.) Schmilzt kaum an den dünnsten Splittern. Wir erhalten dieses Mineral saft einzig aus China, und zwar immer verarbeitet zu Figuren, Götzenbildern, Basen. Es scheint dort im Grundgebirge vorzustommen. Auch wird Nagnag in Ungarn als Fundort angegeben. Zu Lisens in Tyrol kommen bisweilen weiche Ernstalle mit Unsbalusttform vor, welche dem Bildstein sehr nahe stehen.

Der Feldspath-Sippschaft schließen sich an: ber Latrobit ober Diploit, bis jest nur auf der Insel Amitok, an der nordamericanischen Ruste Labrador, gefunden, aus einsachen Silicaten von Thonerde, Ralt und Kali bestehend; der Saufsurit, als Gemengtheil des Gabbro, in losen Blöcken dieses Gesteins zuerst von dem berühmten Saussure am Ufer des Genferses bevbachtet, und später auch am Bacher in Stepermark, im Saasseser= That in Ballis u. a. v. a. D. gefunden, ein Silicat von

Thonerde mit einem Bifilicat von Kalt und Natron; ferner der Beiffit und der Triclafit von Fahlun.

#### 9. Sippichaft bes Chanits.

1. Wefchlecht. Chanit.

Syn. Difthen, Rhatigit.

. Erpftallfpftem ein= und eingliederig. Die Erpftalle find lange, faulenformige, etwas breite rhomboidifche Prismen mit ichiefer Endfläche und Abftumpfungen der Prismentanten. Saufig 3willinge, bie Bufammenfegungeflache parallel ber breiteren Geitenflache, die Umdrehungsachse fenfrecht barauf. Dadurch entfteben rinnenartig einspringende Kanten. Die Ernftalle oftmals gefrummt und öfters (die Gotthardter) auf eine merkwurdige Beife mit ben Ernftallen bes Staurolithe verwachfen gut einem gwitter= artigen Gangen. Oberflache ber Prismenflachen theils vertical. theils horizontal geftreift. Theilbarfeit volltommen nach ber breiteren, weniger bolltommen nach ber ichmaleren Geitenflache, unvolltommen nach ber Endflache. S. = 5 ... 7; verschieden auf verichiedenen Flachen, und auf ber breitern Prismenflache felbft nach verschiedenen Richtungen. Glasglang, auf der breitern Seitenflache Perlmutterglang. Gpec. Gew. = 3,5 ... 3,7; farbes los und gefarbt; mildweiß, blaulichgrau, himmelblau, berliner= blau, feladongrun (Chanit); oder graulich=, gelblichweiß, ocher= gelb, ziegelroth, blautich= und (burch eingemengten Graphit) idwarzlichgrau (Rhatigit). Durchfichtig bis durchicheinend, Durch Reiben werden einige Ernftalle positive, andere negativelectrifc (beghalb, und wegen ber verichiebenen Barte, ber Rame Dift= hen, von dis, zwenfach, und sthenos, Kraft). (64 Thonerde, 36 Riefelerde.)

Besteht aus halbetieselsaurer Thonerde. Brennt fich in ftrengem Feuer weiß, ohne zu schmelzen, und wird dann mit Cobaltsolution icon blau.

Findet fich theils in einfachen Ernstallen, theils in 3willins gen, eingewachsen, ferner derb in blatterigen, stangeligen und fases vigen Massen, insbesondere im Stimmer-, Talt- und Thonschiefer ber Alpen, von Granat und Staurolith begleitet. Gotthardt, Campo longo, Simplon, Pfitsch und Grainer in Tyrol, Bacher in Stepermark, Saualpe in Kärnthen; im Beißstein ben Penig in Sachsen; zu Gängerhof ben Carlsbad in derben, blätterigen Massen, dann zu Miask und Catharinenburg in Sibirien, in Norwegen, Schottland, endlich in sebr großen, mitunter 1 Fuß messenden, Ernstallen in Pennsplvanien.

Bum Chanit ift auch der Fibrolith oder Faserkiesel, auch Bucholzit genannt, zu rechnen, der aus einem innigen Gemenge von Rhatizit und Quarz besteht.

### 2. Geschlecht. Saphirin.

tiefelfaurer Parereco, und flesestaurem Coel mes, Eifenverbni,

Bilbet berbe, crystallinische, theilbare Massen von saphirs blauer Farbe, die sich ins Grüne zieht; Glasglanz; durchscheisnend; H. = 7 ... 8; spec. Gew. = 3,4. Besteht aus viertels tieselsaurer Thouerde, verbunden mit einem Aluminat der Bitstererde. (63,1 Thouerde, 14,5 Kieselerde, 16,8 Talberde, 3,9 Eisenopydus.) Für sich unschmelzbar; wird mit Cobaltsolution schön blau.

Bis jest nur zu Fiskenaes auf Grönland im Glimmerschiefer eingewachsen gefunden.

## 3. Geschlecht. Sillimanit.

Ernstallspstem zwey- und einglieberig. Die häufig sehr duns nen und zu Buscheln zusammengehäuften Ernstalle sind rhombis sche Prismen mit einer schiefen Endfläche, häufig gestreift, mits unter etwas gefrümmt oder gedreht. Theilbarkeit nach der Richstung der größeren Seitenkante. D. = 6... 6,5; spec. Gew. = 3,4. Glasglanz auf dem Bruche, Fettglanz auf den Erpstallstächen. Durchsichtig bis durchscheinend an den Kanten. Farbelos, gelblich, grau und braun. Besteht aus tieselsaurer Thous und Zirconerde. Schmilzt weder für sich, noch mit Borar, auch wird er nicht von Säuren angegriffen. Findet sich in eisnem Quarzgange im Gneis innerhalb der Stadt Saphrook in Connecticut, Nordamerica.

#### 10. Sippschaft des Gadotinits.

### 1. Gefchlecht. Gabolinit.

Die Ernstalle sind schiefe, rhombische Prismen, welche dem zwey- und eingliederigen Ernstallsussem angehören und sich höchst selten sinden. Spuren von Theilbarkeit. H. = 6,5 ... 7,0; spec. Gew. = 4,0 ... 4,3. Glasglanz, oft fettartig. Bennahe undurchsichtig. Farbe schwarz, braun und gelb. Bruch musches lig .... splitterig. Meist eingesprengt und derb. Besteht aus kieselsaurer Ittererde und kieselsaurem Cer- und Eisenorydul. (45 Ittererde, 17,91 Cerorydul, 11,43 Eisenorydul, 25,8 Kiesselserde.) Schmilzt in strengem Feuer. Ein seltenes Mineral. Findet sich im Granit zu Brodbo, Findo, Korarsvet und Itterby in Schweden.

#### 2. Gefchlecht. Orthit.

Bilbet lange und schmale, gerabstrablige Massen und runds liche Körner. D. = 8,0; spec. Gew. = 3,28. Aschgrau und schwarz, durch Berwitterung braun. Glasglanz; undurchsichtig; Bruch muschelig. Wasserhaltiges Silicat von Thonerde, mit den Silicaten des Eisen-, Mangan- und Eeroryduls, der Kalf- und Ottererde verbunden. (Orthit von Findo: 14 Thonerde, 36,25 Kieselerde, 11,42 Eisenorydul, 1,36 Manganorydul, 17,39 Eersorydul, 4,89 Kalkerde, 3,80 Pttererde und 8,7 Wasser.) Schmilzt unter Auskochen zu einem schwarzen, blassen Glase. Sbenfalls selten. Findet sich zu Findo, auf Schepsholmen ben Stockholm, zu Linköping in Schweden und zu Hitterdn in Norwegen.

#### and and ida 3. Gefchlecht. Alltanit. graften and prut

### and has the gholested Spn. Cerin. the inclosed .4.8.

Die Ernstalle gehören zum ein= und einachsigen System und find geschobene, vierseitige Prismen, mit Abstumpfung der Seiten= kanten und einer Zuschärfung an ben Enden durch Flächen zweyer über einander liegender horizontaler Prismen. Theilbarkeit nach dem rhombischen Prisma. D. = 5 ... 6,0; spec. Gew. = 4,0 ... 4,2. Glanz metallisch, fettartig; durchscheinend in dunnen

Splittern ... undurchsichtig. Farbe bräunlich= und grünlichschwarz. Besteht aus tieselsaurer Thonerde mit tieselsaurer Kalterde und tieselsaurem Ger= und Eisenoppdul. (A. von der Bastnäsgrube: 30,17 Kieselerde, 11,31 Thonerde, 9,12 Kalterde, 28,79 Geroppbul, 20,72 Eisenoppdul.) Schmilz zur schwarzen, dem Magnete folgsamen, Rugel. Findet sich gewöhnlich derb, auf Grönland und auf Bastnäsgrube zu Riddarhyttan in Schweden.

#### 4. Gefchlecht. Dttrotantalit.

Die Ernstalle sind, nicht näher bestimmte, rhombische Prismen, mit unvollkommener Theilbarkeit nach ihren Flächen. D. = 6,0 ... 6,5; spec. Gew. = 3,3 ... 3,8; Metallglanz, unvollkommener, öfters fettartig; durchscheinend an den Kanten bis undurchsichtig. Bräunlich und eisenschwarz, ins Gelblichbraune. Daselnußgroße oder kleinere eingewachsene Stücke. Blätterig oder körnig. Besteht aus zwen Drittel tantalsaurer Ittererde. Ist gewöhnlich mechanisch gemengt mit tantalsaurem Kalk und Uran, und bisweilen mit Wolfram und Tantalit, wie aus nachssehender Analyse ersichtlich ist, welche Berzelius bekannt gemacht hat, und wornach der bräunliche Pttrotantalit besteht aus: 60,12 Tantalsäure, 29,78 Pttererde, 1,04 Wolframsäure, 1,55 Eisenoryd, 0,62 Uranoryd, 0,50 Kalk.

Gines der feltenften Mineralien. Findet fich febr fparfam ju Finbo, Dtterby, Korarfvet in Schweden, und foll auch in Grönland vorkommen.

#### 5. Beichlecht. Polymignit.

Die Ernstalle sind langgezogene, rhombische Prismen, durch ein Rhombenoctaëder zugespist, mit vorherrschenden Seitenstächen. Spuren von Theilbarkeit. H. = 6,5; spec. Gew. 4,8. Metallsglanz; undurchsichtig; schwarz. Ist durch die große Zahl seiner Bestandtheile ausgezeichnet, worauf sich der Name bezieht. Berzelius fand darinn: 11,5 Pttererde, 12,20 Eisenopydul, 4,20 Kalkerde, 2,70 Manganopyd, 5,0 Geropyd, 14,14 Zirconserde, 46,30 Titansäure, nebst Spuren von Rieselerde, Bittererde, Kali und Zinnopyd. Bor dem Löthrohr unveränderlich.

Findet fich im Spenite ber Gegend von Frederifevarn in Norwegen.

Beg diesen durchgängig seltenen Mineralien kann auch noch der Phrorthit von Korarf ben Fahlun genannt werden; ein Silicat von Thon- und Kalkerde, welches noch viel kieselsaures Cerorydul, kleine Mengen von Eisen-, Mangan- und Ittererde-Silicat, 1/2 seines Gewichtes Kohle, und 1/4 seines Gewichtes Wasser enthält.

#### 11. Spipichaft des Dechfteins.

#### 1. Gefchlecht. Pechftein.

Bur Beit nur berb befannt. Bufammenfehung fornig ober bicht, felten ftangelig; befitt oft ichaliges ober bicfichieferiges Gefüge. S. = 5,5 ... 6; fpec. Gew. = 2,1 ... 2,3. Kettglang. Durchicheinend, jum Theil nur an den Ranten. Farbe grun, gelb, roth, braun, grau, ichwarz, unrein; oft geftreifte, geflectte, wolkige Farbenzeichnung. Bruch flachmuschelig ... fplitterig. Befteht aus fünffach-tiefelfaurer Thonerde, fünffach-tiefelfaurem Ratron (75,1 Riefelerde, 14,5 Thonerde, 2,7 Natron) und 7,7 Baffer. Blabt fich benm Erhigen ftart auf, mird weiß und fcmilgt gu einem ichaumigen Glafe. Findet fich in großen Maffen, die gange Berge gufammenfegen, Lager und Gange bilben. Go in der Gegend von Meißen und Planit in Gachfen, ben Toctai, Rremnis, Schemnis in Ungarn, auf den Debriden, auf Ischia, in der Auvergne und in Mexico. Der Dechstein wird, namentlich in der Gegend von Meißen, ben Korbis u.f.m., ju Garten= und Feldmanern benütt.

#### 2. Gefchlecht. Perlftein.

Bis jest nur berb bekannt. Zusammensesung körnig und schalig, die einzelnen Körner meist durch gewundene, frummschaftige Hullen getrennt, welche sie umgeben. D. = 6,0; spec. Gew. = 2,2 ... 2,4. Perlmutterglanz. Durchscheinend, bis an ben Kanten burchscheinend. Farbe grau, oft perlgrau, oft ins Gelbe, Rothe und Braune geneigt. Bruch muschelig; bisweilen

Anlage zu schieferigem Gefüge. Sehr leicht zersprengbar. Besteht aus fünffach-kieselsaurer Thonerde und fünffach-kieselsaurem Kali (76,1 Kieselerde, 13,1 Thonerde, 6,2 Kali) und 4,6 Wasser. Brennt sich weiß, und schmilzt schwer an den Kanten zu einem blassgen Glase.

Sest mitunter ganze Gebirgsmassen zusammen, und kommt ausgezeichnet vor zu Tockai, Telkebanna, Glashütte, Schemnik in Ungarn, auf den liparischen Inseln, in den Euganeen, auf Island, in Mexico und Sibirien.

## 3. Gefchlecht. Obfidian. Syn. Pfeudochryfolith, Fluolith.

Bis jest nur derb bekannt. Glasartige Substanz, theils berb, theils in Rugeln und Körnern (Marekanit). Die ders ben Stücke haben oftmals eine runzelige Oberstäche. H. = 6... 7,0; spec. Gew. = 2,2...2,4. Glasglanz, vollkommener. Durchssichtig in allen Graden. Farbelos, beynahe wasserhell, jedoch selten; meist gefärbt, vorherrschend schwarz; auch grau, gelb, roth und braun. Bruch vollkommen muschelig. Sehr spröde. Nach allen seinen Berhältnissen ein vulcanisches Glas, durch Schmelzung verschiedener Gesteine unter abweichenden Umständen gebilz det, daher zeigt der Obsidian auch hinsichtlich seiner Zusammenssehung starke Abweichungen. Gewöhnlich ist er eine Berbindung von sechssach-kieselsaurer Thouerde mit sechssach-kieselsaurem Nastron, Kali und Kalk, öfters durch Eisenoryd gefärbt. (80,8 Kieselserbe, 10,8 Thouerde, 8,4 Kali, Natron und Kalk.)

Findet sich in vulcanischen Gegenden, oft unmittelbar am Fuß und den Seiten der Bulcane, wie am Pic von Tenerissa, auf Island, Bourbon, Lipari, in Mexico, Peru, Quito, auf Kamtschatka, in langgezogenen Streisen, erstarrten Strömen. Auch im vulcanischen Gebirge Ungarns, auf Milo, Santorin und an deren Inseln des griechischen Archipelagus kommt er vor. Der Marekanit sindet sich im Perstein des marekanischen Gebirges eingewachsen, der kalireiche, höchst leichtstüssige Fluvlith auf Island und Santorin, die schillernde Abanderung des Obsidians in Mexico, und der Pseudochrysolith zu Moldaus Thein in Böhmen.

Die Steinschneider nennen den Obsidian islandischen Achat und verarbeiten ihn zu kleinen Spiegeln, zu Dosen, Knöpsen und verschiedenen kleinern Bijouteriewaaren. Auf Ascension und in Mexico wird er zu schneidenden Instrumenten verwendet. Die Mexicaner bezeichnen einen Berg, von welchem ihre Altvorderen den zu schneidenden Werkzeugen tauglichen Obssidian bezogen, mit dem Namen Messex berg. In den Umzgebungen eines alten mexicanischen Tempels werden gegenwärztig sehr viele einzelne, kurze, Messerklingen ähnliche, Stücke ausgegraben.

#### 4. Gefchlecht. Bimsftein.

Blaffge, fcmammige Maffe, wahrscheinlich burch langeres Schmelgen des Obfidians an der Luft, gebildet, und zuweilen vollkommen einem blafigen Glafe abnlich. Go febr von Rellen und Blafen erfüllt, daß ibr Raum benjenigen ber Bims: fteinsubstang oft mehreremal übertrifft, mober die icheinbare Leichtigfeit, und die ben einem Mineralforper auffallende Gigen= Schaft berrührt, bag er auf Baffer fcwimmt. Im gepulverten Buftanbe bat er ein fpec. Gem. von 2,19 bis 2,20, und finkt mithin im Baffer unter. S. = 6,0. Glasglang in den Perls mutterglang und Geibenglang geneigt. Durchfichtig bis burch= fcheinend an den Kanten. Farbelos, grau, gelblich, felten braun= lichschwarz. Gehr fprode. Fühlt fich rauh an. Befteht aus einer Berbindung von fechsfach : tiefelfaurer Thonerde mit fechs= fach-fiefelfaurem Ratron und Rali, und ift bieweilen burch Gifen und Mangan gefarbt. (Der von Lipari enthält 77.5 Riefelerde. 17,5 Thonerde, 3,0 Ratron und Rali, 1,75 Gifen und Mangan.) Schmilz zu einem blafigen Glafe,

Findet sich nur im vulcanischen Gebirge, und bereits auf allen Bulcanen, zuweilen auf der Oberstäche von Obsidianströmen. Ift ein gewöhnlicher Answürfling vieler Bulcane, und wird von ihnen manchmal in erstaunlicher Menge ausgeworfen, dergestalt, das wenn die Feuerberge sich in der Nähe des Meeres besinden, dieses weithin mit Bimssteinstücken bedeckt wird. Als Auswürfzling der alten, erloschenen Feuerberge der Eifel, liegt Bimsstein, in dem Busen zwischen Bendorf und Neuwied, und rückwärts

bis hinter Sann allenthalben auf den Feldern umher. Man gebraucht ihn zum Schleifen und Polieren, und im zerstoßenen Buftande auch zum Filtrieren.

#### 12. Sippichaft des Diaspors.

#### 1. Gefdlecht. Diaspor.

Derbe, crystallinische, förnige oder blätterige Masse, mit Theilbarkeit nach der Richtung eines rhombischen Prismas und nach einer Abstumpfungsstäche der scharfen Seitenkanten. Erpstallspstem vielleicht eins und eingliederig. H. = 5,5; spec. Gew. = 3,4 ... 3,6. Glasglanz auf den Theilungsstächen. Bruch uneben, fettglänzend. Durchsichtig bis durchscheinend in zarten Blättchen. Farbelos, gelblich und röthlich, durch einen dünnen Ueberzug von Eisenrost oder Eisenoryd. Besteht aus Thonerde-Dydrat. (Heß fand im Ural'schen 85,44 Thonerde, 14,56 Wasser.) Zerknistert benm Glüben, und zerfällt in kleine Schuppen; gibt Wasser aus, wird mit Cobaltsolution schön blau.

Der Fundort des ichon längere Zeit die Aufmerksamkeit des Naturfreundes erregenden Minerals mar bis vor einigen Jahren unbekannt, wo Dr. Fiedler nachwies, daß es ben dem Dorfe Kosvibrod, unweit Ekatharinenburg, in Sibirien, in einem Marmorbruch Gänge in körnigem Kalkstein bildet.

#### 2. Weichlecht. 2Borthit.

Bur Zeit nur in crystallinischen, blatterigen, theilbaren Massen befannt. D. = 7,5; spec. Gew. = 3,0; durchscheinend; Glanz auf den Theilungsflächen perlmutterartig. Besteht aus Thonerde-Hydrat und kieselsaurer Thonerde. (40,79 Kieselerde, 54,45 Thonerde, 4,76 Wasser.) Kommt im skandinavischen Granit mit Skapolith vor.

#### 3. Geichlecht. Pprargillit.

Derb, bicht; zuweilen in Stücken, die einem vierseitigen Prisma mit abgestumpften Kanten ahnlich find. Oft mit Chlos ritschuppen burchzogen. D. = 3 ... 3,5; spec. Gew. = 2,5.

Glanz gering. Schwarz, bläulich, auch roth. Gibt beym Erkhihen Thongeruch, worauf sich sein Name bezieht. Besteht aus Thonerde-Opdrat, verbunden mit kieselsaurer Thonerde und Silizcaten der Bittererde, des Eisens und Manganoppduls, Kali und Natrons. (43,93 Kieselerde, 28,93 Thonerde, 15,47 Wasser, 5,30 Eisenoppdul, 2,9 Bittererde mit etwas Manganoppdul, 1,05 Kali, 1,85 Natron.) Findet sich im Granit um und in Helsingsorß.

#### 4. Gefchlecht. Allophan.

Bis jest nur in traubigen, klein nierenförmigen, kropfsteinsartigen Gestalten bekannt, und als traubiger oder erdiger Ueberzug. D. = 3,5; spec. Gew. = 1,8 ... 1,9. Glaßglanz. Halbeburchsichtig bis durchscheinend an den Kanten. Weiß, bläulich und himmelblau, lesteres häusig. Durch Berunreinigung spanzgrün, gelb und braun. Besteht aus wasserhaltiger, zweydrittel tieselsaurer Thonerde, und ist gewöhnlich durch Kieselmalachit gefärbt. (Der Allophan von Gersbach im südlichen Schwarzwald enthält 24,1 Kieselerde, 38,7 Thonerde, 35,7 Wasser, 2,3 Kupseropyd.) Schwillt beym Erhiben an, ohne zu schmelzen. Findet sich zu Schneeberg in Sachsen, zu Gräfentbal im Saalsseldischen, zu Gersbach im Schwarzwald, zu Friesdorf bey Bonn, zu Firmi in Frankreich.

### 5. Gefdlecht. Pprophyllit.

Bur Zeit nur in derben, blätterig-strahligen Massen befannt. In den mehrsten äußeren Eigenschaften dem Talk (S. 178) ähn=
lich, und daher auch fälschlich mit dem Namen strahtiger Talk belegt. H. = 1,0; spec. Gew. = 2,7 ... 2,8. Durchssichtig in zarten Blättchen. Perlmutterglanz. Grasgrün ins Spangrüne. Bleicht an der Luft aus. Bläht sich in der Hiße mit außerordentlicher Vermehrung des Umfangs auf und verwandelt sich in schneeweiße, undurchsichtige, seidenartigglänzende Faserbüschel, was Verantassung zu dem Namen Phrophyllit gegeben hat, von pyr Feuer und phyllon Blatt. Besteht aus einem wasserhaltigen Bistlicat von Thonerde, verbunden mit einem

Bisilicat von Bittererde. (59,7 Rieselerde, 29,46 Thonerde, 5,6 Wasser, 4,0 Bittererde, nebst 1,8 Gisen.)

Findet fich auf einem Quarggange im Beresowsker Bergwerksrevier, 1 1/2 Berft jenseits der Blagodadbrucke, am Bege nach den dortigen alten Gruben.

Bu dieser Sippschaft kann man auch noch den Hallopsit rechnen, der in weißen, nierensörmigen und knolligen Stücken, die an den Kanten durchscheinen, sich an die seuchten Lippen hänsgen und in Wasser durchsichtig werden, auf einem Brauneisenssteingange zu Anglar ben Lüttich vorkommt. Er enthält 39 Kieselzerde, 34 Thonerde, 26 Wasser. Ferner den Gibbsit von Richsmond in Massachusets (64,8 Thonerde, 34,7 Wasser), der tropfsteinartige, röhrensörmige Gestalten bildet, schwach durchscheinendist, eine Härte von 3,5, und das spec. Gew. 2,4 hat; den Scarbroit, der im Kalkstein von Scarborough vorkommt, strahliges Gesüge besitzt, und aus 42,5 Thonerde 10,5 Kieselzerde und 46,75 Wasser besitcht, und noch einige andere Mineralien seltenen Borkommens.

## 13. Sippichaft ber Thone.

#### 1. Gefdlecht. Thon.

Derb; erdig, weich und zerreiblich. Spec. Gew. = 1,8 ... 2,6. Undurchsichtig, matt. Hängt mehr oder weniger an der feuchten Lippe, und gibt beym Befeuchten einen eigenthümlichen Geruch aus. Wird mit Wasser weich, zu einem bildsamen Teig, und durch den Strich mehr oder weniger glänzend. Fühlt sich settig an. Farbe in reinem Zustande weiß; oft grau durch eingemengte, kohlige und bituminöse Theile, und nicht selten gelb, roth, braun, grün, durch Eisen. Besteht im Allgemeinen aus wasserhaltigen Gemengen von Thonerde-Silicaten, die immer etwas Kali, und bis zu 4 Procent, enthalten, und überdieß öfters Eisen, Kalf, Bittererde in kleinen Quantitäten beygemengt haben. Mehrere sogenannte seuerveste Thone sind nahezu Tristlicate, worinn sich die Rieselerde zur Thonerde wie 73 zu 27, oder wie 73,4

zu 24,6 verhalten, oder Bisilicate, worinn diese Erden sich zu einander verhalten wie 59 zu 41, oder wie 57 zu 43. Alle Thone werden durch Glühen hart, so daß sie am Stahle Funken geben, und bilden hernach mit Wasser keinen bildsamen Teig mehr. Sie ziehen sich in der Hiße insgesammt stark zusammen, schwinden. Die Thone von Stourbridge, Nouen, Högenäs, Ebln, Großallmerode können als Repräsentanten der wichtigsten, reineren Thone abänderungen betrachtet werden. Lesterer enthält im Durchschnitt 37,8 Kieselerde, 27,88 Thonerde, 33,96 Wasser und 0,18 Eisenoppd.

Rach den verschiedenen Graden der Reinheit des Thons unterscheidet man:

1. Töpferthon, Pfeifenthon; begreift die reinsten Abanderungen, welche auch mit dem Namen Beißer be beszeichnet werden, und sich in der Regel, selbst ben grauer Farbung, weiß brennen.

Anger den genannten Fundorten können noch als ausgezeichnete Grünstadt im Elfaß, Balg und Oberweier unfern Baden am Schwarzwald, Lenne im Braunschweigischen, Weilburg in Rassau, Audennes ben Namür in Belgien, Devonshire in England angeführt werden. Saufig ein Begleiter der Braunkohlenzlager.

#### 2. Lehm. Leimen.

Unreiner, ockergelber, gelblichgrauer oder brauner Thon, der sich, vermöge seines Eisengehaltes, welcher in der Regel ziemlich groß ist, roth brennt und in ftrengem Feuer zu einer grünen Schlacke schmilzt. Enthält gewöhnlich Quarzförner eingemengt, die man schon durch das Gefühl unterscheidet, und öfters auch Körner von kohlensaurem Kalk, die sich durch das Aufbrausen der Masse zu erkennen geben, wenn man sie mit einer Säure übergießt. Zerfällt im Wasser.

#### mallenballingen Gemennen und Thomerbeschiegen und bed Ben & rung

Unreiner Thon, von, durch fohlige Theile bewirfter, grauer, und zwar vorherrichend bläulichgrauer, Farbe und ichieferigem Gefüge, was oftmals von eingemengten Glimmerblättchen berzusrühren scheint. Saugt in Menge Basser ein, bildet damit eine

febr gabe, fett angufühlende Maffe, halt das Baffer veft guruck, gieht fich benm Mustrocknen ftart gufammen und wird bart.

Die bezeichneten Abanderungen des Thons, namentlich die unreineren, find ganz allgemein verbreitet, von den älteren Gesbirgsbildungen an bis herauf zu den jüngsten, bis zu den heustigen Alluvionen der Basser, und namentlich sind die unreineren Abanderungen in allen Thälern und Niederungen anzutreffen, so daß es unnöthig ist, weitere specielle Fundorte anzusühren.

Die Zusammensetzung der Thone ift, wie schon bemerkt, von der Art, daß man keine Mischung nennen kann, welche für alle gilt. Dieß hat seinen Grund in ihrer Entstehungsweise. Sie werden vorzüglich und fortwährend ben der Zersetzung felospathiger Gesteine, des Granits, des Gneises, des Porphyrs u.s. w., auch ben der Zersetzung von Thoustein und der Zerstörung von Sandsteinen gebildet.

Der Thon ist eines der nühlichsten Mineralien. Die reinsten Abanderungen werden zu Steingut, Fapence und feinerem Töpfergeschirr, so wie zu Tabackspfeisen, verwendet, und wenn sie kalks, bittererdes und eisenfrep find, oder davon nur sehr wenig enthalten, zur Anfertigung seuervester Steine und Schmelzesäße, zu Tiegeln für Stahls, Eisens, Messings, Glasschmelzen u. s.w. Fette, reine Thone werden auch zum Baschen, Balten der Tücher, zum Raffinieren des Zuckers, und alle seuervesten Thone, im gebrannsten Zustande, mit großem Bortheil zu Basserwörtel, statt Traß, verwendet. Mit etwas Eisenfeile vermengt, und mit Essig zu einem Brey gemacht, geben die reinen, setten Thoue einen sehr guten Kitt für Eisenverbindungen, der starke Siße ausbält.

Der Lehm wird vorzüglich zur Anfertigung von Ziegeln, Backsteinen, irdenen Defen, gemeinen Tiegeln, gewöhnlicher Töpfersware, zu Kitt, als Mauerspeise ben Defen und Feuermauern und zur Förmeren auf Gießerenen benüht. Der magere Lehm wird zum Pijes Bau verwendet. Der Lett, welcher kein Bassier durchläßt, wird vorzugsweise zum Ausschlagen von Bassersbehältern, Rinnsalen, Dämmen benuht und kann, mit einem masgeren Ihon vermengt, auch in der Ziegelen, so wie zu Töpfergesichter gebraucht werden. Ein vorzüglich aus Thon bestehender Boden ist naß, kalt, schwer und der Eultur im Allgemeinen uns

susd med un bid

gunftig. Dagegen ift gebrannter Thon und Lebm für jolche Boben ein vortreffliches Dungungsmittel anauf mand die adals

### 2. Geidecht. Thonftein.

### Son. Berbarteter Thon.

Derb. D. = 3.0 ... 5,0; fpec. Gew. = 2,2 ... 2,7. Matt, undurdfichtig. Sangt wenig ober nicht an ber Bunge; fühlt fich mager an. Bruch uneben und flachmufchelig, zuweilen feinerdig. Structur im Großen bfters Schieferig. Farbe weiß, gran, roth braun, unrein, in vielen Ruangen, oft wolfig, geftreift, geffectt, geabert. Beffeht aus Gemengen von Eri= und Bifilicat ber Thonerde, mit einem mehr ober weniger großen Gifengehalt. thiger Beffeine, bee Granite, bee Oneifee, beet tobiechiretnu nom

#### nag 1. Gemeinen Thonftein. nog pungeres 190 and duro

Begreift bie leichteren, licht gefarbten, eifenarmen, ftrengfluffigen Abanderungen, welche baufig ale Grundmaffe von Porphpren und Mandelfteinen ericheinen (Thoufteinporphpre), Comarge walb, Gadfen, Gubtyrol, und mitunter auch große Lager in ber Gebirgsbildung bes Todtliegenben bilden; die Wegend von Chems nis in Sachsen, Bogen in Gubtprot, Baben im Schwarzwalbe tonnen als ausgezeichnete Fundorte gelten.

#### 2. Eifenthon. The man and the same and the same

Umfaßt die eifenreichen, bunfler gefarbten, ichwereren unb etwas ichmelgbareren Abanderungen, Die fich vorzüglich im vulcanifchen Gebirge, am Raiferftuhl im Breisgau, an ber Pferdetuppe an ber Roon und in ber Bilbung bes Todtliegenden an ben oben genannten Duncten finden die der erie geine meine

Beibe Abanberungen werden ale Bauftein benutt.

### 3. Gefchlecht. Porgellanerde.

Spn. Kaolin. Gelten in Uftererpftallen. In ber Regel berb und einges fprengt. Berreiblich. Spec. Bew. = 2,21. Matt, undurchfichtig, abfarbenb. Bangt wenig an ber Bunge; fühlt fich fanft und mager an. Farbe weiß ins Graue und Rothe geneigt. Bruch erdig. Scheint aus einem Gemenge von Thonerde: Gilicaten gu besteben, ba bie Analysen berfelben von einem und demfelben Funds

A Diene allg. Raigrg. 1.

vrte unter einander abweichen. Der Kieselerbegehalt variirt von 43-63 Procent; der Thonerdegehalt von 25-37 Procent. Einige Porzellanerden enthalten etwas Eisen, und mehrere einen Kaligehalt von 1-3 Procent. Für sich unschmelzbar.

Findet fich, bochft mabricheinlich als ein Zerfegungeproduct von Feldspathen, in Reftern, Gangen und Lagern im Granit, Gneis und Glimmerichiefer, und ift bas Sauptmaterial gur Un= fertigung bes Porzellans, welches bie Portugiefen, nach Ente becfung bes Geeweges nach Oftindien, querft aus China, mo es langft ichon bargeftellt murbe, nach Europa brachten. Die Porgellanerde von Un ben Schneeberg in Sachien ift die erfte, welche (im Sabr 1709) in Europa entdectt murte, und gwar burch den Apothefergehilfen Bottger, ber 8 Jahre früher, ben Gelegenheit feiner Berfuche Gold gu machen, woben er Die rothe Erde von Dernlle ben Meiffen gu Tiegeln gebrauchte, bie Berfertigung bes Porzellans entoecht hatte. Schon im Jahr 1710 murte die Porzellanerde von Au in ber Albrechteburg zu Deifs fen, mofetbit die erfte europaifche Porgellanfabrif erftand, verarbeitet. Beitete intereffante Rundorte find: Daffau in Bayern, Saint Drieir ben Limoges, Saint Tropes im Bars Departement, Mende im Logere-Departement, auch bat man Porzellanerde in Ungarn, England, Rugland gefunden, und in China muß fie ebenfalls in Menge portommen.

### 4. Beichlecht. Cimolit.

Derb; matt; undurchsichtig. D. = 1,0 ... 2,0; spec. Geswicht = 2,0. Bruch erdig. Fühlt sich fanft an. Weiß, ins Graue und Rothe geneigt. Zerfällt im Wasser, stoßt Luftblasschen aus, und bildet einen bildsamen Teig. Saugt Fett ein. Dat die Zusammensetzung eines wasserhaltigen Thonerde: Trifilizeats. (23 Thonerde, 63 Rieseterde, 12 Wasser, 1,25 Eisenoryd.) Schmilzt für sich nicht.

Findet sich auf der griechischen Insel Argentiera (früber Eimolis), und wird von den dortigen Einwohnern, so wie von denen der übrigen Inseln des Archipelagus, beute noch, wie im Alterthum, ftatt Seife zum Baschen benutt. Auch dient ber

Cimolit zum Balten der Tucher, und vortrefflich zum Musziehen der Fetiflecten.

#### 5. Gefdlecht. Collprit.

Derb; matt; schwach an den Kanten durchscheinend bis uns durchsichtig. D. = 1 ... 2,0; spec. Gew. = 2,1. Bruch feinserdig, im Großen flachmuschelig. Fühlt sich etwas settig an. Dängt start an der Zunge. Weiß ins Röthliche und Grauliche. Wird in Wasser erst durchscheinend und zerspringt hernach. Besteht aus wasserhaltiger, drittel-fieselsaurer Thonerde (45 Thonerde, 14 Kieselerde, 42 Wasser). Sintert im streugsten Feuer an den Kanten etwas zusammen. Findet sich gangweise im Porphyr zu Schemnit in Ungarn, und im Sandstein zu Weissensfels in Sachsen.

#### 6. Gefdlecht. Steinmart.

#### Son. Sächfifde Bunbererbe.

Derb, auch kugelig und als lleberzug, mitunter locker, feinserdig und staubartig. D. = 2,5; spec. Gew. = 2,4. Matt; undurchsichtig. Bruch im Kleinen seinerdig, im Großen stachmusschelig. Fühlt sich sein und fettig an; wird durch den Strich glänzend. Hängt stark an der Junge. Weiß, perlgrau, lavensbelblau, ziegels und fleischroth, auch ockergelb. Defters gesteckt oder streifig. Besteht aus einem wasserhaltigen Bistlicat der Thonerde (36,5 Thonerde, 45,25 Kieselerde, 14,1 Basser, 2,75 Eisenoryd). Brennt sich weiß, schmilzt aber nicht. Phosphosresciert mitunter behm Reiben.

Nach dem Zustande der Aggregation unterscheidet man vestes und zerreibliches Steinmark. Es findet sich im Thonsteinsporphyr zu Rochlit, auf den Zinnerzlagerstätten zu Ehrenfriesdersdorf, Altenberg u. s.w., im Steinkohlengebirge zu Planitzben Zwickau, zu Zöblitz im Serpentin, ben Auerbach im Boigtslande in Döhlungen des Topasselsens, am Harz auf Brauneisenssteingängen. Zu Zöblitz wird es zum Polieren des Serpentins benutt. Sehemals war es in den Apotheken unter dem Namen säch sische Wundererde (terra miraculosa Saxoniae) zu finden.

#### 7. Gefdlecht. Bergfeife.

Derb; matt; undurchsichtig. Leicht und sehr weich. Fühlt sich sehr fettig an; wird durch den Strich fettig glänzend. Bruch feinerdig; färbt nicht ab, schreibt aber. Hängt stark an die Zunge. Zerfällt im Wasser und wird zähe. Bräunlichschwarz. Besteht aus einem wasserhaltigen Bistlicat von Thonerde (26,5 Thonerde, 44 Kieselerde, 20,5 Wasser, nebst 8,0 Eisenoryd und 0,5 Kalk). Sintert in strengem Feuer etwas zusammen.

Findet sich am Nordabhang des Thüringerwaldes ben Baltershausen in dünnen Lagern, abwechselnd mit Thon und Lehm geschichtet, und ben Rabenscheid im Dillenburgischen als Lager im Basalt. Auch werden Bilin in Böhmen und die Insel Stye als Fundorte genannt. In Thüringen wird die Bergseife, bestannt unter dem Namen Bockseise, zum Baschen grober Zeuge angewendet.

#### 8. Gefdlecht. Balferde.

Derb; weich; matt; spec. Gew. = 2,19. Schwach an ben Kanten burchscheinend bis undurchsichtig. Fühlt sich sehr fettig an, hängt wenig oder nicht an der Zunge; Bruch uneben und erdig, im Großen flachmuschelig. Zuweilen etwas schieferige Structur. Wird durch den Strich fettig glänzend. Farbe grün, grau, weiß, roth. Saugt Del und Fett ein; zerfällt im Wasser und bildet eine sehr seine, breyartige, jedoch nicht bildsame Masse. Besteht aus einem wasserhaltigen Tristicat von Thonerde und Eisenopph (10 Thonerde, 53 Kieselerde, 9,75 Sisenopph, 24 Wasser, nebst 1,75 Kalt- und Bittererde, und einer kleinen Einsmengung von Kochsalz). Brennt sich weiß und schmilzt zu einem weißen, blassen Glase.

Findet sich zu Rogwein in Sachsen, ben Feistrich u. e. a. D., am Becher in Stepermark, ben Nimptsch in Schlessen, in Mahren, zu Ryegate in England und an einigen andern Orten. Sie ist das hauptmaterial zum Walken der Tücher, und eignet sich dazu aus dem Grunde am besten, weil sie die fettigen Theile portrefflich aussaugt und vermöge der Eigenschaft, im Wasser sich sehr fein zu zertheilen, benm Walken sehr gut dazu dient,

bie Bollenfaben zusammenzufilzen, wodurch die Tücher dichter werden und diejenige Beschaffenheit erlangen, welche sie von den gewöhnlichen Bollenzeugen unterscheidet. Man wendet die Balkerbe auch zum Waschen wollener Tücher und zum Ausziehen von Fett an.

## 9. Gefchlecht. Bol.

Derb und eingesprengt. H. = 2,0; spec. G. = 1,9 ... 2,0; matt; undurchsichtig, selten durchscheinend an den Kanten. Bruch muschelig. Braun in verschiedenen Rüançen, graulichsgelb, ziegelroth und ölgrün. Fühlt sich fettig an, wird durch den Strich fettig glänzend. Hängt an der Zunge. Zerspringt im Wasser mit Knistern in kleine Stücke, und zerfällt nach und nach zu einem feinen Pulver. Wasserhaltiges Bistlicat der Thonserde, gewöhnlich durch Eisenorphhydrat gefärbt. Wackenroder fand im Bol vom Gäsebuhl ben Dransseld in Hannover 41,9 Kieselerde, 20,9 Thonerde, 24,9 Wasser und 12,2 Eisenorph. Brennt sich roth und schmilzt an den Kanten zu einer grünen Schlacke.

Findet fich theils im vulcanischen Gebirge auf Rluften und Spalten des Bafalts, Dolerits, Klingfteins, theils auf eine abn= liche Beife im Flöggebirge. Im Alterthum icon mar ber Bol von Lemnos (bem beutigen Stalimene) befannt. Er findet fich ferner ju Dransfeld unfern Göttingen, ju Liegnis und Striegnis in Schleffen, am Raiferftubl im Breisgau, ben Giena in Dbers italien, in Gachfen und Bohmen. In fruberer Zeit galt er als Arranepmittel. Er wurde mit Baffer ju einem Teig angemacht, aus bem man Rugeln und runde Beltchen formte, benen ein aufs gebructtes Giegel erft fo recht ben eigentlichen Berth ertheilen mußte. Daber ber Rame Giegelerbe (terra sigillata). Der Bol von Giena wird unter bem Namen terra de Siena als Farbematerial benutt. Man verwendet ibn weiter gum Grundies ren ben ber holgvergolbung, mit Leinol gu einem Teige anges macht als Ritt, im gefchlammten Buftanbe als Poliermittel für Glas, Metalle und Steine. Mitunter wird er auch jur Uns

fertigung von Formen zum Metallguß und von Gefäßen und Pfeifentöpfen verwendet. in angeniesenade netdräleg retdil sid

#### ani an all 10. Gefchlecht. Gelberbe. 000 ani bunned

Derb, matt, undurchsichtig, feinerdig. Weich und zerreiblich; spec. Gewicht = 2,2. Fühlt sich fanft und mager an. Färbt ab. Sangt an der Junge. Zerfällt im Wasser unter Jischen zu einem Pulver und stößt Luftbläschen aus. Besteht aus wassers haltiger, kieselsaurer Thonerte und kieselsaurem Eisenoryd. (Kühn fand in der Gelberde von Umberg 33,23 Kieselerde, 14,21 Thonserde, 37,55 Gisenoryd, 13,24 Wasser.) Brennt sich roth. Wird als Farbematerial benußt, theils roh, theils geschlemmt ober gebrannt, und ist auch unter dem Namen Ockergelb bekannt.

# III. Ordnung. Talterben.

Durch Talterbe charafterifierte Mineralien.

Dolomit, Ralf and Gneis, theile foie im Cante.

# 1. Sippfchaft ber Taltebelfteine.

# 1. Gefchlecht. Spinell.

Regulares Ernstallspstem. Die Ernstalle sind Octasber, Raus tendodecasder, Combinationen dieser beiden Gestalten, zu deren Flächen bisweilen auch noch dieseuigen eines Jeositetrasders treten. Theilbarkeit nach den Octasderstächen, schwierig. D. = 8,0; spec. Gew. 3,4 ... 3,8; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheis nend an den Kanten. Farbe roth, ins Blaue, Grüne, Gelbe und Braune verlausend, auch schwarz. Das Pulver weiß. Bessteht aus einem Aluminat der Bittererde, d. h. aus einer Bersbindung von Bittererde und Thonerde, worinn letztere die Rolle einer Säure spielt. Genau bezeichnet ist die Berbindung sechssfachthonsaure Bittererde, woben das Eisenoppdul mehr oder wes niger an der Stelle der Bittererde austritt. Für sich unschmelzbar.

Man unterscheibet zwen Gattungen, die fich durch Farbe und Bufammensehung auszeichnen.

1. Gemeiner Spinelt, Talk-Spinelt. Begreift die lichter gefärbten Abänderungen, worinn die Talkerde vorsherrscht. Roth in verschiedenen Rüangen. Oft carminroth, und daraus ins Coschenills, Kermesins und Kirschrothe, so wie ins Blaue und Grüne verlausend, oder ins Opacinths und Blutrothe, und endlich ins Gelbe und Braune. Die coschenillrothen Abänsberungen verlausen sich ins Rosenrothe und Beiße. Blaue und weiße Färbungen kommen indessen selten vor, am seltensten sind grüne Spinelle. Durchsichtig bis durchscheinend. Spec. Gew. 3,5—3,7. Rother Spinell enthält, nach Bauquelin, 8,78 Bitterserde, 82,47 Thonerde und 6,18 Chromsäure. Die blauen Absänderungen enthalten schon einige Procente Eisen. Schmilzt, nicht.

Findet fich vorzüglich auf Centon und in Pegu, theils eingewachsen in Dolomit, Kalk und Gneis, theils loje im Sande. Die blauen Abanderungen kommen eingewachsen in Kalkstein zu Ucter in Schweden vor.

2. Ceplonit, Eisen-Spinell. Begreift die dunkels gefärbten, schwereren Abanderungen. Schwarz und braun. Die Erystalle nicht selten mit rauber Oberstäche, und häusig in Drussen. Durchscheinend an den Kanten. Spec. Gew. = 3,7 ... 3,8. Ist chemisch durch vorwaltenden Eisengehalt ausgezeichnet. Enthält nach Laugier: 13,0 Bittererde, 16,5 Eisenoryd, 65 Thonerde, 2,0 Kalk. Schmilzt nicht, wird aber in strengem Feuer blau.

Der schwarze Ceplonit, der auch Pleonast genannt wird, findet sich ebenfalls auf Ceplon, wovon er den Namen hat, sodann am Besuv, in Auswürflingen älterer Eruptionen, am Monzoni im Fassathal, endlich ben Warwit in New-York in ungewöhnlich großen Ernstallen von 3—4 Zollen.

Der rothe Spinell ist ein geschähter Edelstein, und unter bem Namen Rubin. Spinell befannt. Der blassere, weniger geachtete, beißt Ballas: Rubin (Rubis balais). Man bezahlt für einen schönen, hochrothen Spinell von 24—30 Gran 400 bis 500 Gulden.

Mannuntericheiber gwey Gattungen; die fich kurch Barbe und Anfannnenjenung andzeichnen.

# 2. Geschlecht. Chryfolith.

sher Aug an and rife a Cyn. Peridot. mais (male) nobine

Ernftallspftem ein = und einachsig. Gine ber gewöhnlichsten Big. 84. Combinationen ift in Fig. 84 barges



Combinationen ist in Fig. 84 barges stellt, eine Combination des Haupts votaëders o, mit dem verticalen Prisma g, dem ersten horizontalen Prisma d, dem zweyten horizontalen Prisma 2 f, der ersten und der zweyten Seitenstäche a und b und der geraden Endstäche o. Lettere ist öfters rauh und matt, die Oberstäche von a gewöhlich vertical gestreift. Die Ernstalle sind meistens furz säulenartig; an den Enden herrs

schen in der Regel die Flachen bes horizontalen Prismas; nur felten sind die Ernstalle durch Borberrschen der geraden Endstäche tafelartig. Theilbarkeit nach b deutlich, nach a undeutlich.

D. = 5,0 ... 7,0; fpec. Gew. = 2,8 ... 3,5; Glasglang; burchsichtig bis durchscheinend an den Kanten. Farbe grun, braun, roth. Bruch muschelig. Oft auch derb und in Körnern.

Besteht aus einem Silicat von Talferde, welches mit einem Silicat des Eisenoryduls verbunden ist, mit Spuren von Nickelsornd und Chromoryd.

Man unterscheidet zwen Gattungen.

1. Talk=Chrysolith, Chrysolith und Olivin. Begreift die grünen, härteren und schwereren Abanderungen, in beren Zusammensetzung das Eisenorydul höchstens 1/5 von der Menge der Talkerde beträgt. Pistazien:, oliven: und spargelgrün, selten gelb oder braun. Starker Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend. H. = 6,5 ... 7,0; spec. Gew. 3,3 ... 3,5. In Erystallen von obiger Form, auch in derben Stücken von körnisger Zusammensetzung (Olivin). Stromener fand im Ehrysolith 50,13 Talkerde, 9,19 Eisenorydul, 39,73 Kieselerde, 0,32 Nickeloryd und 0,09 Manganorydul. Schmilzt nicht vor dem Löthrohr und behält in der Hicke Durchsichtigkeit und Farbe. Wird von Säuren angegriffen.

Findet fich theils in lofen Erpftallen, und fommt fo aus Megppten, Ratolien und Brafilien, theils in fugeligen, fornigen Stucken (Dlivin) eingewachsen im Bafalte, für ben er gang cha= rafterifiert ift, und im Dolerite. Erpftallifiert findet man ibn in den Olivinknauern ber Bafalte ber Giffel, des Sabichtemal= bes, Bobmens, Cachfens und der Infel Dalma und Bourbon. Gelten fommt er im Spenit von Elfdalen vor. Gang mertmurbig ift fein Bortommen im Meteoreifen, wie im pallafifchen Gifen. Rach Rofe ift auch ber fogenannte erpftallifierte Dbfibian vom Mefferberg ben Real de Monte in Mexico nichts anderes als ernstallifierter Chrufolith.

2. Gifen=Chrufolith, Snalofiderit. Dagu rechnet man die eifenreichen, braunen und rothen, leichteren und fcmelge bareren Abanderungen, die fich auch durch eine besondere Glachen= combination auszeichnen, welche burch Rig. 85 bargeftellt ift.



Rig. 85. Die Flachen des Ditaebers o find febr gurückgebrangt, Die Rlachen bes vertis calen Drismas g und des zwepten bos rizontalen Prismas 2f bagegen vorberrichend, die Endfläche c fehlt, ebens fo bie erfte Geitenfläche a; die zwepte Seitenflache b, und bie Rlachen bes erften borizontalen Prismas d find que rucfgebrangt; gwifden g und b liegen aber die Flachen s eines neuen verti= calen Prismas. Die Ernftalle find ge=

wöhnlich fehr flein und tommen nur eingewachsen vor. Farbe rothlich: und gelblichbraun, auch byacinthroth. D. = 5,0; fpec. Gem. = 2,8; die Oberflache ift gewöhnlich mefinggelb und gold: gelb. ober bunt fablfarbig angelaufen und fart metallisch glans gend; im Innern Glasglang, etwas fettartig. Durchicheinend an ben Ranten. Gingelne Erpftalle mirten auf die Magnetnabel. Much berb, fornig gufammengefest, und eingesprengt. Enthalt bennahe ebensoviel Gifenorydul als Talferde und etwas Rali. 3m Gifendernfolith von Gasbach am Raiferftuhl fand ich 32,40 Talferde, 29,71 Gifenornbul, 31,63 Riefelerde, 0,48 Mangans ornd, 2,2 Thonerde, 2,78 Rali, nebft Spuren von Ralt und Chromoryd. Bildet mit Sauren eine Gallerte. Wird in ber hipe schwarz, dem Magnete folgsam, und schmilzt sofort zu einer schwarzen Schlacke.

Findet fich im Gangen felten. Der hauptfundort ift der Raiferftuhl im Breisgau, wo er im basaltischen Mandelftein von Sasbach und im Dolerite von Ihringen vorkommt.

Beide Gattungen unterliegen ber Berwitterung, gang befons bere aber ber Gisenchrusolith, deffen größerer Gehalt an Gifens prydul wohl die Urfache davon ift.

Der Chrhsolith wird als ein geringerer Gelstein geschäht. Schon gefärbte, größere Olivinkörner werden öfters zu Schmucksteinen verwendet. Dieses Mineralgeschlecht ist überdieß wegen seines Borkommens im Meteoreisen von großem Interesse, und für den Geognosten von Bichtigkeit, weil man es in allen Bassalten findet, und häufig auch in Doleriten, basaltischen Consglomeraten und Tuffen, und selbst in einigen Speniten.

Dem Chrysolith steht der Chondrodit nahe. Seine Erystalle, sechsseitige Prismen mit einer Zuschärfung an den Enzben, sollen dem zwey= und eingliederigen Erystallspstem angehösen. D. = 6,5; spec. Gew. = 3,1; Glasglanz, fettartiger; durchsichtig bis durchscheinend; ocker= und, pomeranzengelb ins Opacinthrothe, auch grün. Bruch muschelig. Kommt gewöhnlich in eingewachsenen Körnern vor. Besteht aus einfach-kieselsaurer Bittererde und halb-flußsaurer Bittererde (54 Bittererde, 32,66 Kieselerde, 4,08 Flußsaure, und enthält überdieß 2,10 Kali, 2,33 Eisenophd und 1,0 Wasser). Findet sich zu New-Persey in Nordamerica, zu Pargas in Finland, zu Acker in Schweden, zu Boden ben Marienberg in Sachsen.

#### 2. Sippichaft bes Spectfteins.

### 1. Gefchlecht. Talferdebydrat.

Son. Magnefiahnbrat.

Die Ernstalle find niedrige, sechsseitige Prismen des dreps und einachsigen Ernstallinstems, welche eine vollkommene Theils barkeit nach der Richtung der Endfläche besigen. D. = 1,0 ... 1,5; spec. Gew. = 2,3; Perlmutterglanz auf der Theilungsstäche; äußerlich fettartiger Glasglanz; durchscheinend oft nur an den Kanten. Fühlt sich etwas fett an. In dünnen Blättchen biegsam. Farbe weiß ins Grüne. Hängt etwas an der Zunge. Kömmt gewöhnlich derb, in blätterigen und strahtigen Massen vor. Die Zusammensehung ist durch den Namen angezeigt. (68,34 Bittererde, 30,90 Wasser, nebst etwas Eisen= und Manzganoryd.) Reagiert schwach alkalisch, gibt beym Glüben Wasser ans, wird undurchsichtig, schmitzt aber nicht. Färbt sich mit Cobaltsolution unter längerer Erhisung fleischroth. Kommt auf schmalen Gängen im Serpentin vor, zu Hoboken in News Versen, zu Portsey in Schottland und auf Unst, einer der Shettsland Inseln.

## 2. Gefchlecht. Specffein.

#### Syn. Geifenstein, Spanische Rreibe

Aftercroftalle, gewöhnlich nach Quarg= und Ralfipatformen gebildet, felten nach Feldfpath =, Befuvian = ober Staurolith= gestalten. Ohne Theilbarfeit, dicht. S. = 1,0 ... 2,0; fpec. Gew. = 2,6 .... 2,8; fettartig glangend ober matt; burchfcheis nend an den Ranten. Die weiße Farbe ift vorherrichend; oft aber auch grau, gelb, grun, roth und bisweilen mit dendritis ichen Zeichnungen. Wird durch Reiben fettglangend und fühlt fich fettig an, etwa wie trockene Geife. Schreibt. Bangt nicht an der Bunge. Bollfommen milbe. Bruch uneben oder fplit= terig. Beftebt aus brepfach : fiefelfaurer Bittererbe, melder et= was Bittererdebydrat eingemengt ift, und eine fleine Quantitat Gifen, welche farbend wirft. (Specfftein von Baireuth nach Lydnell: Talferde 30,80, Riefelerde 65,64, Gifenogybul 3,61, nebit etwas Baffer. Der grune enthält bisweilen etwas Chromornd.) Bird benm Erbigen unter Abgabe von Baffer erft grau ober ichwarz, bart, brennt fich aber balb weiß, und ichmilgt in ftarter Dite zu einem blafigen Glafe.

Findet sich bisweisen im Serpentin, öfters jedoch auf Erzlagerstätten. Die bekanntesten Fundorte sind Bunsiedel und Göpfersgrun bep Baireuth, zu Sahla in Schweden, Zöblit in Sachien; überdieß tommt er in Piemont, Schottland, Frankreich, China vor, und wohl noch in mehreren andern Landern.

Man benutt ben Speckstein zum Polieren weicher Steine und der Gläser, zum Zeichnen auf Tuch — Rleidermacher und Sticker — zu Schniswerk, zur Berminderung der Friction, zu Stöpseln auf Glasgefäße, die einer stärkeren hiße ausgesetzt werden. Die Züge, welche man damit auf Glas macht, hängen so vest an, daß sie, nach dem Abwischen mit einem Tuche, wies der zum Borschein kommen, wenn man die beschriebene Stelle anhaucht.

Der Seifenstein aus Cornwallis, Soap rock, enthält 15,5 Procent Baffer und eine Beymengung von fieselsaurer Thonerde; er wird zur Porzellanfabrication benütt.

### 3. Beichlecht. Gerpentin.

#### Spn. Opbit, Vicrolith, Marmalith.

Die bevbachteten Erpstalle, dem eine und einachsigen Spstem angehörig, kurze achtseitige Priemen, gehören nicht ausgemacht dem Serpentin an. Gewöhnlich derb. H. = 3.0; spec. Gew. = 2,5...2,6; durchscheinend bis undurchsichtig; Fettglanz, schwacher. Farbe vorherrschend, grün in verschiedenen Nüançen; auch weiß, gelb, braun und roth. Mehrere dieser Farben finden sich öfters zusammen, in gesteckten, geaderten, gestammten Zeichnungen. Bruch flachmuschelig voer splitterig; milde. Wird durch Reiben glänzender. Findet sich öfters auch in körnigen, blätterigen, stängeligen und faserigen Stücken. Besteht aus doppeltzstieselsaurer Bittererde, die mit doppeltzgewässerter Bittererde verbunden ist. Die Bittererde ist oft von Eisenopydul, selztener von Kalk, und bisweilen auch von Eeropydul ersest. (Serzpentin von Gullsjö in Schweden, nach Mosander, 44,20 Bitztererde, 42,34 Kieselerde, 12,38 Wasser.)

Gibt benm Glühen Baffer aus, ichwärzt fich, brennt fich in offenem Feuer weiß, und ichmilgt in ftarter Dite an dunnen Kanten zu einem Email.

Die reinsten Abanderungen kommen auf Erzlagerstätten und in förnigem Kalkstein vor, so zu Gullejö, Sahla und Fahlun in Schweden, zu Doboken und Massachusets in Nordamerica, zu Predage in Gudtprol, am Julier in Graubundten und an einis gen Stellen in Diemont. In der Wegend von Penig in Sachfen findet er fich in Rornern und undeutlichen Erpftallen in bem bort berrichenden Beifftein. Man bezeichnet Diefe reineren 21be anderungen, welche durch lichte Farben, mufdeligen Bruch und arogere Durchfichtigfeit ausgezeichnet find, mit bem Ramen ebler Gerpentin. Diefer ift baufig mit Usbeft, Difrosmin, Magnet: und Chromeifen, Thon, Diallage fohlenfaurem Ratt und toblenfaurer Bittererde vermengt, wodurch unreinere, buntler gefarbte, nur an den Kanten durchicheinende Abanderungen ges bildet werden, bie man mit bem Ramen gemeiner Gerpentin belegt. Diefer gemeine Gerpentin ift febr verbreitet, findet fich bennabe in allen Gebirgen, Barg, Erzgebirge, Riefengebirge, Bohmerwald, Fichtelgebirge, Schwarzwald, Bogefen, Alpen u. f. w., in größeren und fleineren Gangen und Stocken, im Granit, Gneis, Stimmerichiefer, Thonschiefer, Ralffein u. f. w. weicheren Abanderungen bes gemeinen Gerpentins laffen fich gut foneiden und dreben, und werden mehrfältig verarbeitet, vornehmlich gu Gefägen, und namentlich ju Boblig in Sachfen.

## 4. Gefdlecht. Pitrosmin.

Erpftallinische Massen. D. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 2,5 ... 2,6; Perlmutterglanz in den Glasglanz geneigt; durchesscheinend an den Kanten bis undurchsichtig. Farbe grün, einersseits ins Weiße, anderseits ins Schwarze geneigt. Gehr milde. Derb, in theilbaren Stücken von körniger, blätteriger oder dünnsstängeliger Zusammensehung. Besteht aus wasserhaltiger, doppettskieselsaurer Bittererde. (Enthält nach Magnus: 33,34 Bittererde, 54,88 Kieselerde, 7,3 Wasser, nebst 1,39 Eisenoryd, etwas Thonerde und Manganorydul.) Für sich unschmelzbar.

Findet sich auf der Grube Engelsburg ben Presnit in Bobmen auf einem Lager im Grundgebirge, begleitet von Magneteisenstein und Braunspath. Jum Pikrosmin scheinen einige Abänderungen des sogenannten gemeinen Asbests zu gehören,
namentlich diesenige von Böblit in Sachsen. Auch hat es den
Anschein, daß dieses Mineral bisweilen in vorwaltender Masse
in Serpentinen vortommt, und einige derselben bepnahe ganz

zusammensest. Jedenfalls ift eine nabe Bermandtschaft des Pikrosmins mit dem Gerpentin unverkennbar.

# 5. Geichlecht. Meerschaum.

Derb; auch sollen Aftercrystalle nach Kalkspathformen vorstommen. H. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 1,2 ... 1,6; matt, undurchsichtig, milde, weiß, ins Gelbe, Graue und Rothe gesneigt. Bruch seinerdig, im Großen öfters stachmuschelig; hangt start an der Zunge; fühlt sich wenig settig an. Besteht aus wasserhaltiger, dreysachstieselsaurer Bittererde. (Enthält nach Lychnell: 27,80 Bittererde, 60,87 Kieselerde, 11,29 Basser, nebst Spuren von Eisenoppd und Thonerde.) Brennt sich im Glaskölbchen, unter Abgabe von Basser, schwarz, in offenem Fener aber wieder weiß, schrumpst zusammen, und schmilzt an dunnen Kanten zu einem weißen Email.

Findet sich in Lagern vorzüglich in Livadien und Natolien, unfern Madrid und Toledo in Spanien, zu Rubschist in Maheren, zu Quincy in Frankreich, so wie in Portugal, Cornwallis und in der Krimm. Der Meerschaum wird ganz allgemein zur Berfertigung von geschäpten Pfeifenköpfen verwendet. Bu diessem Zwecke soll er gepulvert, mit Wasser zu einem Teig geknestet, und sofort in entsprechende Formen eingedrückt werden.

# 3. Sippschaft des Magnesits.

## 1. Gefchlecht. Magnefit.

Erpstallinstem drey: und einachsig, hemisdrisch. Die Erpstalle sind kleine Rhomboseder mit einem Endkantenminkel von 107° 22'. Diese Gestalt, die Grundgestalt des Geschlechts, ist dis jest die einzige bevbachtete. Theilbarkeit sehr vollkommen nach den Rhombosederstächen. He = 4,0 ... 4,5; spec. Gew. = 2,9 ... 3,2; Glasglanz, bisweilen perlmutterartig; durchsichtig bis durchsscheinend an den Kanten. Farbe weiß und grau, häusig ins Gelbe fallend, auch gelb und braun. Bruch muschelig oder splitzterig. Besteht aus einfachesohlensaurer Bittererde, und enthält gewöhnlich einige Procente Eisenorphul, so wie etwas Mangans

oppdul, welche beide, wie S. 132 bemerkt worden ist, die Bitters erde ohne wesentlichen Einfluß auf die Form auszuüben, erssehen. Doch ist der Winkel des Rhomboëders je nach dem Geshalte an Eisenoppdul variabel. Braust mit Säuren auf; reazgiert nach dem Glühen alkalisch. Löst sich in Schweselssäure auf.

Findet fich vorzüglich in zwen Abanderungen.

1. Spathiger Magnesit, Magnesitspath, Talk, spath, Breunerit.

Ernstallistert und berb, vollkommen theilbar, in förnigen und blätterigen Massen. Spec. Gew. = 3,0 ... 3,2. Zeigt Glanz und Durchsichtigteit bes Geschlechts am vollkommensten. Bon ben verschiedenen, oben bezeichneten Farben. Zusammensebung bes Talkspaths vom Gotthardt, nach Stromeier, 42,40 Talkserde, 49,67 Kohlensäure, 6,47 Eisenorydul, 0,62 Mangansprydul.

Findet fich vorzüglich in schieferige, talkerdehaltige Gesteine, Talkschiefer, Chloritschiefer, Topkstein eingewachsen, namentlich am St. Gotthardt, am Grainer, im Zillerthal und zu hall in Tyrol, zu Dovrefjeld in Norwegen.

2. Dichter Magnesit, Giobertit.

Dicht, matt, undurchsichtig, Bruch flachmuschelig oder splitzterig; bisweilen erdig, weich und zerreiblich. Spec. Gew. = 2,9. Rugelige, nierenförmige, knollige Stücke, oftmals mit traubiger Oberfläche. Beiß. Der bichte Magnesit von Sasbach am Kaiferstuhl enthält 48 Talkerde, 52 Rohlensaure. Ueberhaupt scheinen die bichten Abanderungen des Magnesits durchaus reiner als die theilbaren zu sepn. Findet sich vorzüglich in plutonischen und vulcanischen Gebirgsbildungen, im Serpentin zu Baumzgarten und Kosemis in Schlessen, Kraubat in Stepermark, Hrubsschift in Mähren, Hoboken in Nordamerica, Salem in Judien; im bafaltischen Mandelstein zu Sasbach am Kaiserstuht.

# 2. Geschlecht. Sydromagnesit.

siriqi nada piledin Syn. Magnefia albae dun dnelloj adlito

Pulverförmig, erdig, matt, undurchsichtig, weich und gerreiblich. Ift gerade so zusammengesest, wie die fünstliche Magnefia alba der Apothefen; enthält 42,41 Talkerde, 36,82 Roblens fäure, 18,53 Baffer und einige fremde Benmischungen, und ist somit eine Berbindung von kohlensaurer Talkerde mit Talkerdeshydrat.

Findet fich, in Begleitung von Magnesit, im Gerpentin ben hoboten und Glaten : Island, unfern New : Jork in den vereinigsten Staaten und zu Rumi auf Negroponte in Griechenland.

#### 3. Geichtecht. Mesitinfpath.

Erystallspftem bren und einachsig, hemiëdrisch. Rhomboeder mit dem Endfantenwinkel von 107° 14'; Theilbarkeit nach dessen Flächen. Die Erystalle zeigen öfters die Combination der Grundsform mit dem ersten sechsseitigen Prisma und der borizontalen Endfläche. Sie hat, wegen der ganz unbedeutenden Größe der Prismenstächen, ein linsenförmiges Unsehen. D. = 4,0; spec. Gew. = 3,3; Glasglanz; durchscheinend bis durchsichtig, und danu deutliche doppelte Strahlenbrechung. Farbe tunkelgraulich und gelblichweiß, ins Gelblichgraue. Die Oberfläche der Ernstalle öfters von Eisenocker überzogen. Besteht aus gleichen Mischungszgewichten kohlensauer Talkerde und kohlensauren Eisenoryduls.

Findet sich ju Traversella in Piemont, in Begleitung von Bergernstall und jogenanntem Bergleder. Der Rame soll anzeigen, daß das Mineral in der Mitte stehe zwischen Magnesits spath, 107° 22', und Gisenspath, 107° 0'.

#### 4. Sippichaft des Boracits.

### 1. Beichtecht. Boracit.

Regulares Ernftallinftem, hemiedrifch. Die beiden Tetraë:

Fig 86.

der, die Halbflächner des regulären Octaeders, nach welchen eine undeutliche Theilbarfeit bemerft wird, fommen häus fig in Combination mit dem Würfel und dem Rautendodecaeder vor. Fig. 86 stellt eine gewöhnliche Combination der Bürfelflächen a, der Demioctaederfläschen o und der Dodecaederflächen d vor.



Big. 87. in welcher die Burfelflachen porberr: fchen; in Fig. 87 ift eine Combination bes rechten Demioctaeders o und bes Bürfels a dargestellt, in welcher bie Glachen des Demioctaeders vorherr= ichen. Der Sabitus der Erpftalle ift, je nachdem die einen oder die andern Glachen vorwalten, verichieden.

D. = 7; fpec. Gem. = 2,9 ... 3,0; Glasglang bis Demantglang. Dft farbelos, auch graulich, gelblich und grunlich; halbdurchuchtig bis durchicheinend. Doppelte Strablenbrechung burch die Tetraederflachen, als merfwurdige Ausnahme, da fie fonft ben den Gestalten des regularen Spfrems nicht vorfommt. Bruch muschelig oder uneben. Bird durch Erwarmung in ber Richtung der Uchfen, welche fenfrecht auf dem Tetraeder fteben, polarisch electrisch. Bis jest nur in Ernstallen vorgefommen. Befteht aus zwendrittel borarfaurer Talferde (30,3 Talferde, 69,7 Borarfaure). Schmilzt unter Unichwellen zu einer Rugel, welche mabrend der Abfühlung ernstallifiert, woben die Oberflache aus Ernftallnadeln gufammengefest ericeint. Dit einem Fluß= mittel aus 1 Theil Fluffpath und 41/2 Theil faurem fchwefel= faurem Rali gufammengefchmolgen, farbt er die Flamme icon grun, mas den Gehalt an Borarfaure angeigt.

Findet fich bis jest nur an zwen Orten; in Gope einge= machfen am fogenannten Raltberg und Schildftein ben Luneburg. und am Gegeberg in Solftein.

#### 2. Geichlecht. Sydroboracit.

Derb, in croftallinischen, ftrabligen und blatterigen Maffen, weiß, durch Gifen ftellenweise rothlich. Blatterigem Gpps abn= lich. S. = 2,0; fpec. Gew. = 1,9 annabrungeweise; in dunnen Blattchen durchicheinend. Die gange Daffe ift burchiochert wie wurmflichiges Solg, die Soblungen find mit einem falzigen Thon ausgefüllt. Ift ein mafferhaltiges Doppelfalz von zwendrittel: borapfaurer Talt: und Ralterde. Befteht aus 49,92 Bo: rarfaure, 10,43 Talferde, 13,29 Ralferde und 26,33 Baffer. Schmilgt leicht gu einem flaren, farbelofen Glafe. Farbt bie

Löthrohrstamme grün, wenn es mit dem obengenannten Fluß zufammengeschmolzen wird. In Säuren löslich; aus der gefätz tigten Lösung ernstallistert benm Erkalten Borapfäure. Findet sich am Caucasus.

#### all mi rad noa 3. Defchlecht. Bagnerit.

Erystallspstem zwey= und eingliederig. Die setten deutlichen Erystalle sind prismatisch, flächenreiche Combinationen verticaler und horizontaler Prismen dieses Erystallspstems, mit zwey= und eingliederigen Octaödern. Theilbarkeit nach den Flächen eines geschobenen, vierseitigen Prismas. D. = 5,0 . . . 5,5; spec. Gew. = 3,0 . . . 3,1; Glasglanz starker; halbdurchsichtig. Obersstäche der Prismen vertical gestreift. Bruch uneben bis splitzterig. Farbe weingelb. Nur crystallistert. Besteht aus einer Berbindung von zweydrittelsphosphorsaurer Bittererde mit einsfachsstügsaurer Bittererde. Schmitzt für sich schwefelsaure in der Wärme entwickelt, greifen Glas an. Findet sich im Höllengrasben ben Weeren im Salzburgischen in einem mürben, thonschiesferartigen Gesteine.

### Unbang. Rephrit.

#### Son. Beilftein, Punamuftein.

Findet sich derb in stumpfectigen Stücken. D. = 7,0; spec. Gew. = 2,9 . . . 3,0; schimmernd und matt. Farbe tauchgrun, ins Grasgrune, Graue und Weiße verlaufend. Bruch splitterig; Structur im Großen öfters schieferig. Besteht nach Kastners Analyse aus einem thonerdehaltigen Bistlicat der Bittererde und des Eisenoryduls (31,0 Bittererde, 4,48 Eisenorydul, 50,50 Kieselzerde, 10,0 Thonerde, 2,75 Wasser und etwas Chromopyd). Schmilz ben strengem Feuer in Splittern zu einem weißen, blassigen Glase.

Der Nephrit kommt gewöhnlich schon verarbeitet aus China, Persten und Aegypten nach Europa; auch findet er sich im Gesbiete des Amazonenflusses in Südamerica, im Lande der Topas jas, westhalb er mitunter auch Amazonenstein genannt wird. Sein näheres Borkommen ist noch unbekannt.

Die antike pietra d'Egitto ist Nephrit, und derselben sehen manche dunkelgrüne, geschnittene Steine sehr ähnlich, die man in den Ruinen von Rom findet. Im Alterthum wurde der Nephrit als ein heilmittel gegen hüftweh betrachtet (daher der Name Lapis ischiaticus) und als Amulet getragen. Den sogenannten Beilstein brachte zuerst Forster von der im Süsden von Neu-Seeland gelegenen Insel Tavai Punamu nach Europa. Die Einwohner jener Insel benühen ihn zu hacken, Meisseln u.s.w. Der assatische Nephrit wird bäusig zu Messerbeften, Dolchs und Säbelgriffen verarbeitet, und kömmt gewöhnslich in dieser Gestalt aus der Türken zu uns.

#### Tania dun igenalV. Ordnung. Ralterben. a egge

: Glasglang flarter; balbeurchüchtig, Dber-

Mineralien, welche durch Ralferde, Barnts oder Stronstianerde characterifiert find.

## 1. Sippichaft bes Rales.

## 1. Geschlecht. Ralt.

Syn. Raltfpath, toblenfaurer Ralt.

Ernstallspftem hemiëdrisch brens und einachsig. Grundform ein Rhomboëder mit dem Endfantenwinkel von 105° 5'. Der Kalt zeigt die ausgedehnteste Ernstallreihe. Kein anderes Minestalgeschlecht besitt eine so große Auzahl einsacher und zusammensgesehter Gestalten. Man kennt beren gegenwärtig schon gegen





# 81

sieben hundert! Darunter sind allein nahe zu drenftig verschiedene Rhombos öder, welche mit dem Grundrhomboöder auf die, S. 53, angegebene Weise zus sammenhängen. Aus dieser Manchfaltigkeit mahlen wir einige wenige der gewöhnlichsten und interessantesten Gestalten aus.

Das Grundrhomboëder, Fig. 88,



Fig. 93. Fig. 94.



gen außerorbents lich baufig bas erfte ftumpfere Fig. 89, und das zwente fpigere 4r, F. 90. Un den verschiede= nen Rhomboedern bildet die gerade Endfläche c öfters die gerade 216= ftumpfunge=Flache bes Endects. Gine Combination bers felben mit den Gla: den des Saupt= rhomboëders r, mo= ben fie fo groß ift, daß sie bis zu ben Geitenkanten bes Rhomboëders reicht, ift in F. 91

dargestellt. Die Combination hat Aehnlichkeit mit eisnem Octaëber, aber nur 2 Flächen, welche gleichseitige Drepecke sind, nämlich e, die übrigen Flächen, Rhombosederstächen r, sind gleichsschenkelige Drepecke. Häussig kommen Berbindungen von Rhombosedern vor. Fig. 92 ist eine Combination des ersten stumpfen Rhomboseders rit dem

Hauptrhomboëder r; Fig. 93 eine Combination des zwepten spikeren Rhomboëders 4r mit dem Hauptrhomboëderr; Fig. 94 eine Combination des ersten stumpferen Rhomboëders - mit

bem ersten sechsseitigen Prisma g. Säufig kommen auch Ckatenvöder vor, siehe S. 55, welche aus dem Didokaöder, S. 51, durch Berschwinden der Sälfte ihrer Flächen entstehen, Fig. 95. Sie finden sich oft mit Rhomboödern und mit den Prismenstächen g in Combination. Fig. 96 ist eine Combination des Skalenoöders 3z mit dem Hauptrhomboöder r; Fig. 97 Combination des





Skalenveders 3z mit dem zwenten spigeren Rhoms boëder 4r; Figur 98 Combination des Skales noëders 3z mit dem erssten sechsseitigen Prisma g und den Flächen 2x, welche einem Skalenveder angehören, dessen Kanten dieselbe Lage haben, wie diejenigen des Hauptrhoms boöders. Gar oft kommt auch das sechsseitige Priss

ma g mit ber horizontalen Endflache c. Diefes Prisma, Fig. 99, ersicheint theile langgestrecht, theile ale bicte oder bunne, zuweilen fast

papierfeine Tafel. Deftere tommen auch Zwillinge bor, gu beren

Fig. 100.



Bildung einige Kalkarten sehr geneigt sind. Das Skalenvöder 3z bildet öfeters Zwillinge, Fig. 100, woben beide Individuen evincidierende oder doch parallele Hauptachsen haben; daben ist das eine Individuum gegen das anstere um diese Hauptachse durch 60° verzoreht. Die Prismen sind bisweilen knieartig verbunden; die Zusammenssehungsstäche ist parallel einer Fläche des Hauptrhomboöders, Fig. 101. Auch sinden Zusammensehungen von prismatischen u. rhomboödrischen Gestalten

Fig. 101. Fig. 102.

parallel einer Fläche des ersten stumpferen Rhomsboëders 2, F. S9, statt; und von zwen rhomboëstrischen oder stalenvedrisschen Gestalten parallel einer Prismenfläche g, Fig. 102. Ueberdieß erscheinen

bie verschiedenartigsten Gruppierungen. Die Oberstäche der Erysstalle ist gewöhnlich eben, doch auch öfters gefrümmt; die horiszontale Endstäche o meist rauh und matt, oder schwach perlmutsterglänzend. Die Stalenvöder und das zweyte sechsseitige Priszma, so wie das erste stumpfere Rhombosder, gewöhnlich gestreift.

Theilbarfeit paraftet den Flächen des Hauptrhomboëders höchst vollkommen, bisweilen frummflächig. D. = 30; spec. Gew. = 2,5 ... 2,73; Glasglanz herrschend; die Endstäche o meist perlmutterglänzend. Durchsichtig in allen Graden, mit ausgezeichneter doppelter Strahlenbrechung. Häusig farbelos, oft aber auch grau, gelb, grün, selten blau und roth gefärbt. Die Farben sind in der Regel licht und unrein. Bisweilen dunkelsbraun und schwarz von Einmengungen kohliger oder bituminöser Substanzen herrührend. Bruch muschelig, selten wahrnehmbar. Spröde. Besteht aus einfachstohlensaurer Kalkerde (56,43 Kalkerde)

erde, 43,57 Kohlensaure, öfters mit kleinen Mengen kohlensaurer Bittererde, kohlensauren Gisen= und Manganoppduls). Braust mit Sauren, und löst fich in Salzsaure leicht auf. Brennt sich in starker hite äbend, und gibt ben fortgesetztem Glüben ein weißes, blendendes Licht aus.

Die höchst manchfaltigen Abanderungen dieses allgemein vers breiteten und mächtige, himmelanstrebende Gebirge zusammens febenden Mineralgeschlechtes werden nach Structurverhältnissen und Behmengungen auf folgende Weise unterschieden:

1. Deutlich ernstallisierte und vollkommen theilbare Abanderungen, Ralkspath.

Die Ernstalle sind gewöhnlich aufgewachsen, zu Drusen, Büsscheln u. s. w. verbunden, seltener um und um ausgebildet, und auf die manchfaltigste Weise gruppiert. Eine mit Sandkörnern vermengte Abart heißt quarziger Kalkspath (Chaux carbo natée quarzisère, grès cristallisé de Fontainebleau). Eine Zussammensehung stängeliger Individuen wird mit dem Namen stänsgeliger Kalkspath bezeichnet, und eine durch kohlige oder bituminöse Theile dunkel gefärbte Abart, welche behm Reiben einen unangenehmen Geruch ausgibt, bituminöser Kalkspath genannt.

Der Kalkspath findet sich in allen Gebirgsformationen, und häufig auf Erzgängen im älteren Gebirge. Die schönsten und manchfaltigsten Abanderungen liesern England (Derbyshire und Eumberland), der Harz (Andreasberg und Iberg), das Erzgebirge (Freiberg, Bräunsdorf, Tharand, Joachimsthal, Przibram), der Schwarzwald (St. Blassen, Münsterthal, Donaueschingen, Biessloch), Frankreich (Paris, Chalanches, Poitiers), Ungarn (Schemsnit). Die derben, wasserbellen, vollkommen durchsichtigen Abansderungen mit ausgezeichneter doppelter Strahlenbrechung finden sich auf Island (Isländischer Doppelspath.)

2. Rörnige Abanderungen; förniger, blatterisger Ratt, falinifcher Marmor.

Große bis feinförnige Aggregate. Derb und in ftalaftitistichen Formen. Wenig glanzend, Glang im Mittel zwischen Glas- und Perlmutterglang. Beiße Farbe herrichend, ins Graue,

Belbe, Blaue, Rothe und Grune geneigt; gewöhnlich einfarbig. Durchicheinend, bisweilen nur an den Kanten.

Findet sich in großen Massen, die mächtige Stöcke und Lasger bilden, vorzüglich im Grund: und Uebergangsgebirge, selten im vulcanischen Gebirge. Berühmt sind, ihrer Schönheit wegen, der körnige Kalk von Carrara in den Apenninen, der grobskörnige von der Insel Paros im griechischen Archipelagus, und der Marmor vom Pentelicon und Hymettus in Attica. Ueberzdieß kommen schöne reine Abanderungen in den östlichen Alpen vor, zu Schlanders und Laas im Binschgau, zu Predazzo im Fassethal, bey Poschiavo in Graubündten u. s. w., ferner in Sachsen, Böhmen, Schlessen, Skandinavien (Sahla, Giellebeck, Norberg) und in den mehrsten größeren Gebirgen.

3. Dichte Abanderungen. Dichter Raleftein.

Derb und als Bersteinerungsmasse. Bruch splitterig, im Großen öfters flachmuschelig ins Ebene verlaufend. Matt, uns durchsichtig oder nur an den Kanten durchscheinend. Defters bick und geradschieferig (Kalkschiefer), seltener geradstängelig (stänsgeliger Kalkstein) und dann und wann keilförmig stängelig, so daß losgetrennte Stücke die Gestalt eines Nagels haben (Nasgelkalk).

Enthalt baufig Berfteinerungen , und bisweilen Schalen fof= filer Mufcheln, welche mit lebhaften rothen und grunen Farben fpielen (Dpalifierender Mufchelmarmor, Lumachello, Delmintholith). Die graue Farbe ift berrichend; überdieß erscheint der bichte Ralt mit ben verschiedenften Farbungen, mit lichten graulich = und gelblichweißen, gelben, rothen, braunen und ichwarzen Farben und mit ben manchfaltigften Farbenzeichnungen. Die durch Roble fcmarg gefarbten Abanderungen tragen ben Damen Lucullan und Untbrafolith. Ginige gelblich= und graulichweiß gefarbten Ralffteine bestehen nabezu aus reiner foblenfaurer Ralferde; die duntler gefarbten enthalten bagegen im= mer Beymengungen, die grauen foblige und bituminofe Theile, Die fcmargen feinzertheitte Roble, die gelben, braunen und rothen Gifen, und überdieß mehr ober weniger Thonerbe, Bittererde, Riefelerde und Manganoryd. Gibt ber Kalfftein vermöge feines Bitumengehaltes bemm Reiben einen unangenehmen Geruch aus,

fo beift er Stintftein. Ift bie Berbindung feiner Theile loder, fo wird fein Unfeben erbig, und er farbt ab; befitt er baben eine weiße Farbe, fo nennt man ibn Rrei de (Dommern, Dane= mart, Franfreich, England). Ericheint ber Ralf noch mehr aufgelocfert, ichwammig, flocfig, faubartig, woben ein verhaltniß= maßig großes Stuct eine febr geringe Schwere zeigt, fo belegt man ibn mit bem Ramen Bergmild. Ift er fo ftart mit Thon vermengt, daß er benm Befeuchten einen thonigen Geruch ausgibt, und ben der Auflosung einen Ructstand von mehreren Procenten binterläßt, jo wird er mit bem Benwort mergelig bezeichnet, und wenn er 10 Procent oder darüber Thon enthalt, Dergel genannt. Gein Unfeben ift in Diejem Fall erdig; bas ben ift er bald veft (Mergelftein), bald gerreiblich (Mergel= er be), und bildet theils großere Lagermaffen, theile knollige und fugelige Stucke. Dieje find oftmate von Ralffpathabern burchjogen, welche, wenn die Bitterung auf folde Rnauer eine wirft, fich aus der Mergelmaffe gleichfam berausbeben, ba fie ben atmojpharifchen Ginfluffen ftarter widerfteben, und daben leiftenartig bervorragen (Ludus Helmontii). Durch eine Bepmengung von feinem Gand und etwas Thon wird der Bufammenhang ber Ralfibeile locterer, es entsteben fleine Zwifden= raume, Doren, und der Ralt erlangt die Gigenichaft Baffer, unter Ausftogen von Luftblaschen, begierig einzufaugen (Gaug= falt). Der Rattinff, Ducfftein, Travertino ift ein Abs fas aus falthaltigen Baffern. Er ift undurchfichtig, matt, im Bruche erdig, poros, fcmammig, und ericeint theile derb, theile in ben mandfaltigften ftalactitifden Formen und in Geftalten organischer Gubstangen, über welche fich bie Tuffmaffe abgesett bat. Baufig ift er röhrenförmig (Beinbruch, Osteocolla), moosartig, vielfach burchiochert, gellig. Gewöhnlich ichließt er Blate ter, Stengel, zuweilen auch Dufcheln und Thierfnochen ein. Graue und gelbe Farbe ift berrichend. Findet fich in allen Ralfgebirgen. wer band sielen nabang sid gungenmudl von

Die verschiedenen Abarten bes bichten Kalkes find gang all=

4. Faferige Ubanderungen. Faferfalt. Benig

perlmutterartig ober seibenartig glänzend. Schwach durchscheinend, öfters nur an den Kanten. Bon verschiedenen Farben, die durch Eisen, Mangan, Kobalt, Nickel, Kupfer, hervorgebracht sind. Finz det sich theils auf schmalen Gängen, in Trümmern und Schnüzren, theils als Ueberzug und in stalactitischen, staudenförmigen, röhrenförmigen, kugeligen und nierenförmigen Gestalten. Ein großer Theil der vesteren Absäte aus kalkigem Wasser besitt diese Structur. (Kalksinter.) Findet sich in Schnüren im dichten Kalksein in allen Kalkgebirgen, jedoch immer nur in kleinen Mengen und weit seltener als Kalkspath.

5. Schalige Abanberungen. Schalige Zusammensfehung; frummschalig, ins Blättrige übergehend, berb; in dunsnen Blättchen oder an den Kanten durchscheinend; weiß, ins Gelbliche und Grauliche, selten ins Röthliche oder Grünliche (Schieferspath). Findet sich auf Gängen zu Schwarzenberg in Sachsen, Rangach im Schwarzwalde, Kongsberg in Norwegen, Rertschinst in Sibirien, auch in Merico und Nordamerica.

Diefe fcalige Abanderung fest oftmale frege Rugeln gu= fammen, Die aus concentrifchen Schalen befteben, einen fleis nen veften Rern von Quarg ober einem Stücken Ralffpath haben und durch eine faltige Daffe gusammengefittet find (Erbfenftein). Die Farbe ift gelblich weiß. Die Rugeln baben einen Durchmeffer von 1 bis 2 Linien. Findet fich ben Carlsbad in Bohmen, Lapbach in Krain, und Felfo-Lelocg am Reitraffuß in Ungarn. Deftere zeigen fich große Ratt= maffen aus fehr fleinen tugeligen , ichalig gufammengefes= ten Rornern gebildet, die mehr ober meniger plattgedrücft, fpharoibifch, nicht felten malgenformig, und burch eine Mergelmaffe zu einem veften Geftein verfittet find (Rogenftein Dolith). Alls deutlicher Rern ber einzelnen fleinen ichaligen Rugeln ericeint ein Quary : ober Raftforn, ein Studchen einer Mufchel ober irgend eines andern frembartigen Mineralforpers. In fruberer Beit murbe ber aus ichaligen Rornern gufammen= gefeste Ralt für verfteinerten Fifchrogen gehalten. Daber ber Rame Rogenstein. Findet fich in vielen Kalfgebirgen, insbefondere im Jura.

Der Kalf ift eines ber nuglichften Mineralien. Die reinften Abanderungen, den Kalffpath, wendet man ale Glugmittel ben verschiedenen metallurgischen Proben, gur Glasfabrication, gur Entwickelung der Roblenfaure u. f. w. an. Der fornige Ralf. unter dem Ramen falinifcher Marmor befannt, wird vorzüglich gu Berten der bildenden Runft und zu architectonifchen Arbeiten verwendet. Die ichonen Berte antiter plaftifcher Runft befteben porzuglich aus parifchem Marmor, ber etwas grobforniger ift, als der carrarifche Marmor, den die Bildhauer der neueren Beit verarbeiten. Canovas, Thormaldfens Meifterwerfe find aus carrarifdem Marmor gefchaffen. Aus bem grobfornigen Marmor von Schlanders im Binichgau ift des patriotischen Sandwirth Sofers Dentmal zu Innebruck conftruiert. Die antiten Statuen haben eine gelbliche Farbe, mas daber rubrt, bag fich aus ber geringen Menge Gifens, bas bem parifchen Marmor bengemenat ift, unter langerem Ginfluß ber Bitterung, an der Dberflache etwas Gifenroft bildet, ber fein eingemengt bie weiße Farbe bes Marmore in's Gelbliche nuanciert. Der dichte Ratfftein mird gang allgemein ale Baumaterial verwendet, ju Treppenftufen, Thurftocken, Fenfterbefleidungen, Bodenplatten. Die unreineren Albanderungen benütt man zu Mauersteinen, Pflafterfteinen und jum Strafenbau. Dichter Ralfftein von großerer Reinheit, Gleichförmigfeit und einer bestimmteren Farbe, der fich vermoge feiner Barte polieren laßt, wird im gemeinen Leben ebenfalls Marmor genannt. (Raffan, Barg, Untersberg in ben baierifchen Allpen.) Rach Farbe und Farbenzeichnung erhalt diefer dichte Marmor noch besondere Ramen, insbesondere in Italien, mofelbft man auch vielfältig in Ruinen Arbeiten aus bichtem Ralf angetroffen bat. Nero antico, rosso und giallo antico bezeichnen den ichmargen, rothen und gelben bichten antifen Marmor. Man unterscheidet ferner Blumen= (marmo fiorito), Landichafte= (marmo paesino), Trummer: (marmo brecciato), Ruinen: Marmor (marmo ruderato) u. f. w. Befonders geschätt ift der Florentiner Ruinen=Marmor, der, angeschliffen und poliert, wirklich mehr oder weniger bas Unfeben von Ruinen und aufgethurmten Felsmaffen bat. Die gelblichgraue Grundmaffe ift von vielen febr feinen Riffen durchgogen, auf melden eifenreiche Baffer eingesichert find, die fich, vermoge der ichiefrigen Structur des Gefteins, von den Riffen aus feitwarts und baufig von einem Riffe bis zum andern ausgebreitet baben. Bie nun diefe Baffer abdunfteten, blieb das Gifen als Ornobydrat guruct und farbte bie Stellen, über melde bas Baffer fich ausgebreitet batte, bunfelbraun. Berichiebungen ber burch Riffe getheilten Stücke vermehren noch Die Unterbrechungen beller und dunfter gefarbter Stellen. Dan fiebt diefen Ruinenmarmor baufig wie Bilder in Rahmen gefaßt. Dunnichieferige Ralffteine werden auch gur Bedachung verwendet. (Umgegend von Gichftadt in Franken.) Dictichieferige Abanderungen, die ein feines und gleiches Korn befigen und eine gang aleichformige Barte, werden gur Lithographie benütt. Die ausgezeichnetften in diefer Binficht find bie weltbekannten Golenhofer Platten. Biele Abanderungen von dichtem Ralf merden als Flugmittel benm Gifen= und Blep: Ausschmelzen gebraucht; die Rreibe ift ein allbefanntes Farb- und Ochreibmaterial und wird überdieß ben der Godafabrication aus Glauberfalg, jum Berfegen des Blenweißes, jum Duten von Metall und Glas, jur Rentralifa= tion von Gauren, in Berbindung mit Leinol gu Glaferfitt u. f. m. verwendet. Der Ralftuff wird zu leichten Mauern benutt. Der gebrannte Ralf wird vorzüglich jum Mortel und gur Laugebereis tung gebraucht; aberdieß benütt man ibn gur Glasfabrication, jur Darftellung von Chlorfalt, Ralfmild, Ralfwaffer, jum Ent= baaren u. f. w. Der mergelige Ralf und mehr noch der Ralf. mergel, welcher 20 bis 25 Procente Thon enthalt, eignet fich, nachdem er gebraunt ift, vortrefflich zu bydraulischem, d. i. ju foldem Mortel, der in Baffer erhartet, und ift beghalb ben allen Bafferbauten mit großem Rugen gu verwenden.

# 2. Gefchlecht. Arragon.

Erystallspstem ein= und einachsig. Die Grundform, das Rhombenoctaëder, kommt nie für sich, sondern immer nur in Combiationen vor. Eine gewöhnliche Combination ist in umsstehender Fig. 103 dargestellt. Die Octaëderstächen o, mit dem verticalen rhombischen Prisma g, der zwepten Seitenstäche b, und dem horizontalen Prisma f; dieselbe Combination ohne die

Octaeberflachen zeigt Fig. 104; eine Combination bes verticalen rhombischen Prismas g, mit der Geitenflache b, dem fpigeren Rhombenoctaeder o' und den borigontalen Prismen d' und f zeigt Fig. 105. Der Dabitus der Ernftalle ift ben Diefer Com=

ble ble

bination immer ppramibal, ben ben andern, wenn die Prismenflachen g und b vorwalten, faulenformig. armente einebiet ag delen funten .- 13

Gine febr große Reigung gur Zwillingebildung ift Urs fache, bag man nur felten einfache Individuen antrifft. Die Bufammenfegungeflache ift parallel einer Prismenflache g, Die Umbrebungsachse fenfrecht auf berfelben. Der einfachfte Fall einer folden Zwillingebildung ift berjenige, bag gwen Indivis buen, wie Fig. 104, nach ermabntem Gefete mit einander verbunden



find, Fig. 106, woben die Flache bb' Fig. 106. einen einspringenden Winfel von 116° 16', die Flächen ff' einen jolden von 144° 4' machen. Saufig wiederholt fich Diefe Bufammenfegung viele Dale und fo, bafalle fucceffiven Bufammenfegungs= flächen parallel find, modurch aggregirte Ernstalle gebildet werden, in welchen die Individuen abmechfelnd biefelbe Steld schaffeniso unigen tung baben, wie in Fig. 106; die

mittleren Individuen werden aber oft fo fcmal, bag fie ast

bunne Blatter ericheinen, und bann erhalt ber gufammengefeste Ernftall das Unfeben eines einfachen Individunms, auf beffen Rlachen jedoch Gurchen und Streifen bervortreten, welche den Durichnittelinien ber Bufammenfegungeflächen parallel find und Die abwechselnden Individuen bezeichnen, Sig. 107. Gine andere



Fig. 108. gewöhnliche Zwillingsbilgestellt. Zwen Zwillinge AB und CD find fo mit a einander verbunden, baß ibre beiberfeitigen Bufam= menfegungeflächenineine la Ebene fallen; daben bleibt ein rhombischprismatischer

burch Fortfegung ihrer Gubftang erfüllt wird. Dadurch entfteben fecheseitige Gaulen mit 4 Binkeln a von 116° 16' und 2 Winkeln b von 127° 27'. Die Flachen der Zwillinge find baufig rauh und geftreift, oftmals gerfreffen, diejenigen der einfachen Gestalten gewöhnlich glatt. mainten mengigating dil

Theilbarfeit nach der fleinen Diagonale des rhombischen Prismas ziemlich deutlich; weniger nach g und f. D. = 3,5 ... 4,0; ipec. Gew. = 2,9 ... 3,0; durchfichtig bis durchicheinend. Farbelos und gefarbt, gelblich, grautich, rothlichweiß, grau, gelb, grun, violblau. Bruch mufchlig, fettartig glangend.

Ericheint auch fugelig, nierenformig, gactig, berb; fobann in ftangeligen, ftrabligen und faferigen Aggregaten.

Beftebt aus einfach toblenfaurer Ralferde, welcher, jedoch nicht immer, toblenfaurer Strontian, in unbestimmten Berhalt: niffen, bis ju 41/2 Procent, bengemengt ift. Der Arragonit bietet uns fomit die bochft intereffante Thatfache bar, bag ber Ratt (ale Ralfipath, und ale Arragonit gang gleich jufammengefest) in zwen, ju verichiebenen Erp= stallinftemen geborigen Formen ernstallifiert, und fomit eine bimorphe oder beteromorphe Mineral= Gubftang ift; f. G. 133. A lied Rengie dup non tender lingport mult

Man unterscheidet den Ralfspath vom Arragonit febr

leicht burch bas verschiedene Berhalten in ber Rothglubebige; barinn ichwillt ber Urragonit an, blattert fich auf und bilbet gulett eine pulperformige, wenig gufammenbangende Daffe. Leat man ein Stuckchen Ralfipath und ein Stuckchen Urraaonit neben einander in ein Glaerohr und erhitt beide, fo daß fie gleich beiß werden, fo bemerkt man am Ralfipath burchaus feine Beranderung, mabrend ber Arragonit icon gang gerfallen ift. Ben biefer Beranderung erleidet ber Arragonit fleinerlen Berfegung, fondern blog eine Umanderung in der Unordnung feiner fleinften Theile, eine Auftockerung. Miticherlich bat einen in vefuvifcher Lava figenden Urragoniternstall beobachtet, beffen außere Schichte durch Ginwirfung ber Dige ber Structur nach in Rattipath umgewandelt worden ift, mabrend die innere Daffe Urragonit blieb, moben ber gange Ernftall feine Form bebielt. Bir feben alfo, daß der toblenfaure Ralt unter gewiffen Bedingungen bald als Ralfipath, bald als Arragonit ernftallifiert. Barte und fpecififches Gewicht find größer benm Urragonit als benm Ralfipath, bemnach icheint es, daß die Ralftheilchen, wenn fie ben erften bilben, fich ftarfer verdichten, als wenn fie fich ju letterem vereinigen. Halp billedanen fiellniell, undahnie

Der Arragonit, dieses sowohl hinsichtlich seiner eigenthümslichen Gestalten, als seiner Kalkspathmischung sehr interessante Mineralgeschlecht, sindet sich in sehr verschiedenen Gebirgsbildungen. Auf Gängen und Erzlagerstätten im ältern Gebirge zu Leogang in Salzburg, Schwatz in Tyrol, Joachimsthal in Böhzmen, Nertschinst in Sibirien; im Flötzebirge zu Molina in Arragonien (woher der Name) und Mingranilla in Balencia, (von da stammen vorzüglich die Zwillinge, sechsseitige Prismen, durch Fig. 108 im Grundriß dargestellt); Saalfeld, Camsdorf in Thüzringen, Iberg am Harz, Stepermark (hier finden sich namentlich die spießigen wasserhelten Ernstalle); im vulcanischen Gebirge in Böhmen (Cziczow, woher die schönsten einsachen Ernstalle Fig. 103 und 104 und die Zwillinge Fig. 106 und 107 kommen, Teplis, Waltsch), Waden (Bürgheim am Kaiserstuhl), in der Eissel, in Frankreich und am Thüringerwalde.

Bum Arragonit rechnet man auch einen Theil bes Gprudels fteins von Carlebad und die durch ihre gacfige oder corallenartige

Gestalt und schneemeiße Farbe ausgezeichnete fogenannte Gifenbluthe, ein Zersehungsproduct von Gifenstein, bas zu Gifenerz in Stepermark, huttenberg in Karnthen und Horsowit in Bobmen vorfommt.

### 3. Gefchlecht. Plumbo=Calcit.

Ernstallspstem drey= und einachsig, hemisdrisch. Rhombosder von 105° 5'; Theilbarkeit nach den Flächen der Grundform. Die bisher bekannten Ernstalle haben die Gestalt der Grundsform. D. = 2,5; spec. Gew. = 2,82; Glasglanz perlmutterartiger; durchsichtig bis durchscheinend; weiß. Besteht aus einsfachstohlensaurem Kalk, mit welchem eine kleine Menge einfachstohlensauren Bleporphs verbunden ist (92,2 kohlensaurer Kalk, 7,80 kohlensaures Bleporph, was einer Berbindung von 30 Misschungsgewichten KalksCarbonat mit 1 Mischungsgewicht BleysCarbonat entspricht). Wird beym Glühen bräunlichroth, und gibt auf Koble ein Bleykorn. Löst sich in Salzsäure mit Braussen auf; die concentrierte Lösung seht nadelförmige Ernstalle von EhlorsBley ab. Findet sich gewöhnlich derb in der Halde einer alten Grube zu Wanlockhead in Schottland.

Dieses Mineralgeschlecht gibt den interessanten Beweis, daß das kohlensaure Blen, welches gewöhnlich in Formen crysstallisert, welche dem eins und einachstgen Ernstallisationssysteme angehören, und mit denen des Arragonits übereinstimmen, auch in einer zum drens und einachstgen Ernstallspstem gehörigen rhombosdrischen Form vorkommt.

# da italis Ben 1920 m. Noch menusandellen beleichte dadet

Syn. Raletalefpath, Bittertale, Braunfpath.

Ernstallspitem bren: und einachsig, hemiebrisch. Grundform ein Rhomboeder mit dem Endkantenwinkel von 106° 15'. Theils barkeit nach den Flächen der Grundform. Die Ernstalle haben in der Regel die Gestalt der Grundform, überdieß kommen zwen spigere Rhomboeder vor und ein stumpferes, wie beym Kalkspath, und Combinationen: eines spigeren Rhomboeders mit der

Diene aug. Raturg. I.

horizontalen Endfläche, Fig. 109; des Grundrhomboeders r mit



einem fpigeren 4r und mit ber borigontalen Endfläche c, Fig. 110, und des ftumpferen Rhomboebers mit ber borigontalen End= flache. Die Erpftallflächen, namentlich bie Flachen bes Grundrhomboëderer, find haufig fattelartig frummt, was Beranlaf= fung gegeben bat, folche Ernstalle fattelförmige Linfen zu nennen. borizontale Endflache ift gewöhnlich conver.

S. = 3,5 ... 4,0; spec. Gew. = 2,8 ... 3,0; Perlmutters glanz bis Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend. Farbe weiß, ins Gelbe, Rothe, Grüne, Braune und Schwarze. Die dunkeln Farben sind eine Folge der Berwitterung.

Rommt auch fugelig, nierenförmig, getropft und berb vor. Besteht aus einer Berbindung von einfachtohlensaurem Kalk mit einfachtohlensaurer Bittererde, woben die isomorphen Carbonate von Sisen und Manganorydul gewöhnlich zu einigen Prosenten in die Mischung eingehen, öfters über 8 Procent betragen, und mitunter gegen 20 Procent ausmachen. Im reinen Justand 54,3 kohlensaurer Kalk, 45,7 kohlensaure Bittererde; öfters ist jedoch der Gehalt an kohlensaurem Kalk größer. Berhält sich vor dem Löthrohr wie Kalkspath; der eisens und manganhaltige färbt die Flüsse grün und violblau und wird benm Erhisen braun oder schwarz. Löst sich unter Erwärmung mit Brausen in Salzsäure auf, wenn er gepulvert ist; derbe Stücke brausen mit Salzsäure nicht auf.

Man unterscheidet nach ber Structur und ber chemischen Bufammensening folgende Abanderungen:

1. Deutlich ernstallisierte und theilbare. Bitterfpath, Rautenspath zum Theil, Braunspath. Die Erpftalle find meift zu Drusen verbunden, auch fingelig und staudenförmig gruppiert. Die grünen Stücke tragen den Namen Mie mit; diejenigen, welche vermöge eines Gehaltes von Eisen: und Mangan-Carbonat gelb, roth oder braun gefärbt sind, und deren Farbe an der Luft dunkler wird, heißen Braunspath. Die Zusammensenung ist öfters stängelig bis faserig (stängeliger Bitterspath, Miemit, Braunspath).

Der Bitterspath findet sich zu Sasbach am Raiserstuhl, zu Glücksbrunn ben Gotha, zu Schweinsdorf ben Dresden, Schlackenwalde und Bilin in Böhmen, Miemo in Toscana. Der Braunspath kommt auf vielen Erzgängen vor; im Schwarzswald auf Gängen im Kinzigs, Münsters und Albthat ben St. Blasien, im Erzgebirge zu Freiberg, Schneeberg und Joachimsthal, am Harz zu Cellerfeld und Clausthal, in Ungarn zu Schemniß und Kremniß, in Siebenbürgen zu Kapnik.

2. Körnige bis dichte. Dolomit und Rauh=

Derb, fornig bie bochft feintornig, manchmal vom Unfeben eines Aggregates fleiner rhomboedrifcher Ernftalle. Die Theile bald vefter bald locferer verbunden. Die bochft feinfornigen 21b= anderungen verlaufen ins Dichte. Die Farbe ift ben den for= nigen Abanderungen vorherrichend weiß, ine Gelbliche und Grauliche, ben ben feinfornigen und bichten im Allgemeinen Grau ober Braun. In Soblungen figen öftere weiße Bitterfpatherps ftalle. Die fornigen Abanderungen tragen ben Ramen Dolomit, und feben große, weitverbreitete Gebirgemaffen gufammen. Deft= liche Ulpen, von Bogen bis ins Friaul, Raibel und Blepberg in Rarnthen, Campo longo am Gotthardt, im beutschen Jura an vielen Stellen, zumal im Biefent-Thal in Franken (Muggens dorf, Gailenreuth); Gerolftein in ber Gifel, Liebenftein am Thu= ringerwald, Diet und Runtel in Raffau u. f. w., und an mehreren Diefer Orte, namentlich in ben Allpen, in einer merkwürdigen Beziehung zu plutonischen und vulcanischen Gefteinen. Die dich= ten, grauen und braunen Abanderungen fommen vielfältig im Flöggebirge vor, inebefondere im Gebilde des Dufchelfalfs, bes Reupers und bes Bechfteins, und tragen ben Ramen Flogdo: tomit und Raubwacke. in dilen gil nicht red indired

Die weißen, kornigen, vesten Dolomite wurden im Alterthum wie Marmor verarbeitet; heutzutage werden sie, wie die unreinen, als Baustein und Straßenmaterial verwendet. Die etwas thonigen Abanderungen können mit Bortheil zu Bassermörtel benutt werden und find in einigen Gegenden unter dem Namen schwarzer Kalf bekannt.

#### 2. Sippichaft des Sypfes.

## 1. Gefchlecht. Gpps.

Ernstallspstem zweys und eingliederig. Grundform ein Octaseber, Fig. 27. S. 59. Die gewöhnlichsten Combinationen sind: Combination des Hauptoctaëders o, mit seinem verticalen Prissmag, und der zweyten Seitenstäche b, Fig. 111; Combination des vorderen schiefen Prismas o des Hauptoctaëders, mit dem verticalen Prisma g und der zweyten Seitenstäche b, Fig. 112. Ueberdieß kommen noch 9 andere verticale Prismen vor, welche aber zwischen den Endstächen g und b liegen, und eine schiefe Endstäche c, welche unter 87° 5' gegen die Achse geneigt ist. Dadurch entstehen Gestalten, welche Fig. 113 ähnlich sind. Der



Habitus der Ernstalle ift theils turz fäulenartig, theils lang und bunn fäulenartig, oft nadelförmig, theils tafelartig durch Borherrschen der Flächen b; endlich find die Ernstalle öfters linsen-

formig. Dfr find zwen gegenüberliegende Glachen g febr por= berrichend gegen die anderen.

Saufig tommen Zwillinge vor, und zwar nach folgenden Gefeben: 1) Bufammenfegungeflache parallel ber erften Geiten= flache, welche ale Abstumpfungeflache ber Rante gwischen g und g auftritt, Umdrehungsachse fentrecht barauf. Rach diefem Bes fet find febr oft Individuen, wie Fig. 111 und 112, verbunden. Gine Zwillingebildung durch lettere ift in Fig. 114 bargeftellt;

Fig. 114. Fig. 115. 2)Busammen: fegungefläche parallel ber zwenten Geis ten : Flache b. Umbrehungs= achfe fenfrecht



ingfat todischirerauf berfelben. Big. 115; 3) Bufammenfegungeflache parallel einer Abstumpfungs-Fläche ber Rante gwiften oo, Umdrehungsachfe fenfrecht auf berfelben. Rach biefem Ges

febe find die Linfen gusammengefest, welche badurch entfteben, baß die Flachen g verichwinden, und die Flachen o gum Theil mit den Flachen c, b und o' jederfeits in eine convere Flache perfliegen. Die Durdfreugungezwillinge folder linfenformigen





ticalen Flächen ift gewöhn= lich vertical gestreift, Die Oberfläche von o parallel der durch fie gebildeten End= fante; diese, so wie die Combinationsecten von o mit g und c ofters zuges rundet; c gewöhnlich uneben

und gefrummt, und bisweiten mit o gu einer einzigen converen Flache zusammengefoffen.

Theilbarkeit nach b hochft vollkommen, die Theilungefläche eben und glatt, viel weniger vollkommen nach der Richtung einer geraden Abstumpfungsfläche der Kanten zwischen gg und derzienigen zwischen oo.

5. = 1,5 ... 2,0; spec. Gew. = 2,2 ... 2,4; Glasglanz, auf b Perlmutterglanz; durchsichtig bis durchscheinend; farbelvs und gefärbt, grauliche, gelbliche, rothlichweiß, grau, gelb, roth, braun; selten grün oder blau. Milde; in dünnen Blättchen biegsam. Besteht aus wasserhaltiger einfacheschwefelsaurer Kalkerde (33 Kalkerde, 46 Schwefelsaure, 21 Wasser). Gibt im Kölbchen erhiht Wasser aus, wird trübe und blättert sich. Schmilzt in strengem Fener zu einem weißen Email; auf Kohle geschmolzen wird er zerlegt, zum Depar, und riecht alsdann hepatisch, wenn er beseuchtet wird. Wenig in Wasser löslich (1 Theil Gyps braucht 462 Theile Wasser).

Man unterscheidet folgende Abanderungen.

- 1. Blätteriger oder späthiger Gyps, Fraueneis. Begreift die crystallisierten und deutlich theilbaren Exemplare von den höchsten Graden des Glanzes und der Durchsichtigkeit. Die Erystalle sind theils einzeln aufgewachsen oder eingewachsen, theils zu Gruppen oder in Drusen versammelt. Findet sich in den Kalk-, Mergel- und Thonbildungen aller Gebirgsformationen. Ausgezeichnete Erystalle kommen vor zu Ber in der Schweiz, zu Defflingen und ben Candern am Schwarzwald, zu hall in Tyrol, zu Saalfeld, Mannsfeld, Osterode, Nordhausen, Tiede ben Braunsschweig, zu Oxford und Newhaven in England, am Mont-Martre ben Paris, zu St. Jago de Compostella in Spanien, u. a.v. a. D.
- 2. Fa seriger Gpps, Federweiß. Faserige Structur; grob und gart, stets gleichlaufend faserig; die Fasern meist gezade, seltener frumm. Gewöhnlich weiß. Perlmutterglanz, durch die Structur seidenartig; durchscheinend. Bildet Schnüre und bunne Lagen in verschiedenen Gppsbildungen. Jena, Wimmelsburg ben Mannsfeld, Heilbronn, Bamlach, Unadingen, Ewatinzgen am Schwarzwald; Ber im Wadtland 1. s. w.
- 3. Körniger und dichter Gyps. Grobförnige, fcuppige bis höchst feinförnige, ins Dichte übeigehende Busammens fenung. Die lette Abanderung tragt den Lamen Alabafter

wenn fie rein und weiß ift. Gewöhnlich find die dichten Abanberungen mit Thon verunreinigt, grau. Bisweilen enthalten fie bituminose Theite, und geben alsdann beym Reiben einen unangenehmen Geruch aus (Stinkapps). Die dichte Abanderung fest, untermengt mit der körnigen, die Dauptmasse der Gypsbildungen zusammen und ist allverbreitet. Alle früher genannten Fundorte gelten auch für den körnigen und dichten Gyps.

- 4. Schaumgpps, schuppiger Gpps. Besteht aus feinschuppigen Theilen, die wie verbunden sind. Findet sich als Anflug auf spätigem Gpps oder in diesen eingesprengt, am Mont: Martre bep Paris.
- 5. Gypserde, erdiger Gyps. Staubartige ober feinfchuppige, lose verbundene Theile; schwach schimmernd. Findet
  sich auf Klüften und in Jöhlungen der körnigen und dichten Abanderungen. Walkenriet am Darz, Saalfeld in Thuringen, Jena u. e. a. D.

Der Gyps bildet geröhnlich stockförmige Massen, die in Kalkstein-, Mergel-, Thot oder Sandsteinlagern eingeschlossen sind, seltener kommt er uf Erzgängen vor, öfters dagegen in alten Grubenbauen, wo r durch Verwitterung von Kiesen sich unter unsern Augen nochsortbildet, und manchmal die Wandunz gen ausgehauener Räumemit seinen Erystallen überkleidet. Defeters kommt in den Gypsiöcken Steinsalz vor, bisweilen Glaubersfalz und Schwesel.

Der Gyps ist eines er nüglichsten Mineralien. Die reinen feinkörnigen Abanderunen, welche den Namen Alabaster tragen, werden in der Bildhauren benutt. Die schönsten Alabasterars beiten kommen gegenwetig aus der Gegend von Florenz, woselbst sich ein schön weißer, duchscheinender, sehr reiner Alabaster findet. Eine ganz allgemeine Anwendung haben die überall verbreitezten Abanderungen inder Agricultur, vorzüglich benm Kleez und Wiesenbau. Ben der Przellanfabrication wird der Ipps zur Glasur benutt. Im gebranken Zustande gebraucht man ihn vorzüglich zu Abgüssen von Wesen der bildenden Kunst, zu Modeln und ku Kitt, da er mit Basser zu einer flüssigen oder brepartigen Masse angerührt, i kurzer Zeit erhärtet. Auch wird er zur

Stuctatur-Arbeit, ju Mortel und ju vielen andern 3mecten ver-

### 2. Gefchtecht. Unbydrit. Ildageld ged an Syn. Muriacit, Karftenit. Danielle 1997

Erpftallfpftem ein= und einachfig. Die befannten Combina= tionen find: eine Combination des verticalen Prismas g, mit der erften und zwenten Geitenflache a und b, welche bie Drismenkanten gerade abstumpfen, und mit ber borigontalen End-



117, eine Com= bination der Flachen a, b, c mit den Fla= chen der dren rhombischen Octaeder o, o', o", Fig. 118.

Oberfläche von e biemeilen raub.

Theilbarfeit nach a und b febr wollfommen, nach e ziemlich vollfommen. S. = 3,0 ... 3,5; pec. Gew. = 2,8 ... 3,0; Glasglang, auf b bisweilen Perlmutterglang; halbdurchfichtig bis burchicheinent an ben Kanten; farbelos und gefärbt; blaulich= grau, fmalteblan, violblau, fleifchroth. Bruch unvollfommen mu= fchelig .... fplitterig. Gewöhnlich berb. Befteht aus maffer= freper, einfach : fcmefelfaurer Ralferde. (3m reinen Buftanbe 41,6 Ralferde, 58,4 Schwefelfaure; im Unbydrit von Gul; am Rectar fand Rlaproth: 42 Ralferde, 57 Schwefelfaure, 1/4 Riefelerde und 1/10 Gifenorpd.) Gibt im Rolben fein Baffer aus, ober nur eine Gpur bavon, die er aus der Luft aufgenommen bat; im Uebrigen verhalt er fich wie Bops.

Man unterscheidet: anthung beat in argenerandell, ast

1. Spathiger Unbybrit, murfeliger Muriacit. Begreift die ernstallifferten und beutlich theilbaren, groß: bis grobfornig zusammengesetten Abanderungen. Findet fich auf verichiedenen Steinfalzlagerftatten, oft mit Galz impragniert. Sall= ein, Berchtesgaden, Sall in Eprol, Auffee in Stepermart, Ber

in ber Schweig, Defen und Moutiers in Savopen. Gelten auf Erzgangen, Riechelsdorf in heffen, Lauterberg am harz.

- 2. Strabliger und faseriger Anhydrit. Stanges lige oder faserige Individuen in strahliger Zusammensehung. Die weiße Farbe oft ins Graue und Blaue verlaufend. Sulz am Rectar, Tiede ben Braunschweig.
- 3. Rorniger und bichter Unbydrit. Entfteht ben abnehmender Große der Individuen aus Barietat 1. Gest größere Stucte im Ralfgebirge gufammen, Ber in ber Schweig, Ofterode am Barg, und tommt in einzelnen, großeren oder fleineren Maffen, auch mit Gpps und überhaupt unter Berhaltniffen vor, die benen des Gopsvorfommens abnlich find. Der fogenannte Gefrösftein ift eine in barmformig gewundenen Lagen vortommende, bichte Unbybritabanderung von bellgrauer Farbe, welche auf ben Galglagerstätten gu Bochnia und Bieliffa in Galligien portommt. Der fogenannte Bulpinit ift eine burch Riefelerde verunreinigte, ichuppigfornige Unbpdritabanderung, die fich ju Bulpino, unweit Bergamo, in der Lombarden findet. Die vefteren blauen Abanderungen bes Unbybrits merben mitunter geschnitten und poliert. Der Bulpinit ift in Stalien unter bem Ramen Marmo bardiglio di Bergamo befannt und wird zu Tijchblattern und Camin : Ginfaffungen verwendet.

Ein dem rothen, faserigen Unhydrit ähnliches Mineral, welches lange Zeit damit verwechselt worden ist, und sich schon durch salzigen Geschmack davon unterscheidet, ist unter dem Namen Polyhalit als eigenes Geschlecht ausgestellt worden. Es enthält 45 Gyps, 27 schwefelsaures Kali, 20 schwefelsaure Bitztererde, 2 Kochsalz und 6 Wasser. Findet sich zu Ischel, Berchtesgaden, Aussee und Vic. Es schmilzt schon in der Flamme eines Kerzenlichtes.

#### 3. Gefclecht. Pharmafolith.

Ernstallspstem zwey- und eingliederig. Die Ernstalle find in der Regel haar- und nadelförmig, unbestimmbar, höchst selten deutlich erkennbar, wohl ausgebildet. Eine bevbachtete Combination des verticalen Prismas g, der zwehten Seitenstäche b, der schiefen Endstäche c und des schiefen Prismas o ist in Fig. 119 bargeftellt. Die Ernftalle find in der Richtung einer

Fig. 119.



Nebenachse verlängert; von den Fläschen des Prismas g find zwen gegensüberliegende sehr vorherrschend gegen die andern, gerade so wie es auch oft benm Sipps der Fall ift. Gewöhnlich sind die feinen Ernstalle halbkugelig, tranbig, stalactitisch gruppiert.

Theilbarkeit nach b fehr vollkommen. D. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 2,6 ... 2,7; Glasglanz, auf g Perlmutsterglanz; farbelos, graulichs, gelblichs,

grunlich: und haufig röthlichweiß. Durchsichtig bis durchscheisnend. Milde, in dunnen Blattchen biegsam. Defters erdig ober mehlartig, auch als rindenartiger Ueberzug. Besteht aus wasserhaltigem, einfach arseniksaurem Kalk und ist öfters durch eine Beymengung von arseniksaurem Kobalt röthlich gefärbt (25 Kalk, 50,54 Arseniksaure, 24,46 Basser). Gibt im Kölbchen viel Wasser aus; entwickelt auf Kohle geschmolzen Arsenikseruch; schmilzt in der Zange für sich zu einem weißen Email.

Findet sich als ein neueres Erzeugniß auf Arsenik: und Robaltlagerstätten, auf Rlüften und in alten Grubenbauen, wo dessen Bildung fortdauert. Grube Anton und Sophie ben Wittichen im Schwarzwald, Markirch in den Bogesen, Andreasberg am Parz, Riechelsdorf in Dessen, Joachimsthal in Böhmen.

Als verschieden vom Pharmafolith führt Paidinger einen arseniksauren Kalk unbestimmten Fundorts, den er in einer Edinsburger Sammlung fand, unter dem Namen dia to mes Gpps-halvid auf. Es besteht aus 83,34 arseniksaurem Kalk und 16,66 Wasser.

Der sogenannte Pikropharmakolith unterscheidet sich burch einen kleinen Gehalt von arseniksaurer Bittererde. Er enthält nämlich 24,64 Kalkerde, 3,21 Bittererde, 46,97 Arsenikssaure, 23,97 Wasser, und ist durch ein bischen arseniksauren Kobalt geröthet. Findet sich zu Riechelsdorf in hessen. Damit scheint der Roselit von Schneeberg in Sachsen nahe übereinzukommen.

### 3. Sippichaft des Flußipaths.

1. Geschlecht. Fluß. word bonden fil

Syn. Flußfaurer Ralt.

Erystallspftem regulär. Die gewöhnlichste Gestalt ift ber Würfel, überdieß kommen als selbstständige, einfache Gestalten das Octaeder, das Rautendodecasder und das herafisoctaeder vor. Siebe Fig. 1, S. 36. Fig. 5, S. 37. Fig. 9, S. 45. Fig. 11, S. 46. Häufig kommen Combinationen vor: des Würfels mit dem Octaeder, woben bald die Flächen des einen, bald diejenigen des andern vorherrschen, Fig. 120 und 121; Combinationen des Würfels mit dem Odecasder d, F. 122; Combination des Würfels







Fig. 124.

mit dem Testrafisheraes
der  $\frac{d}{3}$  (Ppsramidenwürs
fel S. 47), Figur 123.
Combination
des Würfels
und des Joss
fitetraeders  $\frac{d}{2}$ , Fig. 10,
S. 45, dars
gestellt durch
Figur 124;

Combination des Burfels und des heratisoctaeders, Fig. 125. Defters find Burfel zu Zwillingen verwachsen; die Zusammensfehungsfläche entspricht einer Octaederfläche; die Umbrehungsachse ift senfrecht darauf, Fig. 126. Die Oberfläche des Burfels ge-

TION TYTO VIBRIA NOU

Fig. 125.

Fig. 126.





wöhnlich glatt, aber öfters auch gestreift; beym Octaeber, Dodes caeder und Heyakisoctaeber meist rauh. Defters sind die Erystalle verzogen, unvollständig ausgebildet, oder durch convere Flächen begränzt. Theilbarkeit sehr vollkommen nach den Flächen des regulären Octaebers. H. = 4,0; spec. Gew. = 3,1 ... 3,2; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend. Farbelos und gefärbt, und zwar in den manchsaltigsten und oft sehr schönen gelben, grünen, blauen und rothen Farben, unter welchen sich besonders das Biolblaue, Weingelbe und Smaragdgrüne auszeichnen. Phosphoresciert in der Ditze mit grünem Lichte. Bruch muschelig oder uneben. Besteht aus Fluor: Calcium (52,43 Calcium, 47,57 Fluor). Entwickelt mit Schwefelsaure Dämpse von Flussäure, welche Glas anfressen. Schmilzt für sich in starkem Feuer zu einer unklaren Perle; sehr leicht und zu einer unklaren Perle schmilzt er mit Gyps.

Man unterscheidet folgende Abanderungen:

1. Spathiger Fluß, Flußspath. Begreift die cryftallifterten und theilbaren Abanderungen. Die Erpstalle theils einzeln aufgewachsen, theils, und zwar häufiger, zu Drusen versbunden, manchfaltig gruppiert und von außerster Kleinheit bis zu 6 Zollen im Durchmesser und darüber. Derbe Massen zeigen

öfters eine fornige, bisweilen auch eine ftangelige ober schalige Busammensehung (ftangeliger, schaliger Flufipath). Selten als Bersteinerungsmasse von Erinoideen (Derbyshire). Zuweilen zeigt ein Erystall verschiedene Farben.

Findet sich vorzugsweise auf Erzgängen, seltener auf Lagern. So auf den Bleps und Silbergängen zu Annaberg, Marienberg, Freiberg, auf den Zinngängen zu Altenberg, Zinnwald und Ehrensfriedersdorf im Erzgebirge; auf Bleps, Silbers und Aupfergängen zu Andreasberg und Lauterberg am Harz; bennahe auf allen Gängen im Schwarzwald, und namentlich im Münsterthal und zu St. Blasien in ganz ausgezeichneten Drusen, und an ersterem Orte öfters in der seltenen Gestalt, welche Fig. 125 darstellt; auf vielen Gängen in England, Cornwallis, Derbysbire, Eumsberland, Northumberland, zu Kongsberg in Norwegen, am Gottsbardt und im Chamouny, und überdieß finden sich einzelne Flußsspatherystalle in verschiedenen Gebilden des Flößgebildes, in Sandssteinen und Mergeln, und hin und wieder auch in plutonischen und vulcanischen Massen.

- 2. Dichter Fluß. Untheilbar; derb; durchscheinend; schimmerud oder matt. Bruch muschelig ins Splitterige überzgehend. Bläulich= und grünlichgrau. Findet sich auf besonderen bis zu mehreren Lachtern mächtigen Gängen am Harz, zu Mazrienne in Savopen, zu Kongsberg in Norwegen, auf den Drejözgruben in Westmanland in Schweden.
- 3. Erdiger Fluß. Erdige, staubartige Theile; matt; schmutig blau. Marienberg in Sachsen, Welsendorf in Bayern, Cumberland, Durham und Devonshire in England, Ratoffa im Gouvernement Moskau. (Ratoffit.)

Der Fluß ist eines der schönsten Mineralgeschlechter sowohl binsichtlich seiner Formen als der Reinheit seiner Farben. Den Namen hat er von der Eigenschaft, mit verschiedenen erdigen Stoffen vermengt, leicht zu schmelzen. Diese Eigenschaft wird allgemein benutt, indem man ihn als Flußmittel verwendet, namentlich beym Bley-, Silber- und Aupferschmelzen. Das Phos-phorescieren zeigen einige Ubanderungen so ausgezeichnet, daß man diesen, nach dem grünen Lichte, das sie ausstrahlen, den Namen Chlorophan gegeben hat. Schön gefärbte größere

Stucke werden bisweilen zu Tafeln, kleinen Dofen und Bafen verarbeitet. Ganz allgemein wird der Fluß zur Darftellung der Flußfäure und flußsaurer Berbindungen und zum Glasaben angewendet.

#### 2. Befdecht. Apatit.

Ernstallinftem brepe und einachfig. Grundform ein Beragons bodecaeber mit bem Endfantenwinkel von 142° 20'. Zeigt viele

Fig. 127.



manchmal auch noch die

Fig. 128.



Combinationen. Gine gewöhnliche Com= bination (Fig. 127) besteht aus ben Klächen des Dobecaeders r und des erften fechsfeitigen Drismas g, und ift Rig. 40. G. 136 abnlich; bagu tommt oft noch bie borigontale Ends flache c; öfters fommt auch bas erfte fechefeitige Prisma mit ber borigons talen Endfläche vor, und damit find Flächen bes zwepten fechefeitigen Dris= mas verbunden. Durch Fig. 128 ift eine Combination bes erften fechefeitis gen Prismas g, bes Dodecaebers r, eines fpigeren Dodecaedere 2r und der boris zontalen Endfläche o bargeftellt. Ueber= bief tommen noch einige ftumpfere und fpigere Dodecaëder vor.

Die Ernstalle sind gewöhnlich furz fäulenförmig, oder dick tafelartig durch Borberrichen der Flächen g oder c. Die Prismenflächen vertical gestreift; man:

che Ernstalle wie gestossen. Theilbarkeit nach g und c, unvolls kommen. D. = 5,0; spec. Gew. = 3,15 — 3,25; Glasglanz, oftmals ausgezeichneter Fettglanz; durchsichtig bis durchscheinend, zuweilen mit Dichroismus. Farbelos, jedoch felten, gewöhnlich blau und grün, auch grau, roth und braun, ähnlich wie benm Flußspath. Bruch muschelig. Kommt auch derb vor, blätterig, körnig, faserig und erdig. Besteht aus 3 Antheilen zwendrittels

phosphorsaurer Kalkerde und 1 Antheil Fluor: ober Ehlor: Calcium. Ehlor und Fluor treten gewöhnlich in schwankenden Bershältnissen als vicariirende Substanzen auf; bald herrscht dieses, bald jenes vor. Der Apatit mit vorwaltendem Fluorcalcium (Gotthardter, Ehrenfriedersdorfer) enthält 92,31 phosphorsauren Kalk und 7,69 Fluorcalcium; derjenige mit vorwaltendem Ehlorcalcium enthält (Apatit von Snarum) 89,38 phosphorsauren Kalk, 10,62 Ehlorcalcium. Schmilzt in strengem Feuer zu einem farbelosen Glase. Löslich in Salpetersäure. Gibt mit Schwefelsfäure glasähende Dämpse aus; die Lösung in Salpetersäure wird durch Silbersolution gefällt. Der Gehalt an Phosphorsaure zeigt sich daran, daß das Mineral, mit Borsäure und Eisendraht zussammengeschmolzen, eine spröde Kugel von Phosphoreisen gibt. Man unterscheidet folgende Abänderungen:

- 1. Späthiger Apatit. Begreift die Ernstalle und die derben, blätterigen und körnigen Stücke. Findet sich öfters in Gesteine eingewachsen, im Gneis ben Freiburg im Breisgau, im Granit des Greifensteins in Sachsen, im Talk des Grainers in Tyrol, im Glimmerschiefer von Snarum in Norwegen: in vulcasnischen Gesteinen am Kaiserstuhl in Breisgau, am Laacher See, zu Albano ben Rom, zu Caprera ben Cadix. Grüne Ernstalle haben den Namen Spargelstein erhalten. Oft kommt er auch auf Drusenräumen und Gängen vor, Gotthardt, Heiligenbluter Tauern (weiße und sehr durchsichtige Ernstalle, flächenreich), auf den Zinngängen zu Ehrenfriedersdorf, Zinnwald und in Cornswallis; auf Magneteisenerzlagern zu Arendal, Gellivara und Kringähricka in Scandinavien.
- 2. Faseriger Apatit. Phosphorit. Strahlig-faserige Tertur; traubige, nierenförmige, stalactitische Stücke; gelblich= und graulich=weiß. Amberg in Baiern, Schlackenwalde im Erz= gebirge, Logrosan in Estremadura.
- 3. Erdiger Phosphorit. Feinerdige, lofe gufammen= bangende Theile. Szigeth in Ungarn.

Der Apatit kommt auf ben sachsischen und bohmischen Binnfteingangen immer mit Flußspath vor. Sein Borkommen mit Eisensteinen fieht ber Gisenhüttenmann ungern, weil er, wenn er mit bem Erz in ben Ofen gelangt, bas Gifen bruchig macht.

# 30914 1d 4. Sippschafte der Hornblende.

## 1. Geschlecht. Tafelspath.

Ernstallspftem zwens und eingliederig. Ernstalle bochft felten, gewöhnlich derb mit blatteriger, langschaliger Zusammensehung. Theilbarkeit nach zwen Flächen, die fich unter 95° 20' schneiden, deutlich.

H. = 4,5 ... 5,0; spec. Gew. = 2,8 ... 2,9; Glasglanz, perlmutterartiger; halbdurchsichtig bis an den Kanten durchscheis nend. Farbelos und gefärbt, gelblichs, graulichs, röthlichs, bräunslichweiß. Bruch uneben; phosphoresciert durch Reibung und Erwärmung. Besteht aus doppeltstieselsaurer Kalkerde (47,41 Kalkerde, 51,44 Kieselerde, mit etwas Eisens und Manganorps dul). Schmilzt ben starkem Feuer zu einer halbklaren, farteslosen Glasperle; bildet mit Salzsäure eine Gallerte.

Burde zuerst zu Eziklova in Ungarn gefunden in körnigem Ralkstein und in Begleitung von Granat, später sodann im körznigen Kalkstein zu Pargas und Perheniemi in Finland und zu Gökum in Schweden, auch ben Auerbach an der Bergstraße, zu Willsborough in Penspsvanien und endlich zu Edinburgh in Schottzland, woselbst er im vulcanischen Dolerit vorkommt. Benm Eisenschmelzen fallen Schlacken, welche hinsichtlich ihrer Zusammensehung vollkommen mit dem Tafelspath übereinstimmen, und ben langsamer Abkühlung auch blätterig werden, bisweilen selbst in taselsörmigen, sechsseitigen Prismen ernstallisieren. Eine Thatzsache, welche, in Bezug auf die Entstehung des Tafelspaths, nicht ohne Interesse ist.

# 2. Geschlecht. Augit.

Ernstallspstem zwen: und eingliederig. Die Flächen der Grunds gestalt des zwen: und eingliederigen Octaöders, S. 59, erscheinen in Combinationen als schiefe vierseitige Prismen, die an den Enden der Ernstalle liegen. Eine der allergewöhnlichsten Combinationen ift burch Fig. 129 bargeftellt; fie beftebt aus bem vertis







calen Drisma g, ber erften und amenten Geitenfläche a und b und bem fcbiefen Dris= ma o, und zeigt fich be= fonders baus fiabenm Mugit,

der in vulcanifden Bildungen, in Ba= falten, Laven vorfommt. Fig. 130 ftellt

eine Combination por, bie aus dem verticalen Drisma g, ber erften Geitenflache a, bem ichiefen Prisma o und ber ichiefen Endflache d beftebt. Fig. 131 ift eine Combination Des ver-

Fig. 131.



Fig. 132.

mas g, der er= ften und zwen: ten Geitenfla= de a und b, ber Bafis c und der fchie= fen Enbflache d'; Fig. 132 eine Combing= tion des vers

bicalen Pris=





Diens allg. Raturg. I.

ften und zwepten Geitenflache a und b, welche porberrichen, eines zwenten verticalen Prismas, bes Octaebers o und eines ichiefen Prismas 2 0; Fig. 133 eine Combination des Prismas g, ber beiben Geitenflachen a und b, welche vorherrichen, zwen ans berer verticaler Drismen f und i und

Inderdannen Re dun anglig , mas g, ber er:

ber ichiefen Endfläche d; Fig. 134 eine Combination bes Pris-



masg, ber Gei= tenflächeaund b, des ichiefen Prismas 2 0 und ber Ents flache d. Def= ters fommen auch 3willinge vor, zumal ber Geftalt Fis gur 127, bie Bufammen= and an pandirell nalaginga med ban old gar natofegungefläche neinicht und dun o municht med an echtift parallel a;

bie Zwillinge baben bas Unfeben von Fig. 135. Dicht felten fiebt man auch Durchfreugungen ber Ernftalle. 3hr Sabitus ift gewöhnlich furg und dict faulenartig, felten burch Borberrichen von Octaeberflächen ppramibal.

Theilbarfeit nach ben glachen bes zur Grundgeftalt geborigen verticalen Prismas g ziemlich vollfommen; Diefe Theilungerichtungen ichneiben fich unter einem Bintel von 87° 6'; auch, jedoch meni= ger vollkommen, theilbar nach a und b. D. = 5,0 ... 6,0; fpec. Bem. = 3,2 ... 3,5; Glasglang; burchfichtig in allen Graben; farbelos und gefarbt, vericiedenartig grun und ichmarg; Bruch mufchelig ... uneben. Befteht aus einer Berbindung von doppelt= toblenfaurer Ralferde mit boppelt-fieselfaurer Bittererbe, und enthalt im reinften Buftanbe 25,8 Ralferbe, 18,2 Bittererbe und 56.0 Riefelerbe. Gifen= und Manganorydul erfegen baufig einen großeren oder geringeren Untheil von Ralf: ober Bittererbe, und bisweilen find einige Procente Riefelerde burch Thonerde erfett, namentlich ben ben Augiten bes vulcanischen Gebirges. Schmilgt für fich, mehr ober weniger aufwallend, ju einem theils farbetofen, theils grau, braun ober ichwarz gefarbten Glafe. Bird burch Schmelgen mit Phoephorfalz gerlegt; die thonerdehaltigen Augite bes vulcanischen Gebirges werben aber ungleich ichwerer, einige bennabe gar nicht bavon gerlegt.

Diens allg. Naturg. 1

Man unterscheidet folgende Gattungen: 100 414 500 114

- 1. Dio pfib (Baifalit). Die Erpftalle haben den Tyspus der Fig. 132, und sind theils einzeln aufgewachsen, theils in Drusen versammelt. Farbe grauliche, grünlichweiß und perlegrau, häusig verschiedenartig grün; durchsichtig bis durchsscheinend. Auch derb in breitstängeligen oder schaligen Zusammensetzungen mit zwillingsartig verbundenen Individuen. Finsdet sich vorzüglich auf der Alpe della Mussa in Piemont mit erpstallissertem Kaneelstein und Talk, und zu Schwarzenstein in Tyrol, woher die langgezogenen, an den Enden abgebrochenen, durchsichtigen Prismen kommen, deren Flächen stark gestreift sind, und die öfters zwen Farben zeigen; auch am Gotthardt in der Schweiz, zu heitigenblut in Kärnthen, Reichenstein in Schlessen, Wildenau, Breitenbrunn und Scheibenberg in Sachsen und am Baikalsee in Sibirien.
- 2. Sablit (Malakolith). Die Ernstalle besisen den Eppus der Fig. 133. Durchscheinend; schnees, bläulichs und grünlichweiß, lanch bis schwärzlichgrün; auch derb in blätteriger Zusammensetzung. Findet sich vorzüglich in Schweden, zu Sahla, Norberg, Philipsstadt, Maliso, Gulliso, Svardsio, zu Arendal in Norwegen, Orjersvi in Finnland, im Fassathal in Südtyrol, zu Schwarzenberg und an einigen andern Orten in Sachsen und im Fichtelgebirge.
- 3. Faffait. Die Ernstalle zeichnen fich durch ihre fpise, ppramidale Gestalt aus, welche ben den übrigen Angiten nicht Fig. 136. vorkommt. Sie ift durch Fig. 136 darge=



vorkommt. Sie ist durch Fig. 136 dargestellt. Lauchs bis schwärzlichgrün. Auch derb, in förniger Zusammensehung. Findet sich am Monzoniberg im Fassathal.

4. Augit (gemeiner, bafaltischer). Ernstallisiert nach dem Typus von Fig. 129, 130, 131, 134. Gewöhnlich schwarz, auch schwärzlichgrün; undurchsichtig; theils in einges wachsenen Ernstallen, die öfters ganz glatt, doch mitunter auch rauh, abgerundet und wie gestossen sind, theils in Körnern und größeren, berben, eingewachsenen Massen. Kommt häusig in Basalten, Doleriten und Laven vor, und bildet einen wesentlichen Gemengtheil der ersteren, ferner in Thousteinen, Mandelsteinen, vulcanisschen Porphyren. Ausgezeichnete Erystalle finden sich am Kaisersstuhl im Breisgau, am Monte Busaure im Fassathal, in den böhmischen und sächsischen Basaltbildungen, am Habichtswalde ben Cassel, in den vulcanischen Gesteinen der Auvergne, der Gesgend von Frascati ben Kom und der Gegend von Edinburg, in den Laven des Besuv, Aetna u. s. w. Bon besonderem Interesse ist das Borkommen des Augits in mehreren Meteorsteinen, wie in denen von Stannern und Juvenas.

- 5. Koftolith (förniger Angit). Die Erpftalle haben ben Typus ber Fig. 129, 130, 134, sind theils einzeln einges wachsen, theils in Drusen versammelt, oft rauh, wie gestossen, mit abgerundeten Kanten und Ecken und in Körner übergehend. Auch derb in förniger Zusammensehung, aus welcher sich die einzelnen Individuen leicht abtrennen. Findet sich vorzüglich im Norden, zu Arendal in Norwegen, zu Svardsso und Sällesta in Schweden, zu Pargas in Finnland, am Champlainsee in Nordeamerica und auf Runde De ben Grönland. Das Augitgestein, welches im Thal von Bicdessos und ben Portet im Thale Balzlongue in den Porenäen größere Bergmassen zusammenseht und Lberzolits oder Augitsels genannt wird, nähert sich dem Kostolith am meisten.
- 6. Hebenbergit. Derb; Theilbarkeit deutlich; blätterige und förnige Zusammensehung. Schwärzlichgrun ins Braune verslaufend. Wird vom Magnete angezogen. Enthält 26 Eisenorps dul, 21 Kalkerde, 3 Talkerde, 49 Rieselerde. Findet sich, von Magneteisenstein begleitet und damit gemengt, auf den Halben der verlassenen Marmorgrufa ben Tunaberg in Schweden.
- 7. Diallag. Selten in Ernstallen nach dem Typus ber Fig. 130. Theilbarkeit parallel der Abstumpfungsfläche der scharsfen Seitenkanten des Prismas g sehr vollkommen, parallel den Flächen dieses Prismas unvollkommen; auf der ausgezeichneten Theilungsfläche metallähnlicher Perlmutterglang; schwach durchsschend bis durchscheinend an den Kanten, außen Glasglang,

0 77 9

geringer. Die Farbe variiert vom Lauchgrunen burch bas Braune und Graue. Gewöhnlich berb, eingewachsen mit blatteriger Bufammenfehung, öftere groß und breitblatterig; bieweilen ges bogen blatterig und frummichalig. Der ausgezeichnete Diallag von Prato unfern Floreng enthält: Ralferde 19,0, Bittererde 14,9, Eisenorndul 8,6, Manganorndul 0,38, Thonerde 2,47, Riefels erde 53,2; andere Urten, 3. B. ber Diallag von ber Bafte am Darg, berjenige aus dem Galzburgifden, enthalten etwas mehr Bittererbe. Die graulichen und braunlichen Abanderungen geis gen auf der haupttheilungeflache öftere ein ausgezeichnetes, metallabnliches Unfeben; folche Abanderungen beift man metals lifterenden Diallag, Diallage metallorde. Diefer ift ein wesentlicher Gemengtheil bes Gabbro, eines ausgezeichnes ten Gefteins. Der Diallag findet fich in demfelben in vielen Gebirgen, am Darg, im Schwarzwald, in Schleffen, im Toscanis ichen, auf Corfica u. f. w.

- 8. Brongit. Derb; Theilbarteit einmal ausgezeichnet in berfelben Richtung, wie benm Diallag, und überdieß, etwas weniger volltommen, nach zwen Richtungen, fymmetrifch gegen bie erfte, unter einem Bintel von 134° geneigt, und nach einer vierten Richtung, welche fenfrecht auf die erfte ift, aber weniger leicht und beutlich als benm Diallag. Auf ber ausgezeichneten Theilungeflache Perlmutterglang, fcwach metallabnlich ; diefe Flache ift ber Lange nach gestreift, wodurch bas Mineral ein faferiges Unfeben gewinnt, was Saune Rame diallage fibro-laminaire andeutet. Die Theilungeflachen nach der zwenten und brit= ten Richtung find glatt und fpiegelnd, fettglangend, grunlichbraun; bie vierte Theilungeflache ift oft taum mabrgunehmen. D. = 5,25 ... 6,0; fpec. Gew. 3,2 ... 3,3; zeigt einen bobern Grab von Durchscheinenheit ale Diallag. Der Brongit aus dem Ulten= thal in Tyrol enthalt Ralferde 2,2, Bitterde 29,6, Gifenorydul 8,5, Manganorydul 0,6, Riefelerde 56,8. Er findet fich gewöhn= lich in gebogen blatteriger Bufammenfegung, in Dlivinmaffen am Stempel ben Marburg, in derben Stucken unfern Sof im Bichtelgebirge, am Gulfen ben Kraubat in Stepermart, auf ber Geefeldalpe im Ultenthal in Tyrol, and an longios R angel mi
  - 9. Spperfthen (Paulit). Derb; Theilbarfeit wie benm

Brongit; auf ber Saupttheilungeflache ein faft tupferrother, metallifder Schimmer. D. = 5,5; fpec. Gew. 3,38; graulich und grunlichfdwarg; in bunnen Gplittern burchfcheinend; außen glasartiger Glang. Enthalt Ralferde 1,5, Bittererde 14, Gifenornd 24,5, Riefelerde 54,25. Findet fich in blatteriger Bufammen= fegung anf der Pauleinsel an der Rufte von Labrador, ale Gemengtheil eines Spenites ben le Dreje unfern Belladore im Belts lin, auf ber Infel Gipe, auf Bergens Salbinfel in Normegen, auf Gronland. Man verarbeitet ibn, feines Farbenfchimmers wegen, ju Dofen, Steinen für Borftecfnadeln und verfchiedenen Bijouteriemaaren. Die Steinschneider nennen ibn labrabos rifche Sornblende.

10. Alfmit. Die Ernstalle find langgezogene, langettartige Prismen, die oft an den Enden verbrochen, gebogen und nicht



felten fußlang find. Fig. 137 ftellt eine Geftalt diefes Minerals bar, mor= inn die Prismenflache g, die Geiten= flachen a und b, die Octaeberflachen o' und bie ichiefen Drismenflachen o com= biniert find. Theilbarfeit wie benm Augit. S. = 6,0 ... 6,5; fpec. Bem. = 3,2 ... 3,3; Glasglang; in febr bunnen Splittern burchicheinend. Gruns lichgrau bis braunlichschwarz. Beftebt aus Ralferde 0,72, Gifenornd 31,25, Manganorod 1,08, Natron 10,4, Ries felerde 55,25. Wenn in den frifchen Eremplaren das Gifen als Orpdul gefanden wird, bann ift fein Zweis fel, daß diefes die Bittererde erfest

und die Ralferde durch Ratron vertreten, fomit die Bufammenfegung gang fo wie benm Hugit ift, mit welchem das Mineral, binfictlich ber Structur- und Erpftallifationeverhaltniffe übereinftimmt. Findet fich in Schweden, unfern Beffeberge Gifengrube, in Egers Rirchfpiel in Duary eingewachfen, und in Rormegen im Spenit ben Rleg, in der Rabe von Poregrund.

#### 3. Befdlecht. Sornblende.

Son. Umphibol.

Ernftallinftem zwen ; und eingliederig. Die Glachen ber Grundgeftalt, bes zweh- und eingliederigen Octaebers o, ericheis nen als Glachen eines vorberen, an ben Enden liegenden, ichiefen Prismas, in Combination mit einem verticalen rhombifchen Prisma g von 124° 30', bamit ift gewöhnlich bie Geitenflache b vers

Fig. 138.



Fig. 139.





Fig. 141.





menflachen g mit der Geitenflache b. bem porberen ichiefen Prisma o, eis nem binteren ichiefen Prisma f und der binteren ichiefen Endflache e vereinigt find. Die Ernstalle, welche im Grundgebirge vortommen, zeigen ge= wöhnlich die Combination bes Prismas g mit bem bintern ichiefen Prisma f,

Fig. 142.



Rig. 141, womit öfters noch die Geitenflache a und die Flache d, welche bie Rante gwischen ff ab= ftumpft, verbunden find, Rig. 142. Mitunter fom= men auch Zwillinge por; die Individuen find parals lel ber Alache a verbunden.

bunden und die bintere

Fig. 140, morinn die Pris:

Der Habitus der Erpstalle ist theils kurz und dick faulens artig, theils lang und dunn , oft stangenartig saulenförmig. Die verticalen Flachen sind bisweilen gestreift, die Flachen f, g und a manchmal gekrümmt. Ganze Erpstalle sind oftmals rauh oder wie angeschmolzen.

Theilbarfeit parallel g ausgezeichnet; unvolltommen nach a und b. D. = 5,0 ... 6,0; fpec. Gew. = 2,9 ... 3,4; Glas: glang, auf Theilunge= und Bufammenfegungeflachen faft immer perlmutterartig; burchfichtig in allen Graden; farbelos und ge= farbt, grau, grun, ichwarg. Befteht aus brenfach = fiefelfaurem Ralf, verbunden mit boppeltefieselfaurer Bittererde und etwas Kluor-Calcium. Mangan= und Gifenorydul erfeten theilweife bie Ralf= und Bittererbe, ein Theil Riefelerbe ift oftere burch Thon= erde erfest, und Fluor ift noch nicht in allen Abanderungen nach= Gine ber reinften Abanderungen (Tremplit) beftebt aus: Ralferde 11,11, Bittererde 25,00, Gifenorndul 0,5, Riefel= faure 59,75, Fluffaure 0,94. Die ichwarzen und grunen ent= balten viel Gifenorndul; diejenigen, welche im vulcanischen Gebirge vorkommen, überdieß noch bis ju 8 Procent Thonerde. Schmilgt vor bem Lothrohr zu einem Glafe, welches, je nach bem Gifengehalte, weiß, grun ober ichwarz ift.

Es werden folgende Gattungen unterschieden:

1. Tremolit (Grammatit). Die Erystalle haben ben Typus ber Fig. 141 und 142, sind stängelig oder nadelförmig, zuweilen gebogen, eingewachsen. Farbe licht, graulich=, gelblich=, grünlich=, röthlichweiß, grau, grün und blaß violblau; halb durch=sichtig bis durchscheinend; Glasglanz in den Perlmutterglanz geneigt, und ben zusammengesetzen, dünnstängeligen Abänderungen seidenartig. Defters auch derb, gewöhnlich mit divergirend (selten mit parallel=) strahliger und faseriger Zusammensetzung. Spec. Gew. = 2,9. Man unterscheidet gemeinen, glasartigen und as bestartigen Tremolit. Zu ersterem rechnet man Erystalle und derbe stängelige Massen von den geringsten Graden der Durchsichtigkeit; der glasartige Tremolit begreift Erystalle und derbe; stängelige Abänderungen von den höheren Graden der Durchsichtigkeit und reinerem Glasglanze; der asbestartige die

febr bunnftangeligen oder faferigen Abanderungen mit Seiden= glang.

Findet sich im Grundgebirge bes Gotthardt, in körnigem Ralf und Dolomit zu Campo longo, zu Pfitsch und Klausen in Tyrol, Gullsjö und Åter in Schweden, zu Längfeld im Erzgesbirge, Orawiha und Dognahka im Bannat, in Schottland, Nordsamerica, und in weniger ausgezeichneten Stücken noch an mehsteren andern Orten.

- 2. Strablstein (Aftinot). Zeigt bieselben Formen, wie der Tremolit. Die Ernstalle sind langgestreckt, oft nadels förmig und haarsörmig, derbe Massen stängelig oder faserig. Die Zusammensehung ist öfters büschelsörmig, seltener parallel strablig oder faserig. Grave Farbe in verschiedenen Rüançen, seltener braun oder grünlichgrau. Glasglanz oder Seidenglanz; durchscheinend. Man unterscheidet dieselben Abänderungen, wie benm Tremolit. Findet sich in talkigen Gesteinen eingewachsen am Gotthardt und im Zillerthal; auf Eisenlagern zu Ehrenfriesbersdorf, Raschau und Breitenbrunn in Sachsen, in Westmansland, Wärmeland u. a. G. Schwedens und zu Arendal in Norswegen.
  - 3. Sornblende.
- a) Basaltische Hornblende. Ernstallistert in ben Formen Fig. 138, 139, 140. Die Ernstalle sind dick= und kurzsäulenartig, eingewachsen, rundum ausgebildet, schwarz, uns durchsichtig und zeigen öfters zugerundete Ecken und Kanten. Findet sich in vulcanischen Bildungen, insbesondere in sehr schönen Ernstallen zu Kostenblatt und Szernuzin in Böhmen und am Capo de Gades in Spanien; in weniger schönen Ernstallen und derben blätterigen Stücken findet er sich in der Eisel, im Siebenzgebirge, an der Rhön, auf dem Habichtswalde, am Kaiserstuhl, im Hegau u. s. w.
- b) Gemeine Hornblende. Ernstallisiert nach bem The pus von Fig. 141 und 142, erscheint auch häusig derb und eins gesprengt, mit blätteriger, förniger und strahliger Zusammens sehung; undurchsichtig oder nur an den Kanten durchscheinend; rabenschwarz, schwärzlichgrun bis dunkel lauchgrun. Tritt als wes

fentlicher Gemengtheil vieler Gesteine auf, namentlich ber Grünssteine und Spenite, erscheint als Hauptmasse eigenthümlicher Gesteine (Hornblenbegesteine), welche größere Massen im Grundsund Uebergangsgebirge zusammensetzen, und öfters auf Lagersstätten verschiedener Mineralien und Erze. Die wichtigsten Fundsorte sind Schriesheim an der Bergstraße, das Renchs und obere Albthal im Schwarzwalde, das Zillers und Pusterthal in Tyrol, die Saualpe in Kärnthen (Karinthin), Arendal und Kongssberg in Norwegen, Pargas in Finnland (Pargasit), Fahlun in Schweden.

4. Anthophyllit. Bis jest nur derb. Theilbarfeit nach dem Prisma g. Zusammensesung blätterig vder, theils gerade, theils keilförmig aus einander laufend stängelig. H. = 5,0; spec. Gew. = 3,1; Perlmuttergtanz, zuweilen ausgezeichnet und bennahe metallähnlich auf den Theilungsstächen; durchscheinend bis durchscheinend an den Kanten; Farbe zwischen gelblichgrau und nelkenbraun. Besteht aus einem Bistlicat von Kalk: und Bittererde, verbunden mit einem Tristlicat des Eisenoryduls, hat somit im Wesentlichen die Zusammensehung der Hornblende. Eisenorydul erseht einen Theil der Kalkerde. Findet sich ben Kongsberg und Modum in Norwegen, zu Helsingsors in Finnsland, auf Grönland u. a. e. a. D.

Die beiden Geschlechter Augit und hornblende zeigen fich öftere sehr regelmäßig und innig mit einander verwachsen, und bilden so Gemenge, die unter dem Namen Smaragdit, Omphazit bekannt, und lange Zeit als einsache Mineralkörper betrachtet worden find. Sie finden sich am Bacher in Stepermark, auf der Saualpe in Kärnthen, in der Gegend von hof im Fichtelgebirge und an einigen andern Orten, und sehen mit Granat ein Gestein zusammen, das seiner ausgesuchten Bestands theile wegen, den Namen Eklogit erhalten hat.

Das häufige Zusammenvorkommen von Augit und Hornsblende, und die eben erwähnte häufige regelmäßige Berwachsung beider, deuten bereits eine Berwandtschaft dieser Mineralgesschlechter an; weit mehr aber noch, und völlig klar, wird diese durch Folgendes herausgestellt:

In den Grünsteinen des Ural hat G. Rofe Ernstalle ges funden, welche die Gestalt des Augits und die Theilbarkeit der Hornblende besitzen. Solche Ernstalle wurden

#### Uralit

genannt, weil fie fich fo ausgezeichnet am Ural finden. (Dorfer Moftowaja, 30 Berft nordlich von Catharinenburg und Mulbafajemef ben Diget.) Gie find alfo ber Geftalt nach Augit. ber Theilbarkeit nach hornblende. Gie finden fich auch in bem pulcanifden Geftein bes Faffathals gwifden Boscampo und Dredaggo, gu Mpfore in Oftindien und gu Arendal in Normegen. Der Uralit von Arendal zeigt noch das merfwürdige Berbaltnif. baß ben ibm die Geitenflachen der hornblende und bes Mugite gufammen portommen. Geine Ernftalle ericheis nen mit ben Rlachen g, a, b, d ber Fig. 134, fomit ale eine Coms bination ber Prismenflachen gg, bie fich unter 87° ichneiden, ber erften und zwepten Seitenflache a und b und ber ichiefen End= flache d. Gie find ichwarglichgrun; ihre Glachen find brufig burch Ranten, Die unter einander und mit ben Geitenfanten ber Ernftalle parallel laufen, und von fleinen hornblendeprismen ge= bildet werden. Auf ber Seitenflache a, ber Abstumpfungeflache ber icarfen Geitenkanten bes Uralite, liegen die ftumpfen Geitenfanten ber Sornblendeprismen in einer Chene; auf ber Geitenflache b liegen ihre icharfen Geitenkanten und auf ben Geiten= flachen g liegen die Prismen gleichfalls in einer Cbene, und parallel mit biefen Flachen. Die Gpaltungeflachen bes Urglits find diejenigen ber Dornblenbe, und mit ihnen fpiegeln die Geis tenflachen der fleinen Prismen, und fie liegen fomit benfelben parallel. Die fleinen Sornblenbecruftalle find von berfelben Farbe, wie die Uralite mit ihnen veft verwachfen und obne Bes ichadigung berfelben nicht wegzunehmen.

Diese innige Verbindung der Flachen von Augit- und hornblendecrystallen beweist die nahe Verwandtschaft beider Geschlechter auf das vollkommenste. Sie wird auch noch dadurch bestätigt, daß die chemische Zusammensenung beider Substanzen sich sehr ähnlich ift, daß ihre specifischen Gewichte gleich hoch hinaufgeben, daß sie derb in regelmäßiger Verwachsung mit einanber vortommen und fo baufig einander begleiten. Die Unterichiebe in ber Form laffen fich burch die verschiedenen Umffande erflaren, unter benen Mugit und Dornblende fich bilbeten. Augit= form icheint fich ben ichnellerer, Sornblendeform ben langfamerer Abfühlung ju bilden, und ber erftere, wenn beibe gufammen pors tommen, immer querft zu gestalten. Die Uralite liegen in einem Beftein, bas fruber in geschmolzenem Buftand gewesen ift; als es aus der erften Sige fich fonell abfühlte, entftanden Augit= formen, beren noch weiche Daffe mabrend ber weiteren langfameren Abfühlung bis gur völligen Erfaltung bie Theilbarfeit, b. i. die Structur der hornblende, annahm. Das gewöhnliche Borfommen ber Sornblende und des Augits unterftust biefe Un= nabme. Die hornblende fommt gewöhnlich im Gyenite vor, auch im Tradbte, und zwar in Gemeinschaft mit Quarg, Feldfpath, Albit, Rhpafolith (bem glafigen Feldfpath G. 191), b. i. mit lauter Gubftangen, die man burch Schmelgung ibrer Beftands theile nur ben der allmählichften Abfühlung in Erpftallen erhals ten fann, was auch ben der hornblende der Fall ift. Der Mugit bingegen findet fich vorzüglich in vulcanischen Gefteinen, Bafalt, Dolerit, Lava, mit Dlivin, welchen man burch Bufam= menichmelzung feiner Bestandtheile croftallifiert darftellen fann, und beffen Form man auch baufig unter ben ernftallifierten Frifch= ichlacten antrifft, die febr ichnell erkalten. Schmilgt man Sornblende im Platintiegel, fo erhalt man eine croftallinische Daffe, beren Individuen die Winkel bes Augite befigen; fcmilgt man Die Beftandtheile ber Sornblende gusammen, fo befommt man ben ber ichnellen Abfühlung ber Maffe ebenfalls immer nur Ernftalle mit ber Form bes Augits. Diefe Thatfachen bestätigen wohl volltommen die Unnahme, daß hornblende fich ben lang= famer, Augit fich ben ichneller Abfühlung bildet.

#### Usbeft.

Ernstalle der Hornblende (des Strahlsteins, Tremolits) und, wiewohl seltener, des Augits (Diopsids und Sahlits) verlausen sich nicht selten in zarte, nadelförmige und haarförmige, öfters biegsame crystallinische Gebilde, die der Länge nach mit einander verbunden sind und sich leicht von einander trennen lassen. Ag-

gregate folder Gebilde, welche nicht felten von der größten Feins beit find, beißt man Usbest. Man hat sie lange Zeit irrthums lich als Barietäten eines eigenthumlichen Geschlechts betrachtet. Sie erscheinen in folgenden Abanderungen:

- 1. Amianth, biegfamer Asbest, Bergflachs. Aeußerst feine, haarförmige Ernstalle, in berben Stücken der Länge nach mit einander verbunden, biegsam und elastisch, seis denglänzend, weich; fühlt sich fein an; halbdurchsichtig bis an den Kanten durchscheinend. Weiß ins Grüne, Gelbe und Braune. Findet sich in Gestalt von Schnüren und Trümmern, vorzüglich im Serpentin, seltener im Grünstein und anderen Hornblendez gesteinen, oder im Gneis und Glimmerschiefer, öfters als Einsschluß im Bergernstall. Die Hauptsundorte sind Corsica, Piesmont, Savogen, der Gotthardt und Bourg d'Disans im Dauphiné; überdieß kommt er aber noch in mehreren anderen Gesbirgen vor.
- 2. Gemeiner Asbest. Umfaßt die gröberen und die haarförmigen, vester mit einander verbundenen Barietäten; spaltet in splitterige Stücke. Gewöhnlich nicht biegsam, lange, dunne Fasern find in geringem Grade elastisch; nur an den Kanten durchscheinend; perlmutterglänzend. Zeigt bisweilen einen metallsäbnlichen Schiller (schillernder Asbest). Findet sich unter densselben Berhältnissen, wie der Amianth, nur ungleich häufiger, ist eine gewöhnliche Einmengung des Serpentins, kommt auch auf Eisens und Kupferlagerstätten vor (Taberg und Sahla in Schweden), und findet sich an den obengenannten Orten, so wie in allen serpentinsuhrenden Gebirgen.
- 3. Bergkork, Bergleder. Besteht aus filzartig in einander gewebten Theilen, die sich nicht leicht einzeln erkennen und von einander abtrennen lassen; lappenartige Stücke; unsburchsichtig; matt oder nur schimmernd. It öfters so porös, daß er schwimmt. Weiß ins Graue, Grüne, Gelbe, Braune. Findet sich theils auf Erzlagern an mehreren Stellen in Scansbinavien, theils im Serpentin und anderen Gesteinen des Grundzgebirges, am Gotthardt, in Tyrol, Mähren und Spanien.

4. Bergholz, Holzasbest. Besteht ans in einander gewobenen Holzlammellen ähnlichen, vest mit einander verbunsbenen Theilen, von holzbrauner Farbe, und besitt ein völlig holzartiges Unsehen. hat sich bis jest einzig auf einer Bleperzelagerstätte zu Sterzing in Throl gefunden.

Der Amianth kann zur Anfertigung einer unverbren n= Lichen Leinwand angewendet werden, deren sich die Alten öfters bedient haben, um Leichen darinn zu verbrennen, deren Asche man sammeln und aufbewahren wollte. Bon erdigen Theilen gereinigter, langkaseriger Amianth kann recht gut mit Flacks zusammen gesponnen werden. Der Faden wird auf die gewöhnliche Weise gewoben, und das Gewebe sodann über Koblen ausgeglüht, wodurch der Flachsfaden zerstört wird. Der zurnctbleisbende Amianthzeug hat das Ansehen grober Leinwand. Man gebraucht den Amianth überdieß zu Dochten, als Träger der Schweselsäure bey gewissen chemischen Feuerzeugen, und nach Dolomieu wird er in Corsica auch der Thonmasse zugesetzt, aus welcher man Töpferwaare ansertigt. Die Gefäße sollen da= durch leichter werden, mehr Bestigkeit erhalten und den Tempe= raturwechseln besser widerstehen.

# 5. Sippschaft des Apophyllits.

nie alas den gl. Gefchlecht. Apophyllit.

Syn. Albin, Ichthnophthalm.

Erystallspstem zwey= und einachsig. Die Grundsorm, ein quadratisches Octaeter, ist öfters mit dem zweyten quadratischen Prisma combiniert, woben die Gestalt der Fig. 44, S. 151, ähnlich ist; damit sind häufig noch die Ftächen eines achtseitigen Prismas verbunden, welche als Zuschärfungsstächen der Kanten des quadratischen Prismas auftreten; nicht selten kommt auch eine horizontale Endstäche vor. Der Habitus der Erystalle ist, je nachdem die Octaeder: oder die Prismenstächen vorherrschen, oder endlich die horizontale Endstäche vorwaltet, theils pyramis

bal, theils prismatisch, theils tafelformig. Die Flächen des zwenten quadratischen Prismas bisweilen vertical gestreift.

Theilbarfeit parallel ber Endfläche und den Flächen des zweyten quadratischen Prismas. D. = 4,5 ... 5,0; spec. Gew. = 2,3 ... 2,5; Glasglanz, perlmutterartig auf der horizontalen Endfläche; durchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus einer Berbindung von dreysach-tieselsaurer Kalferde mit dreysach-tieselsaurem Kali und Wasser; enthält überdieß etwas Flußsfäure. (24,71 Kalferde, 52,13 Kieselerde, 5,27 Kali, 16,20 Wasser, 0,82 Flußsäure.) Gibt im Kölbchen Wasser aus, blättert sich beym stärteren Erhisen auf, was zur Benennung Beranlassung gab, bläht sich bey weiterem Erhisen auf, wie Borar, und schmilzt unter fortwährendem Aufblähen zu einem blasigen, farzbelosen Glase.

Findet sich theils in vollkommenen, einzeln aufgewachsenen oder in Drusen versammelten Ernftallen, theils in verdrückten großen Ernstallen, an welchen nur einzelne Flächen ausgebildet find, und öfters auch in derben Massen von schaliger Zusammenssetzung. Schöne Ernstalle kommen auf dem Samson-Erzgang zu Andreasberg am Harze, auf Magneteisensteinlagern im Gneis von Utoen und in Blasenräumen vulcanischer Gesteine auf der Seisser Alpe in Südtyrol, zu Aussig in Böhmen, auf den Färbern und auf Skye vor; auch hat man dieses Mineral in Unsgarn, in Nordamerica und Mexico gefunden.

## 2. Gefchlecht. Denit.

#### Syn. Dyclafit.

Bis jest nur in derben Massen von faseriger und schmal strahliger Zusammensehung bekannt. H. = 5,0; spec. Gew. = 2,28; Perlmutterglanz; durchscheinend bis durchscheinend an den Kanten. Farbelos und gelblich= und bläulichweiß. Besteht aus wasserhaltiger, viersach=feselsaurer Kalkerde (26,35 Kalkerde, 57,00 Kieselerde, 16,65 Wasser). Gibt im Glaskölbchen Wasser und schmilzt auf Kohle unter Ausblähen. Bon Säuren wird es zerseht; es gibt damit eine Gallerte. Findet sich im vulcanischen

Mandelftein auf Disto : Island und Rublifat ben Bangat in Grönland und auf den Farbern. (Dyclafit Connels.)

gille Liefelbareteile barallet ber Enoftade und ber biffaden bee

#### geneite gestratifgen Driemas, o done . 430 c. Barring 6. Sippicaft des Schweripaths.

#### Barpt. Buil annis fisignes. 1. Gefchlecht.

#### Jode 92, 31 Jahr 12 Son, Schwerspath. 19110 11 129

Ernstallspftem ein- und einachfig. Die Flachen ber Grunds form, eines Rhombenoctaeders Fig. 24. G. 57, fommen nur untergeordnet ben ben gablreichen Ernftallen biefes Gefchlechtes por, bagegen ericheinen vorherrichend entwickelt bas erfte verticale rhombifche Prisma der Grundform von 100° 40' und zwen hori= gontale Prismen, womit baufig eine gerabe Endflache verbunben ift. Die Ernstallreihe bes Schwerspathe, nach berfenigen bes Ralfipathe die reichhaltigfte und entwickeltfte, zeichnet fich burch bie geringe Bahl einfacher Geftalten aus, welche auftreten, und burch die große Manchfaltigfeit der Combinationen derfelben, wodurch ein Reichthum von Erpftallformen bedingt ift. Bir mablen die gewöhnlichften Borfommniffe aus.

Fig. 143 ift eine Combination bes erften verticalen Prismas g und ber geraden Enbflache, ericheint febr haufig und tann als Grundtypus aller rhombifch tafelartigen Ernftalle gel= ten; Rig. 144 iff eine Combination des borizontalen Prismas f,

Fig. 143.

Sig. 144.





eines abnlichen Prismas d und ber borigontalen Enbflache c, woben die Flachen d vorberrichen; Diefe gleichfalls febr baufige Combination ift als ber Grundtypus aller rectangular tafelar-

mafferhaltiger, vierlach fieleliaurer Ratterbe (26.25 Rafferbe,

tigen Ernstalle zu betrachten. Fig. 145 ift dieselbe Combination mit vorherrschenden Flachen des horizontalen Prismas f; Fig. 146 ift eine Combination des verticalen rhombischen Pris-



mas g, des horizontalen Prismas d und der geraden Endfläche c; sie bildet den Grundtypus der saulenartigen Ernstalle, die in der Richtung einer Seitenachse des Prismas g in die Länge gezogen sind. Der Habitus der Ernstalle ist immer säulen voder taselartig, ihre Oberfläche meist glatt.

Theilbarkeit vollkommen, parallel c und g; D. = 3...3,5; spec. Gew. = 4,1 ... 4,7; Glas= bis Fettglanz; durchsichtig bis durchscheinend; farbelos und gefärbt, grau, gelb, blau, roth, braun. Besteht aus einfach-schwefelsaurer Barnterde (65,7 Barnterde, 34,3 Schwefelsaure). Decrepitiert beym Erbigen heftig; schmilzt sehr schwere. Enthält öfters Benmengungen von Gpps, schwefelsaurem Strontian, Eisenoryd, Riesel= und Thonerde.

Man unterscheidet folgende Barietaten:

1. Ernstallisierte, deutlich theilbare; spathis ger Barnt, Schwerspath. Umfaßt die Ernstalle und die schaligen, derben Abanderungen. Die tafelartigen Ernstalle sind meist fächer- und rosenförmig gruppiert. Die saulenartigen Ernstalle sind oft langgezogen, nadelförmig und zu Bündeln verbunden. So gruppiert nennt man sie auch Stangenspath. Stücke, welche benm Zerschlagen einen bepatischen Geruch entwickeln, nennt man Hepatit. Der spathige Barnt sindet sich vorzügzlich auf erzsührenden Gängen und Lagern im Grunds und Uebergangsgebirge, und ist einer der gewöhnlichsten Begleiter der Erze auf Gängen, so zu Frenderg, Marienberg, Joachimsthal im Erzsgebirge, Przibram und Mies in Böhmen, Clausthal am

Harze, Münsterthal im Schwarzwald, Alftonmoor in England, Ropa in der Auvergne, Felföbanya in Ungarn. An letterem Orte erreichen die Erystalle von der Gestalt der Fig. 143 bistweilen eine Länge und Breite von einem Fuß, und eine Dicke von drey bis vier Zollen. Zu hüttenberg in Kärnthen, Schrießeheim ben heidelberg und auf den Eisensteingängen ben Pforzeheim und Neuenbürg im Schwarzwalde kommen große, derbe Massen von reinweißem Schwerspath vor.

2. Stängeliger ober faseriger Barpt. Stängelige Individuen, die in divergierender Zusammensetzung plattgedrückte Sphärviden bilden, Bologneserspath. Findet sich im Thousmergel am Monte Paterno ben Bologna und zu Amberg in Bapern.

Faseriger Barnt. Bon divergierend faseriger Zusams mensenung, findet sich in nierenförmigen Gestalten am Battensberg ben Altleiningen unfern Dürkheim in Rheinbaiern, auf Churpring zu Frenberg, zu Mies in Böhmen und zu Chaudsfontaine ben Lüttich.

- 3. Körniger Baryt. Derbe Massen von klein= und feinkörniger Zusammensetzung. Findet sich auf Blenglanzlagern zu Feistriz ben Pekau und zu Thal ben Fronleithen in Steper= mark, sodann zu Servoz in Savonen.
- 4. Dichter Barnt. Untheilbar; im Bruche fplitterig. Findet fich auf vielen Gruben des nördlichen Englands, wird in Derbyshire Cawf genannt, und tommt auch am Nammelsberg am Barz, ben Frenberg u. e. a. D. vor. Erdigen Barnt nennt man staubartige Barnttheile, die zu Frenberg und Riechels-borf vorkommen.

Ben Freyberg, Mitwenda, Memmendorf und Bichopau findet fich theilbarer Baryt in nierenförmigen Stücken von frummblatz terig-ftrahliger Zusammensepung, den man frummichaligen Baryt heißt. Er enthält immer eine Benmengung von Kalk.

Die reinweißen, berben Schwerspathmassen werden gemahlen und dem Bleyweiß zugesett; auch gebraucht man sie zur Darstellung verschiedener chemischer Baryt-Präparate, von denen man einige als Reagentien und eines in der Arzneikunde anwendet.

## 2. Geschlecht. Ebleftin.

Ernstallspstem ein= und einachsig, wie benm Barpt, und zeigt überhaupt, hinsichtlich der vorkommenden, einfachen Gestalten und ihrer Combinationen, sehr große Uebereinstimmung mit dems selben. Das verticale rhombische Prisma g ift von demjenigen des Barpts nur um einige Grade verschieden und mißt 104° 20'.



S. Fig. 147 ist eine häusig vorkommende Combination des verticalen Prismas g, mit dem horizontalen Prismas in a f und der geraden Endsstäde e; Fig. 148 ist eine Combination des verticaten Prismas g, mit den beiden horizontalen Prismen f und d und der Endsstäde c. Der Habitus der Erystalle ist entweder säus

lenartig durch Borberrichen der Prismenflächen f, oder tafelartig durch Borberrichen der Endfläche a. Die Flächen f find nicht felten parallel der Combinationskante mit c gestreift.

Theilbarfeit parallel c und g; H. = 3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 3,6 ... 4,0; Glas= bis Fettglanz; durchsichtig bis durchscheinend; farbelos, öfters ganz wasserbell; meist aber gesfärbt, gewöhnlich bläulichweiß und bläutichgrau, auch smaltes, himmels und indigblau, selten röthlich oder grünlich. Besteht aus einfachschwefelsaurer Strontianerde (56,5 Strontian, 43,5 Schwefelsaure). Decrepitiert in der Hife, schmitzt zu einer mildzweißen Rugel und mit Flußspath sehr leicht zu einem flaren Glase, das unter der Abkühlung emailweiß wird. Enthält öfters dieselben Beymengungen wie der Baryt, und verdankt die blaue Färbung der Einmengung einer schwarzen, kohligen und hituz minösen Substanz.

Dan unterscheidet bie Abanderungen folgendermaßen:

1. Spathiger Coleftin. Begreift bie anscrpftallifter=

ten, oder strahlig und schalig zusammengesetzten Barietäten. Finstet sich vorzugsweise im secundären Gebirge in den Kalk: und Gypsbildungen, und zwar in den schönsten Ernstallen im Süden Siciliens in den dortigen schwefelführenden Gypsbildungen ben Girgenti, im Bal Mazzara, ben Cataldo u. a. a. D., sodann auf der Strontianinsel im Eriesee in Nordamerica, wo mitunter 4—5 Pfund schwere Crystalle vorkommen. Schalige Abänderunzgen sinden sich im Mergel ben Aarau in der Schweiz, ben Achs dorf unsern Donaueschingen am Schwarzwalde, am Süntel im Hannöverschen, ben Meudon unsern Paris, zu Bristol in England. Strahlige Abänderungen kommen an der Seisser Alpe in Südztyrol und zu Nörthen in Hannover vor. Im vulcanischen Gesbirge sindet er sich im Bicentinischen ben Montecchio maggiore; zu Scharfenberg ben Meißen kommt er auf Erzgängen im Spesnit in halb blauen, halb ölgrünen Ernstallen vor.

- 2. Faseriger Colestin. Plattenförmige Stücke von parallel und öfters gebogen faseriger Zusammensehung. Findet sich in Mergellagen des Muschelkalks zu Dornburg unfern Jena, mit schöner himmels und smalteblauer Farbung; auch zu Bristol und Frankstown in Nordamerica.
- 3. Dichter Ebleftin. Dichte, burch Einmengung von kohlensaurem Kalk verunreinigte Colestinmasse, von gelblich= und grunlichgrauer Farbe, knolliger oder sphäroidischer Gestalt. Fin= det fich am Mont-Martre ben Paris.

Man benütt ben Coleftin ju Strontianpraparaten, von welchen ber falpeterfaure Strontian jur hervorbringung eines ausgezeichnet schönen rothen Feuers verwendet wird.

#### 3. Weichlecht. Bitherit.

Ernstallspstem ein= und einachsig. Die Ernstallreibe hat viele Aehnlichkeit mit berjenigen bes Arragons. Nebenstehende Fig. 149 ist eine Combination des verticalen rhombischen Prismas g von 118° 30', mit der zwenten Seitenstäche b und dem horizontalen Prisma f. Solcher horizontaler Prismen kömmt öfters noch eines, bisweilen auch zwen mit dem Prisma f zussammen vor; eine andere Combination des Prismas g mit der Seitenstäche b, dem horizontalen Prisma f und den Octaebers

Fig. 149.



flächen o, ist der gewöhnlichen Gestalt des Quarzes, Fig. 40. S. 136, ahnslich. Große Neigung zur Zwillingsbildung und analog derjenigen des Arragons. Deutliche Ernstalle sind inzbessen selten; gewöhnlich finden sich stängelige Zusammensepungen in kugesligen, traubigen und nierenförmigen Gestalten, mit strahligem Gesüge und rauher oder drusiger Oberfläche.

Theilbarkeit nach g und b; H. = 3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 4,3; Glasglanz, innen fettartiger; durchsichtig bis durchscheisnend; farbelos und gefärbt, gelblichweiß, gelblich und graulich; phosphoresziert durch Erwärmung; ist innerlich genossen warmsblütigen Thieren, zumal Nagethieren, ein Gift. Besteht aus einfach tohlensaurer Barnterde (77,6 Barnterde, 22,4 Kohlensfäure). Schmilzt leicht zu einem klaren Glase, das unter der Abkühlung emailweiß wird; löst sich in Salzsäure unter Ausbrausen. Findet sich vorzüglich in England im Kohlenkalkstein der Grafschaften Durham und Cumberland und auf Blengangen im Bergkalk zu Anglesark in Laucashire, auch in Sropsbire, Westmoreland, Flintshire, sodann ben Mariazell in Stepermark auf Eisenspathlagerstätten, und zu Levgang in Salzburg, zu Szlana in Ungarn.

gewendet. Battengift ans gewendet.

#### Mammte-and 4. Gefchlecht. Barnto-Calcit.

Erpstallspstem zwen= und eingliederig. Die Erpstalle sind verticale rhombische Prismen, durch die Flächen eines andern Prismas an den scharfen Seitenkanten zugeschärft, durch eine Schiefenbstäche und eine schiefe Prismenstäche an den Enden bes grenzt. Theilbarkeit nach den Flächen des ersten verticalen Prismas und der Schiefendstäche. D. = 4,0; spec. Gew. = 3,6; Glasglanz, in den Fettglanz geneigt; durchsichtig bis durchscheisnend; Farbe weiß ins Grauliche und Gelbe. Besteht aus einer Berbindung von einfachstohlensangt mit einfachstohlens

saurem Kalk (65,9 kohlensaurer Barnt, 33,6 kohlensaurer Kalk). Unschmelzbar. Löst sich in Salzsäure unter Aufbrausen. Die Auflösung gibt mit Schwefelsäure einen Barntniederschlag; ist aller Barnt durch Schwefelsäure gefällt, so erhält man mit kohlensaurem Ammoniak noch einen Kalkniederschlag.

Findet fich von Schwerspath begleitet zu Alfton = Moor in Cumberland.

### 5. Gefdlecht. Strontianit.

Erpstallspstem ein = und einachsig. Die selten gut ausgesbildeten Ernstalle sind verticale rhombische Prismen mit der zwepten Seitenfläche b und einer horizontalen Endsläche; dazu treten öfters noch die Flächen der Grundform, eines rhombischen Octavders, und eines horizontalen Prismas, so daß die Gestalt viele Lehnlichkeit mit Fig. 48. S. 154 hat. Der Dasbitus der Ernstalle ist immer säulenartig und oft nadelförmig. Zwillingsbildung wie benm Arragon. Die gerade Endsläche oft raub.

Theilbarkeit parallel dem rhombischen Prisma ziemlich, parallel b weniger deutlich. H. = 3,5; spec. Gew. = 3,6 ...
3,7; Glasglanz, innen settartiger; durchsichtig bis durchscheisnend. Farbelos und gefärbt, oft gelblich und graulich, auch spargel= und apfelgrün. Phosphoresciert durch Erwärmung. Besteht aus einsach=kohlensaurer Strontianerde (70 Strontianerde, 30 Kohlensäure). Schmilzt an den äußersten Kanten, schwillt blumenkohlartig auf und gibt ein glänzendes Licht. Löst sich in Salzsäure mit Ausbrausen. Die trockene Salzmasse löst sich in Weingeist, der, damit beladen, mit purpurrother Flamme brennt.

Die häufig nadelförmigen Erpstalle dieses Minerals sind gewöhnlich gruppiert, zu Garben und Buscheln verbunden; auch kommen derbe Massen von divergierend seinstängeliger Zusamsmensehung vor. Findet sich auf Gängen im Grund: und Uebergangsgebirge, zu Strontian und Leadhills in Schottsland, Leogang in Salzburg, Bräunsdorf in Sachsen, Popayan in Peru.

#### 7. Sippichaft des Titanits.

1. Gefdledt. Titanit.

Son. Sphen, Menafer 3.

Ernftallfpftem zwen: und eingliederig. Der Sabitus ber Erns stalle ift febr manchfaltig, theils pyramidal, theile und ofters fanlen = pder tafelartig. Bir wollen zwen ber gewöhnlicheren und einfacheren Geftalten auswählen, welche ben verichiebenartigen Sabitus reprafentieren. Fig. 150 ift eine Combination

Fig. 150. Fig. 151. Bergaraffe, im Plauischen Grund Considerate! - egalate find regulare De tim an expended time toldander the unit ftelie (Spenit veft verbundenimo) gane : e. a ... ober beg fo a ... Q. Antonogod ichin i zwenten ahn:

des perticalen Prismas g mit Bafis c der und den ichies fen Endflachen d und Fig. 151 eine Combina= tion des rhoms bifden Dris: mas g mit Alachen eines

lichen Prismas g', ber Baffe o und ben ichiefen Enbflachen d und \_d. Große Reigung jur Zwillingebildung, jumal ben ben tafelartigen Ernftallen Fig. 150, theile burch Jurtapofition, theils mit Durchfreugung und von manchfaltiger Bildung.

Theilbarfeit parallel g und c; D. = 5,5; fpec. Gew. = 3,4 ... 3,6; Glasglang, oft fettartig, bieweilen bemantartig; durchfichtig bis undurchfichtig; von verschiedenen gelben, grunen und braunen Farben; manchmal find verschiedene Theile eines Ernftalls von verschiedener Farbe. Befteht aus einer Berbin= bung von brenfachefiefelfaurem Ralt mit anderthalbetitanfaurem Ralf (42,1 Ralferde, 27,5 Riefelfaure, 40,4 Titanfaure). Schmilgt an den Ranten unter einiger Unfchwellung ju einem dunteln Glafe. Bird vom Phosphorfalz fcmer aufgelöst; die Rugel wird durch reducierendes Blafen, jumal ben Binngufat, blau.

Der Titanit findet fich in ber Regel crystallistert, und, wenn berb, immer in deutlich erkennbarer Zusammensetzung. Die tafelartigen Ernstalle, wie Fig. 150, find gelb und grün; die säulenartigen Ernstalle, wie Fig. 151, find gewöhnlich braun oder grau.

Findet sich vorzüglich auf Drusenräumen von Quarzgängen im älteren Gebirge, zumal in schönen Ernstallen ben Dissentis in Graubündten mit Adular, sodann im Zillerthal in Tyrol, im Chamounithal am Montblanc, in Salzburg, auf einem Eisenerzlager zu Arendal in Norwegen; in Grundgebirgsgesteine eingewachsen in Granit, Spenit, Grünstein, Gneis, zu Markirch im Elsaß, ben Weinheim an der Bergstraße, im Plauischen Grund ben Dresden, auf der Stubanalpe in Tyrol, auf der Saualpe in Kärnthen, zu Hafnerzell ben Passan, Frederiksvärn in Norwegen; sodann in vulcanischen Gesteinen am Lacher See, am Raiserstuhl und ben Aussig in Böhmen.

### 2. Gefchlecht. Pprochlor.

Regulares Ernstallspftem. Die Ernstalle find regulare Ocstaeber, oft sehr klein, immer eingewachsen mit dem fie umsichließenden Gestein (Spenit) vest verbunden.

Theilbarkeit nicht bevbachtet. H. = 5,0; spec. Gew. = 4,2; Glanz, glass und fettartig; nur in dunnen Splittern durchscheisnend; Farbe dunkelbraun bis schwarz. Derbe Körner zeigen muscheligen Bruch. Besteht aus einer Berbindung von titansaurem Kalk mit titansaurem Eisens, Mangans, Cers und Uransprydul; der sibirische enthält überdieß 5 Procent Thonerde. Schmilzt äußerst schwierig zu einer schwarzen Schlacke. Wird durch Erhihen gelb, was seine Benennung veranlaßte.

Findet sich theils in Erystallen, theils in Körnern, im Spenit eingewachsen bep Frederiksvärn in Norwegen und in Sibirien.

#### melmud manis . 3. Gefchlecht. Datolith.

Ernstallinftem zwey: und eingliederig. Bon ben beobachtes ten Gestalten, welche zum Theil als fehr verwickelte Combinationen ericeinen, mablen wir eine ber gewöhnlichften aus, welche

Fig. 152.



durch Fig. 152 dargestellt ist, eine Combination des verticalen rhombischen Prismas g von 77° 30' mit einem zwenten rhombischen Prisma g' von 116° 9', mit der ersten Seitenstäche a, der schiefen Endstäche o, den Flächen des schiefen Prismas o und des horizzontalen Prismas f. Der Habten der Erpstalle ist gewöhnlich furz fäulenzartig. Die verticalen Prismen gewöhnzlich vertical gestreift.

Theilbarkeit parallel g und a sehr unvollkommen; H. = 5,0 ... 5,5; spec. Gew. = 3,0 ... 3,4; Glasglanz, innen Fetts glanz; burchscheinend; farbelos, öfters aber gefärbt, grünlichs, gelblichs, röthlichs, graulichweiß bis grünlichgrau, seladongrün und honiggelb. Besteht aus einer Berbindung von drepsachstieselsaurem Kalk mit einfachsborarsaurem Kalk und etwas Wasser (35,67 Kalkerde, 37,36 Kieselerde, 21,26 Borarsäure und 5,7 Wasser). Gibt ben starkem Glühen im Kölbchen etwas Wasser aus; schmilzt unter starkem Lusschwellen zu einem klaren Glase. Mit dem Fluß aus 1 Theil Flußspath und 4½ Theilen doppeltschweselssaurem Kali zusammengeschmolzen, färbt er die Löthrohrstamme schön grün.

Kommt theils crystallistert, in aufgewachsenen und zu Drussen verbundenen Ernstallen, theils derb in körnigen, vestverwachsenen Jusammensehungen vor, auf Magneteisensteinlagern zu Arendal und auf Utven, auf kleinen Gängen im Grünstein des Wäschgrundes ben Andreasberg am Harze, auf Kalkspathgängen im Sandstein zu Sonthofen, in Blasenräumen der Mandelsteine der Seisseralpe, ben Klausen in Tyrol und zu Edinburg.

Der Botryolith, welcher sich in kleintraubigen und nierenförmigen Gestalten, von höchst feinfaseriger Zusammensenung, ebenfalls zu Arendal auf Magneteisensteinlagern findet, weicht in der Zusammensenung vom Datolith ab. Er enthält 39,5 Kalterde, 36,0 Kieselerde, 13,5 Borarfäure, 6,5 Wasser und 1,0 Gifenornd, und ift bemnach eine Berbindung von tiefelfaus rem Ralt mit halbs borarfaurem Ralt.

# 4. Gefchlecht. Schwerstein.

Son. Zungftein, Scheeltalt.

Erpstallspstem zwey: und einachsig Die Grundgestalt, ein quadratisches Octaëder, Fig. 13. S. 48, kommt oft selbstständig vor; damit ist öfters verbunden ein stumpferes Octaëder, dessen Flächen an den Enden des ersteren eine flache vierstächige Zusspihung bilden; die Flächen des stumpferen Octaëders kommen auch allein in Combination mit einer horizontalen Endstäche vor, und die Gestalt hat, wenn die Endstäche vorwaltet, das Ansehen einer vierseitigen Tafel; auch erscheint öfters eine Combination der Grundsorm mit einem spiheren Octaeder und der horizontalen Endstäche, welches das Ansehen der Fig. 14. S. 49 hat. Zuweilen kommen auch Zwillinge vor, Octaeder zu einem einzigen Individuum vereinigt, dessen Streifung der Flächen die Zusammensehung andeutet. Der Habitus der Ernstalle ist gewöhnlich octaedrisch, seltener tafelartig.

Theilbarkeit nach den Flächen der Grundform und des spiteren Octaebers; Spuren nach der Endstäche. Diese Fläche ist
gewöhnlich ranh; die Flächen der Grundform öfters unregelmäßig gestreift. H. = 4,0 ... 4,5; spec. Gew. = 6,0 ... 6,1;
Fettglanz, bisweilen glas- oder demantartig; durchsichtig fast in
allen Graden; farbelos und gefärbt, grau, gelb, braun; phosphoresciert stark durch Erwärmung. Besteht aus einfach-wolframsaurem Kalk (19,4 Kalkerde, 80,42 Wolframsäure). Schmilzt
an dünnen Kanten zu einem halbdurchsichtigen Glase. Wird von
Phosphorsalz in der äußeren Flamme zu einem klaren ungefärbten Glase aufgelöst, das in der inneren, reducierenden Flamme
grün und beh der Abkühlung schön blau wird.

Findet fich meistens ernstallissert in einzelnen aufgewachsenen ober in Drusen versammelten Ernstallen, oft auch knospenartig gruppiert; seltener derb, nierenförmig, mit körniger Zusammenssesung.

Rommt im Erzgebirge und in Cornwallis auf Zinnerzlagers ftatten mit Quarz, Glimmer und Wolfram vor, fo zu Zinnwalbe,

Schlackenwalbe, Ehrenfriedersdorf, Pengolly Eroft : mine; zu Riddarhutta, und am Bispberg in Schweden findet er fich auf Magneteisensteinlagern, zu Pofing in Ungarn auf einem goldsführenden Lager im Granit.

tifchen, fichligen Bestatren, bisneilen in baacibemigen Erpftallen

# II. Classe. Salze,

Salze, salzige Mineratien, find solche, welche fich durch Auflöslichkeit in Wasser und einen eigenthumlichen Geschmack auszeichnen.

#### ignomagniai dodle I. Ordnung. Erdfalze. non son fired and

Der Anie Mann Ander Ich worghalich ooks Busblidung anf

Salze, welche eine Erbe enthalten.

# netnennegen 1. Sippschaft des Alauns.

# muraning us dien Spn. Ataunsals, is manis eine Bass

Reguläres Ernstallspftem. Die gewöhnlichste Gestalt ist das reguläre Octaöder Fig. 5. S. 37, und der Bürfel Fig. 1. S. 36; beide Gestalten kommen auch mit einander combiniert vor, wie dieß Fig. 4. S. 37, und Fig. 120 und 121. S. 251 darstellen; auch erscheint eine Combination des Octaöders mit den Dodes caöders und Bürfelstächen, welche Fig. 14. S. 49 ähnlich ist. Die Oberstäche der Ernstalle ist gewöhnlich glatt.

Theilbarkeit nach den Octaöderstächen, unvollkommen; H. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 1,7 ... 1,8; Glasglanz; durchsichtig in hohen Graden; farbelos, selten und nur durch Berunreinis gung gefärbt. Bruch muschelig; Geschmack süslich und zusammenziehend; in Wasser völlig auflöslich. Besteht aus einer Berbindung von 3 Antheilen einfachschwefelsaurer Thonerde mit 1 Antheil einfachschwefelsauren Kalis oder Ammoniaks und 24 Antheilen Wasser. Nach dieser verschiedenen, chemischen Zusammensehung unterscheidet man zwen Gattungen.

1. Ralie Alaun. Die in der Natur vorkommenden Ernstalle find Octaeder. (Obige Beschreibung bezieht sich zusnächst auf fünftliche Ernstalle.) Gewöhnlich in derben Stücken von stängeliger oder faseriger Zusammensehung, oft in stalactitischen, knolligen Gestalten, bisweilen in haarformigen Ernstallen und öfters als mehlartiger, erdiger Beschlag, durch Ausblühung entstanden.

Enthält 10,8 Thonerde, 10,1 Kali, 33,7 Schwefelfaure und 45,4 Wasser. Gibt im Kölbchen Wasser aus, aber kein Sublimat, schwilzt auf Roble unter Aufblähen, und läßt eine trockene erdige Masse, welche in der Glübehise einen schwefeligen Geruch ausgibt.

Der Rali= Alaun findet fich vorzüglich als Ausblübung auf ber Oberflache von Gefteinen, welche Schwefelties eingemenat enthalten, auf ichieferigen Thonen und Thonfchieferabanderungen, welche barnach ben Ramen Ataunschiefer tragen, auf Gneis, auf ben Schieferthonen bes Steinkoblengebirges und jungerer Alogbilbungen, bennabe in allen befannten Gebirgen. Die fogenannten Alaunichiefer, von Schwefelfies mehr ober meniger burchbrun= gene Schieferthon: Maffen, in welchen fich ben ber Bermitterung bes Riefes Allaun erzeugt, tommen borguglich ju Andrarum und Garphytta in Schweden, ju Chriftiania in Rorwegen, ju Reichenbach in Schleffen vor. Bu Duttweiler und im Avenron= Departement findet fich Ralialaun als eines der vielen Producte bes bortigen unterirdifden Roblenbrandes. Diefem Bortommen abnlich ift basjenige an vielen vulcanischen Orten, in Rluften und Spalten ber Lava, wie an der Golfatara, an ber Grotta Di alume ben Reapel, am Monte nuovo, fodann auf ben Liparifden Infeln Bolcano und Stromboli. Muf ber erfteren fommen öftere fcone Ernftalle vor, fo auch ju Begelftein ben Gaalfeld in einem Lebmlager, alle und geleen und nie bedood ni

2. Um moniat Mlaun. Bur Zeit nur derb in plattenförmigen Stücken von gleichlaufend gerade- und frummstängeliger oder faseriger Zusammensehung. Enthält 12,34 Thonerde, 4,12 Ummoniat 38,58 Schwefelsaure, 44,96 Wasser. Gibt im Glastölbchen Wasser aus, bläht sich; es steigt ein Sublimat von schwefelsaurem Ummoniat auf, das im ausgetriebenen Wasser größtentheils wieder gelöst wird, und man bemerkt einen fcmesfeligen Geruch.

Findet fich in schmalen Lagen zwischen Braunfohle zu Ticher= mig in Böhmen.

Im vulcanischen Gebiete ber griechischen Insel Milo kommt ein Alaun vor, der 14,98 Thonerde, 40,31 Schwefelsaure, 1,39 Natron und 40,94 Wasser enthält, und demzufolge als eine weitere Gattung, als Natron Alaun, betrachtet werden kann, und in den öftlichen Gegenden der Cap Colonie findet sich ein schneeweißes, haarförmiges Salz, welches 11,51 Thonerde, 3,69 Talkerde, 2,16 Manganoppd, 36,77 Schwefelsaure, 45,74 Wasser enthält, und somit gleichfalls als eine weitere Gattung, als Talkerde: Mangang an Alaun, angesehen werden muß.

Der Alaun wird allenthatben, wo er in der Natur in grösterer Menge vorkommt, zur Darstellung des künstlichen Alauns gewonnen und verwendet, den man als wichtiges Beismittel in der Färberen, zur Bereitung von Lackfarben, in der Weißgersberen, benm Leimen des Papiers, in der Arznenkunde u.f.w. benutt.

### 2. Gefdlecht. Alaunstein. Gnn. Allumit.

Ernstallspstem hemistrisch drep: und einachsig. Die Ernstalle find kleine Rhombosder mit dem Endkantenwinkel von 92° 50', an welchen bisweilen eine horizontale Endfläche vorkommt; oft krummflächig und drusig gruppiert. Die Oberfläche glatt, oft mit Eisenrost überzogen.

Theilbarkeit nach der horizontalen Endfläche ziemlich vollstommen; Spuren nach den Rhomboöderstächen. D. = 5,0; spec. Gew. = 2,6 ... 2,7; Glasglanz, etwas perlmutterartig auf der horizontalen Endstäche; durchsichtig in hohen Graden; farbelos, auch graulich, gelblich, röthlich gefärbt. Ist ein basischer Kali-Alaun, ein basischwefelsaures Thonerdekali, mit einz gemengtem Thonerdehydrat und enthält 42,2 Thonerde, 9,9 Kali, 33,1 Schwefelsaure und 14,8 Wasser. Unschwelzbar; löst sich nach vorangegangenem Glühen zum größten Theil in Wasser auf. Findet sich auf Gängen und Drusenräumen crystallistert, auch

derb in körniger, ins Dichte übergehender Zusammensehung, in einer Gebirgsart von ähnlicher, aber nicht ganz gleichförmiger Zusammensehung, die man Alaunfels heißt, und die außerzdem noch Quarz, Schwefelkies und Manganerz einschließt. Die Hauptfundorte sind Tolfa ben Civita-Becchia im Kirchenstaate und Montione im Herzogthum Piombino. Der dortige Alaunsfels scheint durch Wirkung vulcanischer, schwefeliger Saure auf seldspathige Gesteine entstanden zu sehn. Ueberdieß kommt er in Ungarn ben Tokan, in Frankreich am Mont d'Or und in Griechenland auf den Inseln Milo und Nipoligo vor.

Der Alaunstein wird sammt dem ihn umschließenden Alaunsfels sehr vortheilhaft zur Darstellung bessenigen, sehr geschähten, Alauns benüßt, der unter dem Namen des röm ischen bekannt ist. Das berühmte Alaunwerf zu Tolfa, welches seit 1458 arbeitet, erzeugt davon gegenwärtig allein jährlich an 100,000 Centner.

#### 3. Gefchlecht. Aluminit.

Erystallformen unbekannt. Bildet kleine, knollige Stücke von nierenförmiger Gestalt, die aus locker verbundenen, erdigen, etwas crystallinischen Theilen zusammengeseht sind. Auch derb, in Adern und als Ueberzug. Weich und zerreiblich; H. = 1,0; spec. Gew. = 1,6 ... 1,7; undurchsichtig; im Sonnenlichte unzter der Loupe schimmernd; schneeweiß; milde, im Bruche seinzerdig; hängt schwach an der Zunge. It wasserhaltige, basische, drittelzschwefelsaure Thonerde (29,87 Thonerde, 23,37 Schwefelzsäure, 46,76 Wasser). Gibt im Kölbchen anfangs Wasser, und in der Glühhiße schweseligen Geruch aus.

Burde zuerst zu halle, im Garten des Pädagogiums in einer Lettenschicht gefunden, tann unter ähnlichen Berhältnissen ben dem Dorf Morl unweit Halle; später sodann auch auf Rlüften in der Kreidebildung ben Spernan in Frankreich und ben Newhaven in Susser, England.

### II. Ordnung. Laugenfalze.

Enthalten eine Lauge, ein Alfali.

### 1. Sippichaft des Steinfalzes.

#### 1. Befdlecht. Steinfalg.

Ernstallspftem regulär. Die gewöhnlichste Form ift ber Bürfel, an welchem bisweilen die Dodecaederstächen, als gerade Abstumpfungsflächen der Kanten, erscheinen. Ben fünstlichen Ernstallen tritt auch das Octaeder und der Bürfel mit den Fläschen des Tetrafisheraeders auf, Zuschärfungsflächen der Kanten, eine Combination, die den Namen des Pyramidenwürfels trägt. Der Habitus der natürlichen Ernstalle ist immer würfelartig.

Theilbarkeit nach den Bürfelflächen, sehr vollfommen; H. = 2,5; spec. Gew. = 2,2 ... 2,3; Glasglanz, etwas fettartisger; durchsichtig in hohen Graden; farbelos und gefärbt, grau, gelb, roth, selten blau; Bruch muschelig; Geschmack rein salzig. Besteht aus Chivr: Natrium (60,3 Chivr, 39,7 Natrium). Berstnistert behm Erhigen, schmilzt auf Kohle, dringt in sie ein und raucht daben. Löst sich in Wasser leicht und vollsommen auf.

Die Erystalle kommen theils einzeln, theils zu Gruppen und Drusen verbunden vor; oft erscheint das Steinsalz auch in stalactitischen Gestalten, sodann derb in großen Wassen und einzgesprengt, serner in große und seinkörniger, strahliger und faseriger Zusammensehung. Das Steinsalz sindet sich im Flöhgezbirge, von seinen ältesten Bildungen an, die hinauf zu den jungsten, und selbst im tertiären Gebirge, theils in Stöcken, theils als Ausfüllung von Spalten, bald ziemlich rein, bald mit Thon, Ghps, Kalk gemengt und damit öfters wahre Trümmergebilde zusammensehend, so zu Aussee, Ischl, Hallein, Berchtesgaden, Dall in Tyrol, Ber in der Schweiz, Dürrheim, Rappenau in Baden, Schwenningen, Sulz, Jartseld, Hall in Würtemberg, Wimpsen im Darmstädtischen, Bic in Lothringen, Bochnia und Wieliczka in Gallizien. Zu Cordova in Spanien ragt ein mächz

tiger maffiver Steinfalzfelfen, von einigen Sundert Fugen Sobe, frep aus Thon-, Mergel- und Canbfteinschichten bervor. Ferner findet er fich in England, Dolen, Giebenburgen, Rord= und Gubamerica, in Arabien, im Innern von Africa, in Affen, an ber Ditfufte Reubollands und an vielen andern Orten. Defters fommt es in Quellen aufgelost vor, die man aledann Galg: foolen beift, wie in Beftphalen, Gadien, Beffen u. f. m. Much fommt das Steinfalg in Baffern der Geen aufgelost vor, wie in Megypten, in ber Rrimm um Batu, in Mexico, aus benen es fich theils am Rande, theils auf bem Grunde, ben ber Berdunftung bes Baffere, abfest. Im vulcanifden Gebirge fommt bas Steinfalg in Schlunden, Spalten ber Feuerberge, in Laven und in Galfen, oft in febr naber Begiehung gu ben vulcanischen Agentien vor. 2118 Ausblühung auf ber Dberflache ericeint es in einigen Steppenlandern, am cafpifden Meere und am Aralfee, in der Bufte am Nordabfall des africanischen Soch= landes, in der Ebene von Danfali in Sabeich, welche mit locteren Salzausblühungen auf eine Strecte von vier Tagreifen fo völlig und fo gleichformig bebeckt ift, daß fie einer unabsehbaren Schnees flache abnlich fiebt. Endlich verdient bas allgemeine Borfommen bes Steinfalzes, im aufgelösten Buftanbe, im Meermaffer er= mabut zu merben.

Die Benühung dieses wichtigen Minerals als Speisesalz ist allgemein bekannt. Weiter muß bemerkt werden seine Berwenzdung zum Einsalzen, zur Ausbewahrung organischer Substanzen, zur Fabrication von Salzsäure, Glaubersalz, Soda, Darstellung von Ehlor, zur Glasur, seine Anwendung ben der europäischen Amalgamation, vielen metallurgischen Arbeiten, seine Benuhung in der Landwirthschaft, ben der Glassabrication u. s. w. Selten hat jedoch das natürlich vorkommende Steinsalz eine solche Reinzbeit, daß man es geradezu, ohne weitere Behandlung, zu den verschiedenen technischen Zwecken gebrauchen könnte. Gewöhnlich wird es durch Ausstöfung in Wasser und nachfolgende Ernstallisation zuerst gereinigt. Als eine Euriosität wollen wir hier noch ansühren, daß in den trockenen, salzreichen Districten Africas das Steinsalz sogar als Baustein, zum Häuserbau verwendet, angetrossen wörden ist.

### 2. Geschlecht Digestivsalz. Syn. Eptorfalium.

Eryftallspstem regulär. Die Eryftalle sind kleine Würfel, parallel den Flächen theilbar. H. = 3,0; spec. Gew. = 1,8; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend; weiß, bisweilen durch Berunreinigung gelb, roth, grün. In Wasser löslich; Geschmack salzig. Besteht aus Shlor-Kalium (53 Kalium, 47 Shlor). Decrepitiert und schmilzt in der Hise. Die Lösung in Wasser gibt mit Weinsteinsäure einen Niederschlag. Findet sich theils in Erystallen, theils in stalactitischen Gestalten, von Steinsalz begleitet, in den Schlünden und Spalten der Bulcane, in Sprünzgen und Höhlungen der Lava, und sowohl mit dieser, als mit vulcanischem Sand vermengt, und aus diesen durch Wasser aus ziehbar. So namentlich am Besuv.

#### 3. Beichlecht. Galmiaf.

Erystallspstem regulär. Die sebr selten deutlich ausgebildeten natürlichen Erystalle sind Octaëder oder Würfel, mit Theils barkeit nach den Octaëderslächen. D. = 1,5 ... 2,0; spec. Gew. = 1,4; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend; farbes los und, durch Berunreinigung, gefärbt, grau, gelb, röthlich, grünlich schwärzlich. Leicht in Wasser löstlich; Geschmack brennend, urinös. Besteht aus salzsaurem Ammoniak (68,2 Salzssaure, 31,8 Ammoniak). Berflüchtiget sich in der Hise ohne zu schmelzen; entwickelt, mit gebranntem Kalk zusammengetrieben, den erstickenden Geruch von Ammoniak; die wässerige Lösung wird durch Silbers und Platinsolution gefällt.

Kommt vorzüglich in floctigen, haars und federförmigen Gestalten und aus solchen bestehenden Aggregaten, sodann in kugeligen, traubigen, stalactitischen Gestalten und als erdiger, mehlartiger Ueberzug und Beschlag, in den Eratern und Spalten der Bulcane und der Solsataren, sodann auf der Oberstäche und in Spalten von Laven und unter den Producten von unterzirdischen Kohlenbränden vor. So am Aetna, am Besuv, auf den liparischen Inseln u.s. w. Das bedeutendste und interessanteste Salmiakvorkommen ist das durch Dr. v. Humboldt

geschilderte, im Centrum von Assen. Dort liegen am nördlichen Abfall des himmelgebirges, der Bulcan Peschan, die große Solfatara von Urumtzi mit einem Umfang von 5 geographisschen Meilen, und ein kleiner hügel, in deren Spalten Salmiak in vesten, dicken Rinden sublimirt, und zwar in solcher Menge, daß die Einwohner des Landes mit demselben Handel treiben, und nicht selten dem Kaiser von China ihren Tribut darinn entrichten. Die Bukharen bringen dieses Salz von dorther in großer Quantität nach Sibirien.

#### 2. Sippfdaft ber Goba.

1, Gefchlecht. Goda.

Syn. Ratürlices Mineralaltali, Ratronfalg; Ritrum ber Alten.

Ernstallspstem zwey = und eingliederig, wie es fünstliche Eryftalle darthun, welche die Gestalt haben, die Fig. 111. S. 244 ahnlich ist. Die natürlichen Borkommnisse erscheinen in crystallisnischen Erusten oder berben, dickeren, plattenförmigen Massen, die sich aus Wassern absehen, oder auf Gesteinen als mehliger Beschlag liegen.

Theilbarteit nach der Richtung der Kante gwifchen oo, fo= dann, weniger vollfommen, nach g und b; S. = 1,0 ... 1,5; fpec. Gew. = 1,4 ... 1,5; Glasglang; burdfichtig; farbelos ober grunlich und gelblich gefarbt burch Berunreinigung; leicht in Baffer löslich; Geschmack icharf, laugenhaft. Bruch mufche= lia. Beftebt aus mafferhaltigem, einfach = toblenfaurem Ratron (21,7 Ratron, 15,3 Roblenfaure, 63,0 Baffer). Berliert an ber Luft Baffer, verwittert, wird an der Dberflache mehlig. Gibt benm Erhigen Baffer aus, ichmitgt auf Robte leicht und gieht fich in biefelbe binein. Schmilgt mit Riefelerde gu einem Glas. Rommt vorzugeweise als Abfat aus den Baffern fleiner Geen in Megppten vor, die beghalb Ratronfeen beigen, und unter abnlichen Berbaltniffen in Tibet, Perfien, China, der Tartaren; fodann ale Musblühung auf ber Erdoberflache in einigen Gegen= den von Stalien, Bohmen und insbesondere in ber Ebene von Debreegin in Ungarn, und bier in folder Menge, daß dafelbit

jährlich mehrere Taufend Centner gesammelt werden. In Mexico findet fich die natürliche Soda als Ausblühung eines salzhaltis gen Thons, Taguesquetti genannt.

Die Soda ist ein sehr nühliches Mineralproduct, und wird im gereinigten Zustande vorzüglich zur Glas und Seisesabristation, in der Färberen und zu vielen anderen chemisch technisschen Darstellungen benutt. Der Ueberlieserung nach holten die Bölfer des Alterthums ihren Bedarf daran in Aegypten, namentlich die Phönizier, welche, mit einer Ladung Soda einst an den Ufern des sandigen Belus anlandend, als sie ben der Zuberreitung von Speisen in einem Kessel über Feuer, diesen auf Sosdassücke geseht hatten, die Beobachtung gemacht haben sollen, daß der Sand mit ihr zu einem Glase zusammenschmilzt. Auf diese Weise sein die Bereitung des Glases entdeckt worden. Plinius, Naturgeschichte Buch 36, Abtheilung 65.

#### 2. Gefdlecht. Erona.

Syn. Urao, ftrabliges Ratron.

Ernstallsustem zwey und einglieberig. Die seltenen Ernstalle find in der Richtung einer Nebenachse verlängerte, verticale, rhombische Prismen, ähnlich Fig. 147. S. 275 (ohne die Fläche c). Theitbarteit parallel einer schiefen Endstäche sehr vollkommen. Gewöhnlich findet sich das Mineral in derben, strahlig zusammengesetzten Massen.

Haffer). Decrepitiert beim Erhitzen, gibt Baffer und Roblensaure aus, und schmilzt, wie Natron, für sich leicht, und mit Rieselerde zu einem Glase.

Findet fich in großer Menge in Nord-Africa, in der Provinz Sukena, als Ueberzug des Bodens, sodann in Fezzan als Salzkruste auf der Oberfläche eines warmen Sees, auch in den ägyptischen Natronseen. In America kommt dieses Salz in Columbien unter dem Namen Urav in dem Wasser eines Sees por, der bei dem indianischen Dorte Lagunilla, eine Tagreise billich von Merida, liegt. Das Galg icheidet fich ben ber Berdunftung bee Baffere in rindenformigen Stucken ab, die fich auf ten Boden bes Gees fenten, und von da von ben Indianern mahrend zwen Monaten der beißen Jahreszeit burch Untertau= den und Ausgraben geforbert wirb. Wahrend diefer Beit merben 1,000-1,600 Centner gewonnen. Die Benütung ift bie= felbe wie die ber Goda. Wegen feiner Luftbeftandigfeit foll es in Ufrica felbit zu Bauen verwendet fenn. Go wird angegeben. daß der Bauftein ber nunmehr in Trummern liegenden Beftung Roffe Erona fen. Die Indianer in Columbien benüten Diefes Salz vorzüglich zur Bereitung eines beliebten Raumittels, mels ches ben geringem Urao = Bufat ben Ramen Moo dolce bat. ben größerer Geftalt aber Chim oo beißt. Man wendet bagu noch den eingedickten rothen Gaft an, ber aus frifden, in ber Sonnenwarme gegehrenen Sabafsblattern erhalten wird und Unpir beifit.

# 3. Geschlecht. Gan=Lüffit. Syn. Roblenfaurer Ratron=Ralt.

Ernstallspftem zwen= und eingliederig. Die Ernstalle find eine Combination eines rhombischen Prismas g mit der schiefen Endfläche c und den beiden schiefen Prismen f und o, und der hintern schiefen Endfläche c', Fig. 153. Durch das Bor=

Fig. 153.



walten ber Flächen f find die Erpftalle gewöhnlich fehr in die Länge gezogen, so daß die Flächen g sehr zurücktreten oder ganz verschwinden.

Theilbarkeit nach g und c beutlich; H. = 2,0 ... 3,0; spec. Gew. = 1,9 ... 2,0; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend an den Kanten; farbelos oder gelblich= und graulichweiß. Wenig

in Wasser auslöslich. Besteht aus einer wasserhaltigen Berbinbung von einfach = kohlensaurem Kalk und einfach = kohlensaurem Natron (31,39 kohlensaurer Kalk, 33,96 kohlensaures Natron, 32,00 Wasser mit einer Bepmengung von Thon). Wird benm Erhigen unklar und decrepitiert; ichmilzt auf Roble schnell zu einer undurchsichtigen Rugel, die sich nun nicht weiter schmelzen läßt und alkalisch reagiert.

Sat fich bis jest nur in Ernstallen gefunden, zu Lagunilla in Columbien, in einem Thone eingebacken, der in einem Uraosfee liegt. Die Indianer nennen die Ernstalle, wegen ihrer häufig ppramidenartigen Gestalt, "Clavos," o. i. Rägel.

# 4. Geschlecht. Tinkal.

Ernstallspitem zweys und eingliederig. Die Ernstalle find gewöhnlich verticale Prismen g, in Berbindung mit der ersten und zweiten Seitenstäche a und b, mit der hinteren schiefen Endsstäche d' und dem vorderen schiefen Prisma o, ähnlich Fig. 131. S. 257, mit Weglassung der Fläche c. Der Habitus ist furz säulenartig, die Säulen oft platt durch Borherrschen der Flächen a. Auch Zwillinge, parallel a zusammengesest. Theilbarkeit nach den Prismenstächen g und den beiden Diagonaten des Prismas.

S. = 2 . . . 2,5; spec. Gew. = 1,5 . . . 1,7; wasserhell, auch graulich, gelblich, grünlich; Fettglanz; durchsichtig bis durchsscheinend; schmeckt süßlich und alkalisch. Besteht aus wasserhaltigem, einfachsborsaurem Natron, und enthält 36,52 Borsaure, 16,37 Natron, 47,11 Basser. Blaht sich in der hiße außersordentlich stark auf zu einer schwammigen Masse, und schmilzt hernach zum klaren Glase; unter Zusak von etwas Schweselzsäure wird die Löthrohrstamme benm Schmelzen des Glases grün gefärbt.

Findet fich in Ernstallen und Körnern an den seichten Ufern einiger tibetanischen Binnenfeen, und wird durch Reinigen in den vielgebrauchten Borax umgewandelt.

# 5. Geschlecht. Saffoliu. Spn. Borfäure.

Ernstallinftem ein= und einachlig. Die Ernstalle ericheinen in Gestalt von Schuppen und Blattchen, oder zu ftalactitischen und rindenartigen Aggregaten verbunden.

Berreiblich; fpec. Gew. = 1,48; farbelos, auch gelblich;

perlmutterglänzend; durchscheinend; Geschmack säuerlich und bitterlich; fühlt fich etwas fettig an. Besteht aus wasserhaltiger Borsäure, und enthält 56 Borsäure und 44 Wasser. Schmilzt in der hiße leicht zu einem ungefärbten, blasigen Glase. Löst sich in Weingeist; die angezündete Lösung brennt mit grüner Flamme.

Findet sich auf der liparischen Insel Bolcano in einer durch den Erater gebildeten Felsenhöhle, aus der heiße Quellen entsspringen, die Decke und die Wände der Höhle überkleidend, so dann in Wasser aufgelöst in den Lagunen von Sasso den Siena, und endlich am Kande und auf dem Boden jener Lagunen, verzunreiniget mit Schlamm und einigen Salzen. Wird zur Bereitung von Borar benuft.

### 3. Sippschaft des Salpeters.

### den beliedin 1. Gefchlecht. Ralifalpeter. In Coull .a.

### Syn. Salpeter.

Ernstallspstem ein= und einachsig. Die bis jest nur fünstlich dargestellten Ernstalle sind der Fig. 40. S. 136, sodann den Figuren 103, 104. S. 238, und überhaupt den Ernstallen des Arragons und des Strontianits sehr ähnlich, und sogar in den Zwillingen, welche hier wie dort vorkommen.

Theilbarkeit parallel g und b, Fig. 104, unvollkommen. H. = 2,0; spec. Gew. = 1,9 ... 2,0; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend; farbelos, auch graulichweiß; leicht in Wasser löstich; Geschmack falzigekühlend. Bruch vollkommen muschelig. Luftbeständig. Besteht aus einfachesalpetersaurem Kali (46,57 Kali, 53,43 Salpetersaure). Schmilzt leicht und verpusst auf glühender Kohle.

Findet sich theils in haar- und nadelförmigen Ernstallen, theils in floctigen oder mehlartigen Parthien als Beschlag, theils endlich in derben, förnig zusammengesetzen Stücken von krustenoder rindenartiger Beschaffenheit.

Rommt als Ausblühung ber Erdoberfläche in mehreren trockenen Gbenen warmer Länder vor, wie in Ungarn, Spanien,

Birginien, hindoftan und Rord-Africa; fodann in höhlen, namentlich auf Centon und in Bengalen, wo er aus einem faltigfeldspathigen Gestein ausgezogen wird.

Der Salpeter hat eine mehrfältige, sehr nühliche Berwens dung, und ein großer Theil desselben wird künstlich aus dem natürlichsvorkommenden unreinen dargestellt (ostindischer Salpester). Außer seiner allgemeinen Anwendung zur Pulversabrication und den verschiedenartigsten Feuersähen, wird er auch noch insbesondere in der Arzneikunde, und auf die manchsaltigste Weise zu chemisch stechnischen Arbeiten benüht.

# Syn. Subfeefalpeter.

caltinger Cottoffe permenuta

Ernstallsnitem dren- und einachsig hemiedrisch. Die Ernstalle find Rhomboeder mit Endfanten von 106° 30'. Theilbarkeit nach den Rhomboederstächen sehr vollkommen.

H. = 1,5 ... 2,0; spec. Gew. = 2,0; Glasglanz; durchssichtig bis durchscheinend; farbelos oder lichtgraulich; in Wasser löslich; Geschmack falzig fühlend; luftbeständig. Besteht aus einfach salpetersaurem Natron (36,75 Natron, 63,25 Salpetersfäure). Schmilzt wie Kalisalpeter und verpusst auf Kohle, aber schwächer.

Rommt in Pern im Districte Atacama, in der Nahe des Hafens Dguique, schichtenweise in Thon vor, und zwar auf eine Erstreckung von mehr als 50 Stunden. Der Natronsalpeter wird nunmehr schon ziemlich allgemein statt des Kalisalpeters zur Darstellung von Salpetersäure angewendet, bildet einen wichtigen Handelsartikel, und ist aus Seestädten um den Preis von 12 Gulden pr. Centner zu beziehen.

# 3. Geschlecht. Kalksalpeter. Syn. Manersalpeter.

Die Ernstalle sind außerst feine, haar: und nadelförmige Prismen, noch nicht naber bestimmt. Sie sind weich und zerreiblich, zu Flocken vereinigt oder in der Form eines crystallinis schen Pulvers. Glasglang; durchscheinend; farbelos oder graulich; leicht in Wasser löslich; Geschmack scharf und bitter. Besteht aus einfach-salpetersaurem Kalk (34,9 Kalkerde, 65,1 Salspetersäure). Berpustt auf glühenden Kohlen und hinterläßt einen erdigen weißen Rückstand, der nach stärkerem Glühen alkalisch, und überhaupt wie Kalk reagiert.

Findet sich, zumal in heißen Ländern, häufig als Ausblishung der Erdoberfläche, in Spanien, Africa, Birginien, Lima, und ferner mit Kalisalpeter in dem Gestein der Söhlen von Bengalen und Ceylon, das damit gewöhnlich noch stärker als mit Kalisalpeter imprägniert ift. Das gepulverte, Kalksalpeter enthaltende Gestein wird mit kalihaltiger Holzasche vermengt, mit Wasser ausgelaugt und die concentrierte Lauge sofort zur Erystallisation gebracht.

Auch bie Talt- ober Bittererde trifft man in ber Natur bin und wieder in Berbindung mit Salpeterfaure an, und man hat somit noch weiter einen Talk falpeter zu unterscheiben.

#### 4. Sippichaft bes Glauberfalzes.

### 1. Gefchlecht. Glauberfalg.

Ernstallspftem zwen= und eingliederig. Die flachenreichen Ernstalle, welche man bisher unter den fünftlich erhaltenen genauer fennen gelernt hat, find gewöhnlich eine Combination,

Fig. 154.



welche durch Fig. 154 dars gestellt ist, nämlich des verticalen rhombischen Prismas g mit den Seitenfläschen a und b, den Flächen der schiefen Prismen o und f und den Flächen c c'. Der habitus der Erpstalle ist in der Regel säulensartig, seltener ppramidal,

wenn die schiefen Prismen vorherrschen, und immer in der Richtung einer Rebenachse verlängert. Theilbarfeit parallel a vollkommen; D. = 1,5 ... 2,0; spec. Gew. = 1,4 ... 1,5; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend; farbelos, wasserhell oder graulich; leicht in Wasser löslich; Geschmack fühlend und satzig bitter; verwittert an der Luft. Besteht aus wasserhaltigem, einfach-schwefelsaurem Natron (13,39 Natron, 24,84 Schwefelssaure, 55,77 Wasser). Gibt im Kölbchen, selbst im vermitterten Zustande, noch Wasser aus; im frischen Zustand schmitzt es im Erystallisationswasser. Behm Glüben auf Kohle gibt es Hepar.

Rommt theils als ein Begleiter des Steinfalzes vor, zu Jichel, Aussee, Hallfadt, Hallein, theils im Gypse, wie zu Mühlingen im Canton Aargau und zu Hasmersheim am untern Neckar, theils endlich als Ausblühung der Erdoberstäche, wie in der Salzebene von Aftracan, in Aegypten u. s. w. Auch hat man es schon auf vesnvischer Lava gefunden. Bielfältig kommt es in Wasser aufgelöst, in Mineralwassern, vor. Carlsbad, Sedlit, Gmünd u. s. w., und in den salzigen Seen Ungarns, Alegyptens u. s. f.

#### 2. Geschlecht. Thenardit.

Erystallspstem ein= und einachsig. Die Erystalle sind kleine Rhombenvctaëder, an denen eine Endstäcke und Flächen eines rhombischen Prismas vorkommen, an einander gereiht, gruppiert. Theilbarkeit parallel der Endstäcke. H. unbestimmt; spec. Gew. = 2,73; Glasglanz; halbdurchsichtig bis durchscheinend; meist ins Röthliche; wird in feuchter Luft undurchsichtig und beschlägt mit einem weißen Pulver; im Wasser löslich; die Lösung reasgiert schwach alkalisch. Besteht aus wasserfreyem, einsachsschwesfelsaurem Natron, und hat eine kleine Beymengung von Soda (98,78 schweselsaures Natron, 0,22 Soda). Gibt beym Erhisen etwas Feuchtigkeit aus und schmilzt in stärkerer Dise. Zieht im gepulverten Zustande sehr begierig Wasser an, erwärmt sich daben und backt zu vestanhängenden, crystallinischen Krusten zussammen.

Findet sich zu Salines d'Espartines, 5 Meilen von Mabrid, auf bem Boben eines Bassins, aus welchen im Winter salzhaltige Wasser hervordringen, die im Sommer, benm Berdunsten, das Mineral theils in Ernstallen, theils in ernstallinischen Maffen abfeten. Wird zur Glasfabrication und gur Codas bereitung benutt.

## 3. Gefchlecht. Glauberit. Syn. Brongniartin.

Ernstallspftem zwen: und eingliederig. Die Ernstalle find gewöhnlich eine Combination des verticalen rhombischen Prismas g mit der schiefen Endfläche c und den schiefen Prismen:

Fig. 155.



flächen f, Fig 155. Durch Borberrsichen der Endfläche o find tie Ernstalle meist etwas dick tafelartig. Die Obersfläche von f, auch von e, parallel ihren Combinationskanten stark gestreift.

Theilbarkeit nach e vollkommen; nach g unvollkommen. D. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 2,7 ... 2,8; Glasgland,

fettartiger; durchsichtig bis durchscheinend; Farbe weiß, ins Grane, Gelbe, Rothe, meist unrein; Geschmack schwach salzig; zum Theil in Wasser löslich. Besteht aus einer wasserfrepen Berbindung von einfach schwefelsaurem Natron mit einfach schwefelsaurem Kalk (51 schwefelsaures Natron, 49 schwefelsaurer Kalk). Descrepitiert benm Erbisen im Glaskölbchen mit Heftigkeit. Schmilzt ben anfangender Glübbise zu einem klaren Glase. Auf Kobte heftig erbist wird er zum Hepar; das Schweselnatrium zieht sich in die Koble, der Kalk bleibt als eine weiße Kugel zurück.

Findet sich in Erystallen und erystallinischen derben Massen mit Thon im Steinsalzgebirge zu Billarubia bey Deanna in Spanien, zu Aussee in Desterreich und im unreinen Zustande zu Bic in Lothringen.

# 4. Geschlecht. Duplicatsatz. Syn. Aphthalose; schwefelfaures Rali.

Erystallspstem ein: und einachsig. Die Erystalle sind der Quarzform, Fig. 39. S. 136, abnlich, häusig sein nadelformig oder spiesig. Theilbarkeit parallel den Flächen eines rhombischen Prismas. H. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 1,73; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend; farbelos, ins Gelbe und Graue.

In Baffer löslich; Gefdmack falzig, bitter, unangenehm. Beftebt aus mafferfrepem, einfach-ichwefelfaurem Rali (54,75 Rali, 45.25 Schwefelfaure). Decrevitiert beftig benm Erbigen, ichmilgt ben ftarferem Feuer, und bilbet auf ber Roble einen Depar. Rindet fich in Schlunden, Spatten, fo wie in Laven des Befuve.

### 5. Gefchlecht. Bitterfalz.

Ernstallspftem ein= und einachfig. Die Erpftalle, welche man bis jest fennt, find Runftproducte. Ginige oftere vorfommende Combinationen baben Alebalichfeit mit Rig. 64 und 65. G. 168.

Fig. 156.



eine meitere ift durch Rig. 156 barge= ftellt, ein verticales, rhombifches Prisma g, in Berbindung mit ber Balfte eines rhombischen Octaeders o. Die naturlichen Ernftalle find außerft fein baar= förmig.

Theilbarfeit parallel ber Richtung einer Abstumpfungoflache ber ftumpfen Prismentanten febr volltommen. D. = 2,0 ... 2,5; fpec. Gew. = 1,75; Glas= beindiges oun mould glang; durchfichtig bis durchfcheinend; Jamoning de farbelos und graulich; leicht löslich in

Baffer; Gefchmack falgig bitter.

Beftebt aus mafferhaltiger, einfach = ichwefelfaurer Bitter= Grbe. Das catalonifche enthalt 18 Bitter-Erbe, 33 Schwefelfaure und 18 Baffer. Gibt im Rolbchen Baffer aus und schmilgt. Mit Goba vermischt und auf der Roble por bem Bothrobr im Reductionsfeuer behandelt, bildet fich etwas Schwefelnatrium, und in Folge beffen ichwarzt bie geschmolzene Daffe reines Gilber, wenn man fie befeuchtet ober mit einem Tropfen Baffer barauf fest.

Das Bitterfalz findet fich vorzüglich ale Ausblühung auf bittererdehaltigen Gesteinen und Boden, zuweilen in außerordentlicher Menge, und auf große Strecken wie ein Schneefall Landftriche bedeckend, wie g. B. die Steppen Gibiriens, Wegen= ben in Andalufien und Catalonien. Baufiger wird es in fleinen Mengen auf Gefteinen ale baarformige, wollige, foctige u. f. w. Ausblühung angetroffen, so auf dem Gestein der Via mala in Graubündten, auf den Schiefern bei Clausthal und Goßlar am Harz, auf dem schwarzen Schiefer zu Idria in Krain (Haarsfalz der dortigen Bergleute), auf dem Gpps des Montmartre ben Paris, auf dem Gneis der Frenderger Gegend u. s. w. Seine Bildung in bittererdehaltigen Gesteinen geschieht in Folge einer Zersehung eingemengten Schwefeltieses, indem die daben entstanzdene Schwefelfäure sich mit der Bittererde verbindet. Kommen solche Gesteine mit Wassern in Berührung, so laugen diese das Bittersalz aus, und es entstehen die sogenannten Bitterwasser, welche dieses Salz immer in größerer oder kleinerer Menge ausgelöst enthalten. Dahin gehören die Mineralwasser von Seidliß, Saidschüß, Epsom u. s. w.

### 6. Gefchlecht. Mascagnin.

Mehliger Beschlag oder tropssteinartige Rinde, von granslicher und gelblicher Farbe, scharfem und bitterem Geschmack, in Basser löslich. Gibt, mit gebranntem Kalk zusammengerieben, Ammoniak aus, und in Wasser gelöst, mit Barytsolution, einen weißen Niederschlag. Besteht aus wasserhaltigem, einfacheschwefelssaurem Ammoniak. Schmilzt beym Erhiben und verflüchtiget sich. Die analoge künstliche Verbindung enthält 22,6 Ammoniak, 53,1 Schwefelsaure, 24,3 Wasser und ernstallistert in Gestalten, welche zum eins und einachsigen Erystallspstem gehören.

Findet fich in vulcanischen Gefteinen am Besuv und am Metna, in Baffern vulcanischer Gegenden aufgelost, wie ben Giena.

foundit. Bur Coba vernitat und auf der Rente por

### III. Ordnung. Brengfalge: and anderbande

Salze, welche in der hife Berbrennunges Erscheinungen zeigen.

# 1. Geschlecht. Sonigstein. Spn. Mellit.

Erpftallifiert in Formen, welche dem zwens und einachfigen Erpftallififtem angehören. Quadratoctaeder mit dem Endfantens

winkel von 118° 13', und dem Seitenkantenwinkel von 93° 6''; damit ift oft die horizontale Endfläche verbunden, und das zwente quadratische Prisma; auch erscheint ein stumpferes Octaëzder, als gerade Abstumpfung der Endkanten des gewöhnlichen, Fig. 14. S. 49.

Theilbarfeit unvollfommen nach den Flächen des Hauptvctaëder. H. = 2,0 .... 2,5; spec. Gew. = 1,5 .... 1,6; glasartiger Fettglanz; bonig= und wachsgelb, bis hyacinthroth;
durchsichtig bis durchscheinend; Bruch muschelig.

Besteht aus wasserhaltiger, einfachshonigsteinsaurer Thonserde, und enthält 41,4 Honigsteinsaure, 14,5 Thonerde, 44,1 Basser. Berbrennt an der Luft, erhist unter hinterlassung von Thonerde; gibt im Kölbchen Basser aus. Die erste Bermuthung, welche man in Folge der äußeren Beschaffenheit des Honigsteins von seiner chemischen Zusammensetzung schöpfte, gieng dahin, daß er ein dem Bernstein ähnliches sossilen. Klaproth entdeckte darinn die eigenthümliche Säure, und erkannte das Mineral für eine Berbindung derselben mit Thonerde.

### 2. Gefchlecht. humboldtit.

### Syn. Dralit.

Feine, haarförmige Ernstalle, oder feinkörnige, derbe, blätzterige oder schalige Parthien; matt bis wenigglänzend; undurchzsichtig; ocker= und strohgelb; H. = 1,0; spec. Gew. = 2,13 ... 2,2. Besteht aus kleesaurem Eisenorydul und enthält 53,86 Eisenorydul und 46,14 Kleesaure. Wird in der Dick schwarz, die Kleesaure brennt weg, und es hinterbleibt magnetisches Eisenoryd. Löst sich in Salpetersaure. Die neutrale Ausschlaggibt mit Ammoniak einen brannen, mit Kalklösungen einen weißen Niederschlag.

Findet fich in Riffen und auf Klüften von Braunkoble zu Großallmerode in heffen und zu Koloseruk ben Bilin in Böhmen.

### IV. Ordnung.

Salze, welche einen Erz-Ralch (ein schweres Metallornd) enthalten.

### 1. Cippichaft ber Bitriole.

Berbindungen ber Schwefelfaure mit ichweren Detallfalden.

### 1. Gefdlecht. Gifenvitriol.

Ernstallspstem zwen: und eingliederig. Eine gewöhnliche Form ist eine Combination des geraden Prismas g und der schiefen Endstäcke c, Fig. 28. S. 61. Damit ist öfters noch die zwente Seitenstäcke verbunden, welche die größeren Seitenkanten des Prismas abstumpft, und eine hintere Schiefendstäche. Der Habitus der Ernstalle ist gemeiniglich kurz säulen: oder dick tafelartig, mit Vorherrschen der Schiefendstäche e und der Prismenstächen g. Gewöhnlicher erscheinen traubige, nierensörmige, stalactitische Massen, oder rindenartige und pulverige.

S. = 2,0; spec. Gew. = 1,8 ... 1,9; lauchgrün ins Bergund Spangrüne; Glasglanz; halbdurchfichtig bis durchscheinend; Geschmack süßlich und start zusammenziehend; in Wasser leicht auflöslich. Besteht aus wasserhaltigem, einfach-schwefelsaurem Eisenorydul, und enthält 31 Schwefelsaure, 27 Eisenorydul und 42 Wasser.

Berwittert an der Luft, wird gelb, indem er Sauerstoff anzieht und sich in schwesetsaures Eisenoppd verwandelt. Der Stsenvitriot ist ein secundares Erzengniß und bildet sich ben der Bersehung von Schwesels und Magnetkies. Findet sich vorzügstich in alten Grubenbauen, wo Luft und Wasserzutritt die Zerssehung der Kiese begünstigt, die stehen gebliebenen Erzen oder dem Gesteine eingemengt sind.

Schone Ernstalle kommen zu Bodenmais in Baiern, minber schone am Nammelsberg am Harze, zu Fahlun in Schweden, auf der Grube Teufelsgrund im Schwarzwalde, zu Häring in Tyrol, zu Bilbao in Spanien u. f. w. vor. Er bildet fich auch ben der Berwitterung fieshaltiger Schiesfer, Mergel, Thone, Kohlen, und wird alsdann durch Auslauzgen derselben, durch Abdampfen der vitriolischen Flüssigkeit und nachfolgende Ernstallisation erhalten.

Der größte Theil des im Handel vorkommenden Eisenvitrivis wird auf diese Art dargestellt. Seine Hauptanwendung zur Schwarzfärberen, zur Bereitung der Tinte und des Berlinerblaus, ist bekannt. Auch wird er zur Darstellung des rauchenden Bitriolöls benut, zur Schützung des Holzes vor Fäulniß, Wurmfraß und Schwamm.

### 2. Gefdlecht. Schwefelfaures Gifenornb.

Ernstallspstem bren, und einachsig. Die Ernstalle erscheinen als zolllange, sechsseitige Prismen mit den Flächen einer sechsseitigen Pyramide und einer horizontalen Endsläche, ähnlich Fig. 48. S. 154. Bildet gewöhnlich feinkörnige Massen von weißer Farbe, mit einem Stich ins Violette. Starkglänzend. Bollständig in Wasser löslich.

Besteht aus neutralem, schwefelsaurem Eisenoryd mit Erystallisationswasser, gemengt mit etwas schwefelsaurer Thonerde, Kalterde und Bittererde (Schwefelsaure 43,55, Eisenoryd 24,11, Wasser 30,10, Thonerde 0,92, Kalterde 0,73, Bittererde 0,32).

Findet sich in der Chilischen Provinz Coquimbo, nahe ben der Stadt Copiapo, als Lager in einem feldspathigen Gestein, vermengt mit basischen Eisenopphsalzen. Der Rand dieses an vielen Stellen zu Tage kommenden Satzlagers ist durch schwefelssäurehaltiges, rothes Eisenopph bezeichnet, wegen dessen Farbe die Stelle Tierra amarilla heißt.

Mit diesem Salze kommen noch zwen andere schwefelsaure Gisensalze vor von bafischer Beschaffenheit, ein gelbes und ein schmutig gelblichgrunes.

#### 3. Gefchlecht. Botrnogen.

Ernstallfpstem zwen- und eingliederig. Die feltenen und kleinen Ernstalle find Fig. 134. G. 258 ahnlich. Gewöhnlich in traubigen und nierenförmigen Gestalten.

Ho. = 2,0 ... 2,5; fpec. Gew. = 2,03; Farbe bunkelbnas einthroth bis ockergelb; Glasglang; burchscheinend; Geschmack

zusammenziehend. Auflöslich in Wasser mit Hinterlassung eines gelben Ockers. Besteht aus einer wasserhaltigen Berbindung von bastschrischwefelsaurem Eisenoppd und doppeltzschwefelsaurem Eisenoppdul, mit einer Einmengung von schwefelsaurer Bitterserde und Gpps. Enthält 6,7 ... 6,8 basisches schwefelsaures Eisenoppdul, 33,9 ... 35,8 doppelt schwefelsaures Eisenoppdul, 17,1 ... 26,9 schwefelsaurer Bittererde, 2,2 ... 6,7 Gpps.

Findet fich auf der großen Rupfergrube gu Fahlun.

4. Geschlecht. Rupfervitriol.

Syn. Blauer ober cyprifder Bitriol. Andminale

Erystallsystem ein= und eingliederig. Die bekannten Erystalle find künstlich erzeugt, ihr Habitus ist kurz saulen= oder bick taselartig mit vorherrschenden Flächen eines rhombischen, mit schiefer Endstäche versehenen Prismas. Die in der Natur vorkommenden Abanderungen bilden getropfte, nierenförmige, auch zellige Gestalten, Ueberzüge und Beschläge.

D. = 2,5; spec. Gew. = 2,2 ... 2,3; Farbe dunfel hims melblau ins Spangrüne und Berlinerblaue; Glasglauz; halbs durchsichtig bis durchscheinend; Geschmack höchst widerlich zusammenziehend; leicht in Wasser löslich. Besteht aus masserhaltigem, einfachschwefelsaurem Aupferornd, und enthält 32 Aupfervryd, 33 Schwefelsaure und 35 Wasser. Berliert an der Luft etwas Wasser und beschlägt weiß; verliert in der hipe den ganzen Wassergebalt und brennt sich weiß. Aus seiner Auflösung in Wasser scheidet Eisen metallisches Aupfer aus.

Der Aupfervitriol findet sich auf verschiedenen Aupfererzelagerstätten, namentlich auf fupferkiesführenden, und ist ein Product der Zersehung von Schwefelkupfer-Berbindungen, das sich gern in oberen Teufen der Gruben und in alten Bauen bildet, so am Nammelsberge auf dem Harze, zu Fahlun in Schweden, auf der Grube Mahlscheid in Nassau, zu Herrengrund in Ungarn, in den Gruben des Rio tinto in Spanien u. s.w. Löst er sich in den Grubenwassern auf, so entsteben die sogenannten Cementwasser, aus welchem das Aupfer versmittelst Eisen metallisch abgeschieden werden kann.

Der Kupfervitriol wird vorzüglich jur Bereitung blauer und grüner Farben, und auch in der Heilfunft verwendet.

### 5. Gefchtecht. Bintvitriol.

Syn. Beifer Bitriol, Galligenflein.

Ernstallspftem ein = und einachfig. Die Ernstalle stimmen mit denen des Bittersalzes überein, f. Fig. 156. S. 298. Die natürlichen Ernstalle bestehen aus stängeligen und haarsörmigen Gestalten, welche zu getropften, traubigen und nierenförmigen- Aggregaten verbunden sind; öfters erscheinen sie als ein crystalzlinisches Pulver.

S. = 2,0 ... 2,5; ipec. Gew. = 1,9 ... 2; farbelos und bläulich ober röthlich; Glasglang; durchsichtig ... durchscheinend; Geschmack höchst widerlich zusammenziehend; leicht in Wasser auflöslich.

Besteht aus wasserhaltigem, einfach-schwefelsaurem Zinkornd, und enthält 28,07 Zinkornd, 27,93 Schwefelsaure, 44,0 Wasser. Berliert an der Luft etwas Basser, beschlägt weiß und verwittert. Seine Auflösung in Wasser gibt mit Ammoniak einen weißen, flockigen Niederschlag, der sich im Uebermaß von Ammoniak wieder vollkommen auflöst.

Der Zinkvitriol ift das Product der Zerfetjung der Zinkblende, und findet fich im Ganzen selten, und natürlich nur da, wo Zinkblende unter geeigneten Umftanden fich orydirt. Die bestanntesten Fundorte find der Rammelsberg am Harz, Fahlun in Schweden und Schemnit in Ungarn.

Alls seltene Borkommnisse können hier noch der Robalts vitriol und der Uranvitriol erwähnt werden; ersterer hat fich in alten Grubenbauen zu Biber im Hanauischen, letterer in einer alten Strecke einer Grube zu Joachirnsthal in Böhmen gefunden.

#### 2. Gippichaft ber Salvide.

Salzartige Berbindungen bes Chlore mit Metallen.

### 1. Geschlecht. Gifenhalpib.

Bert und einganifon. Eifendlorur.gale dan dro@

Barte weiße Blattchen; leicht in Baffer löslich; sublimirs bar; Geschmackzusammenziehend. Besteht aus einfach-Chloreisen, Otens allg. Naturg. I. 20 und enthält 43,5 Gifen und 56,5 Chlor. Berfest fich in feuchter Luft, und verwandelt fich unter Ausstoßen von salzsaurem Gas in Gisenoppd.

Bird von Bulcanen ausgeblasen, namentlich auch vom Besuv.

# 2. Geschlecht. Eisenfalmiak. Spn. Ammonium=Eisenchlorib.

Pulverige gelbe Masse; leicht in Basser löslich; Geschmack salzig und zusammenziehend. Besteht aus Salmiak und anderts balb Ehlor-Eisen. Wird an der Luft feucht. Ein vulcanisches Product, welches in den Rauchsäulen der Feuerberge aufsteigt und fich an Spalten= und Kraterwände anseht.

# 3. Geschlecht. Rupferhalvid.

Grünlichblanes Pulver, leicht in Baffer löstich; von widrigem, zusammenziehendem Geschmack. Besteht aus Aupfer-Chlorid. Wird in den Rauchfäulen der Bulcane aufgetrieben und färbt mitunter die übrigen Salze, welche die Ränder der Spalten schmücken. Besuv.

### mulde grang ma prodessmundle ued enfrantlaunik negennat

wo Biglielenderunteil geeigliefen Umfinnben fich orgeitet. Die bes

Mineralien, welche aus einer verbrennlichen Substang beftes ben und in ber Sige an ber Luft verbrennen.

# I. Ordnung. Erbbrenge.

Brenge, welche brennen ohne vorher gu ichmelgen.

### 1. Sippichaft der Schwarztoble.

### 1. Gefdlecht. Unthracit.

Syn. Rohlenblende; Glangfohle; harglofe Steinfohle.

Derb und eingesprengt, bisweilen stängelig, mit Spuren einer Theilbarkeit. H. = 2 ... 2,5; spec. Gew. 1,4 ... 1,7; Farbe eisenschwarz bis graulichschwarz; gibt ein graulichschwarzes

Pulver; Glasglang, metallähnlicher; undurchfichtig; Bruch musichelig.

Besteht aus Kohlenstoff und enthält Beymengungen von Rieselerde, Thonerde und Gisenoryd. Schwer verbrennlich, brennt ohne zu bacten oder zu schmelzen.

Findet sich gewöhnlich derb, in schaligen, körnigen oder dichten Abanderungen, selten in stängeligen Zusammensehungen, vorzuglich im Uebergangsgebirge, theils auf Rlüsten und Gangen im Grauwacken und Thonschiefergebirge, wie zu Lischwiß bep Gera, zu Behelstein unsern Saalfeld, zu Burzbach bep Lobensstein im Boigtlande und zu Schleiß; theils auf Erzlagerstätten, wie zu Leerbach am Harz, zu Kongsberg in Norwegen, theils endlich nesterz, stock und flöhweise im secundären und im Uebergangsgebirge, wie in dem Schiefer und Sandsteingebirge des Chamounythals, in den Gebirgsbildungen bep Philadelphia, bep Moutiers in der Tarantaise und an einigen andern Orten.

Der Anthracit wird als Brennmaterial benutt, erfordert aber einen fehr ftarken Luftzug und eine fehr hohe hite zur Berbrennung.

### 2. Gefdlecht. Steinfohle.

Derb oder eingesprengt, und in mehr oder weniger mächtisgen Lagern. Gefüge gewöhnlich schieferig, öfters auch erdig oder verworren faserig und dicht. H. = 2... 2,5; spec. Gew. = 1,1... 1,5; Farbe pechschwarz, graulichschwarz und schwärzlichbraun; Strich graulichs oder bräuntichschwarz; Glasglanz bis Fettglanz; undurchsichtig.

Besteht aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff. Der Kohlenstoff waltet immer vor, und beträgt 74 bis 96 Procent, dagegen der Sauerstoff 3 bis 20, der Wasserstoff 0,5 bis 5,4 Proc., überdieß sind immer verunreinigende Beymengungen von Erden und schweren Metalloppden vorhanden, im Betrage von 1 bis 20 Proc. Als beständiger Begleiter der Steinkohle ersscheint Schwefelkies, mehr oder weniger sein in ihrer Masse einzesprengt.

Bor bem Löthrohr entwickelt fie einen nicht unangenehmen bituminofen Gerucht, entzündet fich leicht und brennt mit fart

teuchtender Flamme. Im Berichtoffenen geglüht, hinterläßt fie, unter Abgabe einer mehr oder weniger großen Menge brennsbaren, leuchtenden Gases, 50 ... 86 Proc. einer spröden, schwer einzuäschernden Masse, die man Coaks nennt.

Bey diesem Erhiten im verschlossenen Raume zeigt sie ein weiteres Berhalten, was bei verschiedenen Kohlen auch ein sehr verschiedenes ist. Das Steinkohlenpulver wird dabei entweder weich und backt zu einer gleichartigen Masse zusammen (Backstohle), oder es sintert zu einer vesten Masse zusammen, ohne sich tabei völlig zu erweichen (Sinterkohle), oder endlich es bleibt pulversörmig und ohne Zusammenhang (Sandkohle).

Man unterscheidet folgende Abanderungen: modissel pe sie

1. Schiefertobte. Bon mehr oder weniger schieferiger Structur. Bei einer feinen schieferigen Zusammensegung heißt fie auch Blätterfohle. Stark glänzende Abanderungen nennt man auch Glanzkohle.

gen fich nabernden Bufammenfehung.

- 3. Cannelfohle (Candle Coal). Dicht, ohne fichtbare Busammensehung, mit einem nach allen Seiten große und flache muscheligen Bruch; schwacher Gianz. Die kohlenstoffarmste und wasserstoffreichste Steinkohle, weßhalb sie auch benm Glüben im Berschlossen das meiste Gas ausgibt.
- 4. Fajertoble (mineralische Holzfohle). Bon faseriger Structur, wie Kohle von weichem Holze; zerreiblich; seidenglans zend; fohlenstoffreich. Liegt zwischen den Blättern der Schiefer- und Blätterkohle.
- 5. Ruffohle. Staubartige Theile in locterer Zusammen: febung; zerreiblich und abfärbend, jog gemmi bellegt fiolineldon?

Diese Abanderungen kommen häufig mit einander verwachs fen oder in lagerweiser Abwechselung vor, und treten seltener rein auf.

Die Steinkohle findet sich vorzüglich auf eigenthümlichen Lagern, sogenannten Flöhen, in Abwechselung mit Sandstein und Pflanzenreste führendem Schieferthon, in einer besonderen Besbirgebildung, welche gerade ihrer Kohlenführung wegen, den Namen Steinkohlenformation erhalten hat, ja selbst Daupts

Steintoblenformation genannt wird, und ihre Stellung gwifchen ber unteren, vorzüglich aus Schiefern und Conglomera= ten gufammengefetten Albtheilung bes Uebergangsgebirges und amifchen bem Rothliegenden bat. Die Steinfohlenflöge liegen gewöhnlich mehrfältig über einander, an einigen Orten folgen deren mehr ale funfzig und bis zu Sundert aus einander, und in der Starte mechfeln fie von einigen Linien bis gu 40 Fuß. Das Steinfohlengebirge ift vorzüglich in England, Belgien und Deutschland entwickelt, weniger in Frankreich, Gpanien, Bob= men, Nordamerica und Reuholland. In Deutschland treffen mir biefe Bilbung junadft am Rhein, in ber Graffchaft Mart; fodann bei Cichweiler, Machen und Gaarbructen, St. Ingbert; in den Saalegegenden ben Bettin und Lobejun; im Elbgebiete ben Potschappel, ben 3mifan und Sannichen; im Dergebiete porzüglich entwickelt, und fteintoblenreich in Dberichtefien. Die technische Bichtigfeit ber Steinfoble als vorzügliches Brennmaterial ift befannt, ebenfo ibre Unwendung gur Gasbes leuchtung. reda nedanenteren energeiffen gebe

### 2. Sippichaft der Brauntoble.

## Syn. Lignit.

Derb, mit mehr ober weniger deutlicher Holztertur, auch dicht und erdig; gelblich :, holz und schwärzlichbraun bis pechsschwarz; D. = 1 ... 2,5; oft zerreiblich; spec. Gew. = 1 ... 1,4; undurchsichtig; Bruch erdig ober muschelig, und im letteren Fall der Glanz fettartig.

Besteht aus Kohlenstoff, der vorwaltet, Sanerstoff und Wasserstoff, in abweichenden Berhältnissen, nach Maßgabe des Zustandes, in welchem sich die Pflanzensubstanz befindet, welche die Umwandlung in Brauntohle erlitten hat.

Die Analysen haben gegeben: 54,97 ... 77,1 Koblenstoff, 26,47 ... 19,35 Sauerstoff, 4,31 ... 2,55 Wasserstoff und 14,25 ... 1,00 erdige Beymengungen. Je weiter die Umwandlung der organischen Substanz vorgeschritten ist, besto größer zeigt sich der Kohlenstoffgehalt.

Brennt mit leuchtenber Flamme unter Ausstoßen eines wie brig riechenden Rauches, und hinterläßt einen größeren ober geringeren Rückstand erdiger Asche. Gibt im Berschlossenen 10...
70 Proc. leichter und leicht einzuäschernber Evaks. Kalilauge zieht aus dem Braunkohlenpulver Humussäure aus, welche durch Salzsäure aus der kalischen Lösung abgeschieden werden kann.

Man untericheidet folgende Abanderungen:

- 1. Pechtoble (Gagat). Dicht; sammetschwarz ins Braunliche, groß- und vollkommenmuscheliger Bruch, starter fett- artiger Glanz. Steht ber Schwarzfohle zunächst.
- 2. Gemeine Braunfohle. Zeigt mehr oder weniger beutlich holztertur, bat eine große Bestigkeit, ein schieferiges Gefüge, und tommt öfters in Uft- und Stammstucken vor. Farbe sammetschwarz, braunlichschwarz und schwärzlichbraun.
- 3. Solzartige Brauntoble (bituminofes Solz, Lignit). Deutliche Holzgestalt und Holzgefüge; braun; wenig glangend. hieher gehort der islandische Suturbrand.
- 4. Moortoble. Holzteptur verschwunden oder höchst uns beutlich; zerklüftet sich an der Luft und zerfällt in trapezoidische Stücke (trapezoidische Braunkohle). Sammetschwarz und schwärzelichbraun.
- 5. Erdfohle (erdige Brauntohle). Erdig und zer= reiblich; matt; besteht öftere aus staubartigen, schwach zusam= mengebackenen Theilen; schwarzlichbraun (colnische Umbra).
- 6. Papierfoble (Blattfohle). Besteht aus fehr dun= nen Lagen. Clastifd biegfam.

Die Braunfohle kommt vorzugsweise im tertiären Gebirge und im aufgeschwemmten Lande vor, in Sandsteinen und Thonsbildungen, häusig untermengt mit Schwefelkies, öfters davon ganz imprägnirt und nicht selten auch mit Gyps vermengt. In der Rähe oder in unmittelbarer Berührung mit vulcanischen Gesbilden findet man sie mitunter in einem mehr oder weniger versvakten Zustande, zerspalten, stängelig (Stangenkohle vom Meißner, unfern Cassel). Als Hauptfundort können genannt werden die Gegenden von Göln und Bonn, der Westerwald, der Meißner in Hessen, Merseburg, Eisleben, Artern, Kelbra in Thüringen, Borna und Coldis in Sachsen, das Becken zwischen

dem Erz= und Mittelgebirge, das Molassegebilde am Nordabfall der Alpen, zu Pauder, St. Martin, Kapfnach, Elgg in der Schweiz, Bäumle unfern Bregenz, Peissenberg, Achelspach, Spensberg, Gmünd, Gschwind u. s. w. in Südbaiern. Auf Is-land findet sich der Suturbrand sehr häufig. Im tertiären Gebirge Frankreichs und Englands findet sie sich in ten Becken von Paris und London.

Die reine Braunkohle ist immerbin ein gutes Brennmaterial, doch steht sie der eigentlichen Steinkohle weit nach, und hinterläßt immer weit mehr Asche als diese, deßhalb sie nicht wohl zu Schmelzungen in Schachtöfen benutt werden kann. Der Gagat wird zu Bijouteriewaaren benütt, und die kies- und thonbaltige Braunkohle zur Bitriol- und Alaunsabrication.

### Torf.

Der Torf ist eine kohlige Substanz, welche der Hauptmasse nach aus mehr oder weniger umgewandelten Pflanzenresten besteht, jederzeit viel Humus enthält und mit erdigen Theilen versmengt ist. Seine dunkle braune, ben den reinsten Abänderungen ins Schwarze verlaufende Farbe rührt von dem durch Umwandstung der Pflanzenfaser entstandenen Humus her. Er verbrennt mit Ausstoßung eines widrigen Geruches, und hinterläßt 1—40 Proc. Asche. Als eine gemengte Mineralsubstanz gehört er in das Gebiet der Geognosse.

# upadlagaile and II. Ordnung. Harzbrenze.

Brenge, welche fich erweichen ebe fie brennen.

### 1. Sippschaft des Schwefels.

# 1. Gefchlecht. Schwefel.

Ernstallspftem ein= und einachsig. Die gewöhnlichen Ernstalle find Rhombenoctaeder, Fig. 24. S. 57., öfters mit einer horis zontalen Endfläche oder mit einem verticalen rhombischen Prisma verbunden; zuweilen auch mit den Flächen eines stumpferen Oce

taeders, oder mit Flachen, welche die Geitenfanten bes Octaebers abstumpfen.

Theilbarkeit sowohl nach ben Flächen des Rhombenoctaëders, als nach den Flächen des verticalen rhombischen Prismas, aber beides unvollkommen. Die Ernstalle sind gewöhnlich klein, aufoder zusammengewachsen und zu Drusen verbunden.

H. = 1,5 ... 2,5; spec. Gew. 1,9 ... 2,1; gelb, und zwar eigenthümlich, auch zitron-, wachs-, honig= und strohgelb, so wie gelblichgrau und gelblichbraun; Fettglanz, auf Ernstallstächen bis- weilen demantartig; durchsichtig ... durchscheinend an den Kanten.

Besteht aus dem wohlbekannten Grundstoff Schwefel, in mehr oder weniger reinem Zustande, öfters mit thonigen, kalkisgen, kohligen oder bituminösen Theilen vermengt. Schmitzt ben + 111° C. Brennt mit blauer, wenig leuchtender Flamme, unter Ausstoßen eines zum Dusten reihenden, erstickenden Geruches, welcher von der sich behm Berbrennen bildenden schwefeligen Säure herrührt. Unlöslich in Wasser, aber löslich in Kalis oder Natronlauge. Sublimirt sich im Glaskölbchen.

Kommt theils in Erpftallen, theils in cryftallinischen Parthien, sodann fugelig, nierenförmig, getropft, rindenartig, derb und eingesprengt vor, und mitunter in staubartigen Theilen. Die tobligen oder bituminösen Beymengungen verändern öfters Farbe, Glanz und Durchsichtigkeit, so daß braune, matte und undurchsschtige Abanderungen dadurch hervorgebracht werden.

Das Borkommen des Schwefels ist sehr verschieden. In Quito findet er sich auf Quarzlagern, die dem Glimmerschieser untergeordnet sind; auf Erzgängen hat man ihn ben Rippoldsau im Schwarzwalde, im Siegenschen und zu Bries in Ungarn gestunden. Das Flößgebirge enthält ihn aber weit häusiger als die älteren Gebirgsbildungen, und es sind namentlich Gypsbildungen, in welchen man ihn in Sizilien, im Kirchenstaate, in Murcia und Arragonien, zu Ber in der Schweiz, im Amte Lanenstein in Hannover, unfern Krakau u. s. w. sindet. Zu Roisdorf, unfern Bonn, kommt er im Quarzsande vor, und zu Artern in Thüringen in der Braunkohle. Im volcanischen Gebirge endlich sindet er sich in großer Menge in Solfataren und wirklichen Feuerzbergen, wie auf Bolcano, Dominica, St. Binzent, der Schweselz

Insel der Lochor-Gruppe, auf Montserrat, Kanaga in den Alleuten, Java u.f.w. In kleiner Menge setzen ibn Schwefels wasser ab (Nachen, Nenndorf, Langenbrücken), wenn sie an der Luft fließen, indem ihr Gehalt an Schwefelwasserstoff durch den Sauerstoff der Luft zersetzt und daben der Schwefel ausgeschiesden wird.

Seine Unwendung ale Bundmaterial, zur Pulverbereitung, in der Metallurgie, ale Urznep u. f.w. ift befannt.

Der Schwefel bietet ein sehr interessantes Benspiel des Dismorphismus eines Grundstoffes dar, S. 133. Schmelzt man den natürlichen Schwefel ein, so crystallisiert er benm Erkalten in Prismen, welche nicht dem eins und einachsigen Erystallspsteme, sondern dem zwerz und eingliederigen angehören. Ben der Subslimation hingegen, ben der Erystallbildung in Spalten der Bulzane, so wie in unseren Röstbaufen, entstehen immer Erystalle, welche zum eins und einachsigen System gehören, und ebenso, wenn Schwefel aus einer Auslösung in Schwefelsohlenstoff berauszernstallisiert. Der Grund dieses merkwürdigen Verhaltens scheint darinn zu liegen, daß die einzelnen Theile des Schwefels, je nach der Temperatur benm Festwerden, eine verschiedene Anordnung annehmen.

Dem Salmiak der Insel Bolcano ift oranienfarbiger Schwesfel eingemengt, welcher einen Selen=Gehalt besitzt.

### 2. Sippidaft des harzes.

1. Gefchlecht. Bernstein.
Syn. Succinit, gelbes Erbharz.

Dichte, harzige Substanz. Stumpfeckige, rundliche Stücke und Körner von rauber, unebener Oberfläche; selten eingesprengt in Braunkohle ober Sandstein, noch seltener in getropfter oder geflossener Form. Schließt öfters Pflanzenreste und sehr viele Insecten ein.

H. = 2 ... 2,5; spec. Gew. = 1 ... 1,3; Fettglanz; gelb, honig= bis wachsgelb, ins Braune und Rothe einerseits, schwefel= und strohgelb, ins Weiße andrerseits neigend oder ver= laufend; durchsichtig bis durchscheinend; vollkommen flachmusche= liger Bruch.

Besteht aus einem eigenthümlichen Harze, worinn eine ebenfalls eigenthümliche Säure eingehüllt ist, welche den Namen der
Substanz trägt. Die entfernteren Bestandtheile sind die herrschenden des Pflanzenreichs, nämlich Kohlenstoff, Sauerstoff und
Wasserstoff. Als Berunreinigung kommen darinn Thonerde, Rieselerde, Kalkerde vor. Schmilzt in der Hibe, verbrennt unter Ausgeben eines angenehmen Geruches und hinterlassung eines kohligen Rückstandes. Beh der trockenen Destillation entwickelt sich
zuerst ein saures Wasser, dann sublimirt sich im Hals der Retorte die Bernsteinsäure, es sließt ein farbeloses Del ab, zulest
ein braunes, schwerstüssiges, und gegen Ende der Operation bildet sich ein gelber Anstug im Retortenhals.

Der Bernstein ist das fosste Harz eines untergegangenen Baumes"), und findet sich deshalb vorzugsweise in oder mit fosstem Holze in der sogenannten Braunkohlenbildung, oder im Schuttland, im Lehm und Sand einiger Meeresküsten. Der älteste, und bis heute immer noch der wichtigste, Fundort ist die preußische Küste der Ostsee, der Danziger und Königsberger Strand; es sind ferner die Küstengegenden von Eurland, Liefland, Mecklenburg, Pommern und Dänemark, an denen man ihn vorzugsweise sinz det; das lockere Gebirge wird an den Küsten durch den Wellensichlag zerstört, der Bernstein dadurch ausgespült und nun entwezter durch die Wellen ausgeworfen, oder durch die Brandung in die See geführt. Im ersteren Falle gewinnt man ihn durch Zusammenlesen oder Nachgraben, im letzteren durch Fischen.

Weitere Fundorte find die Gegend von Satanea und Girgenti in Sizilien, die Kuften von Suffolk, Rorfolk und Effer in England, Grönland, Sibirien; Trahenières im Dennegau in Frankzeich. Auch hat man ihn in den Liasschiefern der neuen Welt, ben Basel und in der Molasse des Bodenseebeckens zu Wiesholz am Schienerberg, unfern Radolphzell, gefunden.

Der Bernftein murbe ichon von ben Romern ju Schmuck

<sup>&</sup>quot;) Dieß bemerkt schon Tacitus in der Schrift: De situ et moribus germanorum, cap. 45., mit solgenden Borten: "Succum tamen arborum esse intelligas, quia terrena quaedam atque etiam volucria animalia plerumque interlucent, quae implicata humore mox durescente materia cluduntur."

verwendet, und vorzüglich von den Frauen beliebt ("Proximum locum in deliciis, feminarum tamen adhuc tantum, succina obtinent," sagt Plinius Secundus in seiner Naturgeschichte, Buch 37.

11.). Noch heut zu Tage ist er sehr geschäht und wird vielsälztig zu kleinen Kunstarbeiten und zu Bijouteriewaaren benutt, und es werden große und reine Stücke sehr thener bezahlt. Man verarbeitet ihn vorzüglich zu Danzig, Elbing und Königsberg, und sieht auf der Leipziger Messe jeweils reich mit Bernsteinswaaren versehene Buden. Man verwendet den Bernstein ferner zu Firnissen, zur Darstellung der Bernsteinsäure, als Räucherspulver und zu einigen medicinischen Zwecken.

### 2. Gefchlecht. Retinit. Son. Retinasphalt.

Nicht crystallisierte, harzartige Substanz, in Körnern, rundlichen und stumpfeckigen Stücken, mit rauher unebener Oberstäche, auch als pulveriger Ueberzng. H. = 2...2,5; spec. Gew. = 1,1...1,2; Fettglanz braun ins Gelbe und Rothe, die Farben schmuchig, mitunter streifig und wolkig; durchscheinend bis undurchsichtig; Bruch flachmuschelig bis uneben.

Besteht aus einem Gemenge von harz und Bitumen, und enthält 42,5 ... 55 harz, das Uebrige ist Bitumen, bisweilen mit einer kleinen Einmengung von Eisenoppd und Thonerde.

Schmilzt in der hipe zu einer braunen Maffe, brennt unter Ausstoßen eines aromatischen Geruches.

Findet sich in Brauntohle und fosstem Dolze, am ausgezeichnetsten am Cap Sable in Maryland, an mehreren Puncten ben halle, zu Uttigshof und Wolfow in Mahren, zu Saska im Bannat, zu Boven in Devonshire.

### 3. Geschlecht. Asphalt. Spn. Erbpech.

Derb, kugelig, traubig, getropft, nierenförmig, eingesprengt und als Ueberzug; pechschwarz bis gelblich= und schwärzlichbraun. D. = 2,0; spec. Gew. 1,1 . . . 1,2; Fettglanz; undurchsichtig; Bruch muschelig. Ift, wie organische Körper, aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, in nicht hinlänglich genau ausgemitteltem Berhältnisse zusammengeseht. Schmilzt benm Kochpunct

des Wassers, ist leicht entzündlich, verbrennt mit leuchtender und stark rußender Flamme unter Ausstoßen eines eigenthümlichen Geruches, und hinterläßt wenig Asche, die Kieselerde, Thouerde, Eisenopyd und zuweilen etwas Kalkerde und Manganopyd entshält; Anisöl und Rosmarinöl lösen den Asphalt vollständig auf; caustisches Kali zum großen Theil.

Er findet sich vorzüglich an den Ufern des todten Meeres, das ihn in großer Menge auswirft; auf der Insel Trinidad bildet er zusammenhängende Lager, selbst Felsen, und auf der Oberstäche eines Sees und mehrerer Bassins schwimmende derbe Massen. Zu Derbyshire in England und zu Iberg am Harze bat man ihn auf Erzgängen im Uebergangsgebirge, zu Dannemora in Schweden auf einem Magneteisensteinlager und an vieten Orten, wie ben der Carlebütte in Hannover, am Schwarzewalde, zu Ber in der Schweiz, im Kirchenstaat, in Sizilien, Albanien im Flötzgebirge, im Kalkstein oder Mergel gesuuden.

Man benütt den Asphalt vorzüglich zu schwarzem Firnif und Anstrich auf Leder, holz und Gifen, zu Siegellack, zum Firnif ber Kupferstecher, auch als Brenn= und Leuchtmaterial.

#### 4. Gefdlecht. Glaterit.

#### Son. Elaftifdes Erbpech, foffiles Cautiqua.

Beiche, elastische, zuweilen schwammige, nicht crystallisterte Substanz; derb eingesprengt und als Ueberzug; geschmeidig und elastisch; spec. Gew. = 0,9 . . . 1,23; schwärzlichbraun in's Grüne und Röthlichbraune; Fettglanz; durchscheinend an den Kanten bis undurchsichtig. Besteht aus 52,2 . . . 58,2 Koblenstoff, 40,1 . . . 36,7 Sauerstoff, 7,4 . . . 4,8 Wasserstoff, 0,15 . . . 0,1 Stickstoff, ist manchmal mit Mineralien gemengt, und nur in diesem Falle schwerer als Wasser. Schmilzt leicht, entzündet sich, stärfer erbist, und brennt mit leuchtender, rußender Flamme und aromatischem Geruch. Daben hinterläßt er sehr viel Alsche, die bisweilen bis zu 1/s seines Gewichts beträgt.

Findet sich auf Blengängen zu Castletown in Derbyshire, in einer Steinkohlengrube ben South-Burn in-Massachusets und auf Gangen im Robiensandstein ben Montrelais in Frankreich, wo er zwischen Quarz und Kalkspathernstallen vorkommt.

### III. Ordnung. Fette und Delbrenge.

Brenze, welche weich oder fluffig find, dem Fett oder Del vergleichbar.

### 1. Sippschaft des Talgs.

### 1. Gefchlecht. Bergialg.

### Syn. Satchetin, Dzoferit.

Kleinförnige oder blätterige, derbe Masse, oder förnige und schuppige Theile von gelblichweißer, grüner, gelber und brauner Farbe; leichter als Wasser; weich, perlmutterglänzend; durchsscheinend bis undurchsichtig. Geschmacke und geruchlos; leicht schmelzbar, so daß er in warmem Wasser zerfließt, ebe dieses den Siedepunct erreicht. Läßt sich überdestillieren, unter hinterslassung eines kohligen Rückstandes. Unauflöslich in Wasser, aber auflöslich in Weingeist, Nether, setten und flüchtigen Delen. Breunt mit fark leuchtender Flamme. Besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff.

Findet fich ben Merthpr= Tydwill in England auf schmalen Gangtrummern mit Quarz, Kalkspath und Eisensteinen, zu Locks Tyne in Schottland in einem Torfgrund und in ansehnlicher Menge ben Stanif in der Moldan. Wird als Leuchtmaterial benutzt.

### 2. Gefdlecht. Raphthalit.

### Syn. Sheererit, natürliche Raphthaline.

Ernstallinische Blättchen ober Körner, locker verbunden, ober kleine nadelförmige Ernstalle; weich und zerreiblich; schwerer als Wasser; weiß ins Gelbliche und Grünliche; Perlmutterglanz, schwacher; durchscheinend; geruch= und geschmacklos. Schmilzt ben + 45° E. vollkommen zu einer ölartigen, durchsichtigen Flüssigkeit, welche zu einer crystallinischen, aus einem seinen Gewebe von Nadeln zusammengesetzen Masse erstarrt. Besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Entzündet sich benm Erhisen in offener Luft, und verbrennt mit leuchtender, rußender Flamme und einem nicht unangenehmen Geruch, ohne einen Rückstand zu

laffen. Deftilliert im Berichloffenen unverändert über, und schießt ben der Condensation der Dampfe in Ernstallen an. Un= löslich in Baffer, leicht löslich in Beingeist und Aether.

Findet sich in und auf Braunkohle zu Uznach in der Schweiz und zu Bach am Westerwalde. Es verdient bemerkt zu werden, daß man aus Steinkohlentheer durch Destillation eine mit diesem Naphthalin vollkommen übereinstimmende Substanz erhält, was es nicht unwahrscheinlich macht, daß es ein Product der Destillation oder Glühung kohliger Stoffe ist.

### 2. Sippschaft des Dels.

1. Gefchlecht. Steinol.

Syn. Petroleum, Raphtha, Erbol.

Dünnflüssig, farbelos oder schwach gelblich; spec. Gew. = 0,75; Fettglanz durchsichtig; riecht eigenthümlich bituminös; sehr flüchtig; leicht entzündlich; brennt mit start leuchtender, rußender Flamme, unter Ausstoßen eines eigenthümlichen Geruches. Besteht aus 87,8 Kohlenstoff und 12,2 Wasserstoff. Diese reine Abanderung trägt auch der Namen Naphtha. Sie verändert sich an der Luft nicht.

Davon unterscheidet sich das sogenannte Petroleum durch braungelbe Farbe und ein spec. Gew. von 0,83 ... 0,87. Es ist nicht so dünnflüssig wie Naphtha, und läßt nach der Destillation mit Wasser viel von einer braunen, weichen und zähen Masse zurück, welche erdpechartig, und also in dem reinen, slüchtigen Oele aufgelöst gewesen ist. Jemehr nun davon vorhanden ist, desto dunkler und dickslüssiger erscheint das Steinöl, und so ist die sogenannte Maltha oder der Bergtheer, welcher die Farbe und Consistenz des gewöhnlichen Theers hat, nichts anderes, als eine Ausstösung einer asphaltartigen Substanz in Naphtha. Durch Destillation mit Wasser scheidet man diese vom Erdpech ab.

Findet fich vorzugsweise im Fiongebirge, in Ihon, Sand, Ralt- und Mergelschichten, und scheint ein Product zerftörter or- ganischer Körper, mitunter ein Product von dem Proces der Steinkohlenbildung zu seyn. Der ausgezeichnetste Fundort ift

bie Gegend um Bafu an ber nordweftlichen Geite bes cafpifchen Meeres auf der Salbinfel Abscheron, woselbft mehrere Sundert Steinölbrunnen im Betriebe find. In Guropa wird die größte Menge Steinol ben Umiano im Bergoathum Darma und am Monte Bibio, unfern Modena, gewonnen, und die reinfte europaische Naphtha fommt vom Monte Ciaro, unweit Diacenga. Auch auf ber Infel Bante, in Sindoftan, China, auf Trinidad und in den Rarvathen find reiche Steinolvortommniffe. Un febr vielen Dr= ten tritt es mit Quellwaffer bervor, und ichwimmt fodann auf ibrer Oberflache. In neuer Zeit find im Canton Genf, im Begirt Darbagup und Chaler ergiebige Steinolg gellen aufgefunben worden. Schon lange gewinnt man es zu Dechelbrunn und Lobiann, im Elfaß, wofelbit es noch an einigen andern Duncten, als Bergtbeer, in einem lockeren Gandgebirge porfommt. Man findet es überdieß in fleiner Menge noch an vielen andern Orten. Es wird vorzüglich als Brenn = und Leuchtmaterial benutt, namentlich in Perfien und im Parmefanischen, fodann in der Medicin, ferner gur Aufbewahrung ber febr orndabeln, leichten Metalle, jur Bereitung von Firniffen. Der Bergtheer wird als Schmiere und gur Unfertigung von Ritt und bybraulifchem Mortel, fodann mit Cand und fleinen Gerollen, fo wie mit Mergel vermengt, ju funftlichen Platten für Dachungen und Erottoiren benutt.

IV. Ordnung. Erzbrenge.

Brenge, welche ein Metall enthalten.

### Sippschaft bes Graphits.

1. Gefchlecht, Graphit. Syn. Reifblep.

Ernstallsustem brey- und einachsig. Die febr feltenen Ernstalle find bunne fecheseitige Tafeln, febr volltommen theilbar in der Richtung der Basis.

S. = 1 ... 2; spec. Gew. = 1,8 ... 2,4; Metallglang; eisenschwarz bis dunkelstahlgrau; undurchsichtig; in dunnen Blattchen biegsam; milde; fettig anzufühlen und abfarbend; Strich

schwarz. Besteht aus Kohlenstoff, welchem 4 und mehr Procent Eisen, so wie in wandelbarem Berhältnisse Kieselerde, Thonerde, Titanoryd als Berunreinigungen bengemengt sind. Berbrennt sehr schwierig, und hintertäßt bis 14 Procent Usche. Wird ben längerem Glühen gelb oder braun.

Findet sich gewöhnlich derb mit schuppiger Structur, ins Dichte übergehend, lagers, gangs oder nesterweise, auch eingessprengt im älteren Gebirge, und in Gesteinen, an der Stelle des Glimmers. Die wichtigsten Fundorte sind; Borrowdale in Eumsberland, zu New York, New Yersey und Rhode Joland in Nordsamerica, am Berg Labourd und Ursovia in den Pyrenäen, zu Chamounn in Savonen, zu Hafnerzell und Griesbach unfern Paffau, und in unreinen Abänderungen und kleinerer Qualität findet er sich noch an mehreren andern Orten.

Man benutt die reinsten Abanderungen, zumal den Graphit von Borrowdale, zur Anfertigung der feinsten Blenstifte, indem man diese aus ganzen Stücken schneidet. Die Abfälle werden zu geringeren Sorten verwendet. Unreinere Abanderungen werden mit Ton zu senervesten Tiegeln verwendet (Passauers, Ipsers oder Graphit-Tiegel), die vorzüglich zum Metallschmelzen dienen. Gesichlemmter Graphit wird auch zur FrictionssBerminderung gebraucht, und die gewöhnlichen Borkommnisse vielfältig zum Schwärzen von Eisenwaaren, Oesen, Röhren ü. s. w.

### IV. Claffe. Erze.

Mineralien, welche ein schweres Metall, rein, oder mit ans beren Stoffen verbunden enthalten.

### 1. Ordnung. Kalche.

Oppdierte schwere Metalle; oppdische Erze.

1. Sippfcaft der Gifentalche.

1. Geichlecht. Magneteisenstein.

Syn. Magneteifen.

Ernstallspstem regulär. Die Ernstalle find gewöhnlich regus läre Octaeber, Fig. 5. S. 37., feltener Burfel, Fig. 1. S. 36. Rautendodecaeber, Fig. 9. S. 45., und Combinationen biefer Gestalten, wie sie burch die Figuren 120 und 121. S. 251., Fig. 14. S. 49., mit Ausnahme der Endstäche c, dargestellt sind, und gar oft Zwillinge von der Hauptform des Octasders, wie Fig. 32. S. 65. Bisweilen in Afterernstallen nach Gifensglanzformen. Theilbarkeit parallel den Octasderstächen.

D. = 5,5 ... 6,5; spec. Gew. = 4,9 ... 5,2; eisenschwarz; Metallglanz, bisweilen unvollkommen; undurchsichtig; Strich schwarz; spröde; stark magnetisch und öfters polarisch. Besteht aus Eisenorpdorpdul, d. i. aus einer Verbindung der beiden Eisenorpde, und enthält 69 Eisenorpd und 37 Eisenorpdul, oder in 100 Theilen 28,3 Sauerstoff und 71,7 Eisen. Verändert sich benm Glüsen nicht, und gibt mit den Flüssen die Eisenreaction.

Rommt theils in eingewachfenen einzelnen ober gu Drufen perfammelten Ernftallen, theils in Rornern, berb und eingesprengt, von ernstallinifcheforniger bis dichter Bufammenfegung vor, und bisweilen gang locker und pulverig. Die Ernftalle finden fich porzüglich in Chlorit= und Salfgesteinen und im Gerventin, am Grainer, ju Pfitich und im Billerthat in Tyrol, ju Rraubat in Stepermart, ju Mofta, Traverfella und St. Margell in Diemont, am Gotthardt, ju Berggieghübel in Sachfen und ju Drednig in Böhmen. In berben Maffen findet er fich vorzüglich im Rorben, in Scandinavien, junachft tem Grunftein bes Taberges in folder Menge eingemengt, bag ein großer Theil ber Bergmaffe als Erg benüßt merden fann ; er fest ferner bas machtige Dannemora-Gijenerglager gujammen, das 30-40 Rlafter mach= tige Gifenerglager von Svappavara in Tornea Lappmart, das bis 800 Fuß machtige und 8000 Jug lange Erglager von Rifruna= vara und bie 8000 Ellen lange, bis 5000 Ellen breite, und bis gur Alpenbobe anfteigende Bergmaffe des Gellivareberg in Lulea Lappmart. In fleinen Rornern findet fich bas Magneteifen in vielen Gefteinen, namentlich in plutonischen und vulcanischen, im Granit, Grunftein, Bafalt, Dolerit.

Der Magneteisenstein ist ein reichhaltiges und ganz vortreffliches Eisenerz, aus welchem die große Masse des weltberühmten schwedischen Eisens dargestellt wird. Der Name ist nach Magnesia, diner Stadt in Kleinasien, gebildet, die einst heraclaa bieß, daher der griechische Name des Minerals "lithos heracleia," welcher später in "magnesios lithos" umgewandelt, und won Aristoteles in "Magnetes" umgebildet wurde. Der jähe Abssturz des Berges Sipplus ben Magnesia, so wie die Felsen der Acropolis hinter dieser Stadt, sollen, nach Arundells, Dr. Pates und Moors 1830 angestellten Beobachtungen, Magneteisen enthalten und einen starken Einfluß auf die Magenetnadel haben.

# 2. Geschlecht. Chromeisenstein. Spn. Chromerz.

Ernstallspftem regular. Die höchst felten beobachteten Ernsftalle find Octaeder. Theilbarteit nur nach einer Octaederflache beutlich.

D. = 5,5; spec. Gew. = 4,3 ... 4,5; eisenschwarz bis pechschwarz; Metallglanz, unvollfommener, settartiger; undurchssichtig; Strich braun. Besteht aus Chromoryd-Eisenvyndul und enthält 53—60 Chromoryd, 20—34 Eisenvyndul, und ist öfters mit etwas Eisenvyndul; und Bittererde: Aluminat gemengt. Wird durch Glühen magnetisch, durch Schmelzen mit Salpeter zersett, von Borar und Phosphorsalz aufgelöst. Die Gläser zeigen in der hiße die schmuchig grüne Eisensarbe, und wenn sie erkaltet sind, die schöne, smaragdgrüne Chromsarbe.

Der Chromeisenstein kommt böchst selten crystallistert vor, und so viel bis jest bekannt ist, nur zu Barehills ben Baltimore und auf kleinen Inseln in der Rähe von St. Domingo. Sein gewöhnliches Borkommen ist derb, mit körniger oder blätteriger Structur, auf kleinen Lagern, in Nestern, auf schmalen Gängen oder in Körnern dem Serpentingebirge eingemengt. Er wurde zuerst zu Gasse, im Departement du Bar in Frankreich, in größeren Massen gefunden, sodann zu Kraubat in Stepermark, zu Silberberg in Schlessen, zu Portsey in Schottland, auf den Shettlands-Inseln Unst und Fettlar und zu Baltimore und New-Persey in Nordamerica. In kleinen Körnern im Rheinland.

Man benutt dieses Erz zur Darstellung ber eben so schönen als dauerhaften Chromfarben, bes Chromgrun, Chromgelb und Chromroth, und zur Bereitung des chromsauren Kalis, das nun mehrfältig in der Färberen angewendet wird, so wie zur Dars

stellung der übrigen Chromverbindungen. Der Rame Chrom ist nach dem griechischen Worte chroma, Farbe, gebildet, mit Beziehung auf die ausgezeichneten Farben mehrerer seiner Berbindungen.

### 3. Gefclecht. Titaneifen.

Ernstallspstem dren, und einachfig, hemisdrisch. Die Erysftalle find Rhombosder von 80° mit den Flächen eines zwenten stumpfern; klein; gewöhnlich derb und in Körnern. Theilbarkeit nicht wahrnehmbar.

D. = 5,5 ... 6,0; spec. Gew. = 4,48 ... 4,78; eifensschwarz; Metallglanz; undurchsichtig. Besteht aus titansaurem Eisenorydul, welchem gewöhnlich Eisenoryd eingemengt ist, und zwar mitunter bis nahe an 60 Procent, ferner die isomorphen Substanzen Manganorydul, Bittererde und Kalkerde, und öfters auch etwas Kieselerde. Die Zusammensehung ist darnach sehr verschieden, der Eisenorydulgehalt von 14—30 Procent, der Geshalt an Titansäure von 20—42 Procent, und nach diesem ist es mehr oder weniger magnetisch.

Beym Glüben für sich verändert es sich nicht. Mit den Flüssen gibt es in der äußeren Flamme Eisenreaction. Die Rugel mit Phosphorsalz wird nach der Behandlung in der Reductionsflamme unter der Abkühlung tief roth, und nach der Behandlung mit Zinn blau.

Fundorte: Arendat in Norwegen in Erpitallen in Granit eingewachsen, Egersund, Bamle, Tvedeftrand in derben Studen.

### 4. Gefchlecht. Ilmenit. Son. Arotomes Gifenerg.

Eryftallspftem drep: und einachsig, bemiedrisch. Die Erpftalle find Rhomboëder von 85° 58' mit einer geraden Entstäche, und combiniert mit den Flächen des ersten sechsseitigen Prismas. Theilbarfeit parallel der Endstäche und den Rhomboëderstächen, undeutlich.

D. = 5,0 ... 6,0; spec. Gem. 4,6 ... 4,8; eisenschwarz und braunlichschwarz; Metallglang; undurchsichtig; schwach magnetisch. Besteht aus titansaurem Eisenprydul und Oryd, und

miner Raphiesa esagenda

zeichnet sich burch ben großen Gehalt von titansaurem Eisens orndul, 35—36 Procent Eisenoppdul, vor dem Titaneisen aus. Der Gehalt an Eisenoppd variirt von 4,25 bis 11,71 Procent. Im Uebrigen finden sich dieselben Einmengungen, die benm Titaneisen aufgeführt sind, nebst einem kleinen Gehalt an Chromoppd.

Für fich unschmetzbar. Berhalt fich im Uebrigen por bem Bothrobr im Befentlichen wie Titaneifen.

Findet fich im Granit des Ilmensees ben Miast am Ural, begleitet von Bircon und Rephelin, und zu Gaftein in Salzburg in Talt eingewachsen, von Bitterspath begleitet.

#### 5. Geichtecht. Rigrin. aleg Indagensije

Ernstallsustem zwen- und einachfig. Die Ernstalle find gang turze quadratische Prismen, meist abgerundet. Gewöhnlich ersicheinen stumpfectige Körner. Theilbarkeit nach den Prismensflächen.

H. = 6,0 ... 6,5; spec. Gew. = 4,4 ... 4,5; schwarz; unsburchsichtig; Metallglanz, fettartiger; nicht magnetisch. Besteht aus vierfachtitansaurem Eisenorydul und Manganorydul, und enthält 14 Eisenorydul, 84 Titansaure, 2 Manganoryd. Gibt por dem Löthrohr, außer den Reactionen des Eisens und tes Titans, auch noch starke Manganreaction.

Findet fich ju Ohlapien in Siebenburgen im Sande der bortigen Seifenwerke, und zu Bogeburg am Raiserstuhl in forsnigen Kahlstein eingewachsen.

#### 6. Gefdlecht. Menaccan.

Ift bis jest nur in abgerundeten Körnern und als Sand bevbachtet worden. Theilbarkeit undeutlich. D. = 4,5 ... 6,0; spec. Gew. = 4,5 ... 4,7; eisenschwarz; Metallgtanz; undurchssichtig; schwach magnetisch. Besteht aus halbtitansaurem Eisensorphul, und enthält 51 Eisenophul, 0,25 Manganophul, 45 Titansäure und eine Einmengung von 3,5 Procent Quarz. Bershält sich vor dem Löthrohr wie Titaneisen. Findet sich mit Quarzsand im Thale Menaccan in Cornwall.

### dirie igrambingis 2.4 ... 0.5 = mid sigt 18,8 ... 0.5 dirimmen innie ; 7. Gefchlecht. Fferingen ; martchildian

Reguläres Erpftallspstem. Die seltenen, beobachteten Erpstalle sind Würfel und Octaöder, lose, abgerundet; gewöhnlich in rundlichen Körnern oder kleinen, rundlichen Stücken. D. = 6,5; spec. Gew. = 4,6 ... 4,8; eisenschwarz; metallglänzend; undurchsichtig; magnetisch. Besteht aus vierteletitansaurem Eisensorndul, und enthält 72 Eisenorydul, 28 Titansäure. Berbätt sich vor dem Löthrohr wie Titaneisen. Findet sich tose in einem granitischen Sande der Iserwiese im Riesengebirge, im Flußbette des Don in Aberdeenshire und an den Ufern des Loch of Trista auf der Insel Fetlar.

Im Sande der Bache und Flüsse vulcanischer Gegenden und an einigen Meeresküsten kommt ein schwarzer, magnetischer Eisensfand vor, welchen man, seines Titangehaltes wegen, Titanse eisensand nennt. Er enthält selten kleine Octaster und Bürsel, besteht gewöhnlich aus rundlichen oder eckigen Körnern, ist eisenschwarz, metallglänzend, undurchsichtig, stark magnetisch, hat eine Harte = 6,0 und ein spec. Gew. = 4,6 . . . 4,9. Geine Zusammensehung aus 85,5 Eisenoppdul, 14 Litansäure und 0,5 Manganoppdul gibt ihn als achtelstitansaures Eisensoppdul zu erkennen.

Ursprünglich kommt dieses Mineral wohl in vulcanischen Gesteinen eingewachsen vor, aus welchen es die Basser ben der Berwitterung der Felsen auswaschen, in die Rinnsale der Bäche und Flüsse, und durch diese bis ans Meeresuser fübren. Dafür spricht sein gewöhnliches Borkommen in Begleitung von Körnern von Augit, Hornblende, Olivin, glasigem Feldspath u.s. wie sein einigemal schon bevbachtetes Austreten in Gesteinen von genannter Beschäffenheit.

# 8. Gefchlecht. Franklinit. Spn. Binkeifenerg.

Erpstallspitem regulär. Die Erpstalle find Octaeter, an welchen öfters auch die Dodecaeberflächen und die Flächen eines Triatisoctaebers, S. 47, vorfommen. Häufiger eingewachsene Körner. Theilbarkeit unvolltommen nach dem Octaeber. H.

6,0 ... 6,5; spec. Gew. = 5,0 ... 5,3; eisenschwarz; Strich röthlichbraun; metaliglänzend; undurchsichtig; stark magnetisch. Besteht aus einer Berbindung von Eisenorydul und Zinkoryd mit Eisenoryd und Manganoryd, und enthält Eisenorydul 21,43, Zinkoryd 10,81, Eisenoryd 47,52, Manganoryd 18,17 mit einer Beymengung von etwas Kiesels und Thonerde.

Schmitzt vor dem Bothrohr für fich schwierig zu einer schwarzen, magnetischen Schlacke, gibt mit Soda auf Kohle Bintrauch, und damit auf Platinblech geschmolzen, Manganreaction.

## des Don in Aberdeentbire und an den Ufern des Loch of Triffia auf der Infel A.m. Allo Bolftent.

Ernstallspstem zweys und eingliederig. Die Ernstalle sind gewöhnlich eine Combination des verticalen Prisma g mit der ersten Seitenstäche a, dem schiefen Prisma o und den Schiefendsstächen d, ahnlich Fig. 130. S. 257. Durch Borherrschen von g und a sind die Ernstalle oft tafelartig; gar häusig sind ste kurz fänlenartig. Die einzelnen Individuen And oft parallel a oder 3 u Zwillingen zusammengewachsen. Die Oberstäche der vertiscalen Prismen gewöhnlich start vertical gestreift. Theilbarkeit nach der Richtung einer zweyten Seitenstäche, welche die scharfe Kante zwischen g wegnimmt.

h. = 5,0 ... 5,5; spec. Gew. = 7,0 ... 7,2; grantiche und bräunlichschwarz; Metallglanz, demantartiger; undurchsichtig; Strich röthlichbraun. Besteht aus Gisens und Manganoppdul, die an Wolframsäure gebunden sind, und enthält Eisenoppdul 17, Manganoppdul 6, Wolframsäure 77. Schwer schmelzbar in dünnen Splittern. Wird von Phosphorsalz leicht ausgelöst; das Glas zeigt im Oppdationsseuer Eisenreaction, wird im Reductionsseuer dunkelroth und unter Mitanwendung von Zinn grün.

Findet fich theils derb in schaligen und strahligen Zusams mensehungen, theils crystallistert und oftmals in großen Ernsstallen, aus schaligen Sulen zusammengesett, eins und aufges wachsen, selten in strahlig zusammengesetten Uftercrystallen nach Gestalten des Schwersteins gebildet (Bheal-Maudlin in Cornwall).

Sauptfundorte find die Zinnerzlagerstätten im Erzgebirge - Binnwald, Schladenwalde, Geper, Ehrenfriedersborf - und in

Cornwall, fo wie die im Granwackengebirge auffehenden Gange von Rendorf und Strafberg am Darg.

10. Geschlecht. Tantatit. Gyn. Columbit.

Ernstallinstem ein= und einachsig. Die Ernstalle find pris= matisch, tafelartig nicht genau bestimmt und sehr selten. Ge= wöhnlich in ernstallinischen ectigen Stücken und eingesprengt. Theilbarkeit nach den Seitenflächen eines rhombischen Prismas.

h. = 6,0; spec. Gew. = 7,2; schwarz; Metallglanz, schwacher; undurchsichtig; Strich bräunlichschwarz. Besteht aus einfach-tantalsaurem Eisenorydul mit einem kleinem Manganorydulgehalte, und enthält 13,75 Eisenorydul, 83,44 Tantalsäure, 1,12 Manganorydul und Spuren von Zinnoryd. Bird-langsam von Phosphorsalz aufgelöst und zeigt Eisenreaction, mit Soda auf Platinblech Manganreaction.

Findet fich zu Rimito und Tawela in Finnland im Granitgebirge.

Bon diesem Tantalit weichen die Tantalite anderer Fundsorte sammtlich mehr oder weniger ab, und ebenso wieder unter sich. Der zu Finnbo bep Fahlun vorkommende Tantalit, bat dieselbe Zusammensetzung, wie der Kimito Tantalit, ist aber mit einem Stannat von (zinnsaurem) Gisens und Mangansorydul gemengt. Er gibt ein gelbbraunes Pulver, und stimmt im Uebrigen mit obigem überein.

Der zu Bodenmais vorkommende Tantalit besteht aus zwendrittel-tantalsaurem Eisen- und Manganorydul, und hat ein spec. Gew. von 6,0. Er enthält 17 Eisenorydul, 5 Mansganorydul, 75 Tantalsaure.

Der zu Brodbo ben Fahlun gefundene Tantalit besteht ans einfachetantalsaurem Gisens und Manganorydul, gemengt mit tantalsaurem Kalke und mit Verbindungen der Wolframs fäure und Zinnsäure mit denselben Basen. Sein spec. Gew. ist = 6,29; er gibt ein gelblichbraunes Pulver.

eine Berbindung von Eisenorydul und Manganorydul mit Tantaloryd. Diese verschiedenen Tantalit-Abanderungen gehören zu den feltenen Mineralerzeugnissen, haben sich bis jest immer nur in granitischen Bildungen gefunden, und in einer merkwürdigen Besgleitung von Granat, Beryll, Dichroit, Albit, Ehrysoberyll, Glimmer, Topas. Der Fundort Haddam in Connecticut hat Beranstassung gegeben, daß das Mineral auch Columbit genannt wurde.

#### 11. Gefdlecht. Gifenglang.

Erystallspstem drey- und einachsig, hemiëdrisch. Die Erystalle sind theils thomboëdrisch, theils pyramidal, theils taselartig, Grundsorm ein Rhomboëder von 85° 58'. Un dieser Gestalt kommt oft eine gerade Endstäche vor, wodurch, wenn ste vorsherrscht, diese dunn taselartig erscheint; überdieß treten mit ihr in Combination ein stumpferes Rhomboëder und ein Skalender, woben die Gestalt pyramidal wird, Fig. 157. Disweilen

Fig. 157.



Bwillinge mit parallelen Hauptachsen der Individuen. Die Oberfläche des Grundschombosders und des stumpferen, oft stark borizontal gestreift, daber, wenn sie zus sammen vorkommen, gewöhnlich krummsflächig in einander verfließend.

Theilbarkeit nach ber Grundform und ber horizontalen Endflache felten vollkoms men, oft nur in Spuren.

D. = 5,5; spec. Gew. = 5,0 ... 5,3; eisenschwarz bis stablgrau; oft bunt angelausen, mit Ausnahme der horizontalen Endstäche; Metallglanz; in sebr dünnen Blättchen durchscheinend mit hyacinthrother Farbe; Strich kirschroth bis röthlichbraun; selten schwach magnetisch. Ernstallissert und in Aftercrystallen, nach Kalkspath gebildet und nach Magneteisenstein; kugelig, traubig, nierenförmig, getropft, derb und eingesprengt. Zussammensehung stängelig, sternförmig oder büschelförmig aus einzander lausend, so wie schalig, die Lagen parallel der horizontalen Endstäche, mitunter sehr fein, schuppig; auch körnig.

Besteht aus Eisenoryd, welches 69,34 Eisen und 30,66 Sauerstoff enthält, und ist öfter etwas mit Rieselerde, Chromopyd, Titansaure und Manganopyd vermengt. Isomorph mit Imenit.

Bird durch ftartes Glüben ichwarz und magnetifch, und zeigt mit ben Fluffen mehr ober weniger reine Gifenreaction.

Man unterscheidet zwen hauptabanderungen, Gifengtang und Rotheisenftein.

1. Der Eisenglang, auch Glanzeisenerz genannt, begreift die ernstallisierten Stücke und die deutlich zusammenges sesten stängeligen, schaligen und körnigen Aggregate von eisenschwarzer und stahlgrauer Farbe und metallischem Glanze. Die sehr dunn tafelartigen Ernstalle und die schaligen Aggregate, die öfters aus papierdunnen, gebogenen, sehr zerreiblichen Lamellen bestehen, nennt man Eisenglimmer.

Der Eisenglanz kommt vorzüglich im Grund: und Uebers gangsgebirge, Gneis, Glimmerschiefer, Granit, Thonschiefer und im vulcanischen Gebirge vor, in Trachpten und Laven. Die auszgezichnetsten Ernstalle finden sich auf Elba, zu Framont in Lotheringen, zu Disans im Dauphine, am Gotthardt, zu Altenberg im Erzgebirge, auf Stromboli, am Besuv und in der Auvergne. Derbe Abanderungen finden sich mehrfältig im Schwarzwalde (Scholach, Urach, Alpirsbach, bier im Gneis), zu Presnit in Böhmen, Tilterode am Parze, Jserlohn am Rhein, in Graubundsten u. a. m. a. D. In Brasilien ist er in außerordentlicher Menge dem Glimmerschiefer von Minas Geraes eingemengt.

2. Der Rotheisenstein, auch Blutstein, Samatit genannt, umfaßt die faserigen, schuppigen, dichten und erdigen Abanderungen, deren Individuen nicht deutlich erkannt werden tönnen, und ben denen die rothe Farbe des Stricks hervortritt. Die Sarte ist etwas geringer als benm Eisenglanz, und das spec. Gew. faseriger und dichter Stücke = 4,7 ... 4,9 Die bräunlich und blutrothe Farbe geht öfters in das Stahlgraue über, und der schwache Glanz neigt sich mitunter zum Metallsglanz hin.

Der faserige Rotheisen ftein (rother Glastopf) erscheint in ausgezeichneten, kugeligen, traubigen, nierförmigen und
getropften Gestalten, und auch als Pseudomorphose, durch Ueberzug nach Kalkspath gebildet. Er findet sich vorzöglich auf Gangen und Lagern in älteren Gebirgsbildungen, in Nassau, am
harz, im Fichtelgebirge, Erzgebirge, Schwarzwalde, in den Alpen.

Der bichte Rotheisenstein erscheint auch bisweilen in Pseudomorphosen nach Kalkspath und Flußspath, und kommt fast allenthalben mit dem faserigen vor, sehr ausgezeichnet zu Schellerhau ben Altenberg im Erzgebirge und ben Sargans im Canton St. Gallen.

Der Rotheisen ocher ift von erdiger Beschaffenheit, mattem Unseben und bräunlichrother Farbe. Er findet sich derb und ats Ueberzug auf Gangen im Erzgebirge, und begleitet überhaupt nicht selten den dichten und faseigen Rotheisenstein.

Rotheisenrahm nennt man den feinschuppigen, schaumigen, stark abfärbenden Rotheisenstein von bräunlichrother, ins Stahlgraue ziehender Farbe, mit metallähnlichem Fettglanze. Findet sich auf Gängen ben Frenberg und Johanngeorgenstadt in Sachsen, zu Suhl und Schmalkalden in Thuringen.

Mus der Bermengung von Rotheisenocfer mit thonigen, tiefeligen und falfigen Maffen entsteben die rothen Ebon eifen= fteine, Riefeleifen fteine und Ralfeifen fteine, von vorberrichender braunrother Farbe und rothem Strich. Die reine: nen und weicheren Thoneisensteine merden als Farbematerial und jum Schreiben und Beichnen benutt, und find unter bem Damen Rothel befannt. Man findet fie in Bohmen, ben Marburg, ju Gaalfeld. Bon dichter Beichaffenheit, und groß: und flach: muschelig im Brud, jafpisartiger Thoneifenftein, fommt er ju Fifchau in Defterreich vor. Die Riefeleiseufteine finden fich bennabe auf allen Lagerstatten von Rotheisenstein, wo diefer von Quary begleitet ift, indem fie weiter nichts find, ale ein mit Rotheisenftein impragnirter Quarg, welcher unter Abnahme ber Gifenftein : Ginmengung in Gifenfiefel verlauft. Befannte Fundorte dafür find Lerbach und Siefeld am Barge. Die Ralfeifenfteine fommen vorzugeweise in der unter dem Ramen "Dogger" in geognoftifden Schriften aufgeführten, juraffifden Gebirgebildung vor, und bienen oftere ale febr gute Bufchlage benm Gifenfchmelgen. Ibout metendisienten mit tilischt

Der Eisenglang, so wie ber Rotheisenstein find vortreffliche Gisenerze. Doch geben fie im Allgemeinen nicht das vorzügliche Eisen, welches aus den schwedischen Magneteisensteinen dargestellt wird, da ihnen öfters etwas Schwefelkies bengemengt ift.

### 12. Geschlecht. Brauneifenstein.

Bis jest nicht in Erpftallen beobachter worden. Gewöhnlich in feinstängeligen, nadels und haarförmigen Individuen, in büsschelförmiger, gewöhnlich vester Zusammensetung, und zu hatbetugeligen, traubigen, nierenförmigen, getropften Gestalten versbunden; auch derb und in Aftercrystallen, durch Ausfüllung nach Flußspath und Kalkspath gebildet, und durch Umwandelung aus Spatheisenstein. Selten als Versteinerungsmittel.

gelbliche, haare, neltene, schwärzlichbraun; undurchsichtig; Strich gelblicheraun; Glanz metallisch. Besteht aus Eisenorydhydrat, das auf 84,5 Eisenopyd, 15,5 Wasser, dieses also in einem solechen Verhältniß enthält, daß der Sauerstoff desselben zum Sauerstoff des Eisenoryduls in dem Verhältniß wie 1½ zu 3 steht. Sehr oft ist es mit kleinen Mengen Manganoryd, bisweilen mit etwas Aupseroryd, gemengt, und beppahe immer mit etwas Rieselerde. Gibt im Kölbchen Wasser aus und wird roth, bey startem Glüben schwarz und magnetisch. Mit Soda erhält man auf Platinblech gewöhnlich Manganreaction.

Die faserigen Aggregate mit fugeliger u. f. w. Oberfläche haben den Namen brauner Glaskopf, und finden sich vielfältig auf Gängen und Lagern in älteren und jüngeren Gebirgsbildungen, wie im Gneis in Siebenbürgen, im rothen Sandstein des Schwarzwaldes zu Neuenbürg und ben Pforzheim; im Uebergangsschiefergebirge in Cornwall, im Siegenschen und am Parz; im Zechsteingebilde ben Biber im Pananischen, zu Kamsdorf, Saalfeld, Schmalkalden; in dem secundären Kalksteingebirge in Kärnthen, Stepermark und Salzburg, und in den ebendahin zu rechnenden Bildungen des Somorostro ben Bilbao in Spanien u. s. w.

Die dichten Aggregate kommen gewöhnlich mit den faserigen vor, find matt oder schimmernd, und auch erdige, von etwas lichterer, gelblichbrauner Farbe, begleiten jene ofters.

Die Thoneisensteine find Gemenge von Brauneisen= ftein mit mehr oder weniger Thon, deren Barte gwischen 2 bis 4 liegt, und beren spec. Gew. zwischen 3 bis 3,5 schwanft. Der Strich ift theils gelb, theils braun und die Bestigkeit fehr ver-

Man unterscheidet folgende Abanderungen:

- a) Schaliger Thoneisenstein (Eisenniere). Rugelige, knollige, nierenförmige und walzenförmige Massen, mit gebogen schaliger, und mit der Oberstäche parallel laufender Ablösung, von brauner bis ockergelber Farbe und mattem, erdigem Bruche. Im Innern nicht selten hohl und mit Sand oder Thon ausgesfüllt, oft unvollständig, so daß die Ausfüllungsmasse sich benm Rütteln der Stücke hin und her bewegt, und während sie an den Bandungen anstößt, ein Geräusch verursacht (Adlersteine, Klappersteine). Bisweilen sind die Wandungen der Höhlung auch mit Erystallen von Gyps, Kalt, Braunspath oder Schwersspath bekleidet. Findet sich vorzüglich in Sand-, Lehm- und Thonlagern des jüngsten Secundärgebirges und des aufgeschwemmten Landes, und kommt vielstältig vor in allen Ländern.
- b) Dichter Thoneisenstein. Die gemeinen Borkomme nisse des Thoneisensteins in knolligen, kugeligen u. s. w. Stücken, ohne schalige Absonderungen, gehören hieher; dicht und manche mal auch porös und blasig; matt; mehr oder weniger erdig. Findet sich unter den gleichen Umständen, wie die schalige Abanderung.
- c) Bohnerz (kugeliger Thoneisenstein). Augelige, sphärois dische und stumpseckige Körner, dicht und ohne concentrischsschalige Abtösungen, gelblichbraun, erdig, matt. Besteht im Wesentlichen aus kleinen Stücken der beiden vorhergehenden Abanderungen, welche durch Rollung mehr oder weniger abgerundet worden sind, und kommt im aufgeschwemmten Lande, in Sands, Thons und Lehmlagen vor, welche multens und beckenförmige Vertiefungen ausfüllen. Die Vohnerze mit concentrischsschaliger Zusammensseigenstein.
- d) Umbra. Erbig, abfärbend und schreibend, dunkelbraun, hangt ftark an der Zunge, saugt begierig Wasser ein. Ift unter dem Namen turkische Umbra bekannt, und findet sich auf der Jusel Eppern.

Der Brauneisenstein ift ein vortreffliches, reiches und leichts

fluffiges Eisenerz, das ein zur Stabeisen- und Stahlfabrication sehr geeignetes Robeisen liefert. Die verschiedenen Thoneisen- steine werden ebenfalls als Eisenerz benutt, und geben im Allsgemeinen ein gutes Eisen. Die Umbra wird als Malersarbe angewendet.

#### 13. Geichlecht. Göthit. Syn. Rabeleifenerg, Lepibofrofit.

Ernstallsnitem zweys und eingliederig. Die Ernstalle find priss matisch, nadelförmig, mitunter buschelförmig zusammengehäuft, oft schilfartig oder außerst dunn tafelartig und blättchenförmig, und dann nach den breiten Flächen vollfommen spaltbar. Auch in Aftercrystallen nach Schwefelties und in strahligen Parthien.

Hatig in Aftercryftallen. Ift ein von dem Brauneisenstein verschiedenes Hoften nur 10 Procent Basser enthält, und im reinen Zustande aus 89,69 Eisenoryd und 10,31 Wasser beitebt, in welchem sich also der Sauerstoffgehalt des Wassers zu dem Brauerstoffgehalt des Wassers zu dem Brauerstoffgehalt des Wasser beitebt, in welchem sich also der Sauerstoffgehalt des Wassers zu dem des Eisenoryds wie 1 zu 3 verhält.

Man unterscheidet die kleinen nadelförmigen Ernstalle unter dem Namen Radeleisenerz. Sie wurden zuerst zu Eliston, unfern Bristol, gefunden, und später zu Oberkirchen im Oldensburgischen, wo sie mit faserigem Rotheisensten verwachsen ansgetroffen wurden, und auf Quarz aufsthend in der höhle einer Calcedonkugel.

Die dunnen, tafelartigen und blättchenförmigen Erpstalle, welche zu kleinen Drusen zusammengehäuft auf Brauneisenstein zu Giserfeld im Siegenschen gefunden worden find, wurden mit dem Namen Göthit, auch Pprosidorit oder Rubinglimsmer belegt. Sie runden sich in sehr starker Dipe vor dem. Löthrohr nur schwer zur schwarzen Rugel, und besitzen eine sehr schöne hyacinthrothe Farbe.

Die in rundlichen, fugeligen und nierenförmigen Maffen porkommende Abanderung pon ichuppig-faferiger Bufammenfegung

hat man Lepidokrokit genannt. Sie findet sich mit Braunseisenstein und öfters mit Manganerzen vermengt auf dem Holsterter Zug im Westerwald und auf den Brauneisensteingängen zu Neuenbürg, Büchenbronn und Liebeneck ben Pforzheim am Schwarzwalde.

Dieher, zu diesem besondern Eisenornochydrat, gehören endzlich auch noch die aus der Umwandlung des Schwefeltieses entztandenen Uftercrystalle, Würfel und Pentagondodecaster vom Aussehen des Brauneisenerzes, welche ben Preußisch-Minden, an mehreren Orten in Sachsen, zu Beresof in Sibirien, in Maryland in America und überhaupt noch an sehr vielen Orten iu mergeligen Kalksteinen, Mergeln und Thonen vorkommen. Dazu sind auch die Uftercrystalle zu zählen, welche angeblich zu Sterlitamansk, im Gouvernement Orenburg, als Hagelkerne gezfallen seyn sollen.

2. Gippichaft der Mangantalche.

1. Geichlecht. Beichmanganers.

Syn. Graumanganerg, Porolufit, Braunftein.

Ernstallspstem ein: und einachsig. Die undeutlichen Ernstalle find verticale rhombische Prismen g mit Abstumpfung der Seiztenkanten durch die erste und zwehte Seitenkläche, mit einer horizontalen Endfläche o und den Flächen eines horizontalen Prismas d, welche gegen die ersten Seitenflächen a geneigt sind,

Fig. 158.



Fig. 158. Die Ernstalle sind ges wöhnlich furz und diet fäulenförmig, oft zu Bufcheln vereinigt. Auch kommen Nachbildungen von Kaltsspaths-Ernstallen vor, die aus einem feinen Gewebe von Nadeln bestehen.

Theilbarfeit nach den Prismen-

D. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 4,6 ... 4,9; eisenschwarz; Glanz metallisch. Ben febr garten, fäulenförmigen Zusammensebungen

spielt die Farbe ins Blautiche, und der Glanz ift schwächer. Strich schwarz; undurchsichtig. Erscheint oft in stängeligen, auch in förnigen und schaligen Aggregaten. Besteht aus wassersfreuem Manganhyperoryd, und enthält 64,01 Manganmetall, 35,99 Sauerstoff. Beym Glüben gibt es 12 Theile Sauerstoff ab. Jit häusig mit andern Manganerzen und mit Brauneisenstein, auch mit Quarz, Boryt u. s. w. mechanisch gemengt, und gibt alsdann beym Glüben Basser aus. Wird von Borar und Phosphorsalz mit Brausen aufgelöst, und färbt die Kugeln in der äußeren Flamme intensiv violblau; durch die Reductionsssamme werden sie farbelos, indem das Erz dadurch in Orydul verwandelt wird, welches die Gläser nicht färbt.

Man unterscheidet strabliges, blätteriges, dichtes und erdiges Weichmanganerz. Das strablige begreift die in feinen, nadelförmigen Ernstallen vorkommenden Stücke, so wie die derben von dünnstängeliger Zusammensehung; das blätterige umfaßt die Ernstalle und die derben, deutlich theilbaren Abanderungen; das dichte begreift die Stücke von, bis zum Verschwinden der einzelnen Körner, feinkörniger Zusammenssehung, und das erdige die Borkommnisse von pulverförmiger Veschaffenheit.

Das Beichmanganerg ift bas wichtigfte aller Manganerge, und dasjenige, bas am baufigften vortommt. Es findet fich ben= nabe in allen Abanderungen ju Imenau, Elgersburg, Reinwege, Friedricheroda am Thuringerwald. Bu Dehrenftoct ben Ilmenau finden fich die fonderbaren Rachbildungen von Raltspath-Ernftal= ten. Bu Chrensdorf in Mabren, nabe ben Triebau, fommt er in großer Menge vor, ebenfo zu Rrettnich in Gaarbructen. Die pulverformige Abanderung findet fich ben Beitburg in Raffau, ju Schladming in Stepermart, ju Dutten in Defterreich, gu Rafchau in Sachfen, zu Platten in Bobmen, Felfbbanga in Un= garn und an mehreren Orten in Brafilien. Außer ben genann= ten Sauptfundorten fennt man noch febr viele andere Orte, mo Diefes Erg theils rein, theils vermengt mit Branneifenftein und andern Manganergen vorfommt. Die iconften Erpftalle fommen Bu Schimmel und Ofterfreude ben Johanngeorgenstadt und gu Dirichberg in Beftphalen vor, und febr große, platte ju Macekanorzö in Siebenbürgen. Es hat eine sehr wichtige Anwendung zur Bereitung von Sauerstoff und Ehlor, und zur Entfärbung des Glases (weßhalb es französische Glasarbeiter auch "le savon de verre" nennen, und worauf der Name Pyrolusit anspielt, abgeleitet aus dem Griechischen von pyr, Feuer, und luo, ich wasche). Man benüht es ferner in der Glasz und Emailmalezren zur Hervorbringung der violetten Farbe und zu vielen chez mischen Operationen. Im gewöhnlichen Leben hat dieses Erz den Namen Braunstein.

In neuerer Zeit hat man zu Kauteren in Graubundten, zu Biedessos, im Dep. d'Arriege, und ben Groroi, im Dep. der Mayenne, ein wasserhaltiges Manganhyperoryd gestunden, welches derb vorkommt, dunkelbraune Farbe besitzt, töcherig ist, ein chocoladebraunes Pulver gibt, und sich gewöhnlich mit Eisenoryd, Thon und Quarz vermengt zeigt.

#### 2. Weichlecht. Braunit.

Ernstallspftem zwey- und einachfig. Die Ernstalle find quas bratische Octaeder, oder gewöhnlich Combinationen dieser Gestalt, mit einem spiseren Octaeder und der horizontalen Endstäche. Theilbarfeit nach den Octaederstächen vollfommen.

D. = 6,0 ... 6,5; spec. Gew. = 4,8 ... 4,9; braunliches schwarz; Glanzunvollkommen metallisch; Strich braunlichschwarz; undurchsichtig. Besteht aus wasserfrenem Manganoryd, und enthält 70,34 Manganmetall und 29,66 Sauerstoff. Berhält sich vor bem Löthrohr im Wesentlichen wie Weichmangan.

Findet fich derb, von forniger Zusammensenung, und in Erpstallen, zu Dehrenstock ben Ilmenau, zu Elgersburg, Friedrichez roda und einigen andern Puncten in Thuringen, zu Leimbach im Manusfeldischen und zu St. Marzell in Piemont.

#### 3. Beichlecht. Manganit. . Braunmanganerg, Glangmanganerg.

Ernstallspstem ein= und einachsig. Die gewöhnlichste Ernstallsform ift eine Combination von zwey verticalen, rhombischen Prissmen g und  $\frac{8}{2}$ , und einem horizontalen Prisma d, dessen Glächen als Zuschärfungen an den Enden erscheinen, und auf die größeren

Geitenkanten bes Prismas gerade aufgefest find, Fig. 159. Oft

Fig. 159.



fommen auch Zwillinge vor; die Instividuen parallel der zwepten Seistenfläche zusammengesest, oder parallel der Fläche eines horizontalen Prismas. Theilbarkeit parallel der zwepten Seitenfläche deutlich, wenisger deutlich parallel den Flächen des ersten rhombischen Prismas.

hräunlichschwarz; Metallglanz, durch die dunkte Farbe erhöht; Strich röth:

lichbraun; durchscheinend in sehr dünnen Splittern mit brauner Farbe. Besteht aus Manganoryd-Hydrat, und enthält 90 Mansganoryd und 10 Basser. Sibt beym Glüben seinen Bassergebalt ab, und verhält sich im Uebrigen wie die vorhergehenden Manganerze. Der ausgezeichnetste Fundort ist Ihleseld am Harz, woselbst es in Erpstallen, so wie in stängeliger und körniger Zussammensehung, in großer Menge mit Kalkspath und Schwerspath im Porphyr auf Gängen vorkommt. Es findet sich ferner zu Granam in Aberdeenshire in Schottland, zu Christiansand in Norwegen, zu Undenaes in Westgothland in Schweden und in Reuschottland.

# 4. Geschlecht. Schwarzmanganerz.

Ernstallspstem zwey- und einachsig. Die Erpstalle sind quabratische Octaöder. Mit dem Hauptoctaöder ist öfters noch ein stumpferes verbunden. Der Habitus stets pyramidal, Zwillinge, die Individuen parallel einer Fläche des Hauptoctaöders verbunden. Die Oberstäche des stumpferen Octaöders sehr glatt und glänzend, die der Hauptgestalt horizontal gestreift, bisweilen matt. Theilbarkeit nach einer geraden Endstäche ziemlich vollskommen, weniger deutlich nach den Octaöderstächen.

D. = 5,0 . . . 5,5; spec. Gew. = 4,7 . . . 4,8; braunlichs schwarz; Metallglanz, unvollkommener; Strich röthlichbraun; undurchsichtig. Besteht aus Manganopydulopyd, und enthalt 69

Drens allg. Raturg. I.

riest paradle bee

Manganoryd und 31 Manganorydul; fein Sauerstoffgehalt besträgt 27,25 Procent. Berhalt fich vor dem Löthrohr wie die Borhergehenden.

Findet fich theils crystalliftert, theils derb in forniger Bu- fammensegung, bis jest nur zu Ihlefeld am Barg.

#### 5. Gefclecht. Pfilomelan.

Syn. Untheilbares Manganerz, Sartmanganerz, Schwarzeisenstein.

Traubige, nierenförmige, staudenförmige und stalactitische Gestalten, bisweilen mit krummschaligen Ablösungen und feinsfaseriger Structur, ind Dichte vorlausend; auch derb seinkörnig und dicht. D. = 5,0 . . . 6,0; spec. Gew. = 4,0 . . . 4,2; bläulich = und graulichschwarz; Strich bräunlichschwarz; wird burch Reiben mit einem harten Körper glänzend; schwacher Mestallglanz, oftmals nur schimmernd oder ganz matt. Bruch slacksmuschelig bis eben, auch faserig. Die Zusammensehung ist noch nicht genau bekannt. Es scheint aus einer wasserbaltigen Bersbindung von Manganoryd mit Baryterde oder Kali zu bestehen, und bald mehr, bald weniger mit Weichmanganerz vermengt zu sepn. Der Barytgehalt beträgt is über 16 Procent, der Kalizgehalt 4,5 Proc., der Wassergehalt zwischen 4 und 6 Procent. Gewöhnlich ist auch etwas Kieselerde eingemengt, öfters Eisenspryd.

Der Pfilomelan ist nebst bem Weichmanganerz bas verbreistetste Manganerz, und fommt an sehr vielen Orten vor, und gar oft in Begleitung von Brauneisenstein und Rotheisenstein. Unter solchen Verhältnissen sindet er sich im Schwarzwalde ben Bräunlingen und Villingen, im Erzgebirge zu Roschau, Scheisbenberg, Schneeberg, Johanngeorgenstadt, im Siegenschen, Danauischen, Nassausichen, in Stepermart, Mähren, Böhmen, am Thüringerwald, in Frankreich, England. Er wechselt bisweilen in Schichten mit dem Weichmanganerz, und zeigt sich öfters mit demselben unregelmäßig verwachsen, woben mitunter crystallinische Parthien von Weichmanganerz Berästelungen bilden in dichten, traubenförmigen und stalactitischen Massen von Psilomelan. Aussegezeichnet schöne Benspiele dieser Art kommen im Grubendistrict

Deens allg. Rainrg. 1

von Annaberg, in den Gruben Siebenbrüder und St. Johannes ben Langenberg vor, und ebenfo zu Conradswaldau und Neukirchen in Schlesten.

Der Pfilomelan wird an mehreren Orten bergmännisch gewonnen, und kann, je nach der Bepmengung von Hyperopyd, mit mehr oder weniger Bortheil zur Chlorbereitung benüht werden. Er steht aber immer, hinsichtlich dieser Anwendung, dem Weichmanganerz weit nach, und kann nicht zur Entfärbung des Glases gebraucht werden, da er gewöhnlich etwas Eisenopyd enthält. Die Töpfer wenden dieses Erz zur Glasur an, und die Hüttenleute schmelzen es mit Eisenerzen durch.

Der Name Pfilomelan ift gebildet nach psilos, nackt ober glatt, und melas, schwarz, mit Bezug auf die schwarze Farbe und die glatte Oberfläche der stalactitischen Gestalten.

Das unter bem Ramen Bab befannte Manganerg fommt baufig mit Brauneifenftein und andern Manganergen vor, und fcheint ben ber Umwandlung bes Gpatheifenfteins in Brauneifen= ftein gebildet ju merben. Es ift bis jest nur in faferigen, fcuppige: und erdigen Theilen befannt, welche zu fugeligen, traubigen, nierenförmigen, getropften und ftaudenförmigen, auch zu ichaums artigen (Braunfteinrabm) und berben Magregaten vereiniget find. D. = 0,5; abfarbend; fpec. Gew. = 3,7; brann, teber-, nelten-, fcmarglichbraun, ine Braunlichschwarze; theile matt und burch Reiben glangend werdend, theils unvolltommen metallglangend; undurchfichtig bis durchscheinend in Ranten; bangt fart an ber Bunge. Es besteht aus Manganorpd-Opbrat, und enthalt 10,6 Baffer. 218 Fundorte fonnen bie mehrften der ichon genann= ten Orte angegegen werden. Bo Bad mit Brauneisenftein vorfommt, wie zu Iberg am Barg, ben Pforzheim im Schwarzwald u. f. m., wechfelt es oft in fchatigen Lagen mit bem faferigen Gi= feners ab, und an letterem Orte ebenfo mit Gothit.

#### 6. Gefdlecht. Rupfermanganerg.

Klein nierenförmige, traubige, tropfsteinartige Gestalten; auch berb. H. = 4,0; spec. Gew. = 3,1 . . . 3,2; blaulichsschwarz; Strich ebenso; Fettglanz; undurchsichtig. Besteht aus einer wasserhaltigen Berbindung von Kupferoryd und Mangan-

ornd mit Manganornds-Hydrat, und enthält 74,10 Manganornd, 4,8 Kupferornd, 20,10 Wasser, mit einer Benmengung von 1,05 Gpp6, 0,3 Kieselerde, 0,12 Eisenornd nebst Spuren von Kali. Gibt benm Glühen Wasser aus, schmilzt nicht; gibt mit den Flüssen Mangans und Kupferreaction.

Findet fich zu Schlackenwalde in Böhmen.

#### 3. Sippichaft der Binnfalche.

#### 1. Gefchlecht. Binnftein.

Syn. Binnerg.

Ernstallspftem zwens und einachfig. Die Ernstalle find ges wöhnlich quadratische Octaeber, Fig. 13. S. 48, in Combination mit bem ersten quadratischen Prisma, Fig. 160, womit öfters

Fig. 160.

Fig. 161.

Fig. 162.

noch die Flächen des zwenten quabratifden Prismas verbunden find, Fig. 43. G. 151. Der Sabitus ge= wöhnlich ppramidal. Gar oft er= fcheinen Zwillinge; Die Bufammen= fegungefläche parallel einer Abstum= pfungefläche ber Octaeberfanten, Fig. 161. Die Octaederflachen bil= ben daben öftere vifierartig einfprin= gende Wintel, wie es die nebenftes bende Figur zeigt. Die Bufammen= fetung wiederholt fich bisweilen mehrmals, und mitunter find bie Ind viduen fnieformig verbunden, Fig. 162. Die Dberfläche des Grund: octaebers, fo wie bes ftumpferen, welches die Lage ber Ranten bes erfteren bat, oft geftreift parallel ihren beiberfeitigen Combinations= fanten; die Prismenflachen find oft uneben. Theilbarfeit parallel bem quabratifchen Prisma und feinen beiben Diagonalen. H. = 6... 7,0; spec. Gew. = 6,8... 7,0; farbelos und gefärbt; gelblichweiß bis weingelb und hyacinthroth, gewöhnlich aber braun in verschiedenen Nüancen, bis pechschwarz; alle Farben trübe; Demantglanz, in Glas- und Fettglanz geneigt; halb- burchsichtig und undurchsichtig.

Besteht aus Zinnopyd, und enthält im reinsten Zustande 78,67 Zinnmetall und 21,33 Sauerstoff. Gisen = und Mangansopyd, Rieselerde, Thonerde, Tantalopyd verunreinigen diese Zusammensehung mehr oder weniger, doch steigt die Quantität solcher verunreinigender Beymengungen nicht leicht über 5 Procent.

Schmitzt nicht. Mit Soda wird er auf Kohle reduciert. Die tantalhaltigen Zinnsteine werden indessen auf diese Weise sehr schwierig reduciert, dagegen bennahe augenblicklich unter Zusach von etwas Borax.

Die Abanderungen bes Binnfteins finden fich theils croftalliftert in auf= und eingemachsenen, einzelnen oder zu Drufen verfammelten Ernftallen, theils berb und eingesprengt, theils in rund= lichen, nierenformigen ober ftumpfectigen Stucken. Dan unterfcheibet theilbaren fpatigen Binnftein und faferigen Binnftein, ben man auch fornifc Binners und Solgginn nennt. Bu ber erfte Abanderung rechnet man die crpftallifter= ten und berben, blatterigen Bortommniffe, Die man bisweilen auch in nabelformigen Ernstallen antrifft, und in diefer Geftalt Radelginnerg, Reeble=Tin beift. Gie befigen die bochften. Grabe des Glanges, ber Durchfichtigfeit und Meinheit. Dolgginn umfaßt die nierenformigen und fugeligen Stucke mit frummichaliger Bufammenfegung und bufchelformig gartfaferiger Structur, die unreiner find, ein geringeres fpec. Gewicht (6,3 ... 6,4) und eine etwas geringere Barte (5,5 . . . 6) befigen und undurchfichtig find. .

Der Zinnstein findet sich vorzüglich im Granitgebirge auf Gangen und Lagern von unregelmäßiger Beschaffenheit, und auch selbst in die Masse des Gesteins eingemengt. Er ist fast immer von Quarz, Lithon-Glimmer, Apatit, Flußspath, Topas, Wolf-ram und Schörl begleitet. Im Erzgebirge kommt er zu Zinn-wald, Schlackenwalde, Graupen, Ehrenfriedersdorf, Altenberg

und Geper vor, in Cornwall gu Gt. Juft, Gt. Manes, Redruth. Dengance, ferner findet er fich in beträchtlicher Menge auf Banca und Malacca in Oftindien. Man bat ihn auch in Franfreich, Schweden, Gibirien, China, Merico gefunden. Cornwall und Böhmen liefern die ausgezeichnetften einfachen Ernftalle: Gachien bie iconften Zwillingecryftalle. Die Gruben in Cornwall find Die reichften; es werben bort fabrlich über 40,000 Centner Binn erzeugt. Das oftindifche Binn ift bas reinfte. Das Solgginn findet fich in Cornwall und in Mexico im aufgeschwemmten Lande, in angeschwemmten Schuttmaffen, aus benen es, fo mie bas fpathige Binnerg, burch eine Bafcharbeit gewonnen wird. Dan nennt folche Ablagerungen Geifenwerte. Die ergiebigften Geifenwerte befinden fich in Cornwall, ju Dentowan, und beifen bort Stream : Borts, fodann auf Malacca in den Ophisgebirgen. Die in ichieferigen Gefteinen, Gneis, Thonichiefer, eingeschloffenen. ginnführenden Granitmaffen nennt man Stochwerte, ein Name, ber fich auf die Urt des bergmannischen Abbaus berfelben bezieht. Es wird namlich bas gange Geftein, ba es erzhaltig ift, berausgefordert, und dieg geschieht auf die Art, daß man baffelbe eta= gen : ober ftochwerfsweise berausnimmt, mabrend man binreis dend ftarte Pfeiler fteben läßt, die den Ginfturg der gemachten Beitung verhindern. Gind die Pfeiler aber ju fcmach, fo bricht bas Bange ein, wodurch oftmals eine vom Tage niedergebenbe Bertiefung gebildet wird, auf deren Grund bie Erummer ber bereingebrochenen Daffen liegen, und bie man eine Dinge beift. Golde fieht man ben ben Binngruben von Altenberg in Sachfen, Schlackenwald in Bohmen und Cardage in Cornwall. Un erfterem Orte hat man Schachte burch die Schuttmaffe niedergetrieben, und vermittelft biefer bie ergreichen Stucke berausgeforbert.

Der Zinnstein ift das einzige Erz, aus welchem das Zinn, das so bochft nutliche Metall, im Großen dargestellt wird.

#### 2. Gefchlecht. Rutil.

Ernstallspstem zwey= und einachsig. Die Ernstalle find diesfelben, welche benm Binnstein angeführt worden find, mit dem einzigen Unterschiede, daß ihr Habitus, durch das Borberrschen ber Prismenflächen, stets saulenartig ift. Auch die porfommenden

Zwillinge sind nach demselben Gesete, wie beym Zinnstein, gebildet, und vermöge der prismatischen Gestalt der Individuen
oftmals von knieförmiger Gestatt, wie solche Fig. 162 darstellt.
Sehr bemerkenswerth ist diese Hombomorphie der Ernstalle des
Rutils und jener des Zinnsteins. Manchmal sind viele nadelund haarförmige Ernstalle nach demselben Gesete der Zwillingsbildung verbunden, und sehen alsdann nehartige oder gegitterte
Gewebe zusammen, für welche Saufsure früher den Namen
Sagenit aufgestellt hatte. Theilbarkeit nach den Prismenstächen
und seinen beiden Diagonalen.

D. = 6,0 . . . 6,5; spec. Gew. = 4,1 . . . 4,3; röthlichsbraun, blut =, hpacintroth bis gelblichbraun; Strich lichtbraun; Demantglanz, metalkähnlicher; durchscheinend bis undurchsichtig. Besteht aus Titansäure, und enthält im reinsten Zustande 66,07 Titanmetall und 33,93 Sauerstoff. Der Gehalt an Eisen, Mangan, Kieselerbe, Thonerde, der sich in vielen Eremplaren findet, ist zufällig und als eine Beymengung zu betrachten. Schmilzt nicht für sich, löst sich schwer in Phosphorsalz auf, und gibt im Orydationsseuer dem Glase Hyacinthsarbe; in der Reductionsssamme verschwindet diese unter Zinnzusah, und die Kugel wird ben der Abkühlung violblau. Auf Platinblech zeigen viele Absänderungen, mit Soda geschmolzen, Manganreaction.

Findet sich vorzüglich im Grundgebirge, theils crystallistert und öfters in seinen Nadeln, theils derb und eingesprengt, auf Gängen, Lagern und selbst in Gesteine eingemengt. Schöne Erpstalle kommen vor am Bacher und auf der Saualpe in Stepermark, zu Schöllkrippen ben Alschaffenburg, zu Psitsch und Lisenz in Tyrol, zu Rosenau in Ungarn. In losen Ernstallen sindet man ihn häusig zu St. Drieur in Frankreich. In großer Menge in Gneis eingewachsen, und in den daraus entstandenen Grussmassen kommt er in der Nähe von Freyberg vor. Am Gottshardt trifft man ihn öfters in kleinen Ernstallen auf Eisenglanz. Weitere Fundorte sind Arendal, Killin in Schottland, das Chamounthal.

Man benuft ben Rutil in der Porzellanmaleren zur Bers vorbringung einer fehr fconen gelben Farbe.

#### 3. Gefdlecht. Detaebrit.

#### Spn. Anatas.

Ernstallspstem zwey= und einachsig. Grundgestalt ein spisses quadratisches Octaëder, vergl. Fig. 13. S. 48, womit oft eine horizontale Endstäche verbunden ist, zuweilen auch ein stumpferes oder ein spiseres Octaëder. Der habitus der Ernstalle ist, vermöge der immer vorwaltenden Flächen des spisen Grundoctaëders, durchaus pyramidal. Die Oberfläche desselben ist oft horizontal gestreift. Theilbarkeit nach seinen Flächen höchst vollstommen, nach der Endstäche unvollkommen.

D. = 5,5 . . . 6,0; spec. Gew. = 3,82; Farbe braun und blau, nelkenbraun ins Gelblich und Röthlichbraune, himmel und indigblau; Demantglanz, metallähnlicher; halbdurchsichtig bis undurchsichtig. Besteht aus Titanfäure, wie der Rutil, und bietet daher ein interessantes Bezipiel von Dimorphismus dar. Schmitzt für sich nicht, löst sich sehr schwer im Phosphorsalz auf, und gibt damit ein im Orydationsseuer farbeloses Glas, das im Reductionsseuer violblau wird.

Findet fich selten, und in einzelnen aufgewachsenen Erystallen vorzüglich zu Disans im Dauphine, in Begleitung von Bergscrystall, Spidot, Axinit und Adular. Man bat ihn auch in Normwegen, Cornwall, Graubundten gefunden, und in Körnern in neuerer Zeit im demantführenden Sande Brasiliens.

## 4. Geschlecht. Uranpecherz.

Bur Zeit nur berb bekannt, in nierenförmigen Stücken und eingesprengt. Theilbarkeit nicht bevbachtet; dagegen frummschalige, der nierenförmigen Gestalt entsprechende Zusammensehung. D. = 5,5; spec. Gew. = 6,3 . . . 6,5; schwarz, graulichz, pechund rabenschwarz; Strich grünlichschwarz; metallähnlicher Fettzglanz; undurchsichtig. Besteht aus Uranoppdul, und enthält 96,45 Uranmetall und 3,55 Sauerstoff. Gewöhnlich ist ihm etwas Kieselerde bengemengt, auch Eisen und Blen, mitunter auch Kupfer, Kobalt, Zink, Arsenik, Selen. Schmilzt für sich nicht, färbt aber in der Zange die äußere Flamme grün; gibt

mit Borax und Phosphorsalz im Oppdationsfeuer ein gelbes, im Reductionsfeuer ein grünes Glas. Löslich in Salz= und Salz petersaure.

Findet fich auf Binn= und Silbergangen im Grundgebirge ju Johanngeorgenstadt, Annaberg, Schneeberg, Marienberg, Foachimethal und zu Redruth in Cornwall.

#### 4. Sippichaft der Untimontalche.

1. Gefdlecht. Beifantimonerg.

Syn. Untimonbluthe, Beiffpiegglagerg.

Erpstallspstem ein: und einachstg. Die Erpstalle sind vertiscale rhombische Prismen, gewöhnlich in Combination mit der zwepten Seitenstäche b und dem an den Enden liegenden horizontalen Prisma f, Fig. 104. S. 238, und damit kommen öfters noch die Flächen eines rhombischen Octaseders vor, welche mit den Flächen f eine Zuspistung an den Enden bilden. Durch Borsherrschen der Flächen b sind die Gestalten meistens sehr dunn und taselartig. Biele solche taselartige, sehr dunne Individuen sind gewöhnlich parallel b verwachsen, und die dadurch gebildeten zusammengesesten Gestalten alsdann sehr leicht und vollkommen spaltbar nach b. Theilbarkeit der einzelnen Individuen sehr vollskommen parallel den Flächen des rhombischen Prismas.

H. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 5,5 ... 5,6; farbelos, auch graulich-, gelblichweiß und aschgrau durch Berunreinigung; Perlmutterglanz auf b, Demantglanz auf f; halbdurchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus Antimonoppd und enthält 84,32 Antimonmetall und 15,68 Sauerstoff. Leicht flüssig, und wird auf Rohle leicht reduciert; flüchtig; kann im Kölbchen leicht sublimiert und von einer Stelle zur anderen getrieben werden. Defters durch Rieselerde und Eisen verunreiniget.

Findet fich felten in einzelnen, gewöhnlich in nach beschries bener Art zusammengesetten Ernstallen, die meist die Feinheit ber Nadeln haben, und buschels, staudens und garbenförmig gruppiert find. Mitunter auch berb, mit stängeliger oder förnis ger Zusammensetzung. Sein Bortommen ziemlich an dasjenige anderer Antimonerze gebunden, woraus es vermittelst einer eigensthümlichen Zersethung scheint entstanden zu seyn. Zu Bräunsdorf in Sachsen kommen vorzüglich einfache Ernstalle vor, zusammens gesehte Abanderungen zu Przibram in Böhmen, Allemont im Dauphiné, Wolfach im Schwarzwalde, Malaczka in Ungarn.

#### 2. Gefdlecht. Beifarfeniterg.

#### Gyn. Arfenitbluthe.

Erystallspstem regulär. Die Erystalle sind reguläre Octaëder, meistens nach einer seiner Achsen verlängert. Theilbarkeit octaës drisch. D. = 3,0; spec. Gew. = 3,6 ... 3,7; farbelos, auch röthlich, gelblich, graulich, durch Berunreinigung; Fettglanz, demantartiger; durchsichtig bis durchscheinend; Geschmack süßlich und herb. Erscheint gewöhnlich in stängeligen oder faserigen Aggregaten, auch als erdige Eruste, traubig, nierenförmig, statactitisch. Das Gesüge der Aggregate sternförmig und strahlig; damit ist seidenartiger Glanz verbunden. Besteht aus arsenichter Säure, und enthält 75,82 Arsenismetall und 24,18 Sauerstoff. Verdampst, auf Koble erhist, unter Entwickelung eines widerwärtigen Knoblauchgeruchs. In Wasser löslich. In der offenen Röhre bis zum Glühen erhist erweicht und sublimiert es sich als ein weises Pulver.

Diese höchst giftige Mineralsubstanz kommt auf Arsenikund Robalterzgängen vor, ist ein secundares Erzeugniß, und findet sich zu Andreasberg, Joachimsthal, Biber, Kanick und einigen andern Orten.

#### 5. Sippichaft der Rupferfalche.

#### 1. Gefchlecht. Rothtupfererg.

Ernstallspstem regulär. Die Ernstalle find reguläre Octaeber, Rautendodecaeder, Bürfel und Combinationen diefer Gestalten. Theilbarteit octaedrisch. Die Oberfläche ber Ernstalle gewöhnlich glatt und glänzend.

D. = 3,5 . . . 4,0; spec. Gew. = 5,7 . . . 6,0; cochenills roth ins Graue und Braune ziehend; Strich brauntichroth; Des mantglang, metallähnlicher; halbburchsichtig bis durchscheinend in

Splittern. Besteht aus Aupferorndul, und enthält 88,78 Rupfer und 11,22 Sauerstoff. Schmilzt zur schwarzen Augel und wird ben starkem Feuer auf Roble zu Metall reduciert. Löst sich leicht in Borap und Phosphorsalz, färbt die Gläser grün; im Reductionsfeuer werden sie, zumal ben Zinnzusah, farbelos und unter der Abfühlung kreberoth. Auch löstich in Salpetersäure und Ammoniak.

Man unterscheidet blätteriges, haarförmiges und dichtes Rothkupfererz. Das erste begreift die crystallisterten Abanderungen, mit Ausnahme der haarförmigen Ernstalle, so wie die derben, theilbaren. Das andere, das haarförmige Rothstupfererz, besteht aus sehr zarten, haarförmigen Ernstallen, welche theils nehförmig über einander, theils verworren durch einander liegen. Das dritte endlich, das dichte Rothkupfererz, umfast die Abänderungen, bey welchen die Theilbarkeit ganz undeutlich oder gar nicht wahrzunehmen ist.

Die schönsten Erystalle kommen in den Aupfergruben in Cornwall vor, im Temeswarer Bannat, zumal ben Woldava, sodann zu Känsersteimel im Westerwald, zu Chessy ben Lyon und in Sibis rien, in Begleitung von derben, blätterigen und dichten Abändes rungen. Das haarförmige Rothkupfererz ist früher ausgezeichnet schön auf der nun seit Jahren aufgelassenen Grube am Birnes berg ben Rheinbreitenbach vorgekommen. Es enthält Spuren von Selen. In weniger ausgezeichneten Abänderungen kommt das Rothkupfererz noch an manchen anderen Orten vor, am Harz, in Sachsen, in Nordamerica, Chili und Peru.

Was man Ziegelerz nennt, ist ein Gemenge von pulvez rigem Rothkupfererz und Eisenocker. Es ist ziegelroth und röthz lichbraun, zerreiblich, derb, eingesprengt, als Anslug und Ueberz zug. Findet sich auf vielen Kupfergruben mit anderen Kupferz erzen, und zumal mit Kupferkies.

#### 2. Befdlecht. Rupferichmarge.

Schwarze ober braune, pulverige Substanz; matt, abfarbend, undurchsichtig. Besteht aus Rupferornd, welchem immer in ab- weichenden Berhältniffen Eisenornd und Manganvryd bengemengt find. Enthält im reinen Buftand 80 Kupfer- und 20 Sauerstoff.

Gibt mit Borax und Phosphorsalz Rupferreaction, und überdieß noch diejenige ber Benmengung.

Findet fich auf vielen Rupferlagerstätten am Barg, in Thus ringen, Sachsen, Ungarn, Cornwall, Sibirien u. f. w.

#### 3. Gefdlecht. Rothzinferg.

Erystallspstem nicht genau bestimmt. Derbe Massen, theile bar nach den Flächen eines Prisma von ungefähr 120°, und nach dessen kurzer Diagonale; auch eingesprengt. H. = 4,0 ... 4,5; spec. Gew. = 5,4; ... 5,5; roth, morgenroth ins Ziegelund Blutrothe. Strich oraniengelb; Demantglanz; an den Kanzten durchscheinend bis undurchsichtig. Besteht aus einer Berzbindung von Zinkoryd mit Manganorydul, und enthält 88 Zinkzoryd und 12 Manganoryd. Schmilzt für sich nicht; mit Soda gibt es auf Kohle Zinkrauch, auf Platinblech die grüne Manzganreaction.

Findet fich in Nordamerica, in New-Yersen, bei Franklin, oft begleitet von Franklinit.

#### 6. Sippidaft der Oder.

#### 1. Gefchlecht. Molybbanoder.

Erdig, zerreiblich, zitrongelb, ins Oraniengelbe geneigt; uns durchsichtig; derb, eingesprengt und als Anslug. Besteht aus Molybdänsäure, und enthält im reinen Zustande 66,6 Molybdänsmetall und 33,4 Sauerstoff. Schmilzt auf Kohle und wird von ihr eingesogen; ben gutem Feuer wird etwas Metall reduciert, welches durch Pulvern und Schlämmen der Kohle als metallissches graues Pulver aus ihr erhalten werden kann. Löst sich in Phosphorsalz; die Kugel ist grün, wird in der Reductionsssamme undurchsichtig, schwarz oder blau, ben der Abkühlung aber durchsichtig und schön grün.

Findet fich am Bispberg in Delarne, ju Linnas in Sma- land, auch in Schottland und Sibirien.

#### 2. Gefdlecht. Bolframoder.

Erbig, zerreiblich und weich; gelb; undurchsichtig; matt; derb und als Ueberzug. Befteht aus Wolframfaure, welche im reinen

Bustande 80 Bolframmetall und 20 Sauerstoff enthält. Bird im Reductionsfeuer schwarz, schmilzt aber nicht. Bird vom Phosphorsalz in der Orndationsstamme zu einem farbelosen oder gelblichen Glase aufgelöst, das im Reductionsfeuer schön blau wird. Ben Gegenwart von Eisen aber wird die Kugel blutroth.

Burde 1823 ben huntington in Nordamerica auf einem Quarzgange in Begleitung von Bolfram und Tungstein gefunden.

#### 3. Gefchlecht. Untimonoder.

#### Syn. Spießglanzoder.

Derb, eingesprengt und als Anflug; strohgelb ins Graue verlaufend; undurchsichtig; matt oder etwas schimmernd. H. = 4,5...5,0; spec. Gew. = 3,7...3,8. Besteht aus wasserphaltiger, antimonichter Säure, und enthält 80,13 Antimonmetall und 19,87 Sauerstoff. Gibt in Kölbchen Wasser aus, auf Kohle einen geringen Antimonbeschlag, und wird mit Soda zu metallisschem Antimon reduciert.

Findet fich mit Graufpiegglangerg, aus bem er entftanderi ift, in Sachfen, am Darg, im Schwarzwald, in Ungarn u.f. w.

#### 4. Geschlecht. Uranocter.

Bitron= und oraniengelbe, erdige Substanz, weich und zerreiblich; schimmernd oder matt; undurchsichtig; berb, bisweilen klein nierenförmig; auch eingesprengt, als Ausblühung und Beschlag. Besteht aus wasserhaltigem Uranoppd, dem hin und wieber etwas Eisen, Kalk und Kupfer bengemengt ift. Gibt benm Glühen Wasser aus, und verwandelt sich in Uranoppdul. Mit Boray und Phosphorsalz gibt er in der äußeren Flamme ein gelbes Glas, welches in der Reductionsstamme grün wird.

Findet sich mit Uranpecherz, aus dessen höherer Oppdation er hervorgeht, zu Johanngeorgenstadt und Joachimsthal im Erz= gebirge.

#### 5. Befchlecht. Chromoder.

Gras und apfelgrune, weiche und zerreibliche, erdige Gubs stanz; schimmernd oder matt; durchscheinend bis undurchsichtig;

als Ueberzug und eingesprengt. Besteht aus Ehromoryd, und enthält im reinen Zustande 70,11 Chrommetall und 29,89 Sauersstoff. Löst sich in Borax und Phosphorsalz auf, und färbt die Gläser smaragdgrün. Findet sich auf und mit Chromeisenstein auf der Insel Unst, wo es öfters in Mandeln und in Höhlungen des Chromeisenerzes liegt.

#### 6. Gefchlecht. Bismuthoder.

Strohgelbe, weiche und erdige Substanz von 4,3 spec. Gew.; weich, undurchsichtig; schimmernd oder matt; derb und als Ueberzug. Besteht aus Wismuthoryd, enthält zufällige Beymengungen, und im reinen Zustande 89,27 Wismuthmetall und 10,13 Sauerstoff. Wird auf Kohle schwer zu Metall reduciert. Findet sich mit gediegenem Wismuth, auf und an demselben sigend, zu Aunaberg, Schneeberg, Joachimsthal im Erzgebirge, auch in Schweden und Norwegen.

#### 7. Geichlecht. Robaltoder.

#### Syn, Erbfobald.

Erdige, schwarze, graue; braune, ins Gelbe verlaufende Subsstanz; weich und zerreiblich; matt; undurchsichtig; kugelig, trausbig, auch derb, eingesprengt, als Ueberzug und Anslug. Besteht aus Robaltoryd, welchem in sehr abweichenden Quantitäten bald Manganoryd, Eisenoryd, Arsenik, erdige Theile beygemengt sind. Gibt beym Glühen auf Kohle Arsenikdampse aus, und färbt die Flüsse smalteblau. Ist das Product der Zersehung einiger Kosbalterze, namentlich des Speiskobalts, womit er auch gewöhnlich porkommt.

Findet sich ausgezeichnet zu Saalfelb in Thüringen und auf den Gruben St. Anton und Sophie im Schwarzwalde, auch zu Biber und Riegelsdorf in hessen und an einigen andern Orten. Wird zur Smaltefabrication benutt.

#### 8. Gefchlecht. Mennige.

Scharlach = und morgenroth; weich und zerreiblich; spec. Gew. = 4,6; undurchsichtig; schwach glänzend oder matt; hangt etwas an der Junge; erdig; derb, eingesprengt und als Auflug.

Besteht aus Bleyhypervrydul, und enthält 90 metallisches Bley und 10 Sauerstoff. Wird beym Glühen auf Kohle mit Brausen reduciert; durch Salpetersäure schnell gebräunt unter Bildung von braunem Hyperoryd. In erhister Aestali-Lauge auslöslich. Fundorte: Briton in Westphalen, Bleyalf in der Gifel, Insel Anglesea, Schlangenberg in Sibirien, auch soll sie auf der Bleyerzlagerstätte Hausbaden ben Badenweiler vorgekommen seyn.

An den Bulcanen Popocatepetl und Iztacituatl in Mexico hat man große Massen von Blepoxyd in einem Bache gefunsten, welche vollsommen mit dem unter dem Namen Glätte bestannten, fünstlich auf Treibheerden erzeugten Blepoxyd übereinstimmen. Das Borkommen ist zwar noch nicht genau ausgesmittelt worden, doch darf man annehmen, daß jene Feuerberge Blepoxyd=Werkstätten einschließen.

#### II. Ordnung. Gefäuerte Erze.

Erzfalche mit Gauren verbunden. Salinifche Erge.

# 1. Sippschaft. Salinische Eisenerze. Geschlecht. Spatheisenstein. Spn. Eisensvath.

Ernstallspstem brey und einachsig, hemisdrisch. Die Erystalle sind in der Regel Rhombosder, mit dem Endkantenwinkel von 107°. Mit dieser Grundgestalt kommt bisweilen verbunden vor: eine horizontale Endstäche o (ähnlich Fig. 92. S. 229), oder das erste oder zwehte sechsseitige Prisma g (ähnlich Fig. 94. S. 229), in welcher Combination aber die Prismenstächen immer sehr klein sind. Defters kommt auch eine Combination des Grundrhombosders r mit einem stumpferen Rhombosder  $\frac{r}{2}$  vor (Fig. 92. S. 229), so wie eine Combination mit einem spisseren Rhombosder 2r. Der Habitus der Erystalle ist immer entweder rhombosdrisch, oder linsenartig. Die Flächen von r sind bäusig sattelartig, die Fläche c sphärisch gekrümmt; die Prismenstächen meist rauh.

Theilbarteit volltommen nach den Klachen des Grundrhom: boeders. S. = 3,4 ... 4,5; fpec. Gew. = 3,6 ... 3,9; gelb= lichgrau, ine Gelbe und Braune in Folge einer oberflächlichen Berfetung; Glasglang, öftere perlmutterartig; durchicheinend bis undurchfichtig ben duntler Farbung. Beftebt aus einfach-foblen= faurem Gifenorybul, und enthalt in reinem Buftande 61,4 Gifen= orndul, 38,6 Roblenfaure. Gewöhnlich enthalt er aber noch an= bere mit Gifenorndul isomorphe Bafen mit Roblenfaure verbun= den, wie namentlich fohlensaures Manganorydul, und zwar bis au 40 Procent, ferner etwas toblenfaure Bittererde und Ralf: erde. Ben feiner an der Oberfläche beginnenden Berfetung verwandelt fich das Orndul des Gifens in Orndhydrat, ebenfo das Orydul des Mangans. Daben wird alsdann die Farbe dunkel, und das Erg findet fich öftere völlig in eine Brauneifenftein= maffe umgewandelt, woben die Ernstallform nicht felten gut er= thaten, und der Mangangehalt als Bad ausgeschieden wird. Berkniftert ftart benm Gluben, wird fcmarz unter Benbehaltung feines Glanges, und nach bem Glüben fart von Magnet gezogen. Gein Pulver löst fich in Gauren mit Braufen auf.

Erscheint theils deutlich crystallisiert, die Ernstalle selten einzeln, meist treppenförmig oder in Drusen zusammensgewachsen, und mitunter viele Individuen zu einem einzigen kugeligen Aggregate verbunden; theils in körnigen, derben Aggregaten mit ausgezeichneter Theilbarkeit, und einer bisweilen zwillingsartigen Zusammensehung nach den Flächen des stumpseren Rhomboëders — r.

Findet sich vorzüglich im Grund= und Uebergangsgebirge, auf Gängen und Lagern, die öfters eine bedeutende Ausdehnung besihen, und als ansehnliche Stöcke auftreten. Die schönsten Ernstalle kommen von Neudorf im Anhalt-Bernburgischen, von Altenberg und Shrenfriedersdorf im Erzgebirge und von Tännig ben Lobenstein im Boigtlande. In Stepermark und Kärnthen kommt er in großen Lagermassen vor — Eisenerz, Hüttenberg, — ebenso ben Schmalkalden; in Siegen; Nassau, am Harz, bricht er auf Gängen ein.

Der Spharofiderit ift ein Spatheisenstein von fugeliger, traubiger, nierenformiger Gestalt, mit icuppig-ftrabliger Busammensethung und einer Andeutung von schafiger. Die Zusammensfehung gibt sich durch den auseinanderlaufend strahligen Bruch zu erkennen. Nähert sich der normalen Zusammensehung am meisten, indem er die kleinste Menge isomorpher Basen neben dem Eisenorydul enthält. Der Steinheimer besteht aus: Eisensophul 59,63, Kohlenfäure 38,03, Manganoryd 1,89, Kalterde 0,20, Bittererde 0,14

Rommt in Sohlungen des Bafalts und Dolerits vor, ju Steinheim ben hanau, am Dransberg ben Göttingen, ju Bodenmais im Fichtelgebirge, zu Dabelschwerdt in der Grafichaft Glas.

Der thonige Sphärosiderit ist eine durch Thonbenmens gung verunreinigte dichte Spatheiseustein-Masse, welche in kugelisgen und nierenförmigen Stücken, die innen oftmals zerborsten sind, vorzüglich im Steinkohlengebirge vorkommt, und in den die Kohlen begleiteuden Schiefern liegt. Auch hat man ibn in der Liass und Jurabildung gefunden. Das Aussehen ift erdig, die Farbe gelb und braun; er braust mit Säuren auf, und töst sich darinn mit hinterlassung eines thonigen Rücksandes. Findet sich vorzüglich im Steinkohlengebirge Englands, Belgiens, Schlessens und ben Carlshütte im Braunschweigischen.

Der Spatheisenstein ist in seinen verschiedenen Abanderungen ein ganz vortreffliches, leichtflussiges Eisenerz, aus welchem geschäfte Eisen: und Stahlsorten dargestellt werden, namentlich in Stepermark, im Siegener Land und ben Schmalkalden. Der thonige Sphärosiderit ist gas wichtigste Eisenerz Englands. Die deutschen Berg: und Hüttenleute heißen den Spatheisenstein auch Stahlstein, Fling.

In der Grube von Poullavuen in ter Bretagne hat man eine vollkommen wie Spatheisenstein zusammengesetzte Mineralssubstanz gefunden, welche in octasbrischen Ernstallen vorkommt, die dem eine und einachsigen Ernstallspsteme angehören, und eine Theilbarkeit nach einem geraden rhombischen Prisma von 108° 26' bestigen. Man hat diese Substanz Junckerit genannt. Sie ist von großem Interese, da sie und zu erkennen gibt, daß das kohlensaure Eisenoppdul, wie der kohlensaure Kalk, in zwen, zu verschiedenen Ernstallspstemen gehörenden, Gestalten crystallisiert, und neben der rhombosedrischen Form sich also auch

noch in einer andern Form findet, die mit der des Arragonits übereinkommt.

gu ertennend Rabert fich bern normalen Zustenimenfehung onm

#### 

Erpstallspstem ein und einachsig. Die Erpstalle sind Combinationen der Flächen des Grundoctaëders mit den Flächen eines geraden rhombischen Prismas g (ähnlich Fig. 64. S. 168.), wozu oft noch die Flächen getreten, welche die scharfen Seiztenkanten von g zuschärfen (Fig. 49. S. 155.). Auch kommt bisweilen eine gerade Endstäche vor und ein horizontales Prisma, welches die Lage der stumpfen Octasderkanten hat. Der Habitus der Ernstalle ist lang säulenartig, zuweilen bennache nadelssörmig. Die Oberstäche der verticalen Prismen start vertical gestreift; die Octasder und horizontalen Prismenstächen parallel ihren Combinationskanten. Theilbarkeit nach den Diagonalen des Prismas g, unvollkommen.

D. = 5,5 ... 6,0; spec. Gew. = 3,9 ... 4,2; braun und schwarz; Strich ebenso; Metallglanz, unvollkommener; undurchssichtig. Besteht aus einfachtieselsaurem Eisenorydul, verbunden mit etwas kieselsaurem Kalk, wobey Manganorydul gewöhnlich einen kleinen Theil von Eisenorydul ersett. Enthält 52,54 Eisensprydul, 1,58 Manganorydul, 13,78 Kalkerde, 29,28 Kieselerde, und schließt etwas mechanisch eingeschlossenes Wasser ein, das er ben gelinder Erhitzung ausgibt, ohne sein Ansehen zu verändern. Schmilzt auf Kohle im Reductionsseuer zu einer schwarzen Kugel die vom Magnet gezogen wird. Bildet gepulvert mit Salzsäure eine Gallerte.

Findet sich vorzüglich auf der Insel Elba, Ilva der Alten, theils in Erpstallen, die selten einzeln eingewachsen, gewöhnlich zu Buscheln und Drusen verbunden sind, theils derb in stängezliger oder körniger Zusammensehung, in Begleitung von Augit, lagerweise in Talkschiefer ben Rio la Marino; auch ben Steen in Norwegen auf einem Eisenerzlager, ferner zu Ischorla ben Schneeberg, zu Aupferberg in Schlessen, in Ungarn, Sibirien und Nordamerica.

Deene allg. Vainra. 1

# 3. Geschlecht. Disingeritzung ned und bereiten und ned

Bur Zeit nur berb vorgekommen; nach einen Richtung theilsbar; bisweilen schafig. D. = 3, ungefähr; zerbrechlich (thraulos); spec. Gew. = 3,0 ... 3,1; bräunlich und bläulichschwarz; Strich bräunlichgelb; Glanz fettartig; undurchsichtig. Besteht aus wasserhaltigem, kieselsaurem Eisenorydul, und enthält 36,3 Kieseletebe, 44,39 Eisenprydul, 20,70 Wasser. Weiter barinn gefundene Bestandtheile sind als unwesentliche Beymengungen zu betrachten. Wird nach dem Glüben vom Magnet gezogen. Findet sich zu Riddarhyttan in Schweden und zu Bobenmais in Bapern.

Mit diesem Mineralgeschlecht stimmen weiter überein der Siderpichisolith von Conghonas do Campo in Brasilien, der Gillingit von der Gillinge-Eisengrube in Södermantand, der Chloraphäit pon der Jusel Rum und von Island, und ganz nabe steht demselben auch der Champisit von Champisson in Balais, der auf der Dütte zu Ardon 43 Procent Robseisen liefert.

Man muß biegu endlich auch noch gemiffe Bobnerge rechnen, welche eine concentrisch-ichalige Bufammenfehung baben, aus einer chemischen Berbindung von Gifenorydul und Riefelerbe bestehen und gepulvert mit Galgiaure eine Gallerte bilden. Golde Bobnerge fommen porzüglich im Gebiet bes Jura vor, gehoren gu ben oberften Bilbungen beffelben, und find oft von veften Schichten überlagert. 2016 Reprafentant berfelben fann bas Canderer Bobnerg angeführt werden, welches eine fomutig plivengrune, ins Gelbe und Braune verlaufende Farbe, im Durchichnitt ein fpec. Gew. von 3,0 bat, und ausgezeichnet concentrifch-ichalige Rugeln von gemobnlich 1 bis 3 Linien Durchmeffer bilbet. Es befteht aus 62,44 Gifenorydul, 21,66 Riefel= erde, 7,14 Baffer und 3,9 Thonerde. Un bunnen Ranten fdmilgt es gur fdwargen magnetifden Schlacte. Alebnliche Bobns erze, die man durch den Namen Riefeleifeners auszeichnen tann, finden fich auch im Juragebiete der Cantone Schaffbaus fen, Bafel und Solotburn, und im Departement de la baute

Saone. Sie gehören zu den vorzüglichsten Eisenerzen, und mers ben fehr vortheilhaft verhüttet. Ichaland . . .

#### Buc Beit untille and efchtechtem Eronftedtitum ibe ung

Ernstallspftem brens und einachfig. Die Ernstalle find kleine seches und zwölfseitige Prismen, mit verticaler Streifung, öfters nadelförmig, selten einzeln, gewöhnlich gruppiert oder an einans der gewachsen; auch in berben Stücken von stängeliger oder faseriger Jusammensenung, nierenförmig und eingesprengt. Theilbarkeit parallet der Endstäche vollkommen, parallet den Seitensstächen unvollkommen.

H. = 2,5; spec. Gew. = 3,3; Glasglanz; durchscheinend in sehr dunnen Blättchen mit dunkelgrüner Farbe; schwarz ins Braune; Strich dunkellauchgrün; in dunnen Blättchen etwas elastisch biegsam. Bestett aus wasserbaltigem, balb-kieselsaurem Eisenoryd, verbunden mit einfach-kieselsaurem Manganorydut und Bittererde, und enthält 58,85 Eisenoryd, 22,45 Kieselerde, 2,88 Manganorydul, 5,0 Bittererde und 10,7 Basser. Bläck sich vor dem Löthrohr auf, ohne zu schwelzen. Bildet mit Salzsfäure eine Gallerte. Findet sich zu Przibram in Böhmen und ben Bheal-Maudlin in Cornwall in Begleitung von Kalfspath, Schweselkieß und Spatheisenstein.

#### anodid arolla's. Gefdbedit.approsmalita dan

Ernstallpstem bren- und einachfig. Die Ernstalle find fectefeitige Prismen, bisweilen in Berbindung mit einem Beragonbobecaeber. Theilbarteit parallel ber horizontalen Endfläche volltommen; weniger volltommen parallel ben Prismenflachen.

Hor vollkommenen Theilungsfläche Perlmutterglanz, leberbraun, ins Gelbe, Graue und Grüne ziehend; Strich etwas lichterz durchscheinend an den Kanten bis undurchsichtig. Besteht aus Eisenchlorid, verbunden mit Eisenorphhydrat und einen Bistlicat von Eisen= und Manganorphul, und enthält Chlvreisen 14,09, Eisenorphul 21,81, Manganorphul 21,14, Kieseterde 35,85, Wasser 5,89 und eine Behmengung von Kalk. Gibt im Kölbschen Wasser, hernach ein Sublimat von Chlvreisen. Schmilzt

ju einer magnetischen Rugel, und ertheilt, mit Phosphorfalz und Aupferoryd zusammengeschmolzen, der Löthrohrffamme porübergehend eine blaue Färbung.

Sindet fich auf Eisensteinlagern mit hornblende und Raltfpath ju Philippstadt in Nordmarken und auf Gruben in NyaRopparberge-Rirchspiel, in Westmanland in Schweden.

## mi danita neglesiel ein netold at loung dit etenge en

Ju Zeit nur derb oder in Afterennstallen nach Augitsormen. D. = 1,0 . . . 2,0; spec. Gew. = 2,5 . . . 2,8; seladongrün, bisweilen sins Schwärzlich und Olivengrüne verlausend; matt; undurchsichtig; erdig; fühlt sich etwas fettig an; hängt schwach an der Zunge. Besteht aus wasserbaltigem, kieselsaurem Eisensorpdul, verbunden mit kieselsaurem Kali, und enthält 28 Eisensorpdul, 53 Kieselerde, 10 Kali, 2 Bittererde und 6 Wasser. Gibt beym Erhisen das Wasser aus, und schwilzt etwas schwer zu einem schwarzen magnetischen Glase.

Findet sich oft in kleiner Quantität in Mandelsteinen, die Wandungen der Blasenräume überkleidend, bisweilen die Höhe lungen selbst aussillend. Die schönen Aftercrystalle finden sich am Monte Bufaure ben Bigo im Fassathat; in größerer Menge kommt die Grünerde am Monte Baldo ben Roveredo vor, auf der Pianeti-Alp, in einem Basalt-Tuff in kleinen Gängen von einigen Zollen Mächtigkeit. Sie wird hier angebaut und unter dem Namen Beroneser Grüne als Farbenmaterial in den Handel gebracht, Der Grünerde ähnliche Korner kommen als Einmengung in mehreren Gesteinen des Secundärs und Tertiärzgebirges vor, namentlich in der Kreides und Grobkalkbildung.

# 7. Geschlecht. Krokydvlith. Budlings filmet

Derb, von faseriger Zusammensehung oder dicht; lavendels und indigblau; h. = 4,0; spec. Gew. = 3,2; seidenglangend die Fasern, matt die dichte Masse; durchscheinend in garten Fassern, undurchsichtig in zusammengesehten Stücken; dunne Faserbundel sind clastisch biegsam; große Tenacität. Besteht aus einem wasserhaltigen Bistlicat von Gisenorydul, verbunden mit

einem Quadristlicat von Natron und Bittererde, und enthält 50,81 ... 51,64 Kieselerde, 33,88 ... 34,38 Eisenorydul, 7,03 ... 7,11 Natron, 4,0 ... 5,58 Wasser, 2,32 ... 2,64 Bittererde, nebst etwas Manganoryd und Kalkerde. Schmitzt sehr leicht, schon in der Flamme einer Weingeistlampe, mit starkem Unsichwellen zum schwarzen magnetischen Glase.

Findet sich sowohl im dichten als saserigen Zustande im Thonschiefer : und Spenitgebirge am Oranje-River am Cap; eine grobsaserige Abanderung kommt mit Tikaneisen zwischen Feldspath eingewachsen im Spenit zu Stavern im südlichen Norzwegen vor, und eine zwischen der dichten und saserigen Abanderung liegende, unvollkommen und durch einander laufend sasserige Abanderung, sindet sich auf Grönland. Auch gehört zu diesem Geschlecht der faserige Siderit von Golling, unsern Salzburg. Der Name Krokydolit ist von krokys, floctige Bolle, hergeleitet, und bezieht sich auf die außerordentliche Zertheilbarz keit in die seinsten Fäden.

## Bandungen der Baton & Giefchlecht, Rakoren.

Erpstallinische Masse aus sehr feinen, nadelförmigen Erpstallen zusammengeseht, die rosen- und sternförmig gruppiert sind; weich; spec. Gew. = 3,38, gelb, zitron-, wachs- und vetergelb, ins Bräuntichrothe; Glasglanz, bisweiten auch matt. Besteht aus einer wasserhaltigen Verbindung von phosphorsaurem Eisenvyd, verbunden mit Sulphaten von Eisen, Thon- und Bittererde, und enthält Eisenvyd 36,83, Phosphorsaure 9,20, Thon- erde 11,29, Bittererde 7,58, Schweselsaure 11,29, Basser 18,98 nebst etwas Kieselerde und Zinkopyd. Verknistert in der Hise, schmilzt in starkem Feuer zur magnetischen Masse.

Findet sich auf der Eisengrube Berbeck in der böhmischen Grasichaft Zbirow, auf Klüften und in höhlungen von Braunseisenstein, und hat seinen Namen von dem Griechischen kakos, schlecht, bose, und xenos, Gast, erhalten, mit Beziehung auf bie schlechten Eigenschaften, welches dieses phosphorsaurehaltige Mineral dem Eisen ertheilt, welches aus Erzen dargestellt wird, die dasselbe enthalten.

## 9. Gefdtecht. Gruneifenftein.

Eryftallinische Masse von strabliger Teptur, die Fasern büschelförmig aus einander lausend; dunkel sanchgrün; Strich pistaziengrün; Seidenglanz, schwacher; an dünnen Kanten durchscheinend; spec. Gew. = 3,49 ... 3,56; halbhart. Besteht aus wasserbaltigem, halb-phosphorsaurem Eisenoryd, und enthält Eissenoryd 63,45, Phosphorsaure 27,71, Wasser 8,56. Schmilzt vor dem Löthrohr leicht zu einer porösen und schlackigen, schwarzen und unmagnetischen Kugel, ertheilt den Flüssen die Eisenfarbe.

Findet fich in traubiger und nierenförmiger Gestalt und als Ueberzug auf Brauneisenstein auf dem hollerter Bug im Sapnischen und auf der Gisensteingrube Kalterborn ben Giserfeld im Siegenschen.

Das Erz erleibet an der Oberstäche eine Zersetzung, und wird daben gelb, braun und unschmelzbar. Der sogenannte schlackige Brauneisen fiein, oder Stilpnosiderit, kommt an den gleichen Orten vor, schmilzt ebenfals nicht vor dem Löthzrohr, wie der zersetzte Grüneisenstein, und enthält 84 Eisenoryd, 2,90 Phosphorsaure und 13,05 Wasser, eine Zusammensetzung, mit welcher die des verwitterten Grüneisensteins ziemlich überzeinstimmt, wodurch es nicht unwahrscheinlich wird, daß der Stilpnosiderit ein Zersetzungsproduct des Grüneisensteins ist.

### 10. Gefchlecht. Bivianit.

Ernstallspstem zwey und eingliederig. Die Ernstalle haben Alehnlichkeit mit denen des Gypses, zumal mit Fig. 112. S. 244. Theilbarkeit parallel b sehr vollkommen. H. = 1,5 ... 2,0; spec. Gew. = 2,6 ... 2,7; indigbtan bis schwärzlichgrün; Perlsmutterglanz auf der ausgezeichneten Theilungestäche, sonst Glasglanz; durchscheinend, bis nur noch an den Kanten. Besteht aus wasserhaltigem, einfach phosphorsaurem Eisenorphul, und enthält 41 Eisenorphul, 26,40 Phosphorsaure und 31 Wasser. Gibt beym Glühen viel Wasser aus, bläht sich daben auf, wird roth und schmilzt auf der Rohle zu einem stahlgrauen, metallische glänzenden, spröden Korne. Löslich in Salzs und Salpetersäure.

Ernfalle haben

Man unterscheibet zwen Abanderungen.

- 1. Blätteriges Eisenblau (Bivianit). Begreift die ernstallisierten und theilbaren Barietäten, die meistens in einzelnen, aufgewachsenen, selten gruppierten Ernstallen vorkommen, und bisweilen nadelförmig sind. Findet sich auf Aupfergruben mit Schwefelties zu St. Ugnes in Cornwall, zu Bodenmais in Bapern, im vulcanischen Gestein auf Isle de France, auf Goldzgängen zu Boröspatak in Siebenbürgen.
- 2. Erdiges Eisenblau (Blaueisenerde). Matte, staubsartige Theile von smalte = und indigblauer Farbe, derb, eingessprengt, als Ueberzug und Anslug, in Thons, Lehms und Torfsablagerungen portommend, und, wie es scheint, ein unter gewissen Umständen auf genannten Lagerstätten sich immer noch bildendes Mineralproduct, das man an sehr vielen Orten sindet, wie zu Spandau im Thone des Festungsgrabens, zu Zeiz in der Niederlausit, ben Wolfach im Schwarzwalde, zu Eckartsberga in Thüringen, zu hillentrup im Lippeschen, zu Wendalen im Dedaskirchspiel in Härsedalen in Schweden. Hier hat man in einem Moor, wenig unter der Oberstäche, eine sehr bedeutende Schicht gefunden, so daß Landlente davon zum Anstreichen gesbrauchten. Frisch ist die Substanz ganz weiß, in der Luft wird sie unter Anziehung von Sauerstoff blau.

Der Anglarit, welcher fich zu Anglier im Dep. der vbes ren Bienne findet, ift vom Bivianit nur durch einen etwas ges ringen Wassergehalt unterschieden.

## 11. Gefchlecht. Bürfelerg.

Ernstallinstem regular. Die gewöhnlich sehr kleinen Ernstalle find Burfel, öftere combiniert mit den Flächen eines Tetraeders, die als Abstumpfungeflächen der Halfte der Ecken erscheinen. Theilbarkeit nach den Würfelflächen.

D. = 2,5; spec. Gew. = 2,9 . . . 3,0; Glasglanz, bisweilen demantartig; durchscheinend, oft nur an den Kanten.
Oliven : und grasgrün, auch pistazien : und schwärzlichgrün bis
teberbraun; Strich lichtolivengrün bis strohgelb. Besteht aus
wasserhaltigem, basischem, arseniksaurem Eisenorydulopyd, enthält
Eisenoryd 39,20, Arseniksaure 37,82, Basser 18,61, nebst etwas

Phosphorfaure und Rupferorpd. Schmilzt leicht zu einer dem Magnete folgfamen Rugel, riecht, auf Roble geglüht, fart nach Alrsenit, und gibt den Fluffen Eisenfarbe.

Findet sich in fleinen, gewöhnlich zu Drusen versammelten Ernstallen und derben Abanderungen mit forniger Zusammenssenung, auf Rupfergängen ben Redruth in Cornwall, St. Leonshard im Dep. be la haute Bienne und auf einem im Glimmersichiefer liegenden Rieslager am Graul ben Schwarzenberg.

## 12. Beichlecht. Gforobit.

Ernstallspftem ein : und einachsig. Die Ernstalle find fleine rhombische Prismen in Combination mit einem rhombischen Octa-Boer. Die Octaederstächen walten häusig vor, und es find die Ernstalle daher bald fäulenartig, bald ppramidal. Theilbarkeit unvolltommen. Die verticalen Flächen oft vertical gestreift.

D. = 3,4 ... 5,0; ipec. Gew. = 3,1 ... 3,3; Glasglang; lauchgrün, seladon=, ölgrün, schwärzlichgrün bis leberbraun; Strich grünlichweiß; durchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus wasserhaltigem, einfach-arseniksaurem Eisenerndul=Oppd, und entshält Eisenornd 34,85, Arseniksaure 50,78, Wasser 15,55. Bershält fich vor dem Löthrohr wie Würfelerz.

Findet sich theils ernstallisiert, in kleinen aufgewachsenen Ernstallen, theils derb und eingesprengt oder in traubigen und nierenförmigen Gestalten, nur an wenigen Orten, wie am Graul ben Schneeberg und am Raschauer Knochen ben Schwarzenberg in Sachsen, am ausgezeichnetsten zu Antonio Pereira ben Billa ricca in Brasilien. Auch hat man ihn auf Spatheisensteintagern ben Hüttenberg in Karnthen gefunden.

## 13. Gefchlecht. Triplit. Syn. Eifenpecherg.

Noch nicht ernstallistert gefunden. Derb, theilbar nach drey auf einander rechtwinkeligen Richtungen, unvollkommen. S. = 5,0 ... 5,5; spec. Gew. = 3,4 ... 3,7; pechschwarz bis nelkens braun; Strich grunlichschwarz oder gelblichgrau; Fettglanz; durchscheinend in dunnen Splittern. Besteht aus halbsphosphorsfaurem Eisens und Manganorydul, und enthält Eisenorydul

32,60, Manganorydul 31,90, Phosphorsaure 32,78, nebst etwas phosphorsaurem Kalk. Schmilzt leicht, gibt mit den Flussen in der Oppdationsstamme violbsaue Glaser, löst sich in Salzsaure ohne Aufbrausen.

Findet fich derb und eingesprengt auf einem Quarzgang' im Granit zu Chanteloube ben Limoges im Dep. ber oberen Bienne und zu Bodenmais in Bapern.

In den Steinbrüchen von Chantelonbe und Hüreaux kommen noch zwen andere, dem Triplit ähnliche Mineralien vor, wovon das eine den Namen Hetepozit trägt und aus 34,39 Eisenorpdul, 17,57 Manganorpdul, 41,77 Phosphorfäure und 4,40 Wasser besteht, das andere Hüreaulit heißt und 11,10 Eisenorpdul, 32,85 Manganorpdul, 38,00 Phosphorsäure und 18 Wasser enthält.

## 14. Geschlecht. Pittizit.

Derb, untheilbar, mit nierenförmiger, stafactitischer Oberfläche. H. = 2,5 . . . 3,0; spec. Gew. 2,3 . . . 2,5; braun; gelblich =, röthlich =, schwärzlichbraun; fettglänzend; Strich gelb durchscheinend, mitunter nur an den Kanten. Besteht aus maseserhaltigem, basischem, arseniksanrem Eisenornd, und enthält 40,45 Eisenornd, 30,25 Arseniksaure und 28,50 Wasser. Schmilzt leicht, entwickelt benm Schwelzen auf Kohle Arsenikdampse. It bfters mit Schweselsaure verunreiniget.

Findet fich auf mehreren Gruben im fachfischen Erzgebirge, wo er, ein Product der Zersetzung des Arfenittiefes, fich noch täglich fortbildet.

## 15. Geichlecht. Rafeneifenstein. Gon. Limonit.

In Körnern und berb, tocherig, blafig, zerfreffen, erbig und bicht. Fettglanz in verschiedenem Grade, anch matt. Octergelbe, gelbliche und schwärzlichbraun, bis bräunlichschwarz. Undurche sichtig; das spec. Gew. so wie die harte sehr verschieden; eine dichte Barietät zeigte 2,6 spec. Gew.; vom Zerreiblichen bis zur Kalkspathhärte. Im Bruche muschelig bis erdig. Besteht ans

Gifenornobporat, movon ftete ein Theil mit Phosphorfaure ober mit humusfaure, Quellfaure und Quellfatfaure, oftmale mit beis berley Gauren verbunden ift. Der Gehalt an Phosphorfaure wechfelt gewöhnlich gwifchen 1-8 Procent. Demanfolge geben Die Anglofen febr abmeichenbe, quantitative Refultate. 3m Rafeneifenftein von Klempnow in Borpommern fant Rlaproth: Gifenoryd 66, Phosphorfaure S, Baffer 23, Manganoryd 1,50; in einem Rafeneifenftein bom Sagenbruche ben Braunschweig fand Biegemann: Gifenorpe 66, Phosphorfdure 7, organifche Substang, humusfaure 14, Baffer 13. Manchmat ift auch etwas fohlensaurer Ralf eingemengt. Das Berhalten vor dem Bothrobr ift vericbieden nach der Bufammenfebung. Rafeneifenfteine, welche feine organische Ganre enthalten, geben bie Reactionen tes Brauneifenfteine und treten an Megfalilange Phosphorfanre ab. Die mit Galpeterfaure nentralifferte alfalifche Rinffigfeit gibt mit Blenguckerlofung einen Riederschlag, welcher gur polpebrifden Rugel ichmitgt. Rafeneifenfteine, welche eine pragnifche Caure enthalten, werden benm Glüben im Rolbchen ichwarz, und geben, wenn Quellfaure ober Quellfagfaure gu ihrer Bufammenfegung gebort, überdies Ummoniat aus. Abanderungen, welche eine Bepmengung von toblenfaurem Ralt enthalten, braufen mit Ganren auf, naol tegnidege timad ghin gannidirede

Man unterscheidet Morasterz, Sumpferz, Biesenserz. Ersteres umfaßt die zerreiblichen Abanderungen, letteres die dichteren Abanderungen von der größten harte, den höheren Graden des Glanzes und einem muscheligen Bruche. Das Sumpferz begreift die mittleren Abanderungen.

Der Raseneisenstein fommt in Mooren, Torfablagerungen, moorigen Wiesen, auf dem Boden der mit Moorwasser angefüllten Becken und Seen vor; theits in regelmäßigen Banken oder einzelnen Schalen und Körnern, in porösen und töcherigen Stücken, theils im Zustande eines Schlammes oder einer sogenannten Guhr. Er ist sehr verbreitet in der großen norddeutschen Niederung, in der Lausitz und in Niederschlessen, in den Münsterschen und Lingenschen Niederungen, in Schweden und im nördlichen Rußland. In letteren Ländern wird er vorzüglich auf dem Grunde kleiner Seen gefunden, weßhalb er dort auch den Namen See. Erz

bat, ichwedisch Giomalmer, Myrmalmer, Denningemalmer heißt.

Er verfieht eine große Bahl von Gifenbutten, die aus ibm ein gewöhnlich fattbruchiges, weil phosphorbaltiges Gifen erblafen. Die Gee-Erze werden formlich gefischt. Goviel man auch alljabr= lich gur Speisung ber Dochofen gewinnt, fo bemertt man doch feine eigentliche Albnahme derfelben, und man tann wohl nicht mehr an der fteten Fortbildung des Rafeneifenfteins zweifeln. Der Anfang feiner Bilbung icheint die auf Gumpfen oft gu beobachtende Ocherhaut zu fenn, Die uns durch ihr Farbenfpiel angiebt, durch icone Regenbogenfarben. Treten gewöhnliche Quellen in Bertiefungen bervor, worinn fich faulende prganische Substangen befinden, fo nehmen fie die ben der Faulnig erzeugte Roblenfaure auf, und find bann im Stande Gifen aufzulojen, bas fie tieferen Stellen guführen und dort abfegen. Da ferner ben ber Faulniß organischer Gubstangen die in ihnen vorbandene Dhospborfaure unter folden Umftanden Gelegenheit bat, fich mit Gifen gu verbinden, fo ift die gleichzeitige Entstehung phosphor= fauren Gifenornde leicht ju begreifen. Endlich find humusfaure, jo wie die Quell= und Quellfabfaure, Producte der Berfetung organifcher Gubftangen, die, unter ben angegebenen Berbaltniffen mit Gifen in Berührung, fich damit verbinden fonnen. Gind Die Quellen nun wirkliche Gifenquellen, fo fallt ter Abfat ungleich reichlicher aus, und wird auch eine Ginmengung von fohlenfaurem Ralte febr erflärlich. bie bichteren Abanderungen vom ber

### 2. Gippichaft. Galinifde Manganerge, amid

ene regione mailtellaten ober de la company

1. Geschlecht. Manganspath. Syn. Rothbraunfteinerz.

Ernstallspstem dreis und einachsig, hemisdrisch. Die Ernstalle sind Rhomboseder von 106°51'; mit den Flächen dieses Rhomboseders sind öfters diesenigen eines stumpferen Rhomboseders combiniert, auch die Flächen des zweyten sechsseitigen Prismas und die horizontale Endstäche. Die Ernstalle sind flein, die Rhomeboseder oft sattelartig oder linsenartig gefrümmt. Theitbarkeit nach den Flächen des Grundrhomboseders.

9. = 3,5 ... 4,5; spec. Gew. 3,4; röthlichweiß ins Rosfens und Fleischrothe; braunt sich an der Luft; Glasglanz, öfsters perlmutterartig; durchscheinend. Besteht aus einfachs kohslensaurem Manganopydul, und enthält in reinem Zustande 62,25 Manganopydul und 37,75 Rohlensaure; gewöhnlich sind noch kleine Mengen von Eisenopydul, Kalkerde und Bittererde vorshanden. Decrepitiert benm Glühen, verliert daben die Kohlenssaure, wird braunschwarz, indem sich das Manganopydul ins Opydulopyd verwandelt; braust mit Säuren auf und gibt mit den Flüssen Manganepaction.

Romnit theils deutlich derpstattisiert vor in kleinen, in Drusen zusammengehäuften Ernstallen, theils in körnigen, ins Dichte verlaufenden Zusammensehungen (Abanderungen, welche man auch Dialogit und Modochrosit genannt hat), theils in fugeligen und nierenförmigen Gestalten von fa seriger Zusammensehung.

Die wichtigsten Fundorte find: Freyberg, Schebenholz ben Elbingerode am Darz, Kapuik, Nagyag und Offenbanya in Siesbenburgen!

## mis imgalla 2. Ge f.de echt. Mangantiefel dienischichend

facheliefelhaurem Ceroppeninfton quelon fand barinn 67 Cer-

Domöomorph mit Augit. Erhstalle sind höchst selten. Theils barkeit nach den Fläcken des rhombischen Prismas vollkommen. H. = 5,0 . . . . 5,5; spec. Gew. = 3,5 . . . 3,7; rosenroth, dunkel und etwas trübe; Glass bis Perlmutterglanz; durchscheinend, öfters nur an den Kanten. Besteht aus doppett kieselsaurem Manganoppdul, gewöhnlich mit einem kleinen Gehalt von Eisenspydul, Kalks und Bittererde. Der Mangantiesel von Längsbanshytta in Schweben enthält 49,04 Manganopydul, 48,0 Kiesselserde, 3,12 Kalkerde, 0,22 Bittererde. Schmilzt auf Kohle; löst sich schwer in Phosphorsalz auf, unter Hinterlassung eines Kieselsstetes, und färbt das Glas in der äußeren Flamme violbsau.

Rommt theils in tornigen Zusammensehungen vor, theils in bichten. Die ersteren finden fich sehr ausgezeichnet, mit Granat verwachsen, ju Langbanshotta in Schweden; auch zu Etathavinens

burg in Sibirien und ben Ribeland und Eibingerobe am Harz. Die dichten Abanderungen sind selten rein, ihre Farbe verläuft sich ins Gelbe und Braune, und gewöhnlich sind sie mit Kieselsmasse und mit Eisenoryd vermengt. Die reinsten Stücke kommen von Kapnik und Längbanshytta, die weniger reinen von den ans geführten Orten am Harz, und diese sind es, denen man zum Ueberstuß die Namen Horn mangan, Hydropit, Photicit gegeben hat. Der Bustamit von Real de Minas de Fetela in Merico scheint ein etwas kalkreicher Mangankiesel zu sepp.

Bu Klapperud in Darlekarlien kommt ein schwarzer Mans gan kieset vor, welcher aus wasserhaltigem, einfachtieselsaurem Manganoppdul bestebt.

# ine Didte vertaufenden Zusammensehungen (Abanderungen, welche man, 2012 errerge, theile

## 1. Gefdlecht. Cerit.

## and Hadnedow Spn. Cererit, Cerinftein, finding gie

Nur derb bekannt, iu feinkörniger und dichter Zusammens sesung. H. = 5,5; spec. Gew. = 4,9 ... 5,0; braun und grau ins Röthliche; schwach glänzend oder nur schimmernd; durchscheinend an den Kanten. Besteht aus wasserhaltigem, eins fach-kieselsaurem Cerorydul. Bauquetin fand darinn 67 Cersorydul, 17 Kieselerde, 12 Wasser, nebst 2,0 Eisenoryd und 2,0 Kalterde. It durch etwas Kobaltoryd röthlich gefärbt. Gibt beym Glüben Wasser aus, und schmitzt für sich nicht; käßt im Phosphorsalz ein Kieselskelett; färbt in der Orndationsstamme das Borargias gelb, das durch Flattern emailweiß wird,

Findet fich ju Baftnas ben Riddarhyttan in Schweden noffe

## 2. Geichlecht. Kohlensaures Cerorydul.

Gryftallinische Blättchen oder erdige Substanz, von weißer ins Grane und Gelbliche fallender Farbe; undurchsichtig; die Blättchen perlmutterglänzend; weich und zerreiblich. Besteht aus einsach-fohlensaurem Ceroppdul. Brennt sich braungelb; braust mit Säuren auf, löst sich im Borarglas und färbt es in der äußeren Flamme gelb. Das Glas wird durch Flattern emailweiß.

Findet fich mit Cerit, jedoch febr fparfam, auf der Bafinas. Grube ben Riddarbyttan.

#### 3. Gefdlecht. Fluor=Cerium.

Erystallspftem dren und einachstg. Die Erystalle sind kleine sechsseitige Prismen mit abgestumpften Seitenkanten. Auch kleine blätterige Massen und derb. D. — 4,5 . . . 5,5; spec. Gew. = 4,7; wenig glänzend; durchscheinend in dünnen Splittern; blaßziegelroth ins Gelbe. Besteht aus Einfach = Fluor = Cerium, und enthält 70,58 Cerium, 29,42 Fluor und eine Einmengung von Ittererde. Berbält sich gegen Borar wie Gerornd, und gibt benm Glühen im Kölbchen etwas Flußsäure aus, wodurch das Glas angegriffen wird. Ist zu Finbo und Brodbo, unfern Fahzlun, im Granit gefunden worden, der daselbst von Gneis ums schlossen ist.

Im Finbo: Granit hat man noch ein zweptes bafifches Fluor: Cerium gefunden, was crystallinische Massen und derbe Stücke von gelber ins Rothe und Braune ziehender Farbe bildet, 4,5 harte und einen fettartigen Glanz besitzt. Es besteht aus 84,20 Ceroxyd, 10,85 Flußsäure und 4,95 Wasser.

Mit dem Cerit von Bastnas kommt endlich noch ein drittes Fluor-Cerium vor, in kleinen, wachsartigglänzenden Körnern von rötblichgelber Farbe, welches ebenfalls eine basische Berbindung ist, aber weniger Ueberschuß an Basis zu haben scheint, als das Borhergehende.

## 4. Gefdlecht. Dttrocerit.

Erystallinische, theilbare Masse. Die Theilbarkeit führt auf ein rhombisches Prisma. D. = 4,5; spec. Gew. = 3,4; Glasglanz, schwacher, in den Pertmutterglanz verlausend; undurchsichtig, violblau ins Graue und Beiße verlausend. Besteht aus Fluor-Cerium, verbunden mit Fluor-Calcium und Fluor-Ottrium, in veränderlichen Berhältnissen. Eine Abanderung enthält Cerpord 13,78, Flußsaure 32,55, Otteverde 19,02, Katserde 31,25, Thouerde 3,4. Schmiszt für sich nicht, und verhält sich im Bessentlichen wie Fluor-Cerium. Findet sich im Findo- und Brodbos Granit ben Fahlun.

## 4. Sippichaft. Salinifde Binterge.

Fintet fich mit Ceris, jeboch febre fparfang, auf ber Boftnater;

### 1. Geichtecht. Bintipath.

Smith daff allaffend sie Spn. Galmep. gart maffellaffend

Ernstallspstem bren = und einachstg, bemisorisch. Die Ernstalle sind Rhombosder, mit einem Grundrhombosder von 107° 40'. Mit dieser Gestalt kommen combiniert vor eine horizontale Endsstäche, ein sechoseitiges Prisma und ein schäfferes Rhombosder. Die Gestalten sind ahnlich den Figuren 88, 91, 93. S. 228 und 229. Die Flachen des Grundrhombosders gewöhnlich conver. Theilbarkeit parallel denselben.

D. = 5; spec. Gew. = 4,4 . . . 4,5; Glasglanz, perlmutsterartiger; farbelos und grau; durch Berunreinigung gelb, roth, grün, braun; durchsichtig bis undurchsichtig. Besteht aus einfachstohlensaurem Zinkoryd, und enthält im reinen Zustande 64,63 Zinkoryd und 35,37 Kohlensäure; gewöhnlich ist aber Eisens und Manganoryd, häusig auch Thon, bengemengt, und bisweisen etwas Cadmium. Braust mit Säuren auf; brennt sich weiß und hinterläßt Zinkoryd, die unreinen Abänderungen zeigen die Reactionen der als Beymengungen angeführten Stoffe.

Deutlich crystall isserte Abanderu zen sind selten, und die Erystalle derselben klein und in Drusen zusammengehäuft; gewöhnlich erscheinen körnig e Abanderungen, auch dich te und er dige, und zwar derb; selten in Aftercrystallen nach Kalkspathzund Flußspathz-Formen. Auch kommen traubige, kugelige, nierensförmige Gestalten vor, mit faseriger Structur. Die Hauptzsundvete liegen in der Bildung bes jüngeren Uebergangskalksteins, oder sogenannten Bergkalks, zu Namür, Brilon, Aachen, Iserslohn, so wie in Derbyshire und Sommersetshire in England; ein anderes bedeutendes Borkommen ist im Gebiete des Muschzlefalks, zu Tarnowitz und Beuthen in Schlessen, und zu Miedziana Gora und Kielce in Polen, in einem noch jüngeren Kalksteinzgebirge kommt er endlich zu Raibel und Bleyberg in Kärnthen vor.

Der Zinkspath ift das Haupterz zur Darftellung des nunmehr vielgebrauchten Zinkmetalls und der wichtigen, unter dem Namen Meffing bekannten, Rupferlegierung. 2. Gefchlecht. Binkglaserg.

Erystallspstem ein: und einachsig. Die kleinen, selten beuts lich ausgebildeten Erystalle, die meist zu kugeligen, traubigen und fächerförmigen Gruppen vereiniget und in Drusen versammelt sind, erscheinen gewöhnlich als eine Combination des verticalen rhombischen Prisma g mit der zweyten Seitenstäche b und dem horizontalen Prisma k, Fig. 104. S. 238. Sie sind meist takelförmig oder kurz säulenkörmig. Zu diesen Flächen treten östers noch die Flächen des rhombischen Octasders, der Grundsprm, und Flächen eines anderen horizontalen Prismas, sowie eine gerade Endstäche. Die Enden der Erystalle sind östers ungleichssächig. Theilbarkeit parallel dem verticalen Prisma vollkommen; parallel dem horizontalen Prisma deutlich.

D. = 5,0; spec. Gew. = 3,3 ... 3,5; Glasglanz, auf ber Geitenfläche b perlmutterartig; durchsichtig bis durchscheinend; weiß herrschend, auch gelb, braun, grün, grau und blau durch Verunzeinigung; phosphoresziert durch Reibung; polarisch electrisch schon bey gewöhnlicher Temperatur. Besteht aus wasserhaltigem, einfach-kieselsaurem Zinkornd, und enthält 66,8 Zinkornd, 25,7 Kieselerde und 7,5 Wasser. Gibt beym Glüben Wasser aus, schwillt au, aber schmilzt nicht; binterläßt im Phosphorsalz ein Kieselsstelt, gibt mit Soda Zinkrauch, mit Säuren eine Gallerte.

Außer den crustallisterten Abanderungen kommen auch ftangelige vor, strablig und faserig zusammengesett, so wie derbe, körnige. Findet sich auf den gleichen Lagerstätten, wie der Binksspath, und mit ihm, und überdieß auf Gangen im Grundgebirge, namentlich im Schwarzwalde zu hofegrund, unfern Freyburg.

Ben Nachen und zu Franklin in New-Yersen hat man ein Rieselzinkerz gefunden, welches sechsseitige Prismen bildet, 3,8 bis 4,0 spec. Gew., graue, gelbliche und röthliche Farbe hat, und aus wasserfrepem, einfach-kieselsaurem Zinkoppd besteht. Man hat ihm den Namen Bilhelmit gegeben.

## 3. Gefchlecht. Bintbluthe.

Erdige, zerreibliche, weiße, undurchsichtige und matte Subftanz von weißer Farbe. Derb und als Anflug. Besteht aus Dtens allg. Naturg. I. wasserhaltigem, drittel-kohlensaurem Zinkornd, enthält 71,4 Zinksornd, 13,5 Kohlensaure und 15,1 Wasser. Gibt benm Glühen Wasser aus, braust mit Saure, gibt mit Soda Zinkrauch. Findet sich sehr sparsam mit Zinkspath zu Raibel und Blenberg in Kärnthen.

## 4. Beichlecht. Gabnit.

### Spn. Automolith.

Ernstallspstem regulär. Die Ernstalle isomorph mit benen bes Spinells. Theilbarkeit parallel den Flächen des regulären Octaëbers. D. = \$,0; spec. Gew. = 4,23; Glasglanz in den Fettglanz geneigt; Farbe schmußig grün, ins Schwarze und Blaue fallend; durchscheinend an den Kanten bis undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Zinkoppd und Thonerde, worsinn letzere die Stelle einer Säure spielt, und etwas Eisenoppdul und Bittererde als isomorphe Substanzen vorkommt. Er enthält Zinkoppd 30,02, Thonerde 55,14, Bittererde 5,25, Eisenoppd 5,85 und eine Einmengung von 3,84 Rieselerde. Sein Pulver wird von Borax und Phosphorsalz nur sehr schwer und wenig gelöst; mit Soda gibt er in der Reductionsstamme eine schwarze Schlacke und sehr etwas Zinkoppd um dieselbe ab. Kommt in Ernstallen, einzelnen Körnern und derben förnigen Stücken vor.

Burbe im Jahr 1808 zuerst in den Gruben von Fahlun gefunden, und zu Ehren des um Mineralogie und Chemie sehr verdienten schwedischen Bergamts-Alssessors Gahn, mit dessen Namen belegt. Später fand man ihn noch zu Franklin in News-Yersey, und in derben Massen auf Destra-Silfverbergs-Grube in Stora Tuna-Kirchspiel in Dalarne.

## 5. Sippfchaft. Galinische Bleperge.

## 1. Gefdledt. Beigbleperg.

### Syn. Carbonblepfpath.

Ernstallsustem ein= und einachsig. Die Grundgestalt, bas Rhombenoctaeder, tritt nicht für fich auf, ebenso nicht allein das bazu gehörige, verticale, rhombische Prisma. Die Ernstalle sind

bination der Flächen des Octasders o mit dem zwenten borizonstalen Prisma f, wodurch eine dem Beragondodecaeder abnliche

Fig. 163. Fig. 164.

Gestalt gebildet wird, Fig. 163; eine Combinastion der Octasderstächen o, der Prismenstächen g, der zwesten Seitenstäche b, und des horizontalen Prismas f, Fig. 164; dieselbe Combination mit verschiedener Ausbehnung der Flächen und horizons

Fig. 165. Fig. 166.



taler Streifung der Flächen f, Fig. 165; Combination der Octaëterflächen o, der Prismenflächen g, der Seitenfläche b, und eines verticalen Prismas g', welches die schärferen Seitenfanten des Prismas g zuschärft, Fig. 166. In dieser Combination herrscht die Seitenfläche b vor, und zeigt eine verticale Streifung; Combination der Prismenflächen g, der

Fig. 167. Fig. 168.



zwepten Seitenfläche h, ber Octasberflächen o, der horizontalen Prismenflächen f, f', f'' und der horizontalen Endfläche c, Fig. 167. Combination ber Prismenflächen g, der Seitenfläche b und des ersten und zwepten horizontalen Prismas d und f, Fig. 168. In diesen

beiden Combinationen berrichen die verticaten Prismen vor. Die meiften Ernftalle fommen ju Zwilligen und Drillingen verwachsen

por, und bier, wie benm Urragon, find einfache Ernftalle felten. und das Gefet der Bermachfung ift ebenfalls wie benm Urragon. nehmlich bie Busammensehungeflache ift parallel einer Drismenflache g. Das Unfeben ber Zwillinge ift naturlich verschieben, je nachdem die verbundenen Individuen ppramidal, tafels oder



Jan Gant gaulenartig find. Fig. 169 ftellt einen Bwils Fig. 160. ling bes Ernftalls Fig. 166 bar. Die an= geführten Combinationen find nicht die Balfte ber beobachteten, bagegen, wie ichon bemertt murbe, die gewöhnlichften. Theil= barteit nach ben Prismenflächen g und b.

> D. = 3,0 ... 3,5; fpec. Gew. = 6,4 ... 6,6; Demantglang, theile fettartia, theils, ben angelaufenen Stucken, metall= artig; weiß, durch Berunreinigung grau,

braun, fcmars, grun und blau; burchfichtig, burchicheinend bis undurchfichtig ben ftarter Berunreinigung. Beftebt aus einfach= toblenfaurem Bleporpo, und enthalt im reinen Buftande 83,58 Blepornd und 16,42 Roblenfaure. Gine fleine Rupferbenmen= gung farbt es grun oder blau; eine Benmengung fobliger Theile braun ober ichwarg. Dunfte, mit Schwefelmafferftoff belaben, machen es an ber Oberfläche anlaufen mit blengrauer Farbe. Diefes Unfaufen tann man durch Bedupfen mit Sydrothion-Ummoniat leicht fünftlich bewirfen. Decrepitiert fart benm Erhigen; das reine, weiße, wird daben gelb; braust mit Gauren auf; gibt auf Roble geglüht Blenfügelchen.

Findet fich in Erpftallen, ftangeligen, nabel- und baarformis gen Magregaten, und berb in fornigen, ins Dichte verlaufenden Bufammenfegungen. Dan unterscheibet Beiß: und Schwarg: bleperg, und rechnet zu erfterem alle nicht dunkelbraun ober fcmarg gefärbten Abanderungen.

Diefes Bleperg fommt bennahe auf allen Bleperglagerftatten im Grund: wie im Uebergange= und Flongebirge vor, und gwar porzüglich in ben oberen, vielfach gerklüfteten und den Atmofphärilien mehr ober weniger zuganglichen Theilen ber Lagerftatten, fomit unter Berhaltniffen, welche feine neuere Erzeugung andeuten. Die wichtigften Fundorte für erpftallifferte Abanderungen sind: die Gruben zu St. Blassen und Badenweiler im Schwarzwalde, zu Freyberg, Zschopau, Johanngeorgenstadt in Sachsen, Clausthal und Zellerseld am Harz, La Ervix in den Bogesen, Weies und Przibram in Böhmen, Poullavuen in der Bretagne, Anglosea und Alston in Enmberland, St. Agnes in Cornwall, Leadhills und Wantokhead in Schottland, Nertschinst in Sibirien. Außer diesen Fundorten gibt es noch sehr viele, an welchen verschiedene, doch weniger ausgezeichnete Abänderungen vorsommen. An einigen Puncten bricht es in größerer Menge ein, und in diesem Falle wird es sehr vortheilhaft auf Bley verschmolzen.

## 2. Gefdlecht. Bitriolbleperg.

Erstallspstem ein= und einachsig. Die Erpstalle haben ein Momboëder zur Grundform, sind felten einfache Gestalten, geswöhnlich durch mehrfältige Combinationen gebildet, und homöosmorph mit den Barpt= und Sölestin=Erpstallen. Die Flächen des Grundoctaëders erscheinen gewöhnlich untergeordnet, dagegen berrschen in der Regel die Flächen des dazu gehörigen, verticalen rhombischen Prismas vor, und diese sind oft mit dem ersten horizontalen Prisma d, und mit der zwepten Seitensläche b vers

Fig. 170.

ometela beefela

9 3 6

Fig. 172.



Fig. 171. bunden, Fig. 170. Eine Comsbination von ppramidalem Charafter zeigt Fig. 171, welche durch die Prismenflächen g, die Grundoctaëderflächen o und die Flächen eines spiheren Octaëders of gebildet wird. Fig. 172 stellt eine Combination vor,

in welcher Die Drismenflachen

g, die erste und zwepte Seitenflächen a und b die Octaederflächen o, das erste und zwepte horizontale Prisma d und f, und die horizontale Endfläche o mit einander verbunden sind. Theilbarkeit nach dem horizontalen Prisma d, auch, jedoch unvollkommen, nach der Seitenfläche b.

D. = 3,0; fpec. Gew. = 6,2 ... 6,4;

Demants bis Fettglanz; weiß, auch gelblich, graulich, grünlich, selten blau oder grün; durchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus einfachsschwefelsaurem Blevoryd, und enthält im reinen Zusstande 73,7 Blevoryd und 26,3 Schwefelsaure. Kleine Mengen von Eisenoryd, Manganoryd, Kupferoryd verunreinigen und färsben ihn öfters. Decrepitiert im Kölbchen beym Glüben, und bleibt übrigens unverändert. Schmilzt auf Kohle in der äußern Flamme zu einer klaren Perle, welche beym Gestehen milchweiß wird, in der Reductionsstamme wird er unter Brausen zu einem Bleysforn reduciert.

Findet sich gewöhnlich in gut ausgebildeten, einzelnen, aufgewachsenen Ernstallen, bisweilen in Drusen vereiniget. Kommt ebenfalls auf Bleverzlagerstätten vor, doch viel seltener als das Weißbleverz. Die wichtigsten Fundorte sind Zellerseld und Tanne am Harz, St. Blassen, Badenweiler und Wildschapbach im Schwarzwalde, Müsen am Westerwalde, Parisch Mine auf Unglesea, Wanlokhead und Leadhills in Schottland, St. Joes und Penzance in Cornwall.

## 3. Gefchlecht. Aupferblenvitriol.

Erystallspstem zweys und eingliederig. Die Erystalle sind kleine, tafelförmige, rhombische Prismen mit schiefer Endstäche. Theilbarkeit parallel den Prismenstächen. H. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 5,3 ... 5,5; Demantglanz; durchscheinend; dunkel tasurblau. Besteht aus einer Verbindung von einfachschwefelsaurem Blepoppd mit Kupferoppdhydrat, und enthält 75,4 schwesfelsaures Blepoppd, 18,0 Kupferoppdul und 4,7 Wasser. Findet sich mit Vitriolbieperz zu Leadhills und Wanloshead in Schottsland und zu Linares in Spanien.

## 4. Gefdlecht. Ternerblenerg.

Syn. Phyllinfpath. Sulphato tricarbonate of lead.

Ernstallspsten zwen- und eingliederig. Die Ernstalle sind tafelartige Prismen mit schiefer Endstäche und einem zwenten verticalen, die schärferen Seitenkanten zuschärfenden Prisma. Auch kommen Zwillinge vor. Theilbarkeit nach der Schiefendsfläche sehr vollkommen. D. = 2,5; spec. Gew. = 6,2 ... 6,4;

Fettglanz, in ben Demantglanz geneigt; auf der ausgezeichneten Spaltungsfläche Perlmutterglanz; Farbe gelblichweiß, ins Graue und Grüne verlaufend. Halbdurchsichtig bis durchscheinend. Bezsteht aus 1 M.=G. einfach : schwefelsaurem Blep und 3 M.=G. einfach-kohlensaurem Blep, und enthält 27,3 schwefelsaures Blep und 72,7 kohlensaures Blep. Wird bepm Glühen gelb, unter der Abkühlung aber wieder weiß. Braust auf mit Säuren und hinterläßt ein weißes Pulver. Wird auf Kohle zu metallischem Blep reduciert, und gibt mit Soda Blepfügelchen und einen Depar.

Findet fich in Erpftallen und fornigen Busammensehungen mit Beiß: und Buntbleperz, febr fparfam zu Leadhills in Schottland.

#### 5. Gefchlecht. Roblenvitriolblen.

Syn. Prismatisches schwefel-kohlensaures Blep,
Sulphato-carbonate of lead.

Erystallsstem zwen= und eingliederig. Die Erystalle sind kleine rhombvidische Prismen, meist sehr undeutlich. Theilbarkeit parallel den der schärferen Seitenkante des Prismas. H. = 2,0 ... 2,5; spec. Sew. = 6,8 ... 7,0; Demantglanz, in Fettglanz übergehend; Farbe grünlich= und gelblichweiß, ins Graue, Apfelsgrüne und Blaue ziehend. Besteht aus 1 M.=G. einfachsschwesfelsaurem Bley, und 1 M.=G. einfach stohlensaurem Bley, und enthält 53,1 schweselsaures Bley und 46,9 kohlensaures Bley. Berhält sich vor dem Löthrohr im Wesentlichen wie das Borberzgehende. Findet sich ebenfalls selten zu Leadhills in Schottland.

## 6. Gefclecht. Rupferblenfpath.

Syn. Cupreous sulphato-carbonate of lead, Caledonit.

Ernstallspftem ein- und einachfig. Die Ernstalle find rhombische Prismen, mit den Flächen eines horizontalen Prismas an ben Enden.

Theilbarfeit parallel bem verticalen und horizontalen Prisma, S. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 6,4; Fettglang; spangen selten berggrin. Besteht aus einer Berbindung von schwesels sauem und kohlensaurem Blep mit kohlensaurem Rupfer, und

enthält 55,8 schwefelsaures Bley, 32,8 kohlensaures Bley und 11,4 kohlensaures Rupfer. Braust mit Säuren auf, hinterläßt ein weißes Pulver, gibt Aupferreaction, auf Kohle geglüht Mestallkörner und mit Soda Hepar. Findet sich mit den vorherges henden zu Leadhills in Schottland.

## 7. Gefchlecht. Buntbleperg. Grun: und Braunbleperg. Ppromorphit.

Ernstallspstem bren= und einachsig. Die Ernstalle find Gesstalten, welche durch die Figuren 39. S. 136, Fig. 40. S. 136, Fig. 45. S. 152, Fig. 46. S. 152, Fig. 47. S. 154, Fig. 128. S. 254 dargestellt sind, und manchmal wie ausgehöhlt. Isomorph mit Apatit. Bisweilen kommen auch Zwillinge vor. Theilbarkeit nach den Ppramiden= und Prismenstächen, uns deutlich.

S. = 3,5 ... 4,5; spec. Gew. = 5,8 ... 7,3; Fettglang; halbdurchsichtig bis durchscheinend an den Kanten; Farbe grun und gelb herrschend, auch braun, grau, weiß, orange und roth.

Theils in Erystallen, beren Prismenstächen öfters durch eine horizontale Streifung bauchig, theils in crystallinischen Gestalten, oder kugelig, traubig, nierenförmig, tropfsteinartig, so wie derb. Die Zusammensehung läßt sich im Allgemeinen auf folgende Weise angeben:

Ein Mischungsgewicht Chlorbley ober Chlorbley- und Fluors Calcium, ist verbunden mit 3 Mischungsgewichten zweydrittelsphosphorsaurem oder arseniksaurem Bleyoryd. Daben vertreten sich Phosphorsaure und Arseniksaure als isomorphe Substanzen, sowohl in unbestimmten Verhältnissen als auch völlig, ohne daß hiedurch eine Formveränderung oder ein verschiedenes Verhältnist des ersten Gliedes der Zusammensetzung bewirkt würde. Auf eine ähnliche Weise vertritt auch Kalkerde das Blepoppd. Nach diesen specifischen Unterschieden in der Zusammensetzung, wodurch auch constante Unterschiede in den äußeren Verhältnissen der hieser gehörigen Mineralkörper bedingt sind, unterscheidet man solzgende Gattungen:

1. Grunble perg. Die grune Farbe ift herrichend. Gras-, piftazien-, oliven-, bl., zeifig- und fpargelgrun in ununterbrochener

Reihe. Spec. Gew. im Durchschnitt = 7,0. Besteht aus einer Berbindung von 1 M.:G. Chlorbley und 3 M.:G. zweydrittelsphosphorsaurem Bley, und enthält Bleyopyd 82,28, Phosphorsaure 15,73, Salzsaure 1,99. Schmilzt auf Koble in der äußesren Flamme; das Korn crystallisiert ben der Abkühlung und wird dunkel. In der innern Flamme gibt es Bleyrauch aber kein Regubi, färbt die Flamme bläulich, und das Korn crystallisiert ben der Abkühlung mit großen Facetten und ist weiß. Oftmals enthält es etwas arseniksaures Bleyopyd. Dann gibt es in der inneren Flamme metallisches Bley, und riecht nach Arsenik.

Kommt auf Bleplagerstätten, namentlich auf Gangen und gewöhnlich in den oberen Teufen vor, ju Ischopau, Frenberg, Przibram und Blepstadt in Böhmen, Hofsgrund und Wildschapbach im Schwarzwald, Clausthal und Zellerfeld am Harz, in England und Schottland.

2. Traubenbley. Die gelbe Farbe ift berrschend; strobe, wachse, honige, oraniengelb ins Morgenrothe; auch gelbliche und grünlichweiß. Spec. Gew. im Durchschnitt 7,2. Seltener in Ernstallen, dagegen in der Regel in traubigen, kugeligen Gestalten, auch derb. Besteht aus einer Berbindung von 1 M.-G. Ehlorebley und 3 M.-G. zweydrittelearseniksaurem Blepoppd, und ente balt 75,59 Blepoppd, 21,20 Arseniksaure, 1,89 Salzsäure und, wie bereits angegeben worden ist, häusig auch eine kleine Menge der isomorphen Phosphorsäure. Enthält das Traubenbley keine Phosphorsäure, so wird es beym Schmelzen auf Kohle, unter Ausstoßung des Arsenikgeruchs, vollkommen reduciert; bey einem kleinen Gehalte an Phosphorsäure bleibt eine kleine, nicht reducierte Perle zurück, welche eine crystallisierte Oberstäche zeigt.

Dieher gehört vielleicht auch der Ded pph an von Langbans= hptta, der Schnüre im Mangantiefel bildet, 4,5 Barte, 5,4 spec. Gem., eine graulichweiße Farbe besitht und aus 1 M.=G. Chlorbfen und 3 M.=G. zwendrittel=arseniffaurem Blepornd und Kalferde bestebt.

Kommt unter benfelben Berhältniffen, und zum Theil an benfelben Fundorten, vor, wie das Grünbleperz. Ausgezeichnete Ernstalle kommen von Johanngeorgenstadt, und weitere schöne Abanderungen von den Gruben Reue Hoffnung = Gottes bep

St. Blaffen und hausbaden iben Babenweiler, St. Agnes in Cornwall, St. Prix unter Baubray im Depart. der Saone und Lvire, und zu Nertschinsf in Sibirien.

3. Braunbleperz. Braune Farbe; nelkens und haarbraun, leberbraun, ins Gelbe. Spec. Gem. = 5,8 . . . 7,0. Besteht aus einer Berbindung von 1 M.:G. Chlorblep und Fluor-Calcium, mit 3 M.:G. zwendrittelsphosphorsaurem Bleppyd und Kalkerde, oder aus einer Berbindung von 1 M.:G. Chlorbley mit 3 M.:G. zwendrittelsphosphorsaurem Blepopyd. Es enthält im ersteren Falle 10,84 Chlorbley, 3,40 Fluorbley, 73,25 zwendrittelsphosphorsaures Blepopyd und 12,5 zwendrittelsphosphorsaures Blepopyd und 12,5 zwendrittelsphosphorsaures Blepopyd. Schmilzt vor dem Lötherohr, indem es die Flamme blau färbt, ohne Arsenisgeruch und ohne Reduction. Die fluorhaltige Abänderung entwickelt beym Erwärmen mit Schweselsaure in einem Platintiegel Dämpse von Flußsäure, welche Glas angreisen.

Findet sich theils in Ernstallen, theils in kugeligen, tranbigen Gestalten, die im Innern bisweilen sternförmig aus einander laufende, faserige Structur und concentrische Farbenstreifung
besissen (Polysphärit), theils derb. Die wichtigsten Fundorte
sind: Mies und Bleystadt in Böhmen, und Poullavuen in der Bretagne; für den Polysphärit die Gruben Sonnenwirbet und Gelobt Land sammt Niklas ben Freyberg, so wie Johanngeors
genstadt und Mies.

Das Buntbleperz wird auf Blen ausgeschmolzen, mo es, wie z. B. im Schwarzwalde, in größerer Menge vorfommt. Die Hüttenleute heißen es gefärbtes Erz.

## 3. Geschiecht. Gelbbienerz.

cierte Berle guruch, welche eine ernftallifferte Oberftame

Spn. Bleymolpbbatt mann and obied

Erpstallspstem zwep= und einachsig. Die Erpstalle baben theils die Gestalt der Grundsorm, die eines spiken quadratischen Octas Eders, Fig. 173, theils sind es Combinationen dieser Form, mit dem ersten quadratischen Prisma g und einer horizontalen Endstäche c, Figur 174, oder des quadratischen Prismas g mit einem stumpseren Octasder 3 und der horizontalen Ends

flache c, Fig. 175; bes Grundoctaeders o mit dem ftumpferen

Fig. 173.





Octaöder 3
und der ho=
rizontalen
Endfläche c,
Figur 176;
des stumpfe=
ren Octae=
ders 3 mit

bem icharferen Octaeber o', Fig. 177. Außersbem fommen noch einige zusammengesettere Combinationen vor. Der habitus der Erpsftalle ift theils ppramidal, theils furg fau-

Mahi Fig. 176.

ft Die ichiefe Ende

die burch Fig.





eitenkanten bes Priemas grandbarfen.

tenartig und tafelartig. Die Oberfläche von o und e ist glatt, von g oft gefrümmt und bisweilen horizontal gestreift. Manche Ernstalle wie ausgehöhlt und zerfressen. Theilbarkeit nach o, auch nach e.

D. = 3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 6,6 ... 6,8; Fettglanz; Farbe wachszetb, herrschend, ins Oraniengelbe, Gelblichgrane und Grautichweiße verlaufend; auch zeisig = und olivengrün; halbdurchsichtig bis durchscheinend an den Kanten. Besteht aus einfach=molybdänsaurem Bleyopyd, und enthält 59 Bleyopyd und 40,5 Molybdänsaure. Decrepitiert bestig beym Glüben im Kölbschen; schmilzt auf Kohle, und zieht sich in dieselbe hinein, während Bleyreguli auf der Obersläche bleiben. Färbt in kleinen Mengen Phosphorsalz grün. Wird von Salzsäure, mit Aussschweidung von Chlorbley, zu einer grünlichen Flüssigfeit aufgelöst, welche, etwas verdünnt, beym Umrühren mit einem eisernen Stabe sogleich eine blaue Farbe annimmt.

Findet fich in kleinen Ernstallen, oft treppenförmig und zellig gruppiert oder in Drufen versammelt, auch derb, mit forniger Busammenfenng. Die wichtigsten Fundorte find Blepberg und

Windischkappel in Karnthen und Annaberg in Destreich; auch hat man es zu Badenweiler am Schwarzwald, zu Regbanya in Ungarn, in Mexico und Massachusets gefunden.

## 9. Wefchtecht. Rothbleperg.

Spn. Bleydromat.

Ernstallspstem zwey- und eingtieberig. Die Ernstalle find gewöhnlich Combinationen bes geraden rhombischen Prismas g mit dem vorderen schiefen Prisma o des Grundvctaebers,



Fig. 178, wozu oft noch die bintere schiefere Endsläche d tritt, wodurch die durch Fig. 179 dargestellte Gestalt gebils bet wird. Ist die schiefe Endssläche, sehr flark entwickelt, allein mit den Prismenslächen g combiniert, so hat die Gestalt oft das Ansehen eines sehr spisen Rhombosders, wie Fig. 90. S. 229. Es kommen überdieß noch verticale Priss

men vor, welche die Seitenkanten bes Prismas g zuschärfen. Die verticalen Prismen oft gestreift. Durch Borberrichen der verticalen Prismen ist der Habitus der Erpftalle oft säulenförmig. Theilbarkeit nach den Prismenflächen g deutlich.

D. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 6,0 ... 6,1; Demantsglanz; Farbe hyacinthroth in verschiedenen Rüancen, ins Morsgenrothe verlaufend; Strich oraniengelb; durchscheinend, öfters nur an den Kanten. Besteht aus einfachschromsaurem Blepsorpd, und enthält 68,38 Bleporpd und 31,62 Ehromsäure. Descrepitiert behm Erhitzen, färbt in geringer Menge Borar und Phosphorsalz smaragdgrün.

Findet fich theils cryftalliflert, selten in einzelnen aufgewache senen Erpstallen, gewöhnlich stängelig zusammengehäuft, durch einander gewachsen, breit gedrückt und zu plattenförmigen Stüschen in einander geflossen; auch berb mit stängeliger und körniger Zusammensehung. Der Pauptfundort ift Beresow in Sibirien.

Bon da kam es zuerst nach Deutschland, und wurde sofort rother sibirischer Blepspath genannt. Es gab die nächste Beranslassung zur Entreckung des Chrommetalls. Bauquelin entsdeckte nehmlich darinn bep seiner Analyse die eigenthümliche Säure, und stellte daraus das Chrommetall dar. Später sand man dieses schöne Bleperz auch zu Eonconhas do Campo in Brasilien. Es zeichnet sich durch großes Lichtbrechungs, Farbenzerstrenungs und Lichtpolarisierungs. Bermögen aus.

# 10. Beichlecht. Bauquelinit. Syn. Rupferdromblep.

Erystallspstem zwep- und eingliederig. Die sehr kleinen Erystalle sind Zwillinge, durch schiefe rhombische Prismen gebildet. Theilbarkeit nicht bestimmt. H. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 5,5 ... 6,8; Demantglanz, in den Fettglanz geneigt; schwärzliche und olivengrün; ins Zeisiggrüne, Gelbe und Braune verlausend; Strich zeisiggrün; schwach durchscheinend bis undurchsichtig; besteht aus einer Berbindung von 2 M.=G. basischem, chromsaurem Bleporpd und 1 M.=G. basisch chromsaurem Rupferorpd, und enthält 60,87 Bleporpd, 10,80 Aupferorpd und 28,33 Ehromssäure. Schwilzt unter starkem Schäumen zu einer dunkelgrauen, metallischgläuzenden Augel. Färbt Borap und Phosphorfalz in kleinen Quantitäten grün; nach gutem Reductionsfeuer wird das Glas unter der Abkühlung roth. Mit Soda zusammensgeschwolzen auf Kohle gibt er metallisches Blep.

Findet fich mit Rothbleperz zu Beresow in Sibirien und in Brafilien.

# 5yn. Blepscheelat, Tantinspath.

Erystallspstem zwens und einachsig. Die Erystalle find geswöhnlich spike, quadratische Octaeder, knospenförmig zusammen gehäuft, wie in einander verstossen, bauchig gekrümmt, kegels oder spindelförmig. Isomorph mit Schwerstein, scheelsaurem Kalk. Theilbarkeit parallel den Octaederstächen. D. = 3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 8,0 ... 8,1; Fettglanz; wachsgelb, ins Grüne, Graue und Braune verlaufend; durchscheinend, bisweilen nur an

ben Kanten Besteht aus einfach-wolframsaurem (scheelsaurem) Bleporpd, und enthält 48,25 Bleporpd und 51,75 Bolframssäure. Schmilzt auf Rohle, gibt Bleprauch und läßt eine dunkle, crystallinische Augel zurück. Löst sich in Borar auf; in sehr starker hiße raucht Blep fort, und die Kugel wird nach der Abstühlung klar und dunkelroth. Mit Phosphorsatz gibt es in der Reductionsstamme ein blaues Glas.

Findet fich mit Quarg, Blimmer und Bolfram ju Binn= wald im Erzgebirge.

## 12. Gefdlecht. Banadinblenerg.

## Syn. Erpthronbleverg.

Erystallspstem dreps und einachsig. Die Erystalle sind kleine, reguläre, sechsseitige Prismen. Theilbarkeit undeutlich. H. = 3,5; spec. Gew. = 6,8 ... 7,2; Fettglanz; strohgelb, wachsgelb, röthlichs bis kastanienbraun; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von basischem Chlorblen und basischem, vanadinsaus rem Blen, und enthält auf 25,33 Procent von ersterem, 74 Prosent von letzerem, und überdieß 0,67 Eisenorphhydrat, das zwischen den Ablösungen liegt, und Spuren von arseniksaurem Blen. Färbt das Borarglas smaragdgrün, ist in Salzsäure, unter Ausscheidung Chlorblen, zu einer schön grünen Flüssigkeit aufslöslich. Läßt man Salpetersäure darauf einwirken, so überziehen sich die Stücke schön roth mit Banadinsaure.

Findet fich theils in fehr fleinen Ernstallen, theils in fuges ligen, tranbigen Gestalten zu Zimapan in Mexico und zu Beres fow in Sibirien.

Bu Wantochead in Schottland hat man ebenfalls einige Abanderungen von vanadinsaurem Blepornt gefunden, fie stimmen jedoch mit bem beschriebenen nicht überein, und scheinen zum Theil aus doppelt-vanadinsaurem Blepornt zu bestehen.

### 13. Gefdlecht. Sornbleperg.

Erpstallspftem zweps und einachfig. Man hat. Erpftallebes obachtet, die eine Combination des ersten und zwepten quadratisschen Prisma, des Quadratoctaeders und einer geraden Endfläche find. Theilbarfeit parallel dem ersten quadratischen Prisma.

D. = 3,0; spec. Gew. = 6,0 i... 6,1; Glanz demantartig; Farbe weiß, grau, gelb, grün; blan; durchsichtig ... halbdurchssichtig. Besteht aus 1 M.:G. Chlorblen und 1 M.:G. kohlensaurem Blen, und enthält 85,5 Blepoppd, 8,5 Salzsäure, 6,0 Kohlensaure. Schmilzt sehr leicht zu einer klaren Rugel; braust mit Säuren auf, wird, auf Kohle geschmolzen, leicht reduciert; zusammengeschmolzen mit einem Fluß von Phosphorsalz und Kupferoppd färbt es die Löthrohrstamme schön blau.

Burde früher einmal zu Matlock in Derbufbire, fpater auch zu Southamton in Maffachufets und am Besuv gefunden.

### 14. Gefchlecht. Chlorblen.

Syn. Bleychloroxyb, Blegerg von Menbip.

Erpstallspstem ein= und einachsig. Kleine rhombische Prismen und crystallinische, nach der Prismensläche theilbare, Masssen. D. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 7,0 ... 7,1; Demantzglanz, auf den Theilungsstächen perlmutterartig; Farbe blaßgeblich, röthlichweiß und strohgelb; durchscheinend. Besteht aus 1 M.=G. Chlorblen und 2 M.=G. Blenornd, und enthält 55,82 Blenornd, 34,63 Chlorblen und eine Einmengung von 7,55 kohlensaurem Blenornd, 1,46 Kieselerde, 0,54 Wasser. Berhält sich vor dem Löthrohr wie Pornblenerz. Findet sich in den Mensdip=Pägeln in Sommersetshire und unter den Producten des Besuvs (Cotunnit).

## 15. Gefdlect. Blengummi.

Erpftallipstem unbekannt. Klein kugelige, traubige Massen von dünnstängeliger und auseinanderlaufend strahliger Zusammenssehung. D. = 4,0 ... 4,5; spec. Gew. = 48; Glasglanz; gelblichweiß, lichtgrün, durch Berunreinigung gelblich und röthelichbraun; durchscheinend; verhärtetem Gummi ähnlich. Besteht aus wasserhaltigem, doppeltethonsaurem Bleporyd, und enthält 40,14 Bleporyd, 37,0 Thonerde, 18,8 Basser, nebst Beymensgungen von Kieselerde, Eisens und Manganoryd, und mitunter von phosphorsaurem Bleporyd. Zerspringt beym Glüben mit Destigkeit und gibt Basser aus. Wird mit Kobaltsolution schön

blau, und mit Goda vermischt auf Roble erhist erscheinen Bley-

Findet sich in der Blengrube von huelgvat ben Poullavuen in der Bretagne, und auf der Blengrube de la Ruffiere, unfern Beaufeu im Rhone-Departement.

## Anbang.

Die Bleperde ist ein Gemenge von Thon und verschiesbenen salinischen Bleperzen. Gewöhnlich ist der grauen, durch Eisen auch häusig gelb, braun oder roth gefärbten Thonmasse, Weißbleperz und Buntbleperz eingemengt, seltener Bitriolbleperz. Die Substanz ist erdig, matt, riecht thonig bepm Anhauchen. Rommt mit verschiedenen Blepmineralien vor, füllt Rlüste und Döhlungen aus, oder überzieht und umhüllt andere Erze.

Findet fich vorzüglich zu Zellerfeld am harz, zu Tarnowith in Schlesten, zu Badenweiler am Schwarzwald, zu Krakau in Polen, zu Nertschinsk in Sibirien. Wird mit anderen Blepserzen verhüttet.

#### 6. Sippichaft. Galinifche Silbererge.

### 1. Gefdlecht. Sornfilber.

#### Spn. Sornerg.

Ernstallspftem regulär. Die meift sehr kleinen Ernstalle find Octaeder, Burfel, Rautendodecaeder und Combinationen des Burfels mit dem Octaeder, und des Burfels mit dem Dodescaeder. Die Burfelflächen find öfters trichterformig ausgehöhlt. Theilbarkeit nicht wahrgenommen.

D. = 1,0 ... 1,5; spec. Gew. = 5,5 ... 5,6; perlgrau, ins Blaue und Grüne verlaufend; braunt sich am Lichte; Fetts glanz, bemantartiger; durchscheinend; geschmeibig. Besteht aus Einfach = Chlorsiber, und enthält 73,5 Silber, 24,7 Chlor. Schmilzt leicht; wird im Reductionsfeuer reduciert auf metallissches Silber; farbt, mit Phosphorsalz und Rupferornd zusams mengeschmolzen, die Löthrohrstamme blau.

Rommt theils in einzelnen aufgewachsenen ober zu brufigen Sauten verbundenen, auch reibes und treppenformig gruppierten

Ernstallen vor, theils als rindenartiger Ueberzug, so wie derb und eingesprengt, von körniger und stängeliger Zusammensehung. Findet sich auf Silbergängen, vorzüglich in oberer Teuse, und hauptsächlich zu Fresnillo, Zacatecas und Catorce in Merico, und zu Duantajavo in Peru. Auch wurde es zu Freyberg, Jos haungevrgenstadt, Joachimsthal, Schneeberg im Erzgebirge ges funden, ferner zu Kongsberg in Norwegen, zu Quel-Merico in Evrnwall und zu Koliwan in Sibirien. Sehr reiches Silbererz.

## 2. Beichlecht. Jodfilber.

Dunne, weiche und geschmeidige Blattchen, von grüngelber Farbe und blätterigem Gefüge; durchscheinend; fettglänzend. Bessteht aus Jodsilber, und enthält 86,5 Silber und 13,5 Jod. Schmilzt leicht, färbt die Flamme purpurroth, und hinterläßt metallisches Silber. Findet sich sparsam in Begleitung von Gediegen-Silber ben Mazapil unfern Zacatecas in Mexico, wie es scheint im Serpentingebirge. Darauf deutet die Aufschrift: "Argent vierge de Serpentine," unter welcher es zuerst Baus quelin zugekommen war.

# 3. Gefdlecht. hornquedfilber. Gpn. Quedfilberbornerg.

Erpstallspftem zwey- und einachsig. Die Erpstalle find eine Combination eines Quadratoctaëbers mit dem zweyten quadratischen Prisma, und ähnlich Fig. 44. S. 151. Sie find sehr klein und zu Drusenhantchen verbunden. Theilbarkeit, Spuren in der Richtung des ersten quadratischen Prismas.

D. = 1,0 ... 2,0; spec. Gew. = 6,5; Demantglanz; weiß, graulichweiß, gelblich= und aschgrau; durchscheinend, oft nur an den Kanten. Besteht aus einfach Chlor-Quecksiber, und enthält 85 Quecksiber und 15 Chlor. Sublimiert sich in der hitze, gibt, mit Phosphorsalz und Kupferoryd zusammengeschmolzen, der Löth= rohrstamme eine blaue Farbe, überzieht, mit Wasser vermengt auf blankes Kupfer aufgerieben, dieses mit einer Quecksiberhaut.

Findet fich febr felten mit Queckfilberergen ju Idria in Rrain, Moschellandsberg ben Zwenbrucken und Almaden in Spanien; auch hat man es zu horzowiß in Bobmen gefunden.

Rach Del=Rio foll in America auch Jodqueckfilber von dunkelzinnoberrother Farbe vortommen.

Es wird auch angegeben, daß man aus dem Cadminm, welches auf der Königshütte in Schlesten aus Galmen gezogen wird, vermittelst Wasser zwen sublimierbare Salze ausziehen könne, nehmlich Jod=Zink und Brom=Zink. Demnach scheisnen diese Berbindungen in einzelnen Parthien in geringer-Menge im dortigen Galmen vorzukommen.

### 7. Sippicaft. Galinifche Rupfererge.

#### 1. Geschlecht. Malacit.

Ernstallspstem zwen= und eingliederig. Die Ernstalle find rhombische Prismen mit einer schiefen Endstäche und mit ber ersten Seitenstäche; meist nadelförmig. Defters zu Zwillingen verbunden in der Richtung der ersten Seitenstäche, welche die größeren Seitenkanten des Prismas abstumpft.

Theilbarkeit nach der Schiefendflache, und parallel der ichars feren Seitenkante des Prismas.

D. = 3,5 ... 4,0; spec. Gew. = 3,6 ... 4,0; Demantsglanz, in den Glasglanz geneigt; grasgrün, auch smaragds und spangrün, einerseits ins Weiße, andererseits ins Schwärzliche verlaufend; durchscheinend, öfters nur an den Kanten. Besteht aus wasserhaltigem, halbkohlensaurem Aupferoryd, und enthält 72,2 Kupferoryd, 18,5 Kohlensäure, 9,3 Wasser. Gibt beym Glühen Wasser aus und wird schwarz; braust mit Säuren auf; gibt mit Soda auf Kohle geschmolzen ein Kupferforn.

Man unterscheibet folgende Abanderungen:

- 1. Faseriger Malachit. Begreift die deutlich crystals listerten und die strahligen und faserigen Stücke. Barte, nadels förmige Individuen sind gewöhnlich buschelförmig zusammenges wachsen oder bilden aufgewachsene Erystallgruppen, und sind öfters zu berben Massen verbunden. Auch erscheint diese Absänderung bisweilen in Aftercrystallen nach Nothkupfererz oder Kupferlasur.
- 2. Dichter Malachit. Umfaßt die fnolligen, fugeligen, stalactitischen und berben Bortommniffe mit frummschaliger

Bufammenfetung, ben welchen oft Farbennuancen in concentrisiften Lagen wechseln.

3. Er diger Malachit. Begreift die zerreiblichen, matten Stucke von erdigem Ansehen, die öfters aus ftranbartigen Theilen zusammengesett find, auch ftalactitisch, berb, als Anflug und Ueberzug vortommen (Kupfergrun).

Der Malachit kommt mit verschiedenen Kupsererzen auf Gängen und Lagern vor, und am ausgezeichnetsten in Sibirien am Ural. Dort wurden und werden noch immer die schönften und größten Stücke gefunden, deren Gewicht öfters einige Centsner beträgt, selbst bis über 1000 Pfund steigt; sa im Jahr 1835 hat man aus der Nodeisdnoi-Kupfergrube zu Nischnen-Tagit im nördlichen Ural eine Malachitmasse von 14,600 russischen Pfunden an den Tag gefördert. Schöne Abanderungen sinden sich auch im Bannat, zu Chessy ben Lyon, zu Wildschapbach im Schwarzwalde, in Cornwall, am Harz und in Thüringen. In den Gumeschefskischen Gruben in Permien hat man ihn auch als Bersteinerungsmasse von Pflanzenkörpern gefunden.

Die dichten Abanderungen werden, ihrer schönen Farben und bes Glanzes wegen, vielfältig verarbeitet zu Schmucksteinen, Dofen, Griffen n. f. w. Größere Stücke werden zu Platten verarbeitet, durch deren Zusammensehung schöne Tische gebildet werden. Aus ganz großen Stücken formt man Säulen und Basen, die zu dem Schönsten gehören, was in dieser Art zu sehen ist. (Zarstoe Selv bey St. Petersburg, Palast des Prinzzen von Oranien zu Brüssel.) Gewöhnliche Borkommnisse werzben mit anderen Kupfererzen verhüttet.

# 2. Gefchlecht. Riefelmalachit. Spn. Riefelfupfer.

Bur Zeit nur in traubigen, fugeligen, nierenförmigen Stüschen bekannt, berb und eingesprengt. Theilbarkeit fehlt. H. = 2,0 ... 3,0; spec. Gew. = 2,0 ... 2,1; Fettglanz, schwacher, auch matt; spangrun ins himmelblaue; halbdurchsichtig bis durchscheinend an den Kanten. Bruch muschelig. Besteht aus 1 M.-G. doppelt-kieselsaurem Rupferorpd und 6 M.-G. Basser, und enthält 45,17 Rupferorpd, 37,25 Kieselerbe und 17,0 Basser.

Gibt benm Glühen Wasser aus und wird schwarz. Löst sich im Phospborfalz und hinterläßt ein Rieselskelett. Schmilzt mit wenig Soda zu einem dunkeln Glase, das innwendig roth ist und ein Rupferforn einschließt; mit einer größeren Menge Soda schmilzt er in die Kohle ein, indem er auf der Oberfläche ein Rupferforn hinterläßt. Findet sich unter ähnlichen Berhältnissen, wie der Malachit, und am ausgezeichnetsten ebenfalls in Sibirien. Auch kommen schöne Abänderungen zu Poloma in Ungarn vor, gewöhnlichere am Harz, in Böhmen, Sachsen, Thüringen, im Schwarzwalde, in Nordamerica, Merico und Ehili.

# 3. Gefdlecht. Rupfersmaragd. Syn. Dioptas.

Ernstallinstem drep= und einachsig, hemiëdrisch. Die Ernstalle sind, von einem Grundrhomboëder von 126° 19' abzuleitende, spisere Rhomboëder von 95° 48', in Combination mit einem sechsseitigen Prisma. Theilbarkeit parallel den Flächen des Grundrhomboëders. D. = 5,0; spec. Gew. = 3,2 ... 3,3; Glasglanz; smaragd=, span= und schwärzlichgrün; durchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus 1 M.=G. doppelt=kieselsaurem Kupfers pryd und 3 M.=G. Wasser, und enthält 45,10 Kupferoryd, 36,85 Kieselerde, 11,51 Wasser, nebst einer Beymengung von 3,38 Kalkerde, 2,36 Thonerde und 0,21 Bittererde. Bildet mit Sauren eine Gallerte; gibt mit Soda zusammengeschwolzen ein grünes Glas, welches ein geschmeidiges Kupferkorn einschließt. Wird beym Glühen für sich schwarz und gibt Wasser aus.

Ift bis jest nur in Ernstallen vorgekommen, und findet fich in ber Steppe der mittleren Rirgisenhorde.

## 4. Gefdlecht. Rupferlafur.

Erpftallspftem zwey= und eingliederig. Die Erpftalle find verticale, rhombische Prismen mit schiefer Endfläche und Combisnationen dieser Gestalt mit der ersten Seitenfläche, mit Octaeders flächen, mit schiefen Prismen an den Enden, mehreren schiefen Enbflächen und noch einigen andern Gestalten, so daß sie zu den sehr verwickelten gehören. Gine oft vorkommende, einfachere

Combination ift burch Fig. 180 dargeftellt. Die Schiefenbflache

Fig. 180.



o zuweilen parallel der größeren Diagonale gestreift; manche Fläschen rauh oder uneben. Theilbarzfeit nach g' und a undeutlich; vollstommener nach den Flächen eines schiefen Prismas. Der Habitus der Erpstalle ist gewöhnlich furz säulensoder dick tafelartig.

5. = 3,5 ... 4,0; spec. Gew. = 3,7 ... 3,9; Glasglang, in den

Demantglanz geneigt; lasurblau, berrschend, auch smalte= und schwärzlichblau; durchscheinend; öfters nur an den Kanten. Bessteht aus wasserhaltigem, zwendrittel-kohlensaurem Rupferoppd, und enthält 69,08 Rupferoppd, 25,46 Kohlensaure und 4,46 Wasser. Gibt benm Glüben Wasser aus, wird schwarz und verhält sich ganz wie Malachit.

Man unterscheibet:

- 1. Blätterige Rupferlasur. Begreift die ernstallisserten und zusammengesetzten, vesten, ernstallinischen und derben Abanderungen. Die Ernstalle find gewöhnlich zu Gruppen versbunden, die häufig kugelig, traubig, nierenförmig, knollig ersscheinen, und bisweilen kommen auch Knollen und Kugeln vor, die im Innern hohl und drufig sind.
- 2. Kupfersammterz, nennt man die feinen, baarfors migen Erpstalle, welche feine, sammetartig glanzende Ueberzüge bilben.
- 3. Erdige Kupferlasur. Begreift die zerreiblichen, staubartigen Abanderungen von etwas lichterer Farbe, und fommt derb, eingesprengt als Ueberzug und Auflug, bisweilen auch kleintraubig vor.

Die ausgezeichnetsten Ernstalle kommen von Shessy ben Lyon, andere schöne Abanderungen von Szaska und Schmölnit in Ungarn, Orawicza und Moldawa im Bannat (Kupfersammterz), und von den Kupferlagerstätten Sibiriens, Schlesiens, Thuringens, des Tyrols und Schwarzwaldes.

# 5. Gefchlecht. Atakamit. Spn. Salgkupfererg.

Erpstallspstem ein= und einachsig. Die sehr seltenen Erystalle find ähnlich Fig. 104. S. 338. Die verticalen Prismen vertical gestreift. Theilbarkeit parallel der stumpferen Seitenstante des Prismas g.

D. = 3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 3,6 ... 4,0; Glasglanz, schwacher, in den Fettglanz geneigt; gras-, smaragd-, lauch- bis schwärzlichgrün; durchscheinend an den Kanten bis undurchsichtig. Besteht aus einer wasserhaltigen Berbindung von 1 M.-G. Ehlortupfer mit 3 M.-G. Kupferornd, und besteht aus 71,7 Kupferornd, 12,1 Salzsäure und 16,2 Wasser. Färbt benm Giühen vor dem Löthrohr die Flamme start blau mit grünen Kanten; schmilzt auf Kohle und gibt ein Kupferforn.

Bilbet gewöhnlich stängelige Aggregate mit divergierend strahliger Zusammensehung, auch nierenförmige Gestalten und derbe Massen. Findet sich in Peru und Chili auf Gängen, welche Kupfer-, Eisen-, Gold- und Silbererze führen. Am Bessuv kommt es als Sublimat an den Oeffnungen von Jumarvlen und in Spalten des Kraters vor. Ben Schwarzenberg in Sachssen ist es 1806 auf einem Kupfer- und Eisenerze führenden Gange vorgekommen. Das sandförmige Salzkupfererz, welches aus Peru zu uns kommt, wird von den Bewohnern der Wüste Atacama aus derben, crystallinischen Massen dieses Erzes durch Berreiben bereitet. Es wird von den Indianern unter dem Nammen Arenilla verkauft, und in Peru und Chili als Streusfand gebraucht.

#### 6. Gefchlecht. Brodantit.

Ernstallspstem ein= und einachsig. Die Ernstalle find gerade rhombische Prismen, in Combination mit der stark entwickelten ersten Seitenfläche, und an den Enden zugespiht durch die Flächen des ersten und zwehten horizontalen Prismas. Theilbars keitsspuren nach der ersten Seitenfläche.

Blanzend; fmaragdgrun; durchicheinend. Befteht aus brittels

schwefelsaurem Rupferorpd mit 3 M.=G. Wasser, und enthält 62,62 Rupferoppd, 17,13 Schwefelsaure und 11,88 Wasser, nebst einer Einmengung von Zinnoppd und etwas Blepoppd. Unlöszlich in Wasser. Gibt, in einer offenen Glasröhre geglüht, Wasser aus und den Geruch der schwefeligen Saure. Schmilzt für sich, und mit Goda zu einem Rupferoppd.

Findet fich zu Retbanna in Siebenburgen, aufgewachsen auf Rothkupfererz und selenhaltigem Blenglanz, gemengt mit Malachit, dem er sehr ahnlich fieht; auch zu Ekatarinenburg in Sibirien.

### 7. Geichlecht. Phosphormalachit.

Syn. Pfeudomalacit, Phosphatkupfererz, klinorhombis iches, phosphorfaures Rupferoryd.

Ernstallspftem zwen= und eingliederig. Die seltenen und selten deutlichen Ernstalle find rhombische Prismen mit schiefer Endstäche, combiniert mit einem an den Enden liegenden, schiefen Prisma. Sie find sehr selten deutlich, und gewöhnlich gruppiert zu fugeligen, traubigen, nierenförmigen Gestalten mit drufiger Oberfläche und faseriger oder stahliger Zusammensehung.

D. = 4,5 ... 5,0; spec. Gew. = 4,2; Fettglanz, bisweilen glas= oder demantartig; smaragd=, span= und schwärzlichgrün; durchscheinend, öfters nur an den Kanten. Besteht aus drittel= phosphorsaurem Kupseroryd mit 3 M.=G. Wasser, und enthält 62,84 Kupseroryd, 21,68 Phosphorsaure und 15,4 Wasser. Schmilzt für sich zu einer stahlgrauen Kugel, welche ein Metallskorn einschließt. Berliert benm Glühen den ganzen Wassergebalt; löst sich in Salpetersaure ohne Ausbrausen; die Auferdhung gibt mit essigsaurem Bley einen Niederschlag von phosephorsaurem Bleyoryd.

Ist auf der Aupfergrube am Birneberg ben Rheinbreitenbach, mit Quarz, Chalcedon, Rothkupfererz und Malachit vorgekommen.

## 8. Weichlecht. Dlivenmaladit.

Syn. Libethenit, rhombifches, phosphorfaures Rupferoryb.

Ernstallspftem ein= und einachsig. Die Ernstalle find eine Combination bes geraden rhombischen Prismas mit bem rhom=

bischen Octaeber und einem an ben Enden liegenden zweyten horizontalen Prisma. Die Octaederstächen glatt, die Prismensstächen gestreift. Theilbarkeit nach den Diagonalen des rhomsbischen, verticalen Prismas, undeutlich.

D. = 4,0; spec. Gewicht 3,6 ... 3,8; Fettglanz; bunkels vlivengrün bis schwärzlichgrün; durchscheinend, zuweilen nur an den Kanten. Besteht aus halbsphosphorsaurem Rupferoppd mit 1 M.=G. Wasser, und enthält 63,9 Kupferoppd, 28,7 Phosphorsaure und 7,4 Wasser. Berhält sich vor dem Löthrohr wie das vorhergehende Geschlecht, verliert beym Glüben aber nur halb so viel Wasser.

Findet fich in drufig zusammengehauften Erpstallen zu Lisbethen ben Reusohl in Ungarn und auf den Gunnis-Lake-Gruben in Cornwall.

## 9. Gefchlecht. Olivenerz. Spn. Olivenit.

Erystallspstem ein= und einachsig. Die Erystalle sind eine Combination des geraden, rhombischen Prismas, mit der ersten Seitenstäche und dem an den Enden liegenden zwenten horizonstalen Prisma, ähnlich Fig. 29. S. 62, mit Weglassung der Fläche b. Theilbarkeit nach dem verticalen und horizontalen Prisma undeutlich.

D. = 3,0; spec. Gew. = 4,2 ... 4,4; Glasglanz; seidenartig ben faserigen Zusammensehungen; olivengrün in verschiesbenen Abstusungen, ins Lauchs, Pistaziens und Schwärzlichgrüne einerseits, ins Zeisiggrüne und Schwefelgelbe andererseits verstausend; auch lebers und holzbraun, durchscheinend, öfters nur an den Kanten. Besteht aus wasserhaltigem, halbarseniksausem Kupferornd, worinn etwas Arseniksäure durch Phosphorssäure ersest ist, und enthält 56,43 Kupferornd, 36,71 Arseniksfäure, 3,36 Phosphorsäure und 3,50 Wasser. Schmilzt für sich in der Platinzange und crystallisiert benm Absühlen als eine strahlige Masse von schwärzlicher Farbe, deren Oberstäche nehsförmig mit prismatischen Ernstallen bedeckt ist. Stößt, auf Kohle geschmolzen, Arsenikgeruch aus.

Rommt theils in fleinen und fehr fleinen Ernstallen vor, die oft nabel: und haarformig, einzeln aufgewachsen find ober gu

Drufen verbunden, theils in halbkugeligen, traubigen und nierenförmigen Gestalten mit drufiger Oberfläche, welche aus faserigen Individuen zusammengesett find.

Findet fich auf ben Roblengruben ju Redruth in Cornwall.

## 10. Gefchlecht. Linfenerg.

Syn. Peletyb, prismatifder Liroconmaladit.

Ernstallspstem ein: und einachsig. Die Ernstalle find gerabe rhombische Prismen, burch die Flächen des ersten horizontalen Prismas an den Enden zugeschärft, woben beide Gestalten ziem=

Fig. 181.



1ich gleich ausgebildet find, Fig. 181.

Theilbarkeit nach dem horizontalen und verticalen Prisma undeutlich.

S. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 2,9 ... 3,0; Glasglanz; himmelblau bis spangrün; halbdurchsichtig bis durchscheisnend. Besteht aus einer Berbindung von wasserhaltigem, halbsarseniksaurem Aupkersord mit Thouerdehydrat, und enthält

35,,19 Kupferoryd, 20,79 Arfenitsaure, 22,24 Wasser, 8,03 Thonserde, nebst 3,41 dieser isomorphem Eisenoryd, 3,61 der Arseniks saure isomorpher Phosphorsaure und einer Beymengung von Rieselerde. Schmilzt auf Kohle unter Ausstoßung von Arseniksgeruch ruhig, und hinterläßt spröde Metallkörner; löst sich vollskommen in Ammoniak auf.

Ift selten, und findet sich meist nur erpstallisert in kleinen, an einander gewachsenen Erpstallen, und zu Drusen verbunden; bin und wieder auch derb von körniger Insammensehung. Findet fich zu Redruth in Cornwall und zu herrengrund in Ungarn.

### 11. Beichlecht. Euchroit.

Syn. Prismatifder Smaragb. Maladit.

Ernstallspftem ein= und einachsig. Die Ernstalle find eine Combination eines verticalen rhombischen Prismas g mit der geraden Endstäche o, der zweyten Seitenfläche b, dem zweyten horizontalen Prisma f und mit zwey anderen verticalen Prismen, welche bie Kanten zwischen dem ersten verticalen Prisma und der

zwenten Seitenfläche zuschärfen, Fig. 182. Die verticalen Glächen

Fig. 182.



find vertical gestreift. Theilbarfeit verstical und borizontal prismatisch, und entlich.

D. = 3,5 ... 4,0; spec. Gew. = 3,3 ... 3,4; Glasglanz; smaragdgrün; halbs burchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus wasserhaltigem, halbs arseniksaurem Rupferound, und enthält 47,85 Rupfersornd, 33,02 Arseniksaure und 18,8 Wasser. Schmilzt, und hinterläßt auf Roble ein

fprodes Rupferforn, unter Ausstoffung von Arfenifgeruch. Berliert durch Glüben alles Baffer.

Findet fich zu Libethen in Ungarn in quarzigem Glimmer=

#### 12. Gefdlecht. Strablerg.

Erpstallspstem zwens und eingliederig. Die Erpstalle sind verticale rhombische Prismen mit einer auf die scharfen Seitenskanten aufgesetzten, start entwickelten Schiefendstäche. Theilbarskeit nach dieser vollkommen. H. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 4,1 ... 4,3; Glasglanz, permutterartig auf der Theilungsstäche; dunkel spangrün ins himmelblane geneigt; durchscheinend an den Kanten. Besteht aus einer wasserbaltigen Berbindung von arseniksaurem Eisens und Kupferornd, und enthält 27,5 Sisenornd, 22,50 Kupferornd, 33,50 Arseniksaure, 12,0 Wasser nehst einer Beymengung von Kieselerde. Schmilzt unter Entwicklung arsenikalischer Dämpfe, und gibt neben Kupferreaction auch starke Eisenreaction.

Findet fich in Erpftallen und in nierenförmigen Gestalten von ftangeliger und strahliger Zusammensehung, ju Redruth in Cornwall.

## 13. Gefchlecht. Erinit.

Syn. Dyftomer Sabronem. Maladit.

Derbe Maffen und concentrische Ueberzüge bildend. Theils barfeit in Spuren vorhanden. D. = 4,0 ... 5,0; spec. Gew. = 4,0; smaragdgrün ins Graegrune; an den Kanten burchs

scheinend. Matt. Besteht aus 2 M.G. Wasser enthaltendem, brittel-arseniksaurem Rupferornd, und enthält 59,44 Rupferornd, 33,78 Arseniksaure, 5,0 Wasser nebst 1,77 Thouerde. Berhält sich vor dem Löthrohr wie Euchroit. Wurde in der Grafschaft Limerik in Frland gefunden.

14. Beichlecht. Rupferglimmer.

Syn. Rupfer-Phyllit, rhomboebrifcher Euchlor. Glimmer.

Ernftallspftem dren= und einachsig, hemisorisch Die Ernftalle find spige Rhomboseder mit vorherrschender gerader Endfläche, und beghalb dunn tafelartig. Theilbarkeit parallel der Endfläche aus= gezeichnet.

H. = 2,0; spec. Gew. = 2,5 ... 2,6; smaragd= bis spangrün; Demantglanz, auf der Theilungsfläche Perlmutterglanz; turchsichtig bis durchscheinend. Scheint aus wasserhaltigem, viertel-arseniksaurem Kupferoryd zu bestehen, und enthält 58 Kupfersoryd, 21 Arseniksaure und 21 Wasser. Berknistert beym Glüben bestig, schmilzt auf Kohle unter Entwickelung von Arsenikrauch, löst sich vollkommen auf in Ammoniak; verhält sich im Uebrigen wie die Borbergebenden.

Gewöhnlich ernstallistert, in einzelnen aufgemachsenen oder zu Buscheln und Garben verbundenen, auch in Drusen versam= melten kleinen Ernstallen. Selten derb, von kleinblätteriger Zusam= mensehung. Findet sich zu Redruth in Cornwall.

15. Gefchlecht. Rupferschaum. Son. Brismatischer Euchlor: Malacit.

Derbe, strahtigblätterige Massen, vollkommen theilbar in einer michtung. In dunnen Blättchen biegsam. H. = 1,0 ... 2,0; spec. Gew. = 3,0 ... 3,2; apfel= und spangrün; Perlmutzterglanz aufder Theilungsfläche; durchscheinend. Besteht aus einer 9 M.=G. Wasser enthaltenden Verbindung von drittel-arsenitsauzrem Knpferoryd, und enthält 43,88 Kupferoryd, 25,01 Arsenitssauren, 17,46 Wasser und eine Einmengung von 13,65 koblenssaurem Kalt. Löst sich in Säuren unter Aufbrausen in Ammosniak unter Hinterlassung eines weißen Rückstandes von kohlens

faurer Kalferde. Decrepitiert heftig benm Erhiten. Berhalt fich im Uebrigen wie die Borbergebenden.

Findet sich zu Kogel, Falkenstein und Schwat in Tyrol, Saalfeld in Thuringen, Libethen in Ungarn, Matlock in Derbysshire, im Temeswarer Bannat und zu Campiglio, unfern Piomsbino, im Kirchenstaate.

#### 16. Beichlecht. Condurrit.

Dichte, erdige, glanzlose Masse von brännlichschwarzer Farbe und flachmuscheligem Bruch. Weich, milde, wird durch den Strich glänzend; spec. Gew. = 5,2. Besteht aus wasserhaltigem, arssenichtsaurem Aupferornd, und enthält 60,50 Aupferornd, 25,94 arsenichte Säure, 8,39 Wasser, nebst einer Einmengung von 3,0 Schwefel und 1,5 Arsenismetall. Gibt im Kölbchen Wasser und ein weißes Sublimat von arsenichter Säure. Schmilzt mit Soda zu einem spröden Aupferkorn.

Findet fich zu Condurrow in Cornwall auf einem Granits gang.

# 8. Sippschaft. Salinische Uran=, Robalt= und Rickelerze.

### 1. Gefdlecht. Uranglimmer.

Syn. Uran : Phyllit, Ppramidaler Euchlor: Malacit.

Ernstallspstem zweys und einachsig. Die Ernstalle sind Quastratoctaeder und Combinationen besselben mit den ersten und zweyten quadratischen Prisma und einer vorherrschenden geraden Endstäche. Der Habitus ist dieserwegen in der Regel tafelartig, seltener kurz säulenartig, noch seltener pyramidal. Theilbarkeit ausgezeichnet parallel der Endstäche.

H. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 3,0 ... 3,3; Glasglanz, bemantartiger, auf der Theilungsfläche perlmutterartiger; Farbe gelb und grün; durchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus drenviertel-phosphorsaurem Uranoppd-Kalferde oder Kupseroppd mit 12 M.=G. Wasser. Nach dieser Verschiedenheit in der Zusammensehung unterscheidet man zwey Gattungen.

1. Uranit. Kalk-Uranglimmer. Besteht aus drepviertel = phosphorsaurer Uranoryd = Kalkerde. Ift citron= und schwefelgelb. Enthält 59,37 Uranoryd, 5,66 Kalkerde, 14,63 Phosphorsäure und 14,8 Wasser. Löst sich in Borar und Phosphorsalz zu einem gelben Glase auf, das nach der Reduction unter der Abkühlung schön grün wird.

Findet fich in einzelnen und zu Drusen versammelten Erystallen auf Gisensteingangen zu Autun im Dep. der Saone und Loire, zu St. Drieux bei Limoges, zu Bodenmais in Bapern, zu Gisensbach, unfern Donaueschingen auf dem Schwarzwalde.

2. Chalfolit. Rupfer=Uranglimmer. Besteht aus brepviertel-phosphorsaurem Uranornd-Rupferornd. Grün; zeisig-, apfel-, gras- und smaragdgrün. Enthält 60,35 Uranornd, 8,44 Rupferornd, 15,56 Phosphorsaure und 15,05 Basser. Das mit Borax und Phosphorsalz erhaltene Glas wird nach der Reduction ben der Abkühlung roth, am leichtesten, wenn daben etwas Zinn angewendet wird.

Findet sich in ausgezeichneten Abanderungen, schön gruppierten Ernstallen und derben, blätterigen Massen, zu St. Austle und in der Gegend von Redruth in Cornwall. Weniger ausgezeichnet zu Eibenstock, Schneeberg und Johanngeorgenstadt in Sachsen, auf den Gruben Sophie und Unton ben Wittichen im Schwarzwalde und ben Baltimore in Nordamerica.

#### 2. Gefchlecht. Robaltblutbe.

Ernstallspstem zwen= und eingliederig. Eine gewöhnliche Comsbination ist der Fig. 30. S. 62 ahnlich. Oberstäche des verticalen Prismas vertical gestreift. Theilbarkeit nach b, Fig. 30, sehr vollkommen. D. = 1,5 ... 2,0; spec. Gew. = 2,9 ... 3,0; Demantglanz, glasartiger, auf der Theilungsstäche Perlmutterglanz; roth; kermensin=, cochenill= und psirsichblüthroth bis röthlichweiß; durchsichtig bis durchscheinend an den Kanten. Dünne Ernstalle sind in gewissen Richtungen biegsam. Besteht aus wasserhaltigem, zwendrittel-arseniksaurem Kobaltornd, und enthält 39 Kobaltornd, 37 Arseniksaure und 22 Wasser. Gibt im Kölbechen Wasser aus, riecht, auf Kohle geschmolzen, nach Arsenik; färbt die Flüsse schon blau.

Bildet theits Ernstalle, welche meist baars ober nabelförmig und in buschels und sternförmige Gruppen geordnet find, theils tugelige, traubige, nierenförmige Gestalten mit drusiger Oberstäche und bunnstängeliger ober faseriger Zusammensehung, öfters auch erdigen Ueberzug ober Beschlag. Ift das Product der Orndation von Arsenif-Robalt.

Ihr Borkommen ist an dasjenige anderer Robalterze gebunben, daher sie sich nur auf Robaltlagerstätten findet, wie zu Saalfeld und Glücksbrunn in Thüringen, zu Riegelsdorf in Dessen, zu Schneeberg und Annaberg in Sachsen, zu Wittischen im Schwarzwalde, Joachimsthal in Böhmen, Allemont im Dauphiné...

Eine der Robaltblüthe ganz ähnliche, und unter gleichen Berhältnissen vorkommende Substanz, besteht aus einer Berbinsdung von Robaltoryd und arsenichter Säure. Sie unterscheidet sich von der Kobaltblüthe dadurch, daß sie, im Köldchen geglüht, ein weißes Sublimat gibt.

#### 3. Weichlecht. Richelbluthe.

#### Syn. Ridelgrun, Rideloder.

Haarförmige Ernstalle, auch derb, eingesprengt als Ueberzug und Beschlag. Weich und zerreiblich; apfels, zeisiggrün und grünlichweiß. Besteht aus wasserhaltigem, balbsarseniksaurem Nickeloppd, und enthält 36,20 Nickeloppd, 36,80 Arseniksaure und 25,50 Wasser. Gibt, im Kölbchen geglüht, Wasser aus, auf Roble Arsenikdampse. Löst sich im Borar zu einem dunskelgelben Glase auf, das durch Zusat von etwas Salpeter blauwird.

Ift das Product der Oppdation von Arsenif: Nickel, und fins det fich als secundares Erzeugniß, wo dieses Mineral vorkommt, wie zu Riegelsdorf in Hessen, Wittichen im Schwarzwalde, Alles mont im Dauphine u. s. w.

### III. Ordnung. Schwefelerze.

Berbindungen vou ichweren Metallen mit Schwefel und analogen Stoffen.

### 1. Gippfcaft ber Riefe.

1. Gefchlecht. Schwefelfies.

Spn. Gifenties, Pprit, Martafit.

Ernstallspftem regulär; hemiebrifch. Die auftretenden halbs flächner haben parallele Flächen. Die wichtigsten einfachen Bestalten find der Burfel, das Octaeder, das Ppritoeder, Fig. 12. S. 47, das Jevstetraeder, Fig. 10. S. 45, und das Demiocta-

Fig. 183.



Fig. 184.



Fig. 185.



fisheraeder, Fig. 183. Bon biefem fommt der Burfel und das Ppritogder am baufigften vor. Bon ben gablreichen Combinationen ericeint besonders baufig bie Combination bes Burfels mit dem Dpritoeder. beffen Flachen ichiefe Abstumpfungen ber Bürfelfanten bilben, fo baß immer zwen gegenüberliegenbe 216= ftumpfungsflächen über diefelbe Bur= felflache geneigt find, Fig. 184. Def= ters fommen ber Burfel, bas Dc= taeder und bas Dpritoeder gufammen vor; diese Gestalt bat Alehnlichkeit mit Fig. 86. G. 225, jugebacht, baß fammtliche Eden burch bie o Rlachen abgestumpft find. Gine Combination bes Octaeders mit bem Ppritoeder ift abnlich Fig. 7. G. 41, wenn bas Octaeber vorberricht. Die Dn= ritvederflächen bilden am Octaeder Bufcharfungen ber Ecfen. Steben Die Rlachen beiber Gestalten im Gleichgewicht, fo bilden fle bas Ico= foeder Fig. 185, welches ber gleich= namigen Geftalt der Geometrie abn= lich fiebt, beffen Glachen aber nicht

gleich find, indem bie acht Octaeberflachen wohl als gleichfeitige

Drepecte erscheinen, die zwölf Ppritosberflächen aber gleichschenstelige Drepecte find. Gine etwas zusammengesettere Combination, des Ppritosders d, mit dem Octasder o, deffen Flächen die geraden Abstumpfungen der Perasderecten bilden, und mit dem Demioctatisberasder s, Fig. 183, deffen Flächen an dem Ppritoseber brepflächige Zuspistungen derselben Ecken bilden, zeigt Fig. 186.

Fig. 186.



Fig. 187.



Außer diesen gewöhnlicheren Combinatios nen kommen noch mehrere andere, zum Theil verwickelte, vor. Auch erscheinen zuweilen Zwillingscrpstalle. Die verbuns denen Individuen haben eine gemeinschaftsliche Hauptsache, das eine ist gegen das andere um 90° verdreht, und sie durchstreuzen sich somit. Fig. 187 stellt einen Zwillingscrystall dar, aus Pyritoëder-Inzbividuen gebildet, das sogenannte eiserne Kreuz. Zur leichteren Unterscheidung beisder Individuen ist das eine schraffiert. Außerdem hat man noch Combinationen zu Zwillingen vereinigt gefunden; namentslich auch die Combination Fig. 186.

Die Burfelflachen find oft geftreift, parallel den Ppritoederfanten, die Ppristoederflachen parallel denfelben Ranten,

bie Flächen des hemioctafisherasders parallel ihren langsten Ranten oder ihren Combinationskanten mit dem Octasder.

Theilbarfeit nach den Burfel- oder Octasderflachen, in verfchiedener Bollfommenheit; beide zuweilen höchst unvollfommen und faum mahrzunehmen.

D. = 6,0 ... 6,5; spec. Gew. = 4,9 ... 5,1; Metallglanz; speisgelb; goldgelb, messinggelb, röthlichgelb, braun und bunt durch Anlausen. Besteht aus doppelt Schwefel-Eisen, und entshält 46,08 Eisen und 53,92 Schwefel. Riecht benm Zerschlagen schwefelig. Gibt benm Glühen im Kölbchen ein Schwefel-Sublimat. Auf Kohle entwickelt er den Geruch der schwefeligen Säure, und läßt sich zu rothem Eisenoryd rösten. Bisweilen enthält der Schwefelfies Selen, Arsenik, Kupfer, Gold, Silber.

Einige Abanderungen verwandeln fich, unter Bepbehaltung ber Form, in das 10 Procent Baffer enthaltende Eisenopydsbydrat, woben, wenn fie goldhaltig find, dieses Metall ofters in kleinen Blattchen darinn zu erkennen ift. Andere Abanderungen zeigen dagegen eine große Beständigkeit.

Der Schwefelties sindet sich häusig crystallisiert, die Erysstalle einzeln eingewachsen oder zu kugeligen und treppenförmisgen Gruppen, so wie zu Drusen, verbunden. Ausgezeichnete Erysstalle der Combination Fig. 184 kommen auf der Grube Herrenssegen im Schwarzwald und auf Elba vor, die Hemioctakisheraster zu Presniß in Böhmen und im Brossozhal in Piemont, und an letterem Orte namentlich auch die Combinationen dieser Gesstalt mit dem Pyritos der und Octasder Fig. 186, so wie noch mehrere andere zusammengesetztere. Die Zwillinge, Fig. 187, sinz den sich zu Minden und Blotho in Westphalen, und diesenigen der Combination Fig. 186 auf Elba. Erystalle, welche durch ungleichwerthige Ausdehnung der Flächen und mangelhafte Besschaffenheit der Oberstäche, Krümmung der Flächen und Abrunsdung der Kanten sich auszeichnen, kommen zu Allmerode in Dessen

Sehr häusig kommt der Schweselkies auch in körnigen, ins Dichte verlaufenden Zusammensehungen vor, in Pseudomorphosen durch Ueberzug gebildet nach Quarz und Kalkspath, als Bersteisnerungsmasse von Schnecken und Muscheln, so wie zellig, knollig, nierenförmig, derb und eingesprengt. Er ist die verbreitetste mestallische Substanz, und bennahe in allen Gebirgsbildungen, auf den verschiedensten Erzlagerstätten, anzutressen, und seine Fundsorte sind deßhalb so allgemein und zahlreich als jene selbst. Wir unterlassen es daher deren mehrere anzusühren.

Der Schwefelkies kann mit Nuten zur Darstellung von Schwefel bennft werden, da er behm Glüben einen Theil davon abgibt. Man gewinnt aus ihm, durch das sogenannte Schwefelstreiben, durchschnittlich 14—15 Procent Schwefel. Der Rückstand ist Einfach-Schwefeleisen, oppdiert sich an der Luft mit Leichtigkeit, und wird zur Darstellung von Eisenvitriol verwendet. Epedem wurde der Schwefetties, vor der allgemeineren Anwendung des Feuersteins, als Flinkenstein benutzt.

#### 2. Geichlecht. Binarties.

Spn. Rhombischer Eifenties, Strablties, Bafferties.

Ernstallspftem ein= und einachsig. Die Grundgestalt, ein Rhombenoctaeber, fommt bisweilen felbstständig vor; in der Regel find aber die Ernstalle Combinationen. Die Figuren 188 und

Fig. 188. Fig. 189.

189 stellen eine Combination dar, worinn die Octaës derstächen o, die Flächen des vertiscalen rhombischen Prismas g, die Flächen des ersten und zwepten horis zontalen Prismas

d und f und die horizontale Endfläche o mit einander verbunden find. Das verschiedene Berhältniß, in welchem die verbundenen Gestalten vorherrschen, gibt den beiden gang gleich gusammengefesten Formen einen sehr verschiedenen habitus. Fig. 190 stellt

Fig. 190.



Fig. 191.



eine Combination des verticalen Prisma g, der horizontalen Endfläche c und eines zwehten horizontalen Prismas r dar, welche die gewöhnsliche Form der Individuen des Kammstieses ist. Fig. 191 stellt die Form der Individuen des Speerkieses vor, eine Combination des verticalen Prismas g, der Endfläche o und der zwehten horizontalen Prismen f und r. Die horizontale Endfläche und die horizontale Prismenssächer stark

gestreift nach ber fürzeren Diagonale; die Octaederflachen o ofters uneben oder drufig, die Prismenflachen g und f dagegen glatt.

Große Reigung jur Zwillingsbildung. Die gewöhnlichste Busammensehung ift biejenige ber Individuen Fig. 191, welche bie eigentlichen Speerties-Zwillinge bilben. Die Zusammensehungs-

flache parallel g, die Umbrehungsachfe fentrecht barauf. Es find baufig bren, vier und fünf Individuen mit einander verbunden, und die badurch erzeugten Gestalten haben das Unfehen der Fig. 192.

Fig. 192.



Fig. 193.



Die Streisung ist durch die vocillatorische Combination der Flächen f, r und o hervorgebracht. Häusig kommen auch sehr regelmäßige, kammförmige Aggregate vor, Fig. 193, indem viele taselartige Individuen, wie Fig. 190, in der Art mit einander verbunden sind, daß ihre größeren Diagonalen nur wenig divergieren, während die Flächen o beiderseits in eine Ebene sallen. Die Flächen des Prismas g sind meist conver gewölbt.

Theilbarfeit parallel g ziemfich deutlich; nach f nur fpurenweis.

S. = 6,0 ... 6,5; fpec. Gew. = 4,6 ... 4,9; Metallglang; fpeisgelb,

ins Graue oder Grünliche; undurchsichtig. Besteht aus Doppelts Schwefeleisen, und ist somit zusammengesent, wie der Schwefelsties. Strahtigen und dichten Abanderungen ist eine kleine Menge Einfach = Schwefeleisen eingemengt. Dieses ist die Ursache ihrer Berwitterung, die in einer Bildung von schwefelsaurem Eisensoppul besteht, woben die Masse sich mit weißen Salzernstallen überkleidet und auseinander fällt, ein Borgang, den man das Bitrivlescieren nennt, und wozu sene Barietäten eine so auffalslende Neigung haben, daß man sie in den Sammlungen kann erhalten kann.

Berhalt fich vor dem Lothrobr wie Schwefelties. Findet fich vorzüglich im Floggebirge, weniger im Grundgebirge.

Man unterscheibet folgende Barietaten:

1. Strahlfies. Einfache Ernstalte, abnlich Fig. 188 und 189, gewöhnlich zu mancherlen Gruppen verbunden, und zu fugesligen, knolligen, fraubigen, nierenförmigen und stalactitischen Gestalten vereiniger, die eine brufige Oberfläche besiehen, und strah-

lige ober faserige Zusammensehung zeigen, die zum Theil mit krummschaliger Ablosung verknüpft ist. Münsterthal im Schwarzwalde, Freyberg und Memmendorf im Erzgebirge, Joachimsthal, Libschip und Töplit in Böhmen, Conde in Frankreich, Derbysbire in England.

- 2. Speerfies. Begreift die Speerspiken ähnlichen Zwillinge, Fig. 192, aus Individuen wie Fig. 191 gebildet, welche auf der Grube Unterhaus-Sachsen ben Freyberg und zu Libschip, Töplig und Altsattel in Böhmen vorkommen.
- 3. Kammties. Erscheint am gewöhnlichsten in ben habnenkammförmigen Aggregaten, welche Fig. 193 darftellt, und zeichnet sich durch eine auffallende, grünlich=speisgelbe Farbe aus. Kommt zu Andreasberg am Parze und in Derbyshire vor.
- 4. Leberkies. Umfaßt die feinkörnigen und dichten Abänderungen von einer ins Graue ziehenden Farbe und sehr schwaschem Glanze. Theils in kugeligen, knolligen, nierenförmigen und stalactitischen Gestalten, theils derb und eingesprengt, und gar häusig als Bersteinerungsmasse von Pflanzen und Molusken, namentlich von kleineren Ammoniten. Auch in Pseudomorphos sen. Ist dem Vitriolescieren im hohen Grade unterworfen. Allgemein verbreitet.

Findet fich selten auf Gangen, häufig dagegen in der Reupper- und Liasformation, und in den thonigen Bildungen jurasssicher Formationen, so wie des tertiaren Gebirges und des Disluviums; häufig auch im Steinkohlengebirge, sowohl in den Rohlenschiefern als in der Rohle selbst. Einzelne Fundorte aufzuführen ist ben solcher allgemeinen Berbreitung unnöthig.

Man benuft den Binarties vorzüglich zur Bitriol= und Alaun=Bereitung. Er ist an vielen Orten thonigen Abanderun= gen von Schwarz= und Braunfohle in großer Menge bengemengt. Solche Rohle zerfällt an der Luft, mährend Eisenvitriol und schwefelsaure Thonerde auswittern, die man, vermittelst Wasser, auszieht. Oftmals läßt sich die Rohle zuvor noch als Brenn= material benußen, worauf erst der Rückstand, unter Befeuchtung, an der Luft der Vitriolescierung überlassen wird. Diese geht in dem Falle, nach vorangegangenem Brennen der Rohle, erst recht gut von Statten, wenn der Riesgehalt etwas gering, oder seine

Beschaffenheit sehr bicht, und der des gemeinen Schweselkieses ähnlicher ist. Derartige kieshaltige Kohle verarbeiten die Bitriols und Alaunwerke zu Burweiler im Elsaß, zu Gaildorf und Dedensdorf in Schwaben, zu Friesdorf und Pühchen ben Bonn u. s. w. In England sind, zumal in Jorkshire, ben Whithy, erdige Liassschichten so sehr mit diesem Ries imprägniert, daß sie mit großem Nuhen auf Alaun verarbeitet werden, der auch von Whithy aus über London in großen Massen nach Schweden und Rußland verssendet wird.

Babrend ber Binarties vitriolesciert, wird Barme erzeugt, und die Temperatur fteigt oft, jumal ben größeren Daffen, bis gur Entgundung. Teuchtigfeit beforbert dieje Umwandlung außerordentlich, und befibalb fann man gerade burch Baffer, burch Befeuchtung tiefiger Thon: ober Roblenmaffen, Diefe gum mabren Erglüben bringen. Un ber Rufte von Porfibire loste fich vor mehreren Sabren eine große, fiefige Liasmaffe ab, fiel auf ben Strand, murde bier von den Bellen benegt, vom Deerwaffer burchdrungen, und gerieth, in Folge ber baburch außerordentlich rafch eintretenden und vor fich gebenben Bitriolescierung, in völliges Ergluben, und brannte einige Jahre fort, bis alle brennbaren Theile des Felfens vergebrt waren. Manchmal gelangt diefer vitriolescierende Ries felbit in Steinfohlengruben, wo er der Roble eingemengt ift, und Saufen von Roblenflein langere Beit bem Ginfluß ber Luft und ber Feuchtigfeit preisgegeben find, gur Berfegung, und bewirft badurch fogar Entgun= bung von Roblenmaffen, ja verderblichen Grubenbrand, woben gange Roblenfloge ins Gluben gerathen und mit außerfter Def= tigfeit Sabre lang fortbrennen.

3. Geichlecht. Magnetties.

Syn. Rhomboëbrifder und beragonaler Gifenties.

Ernstallspstem drep= und einachsig. Die sehr selten deutlichen Ernstalle find tafelartige, sechsseitige Prismen mit horizontaler Endfläche, tafelartige Peragondodecaster mit dieser verbunden, oder eine Combination des Prismas mit dem Dodecaster. Beide Gestalten bisweilen horizontal gestreift.

Theilbarkeit parallel ber Endfläche ziemlich vollfommen; nach dem Prisma unvollfommen.

h. = 3,5 . . . 4,5; spec. Gew. = 4,5 . . . 4,7; Metallsglanz; bronzegelb, oft braun angelausen; Strich graulichschwarz; undurchsichtig; magnetisch, gewöhnlich. Besteht aus einer Berbindung von Einfach Schwefeleisen mit Doppelt Schwefeleisen, in welcher gewöhnlich 6 M. 2 G. des ersteren mit 1 M. 2 G. des letteren verbunden sind, in welchem Falle das Mineral 59,85 Eisen und 40,15 Schwefel enthält. Es sind diese beiden Sulfurete aber auch noch in anderen Berhältnissen mit einander zu Maguetties verbunden, da man bereits solche kennt, welche 44 Procente Schwefel enthalten. Riecht bepm Glüben nach schwefeliger Säure, löst sich in Salzsäure zum größten Theil auf, unter Entwickelung von Schwefelwasserstoff.

Findet sich gewöhnlich derb und eingesprengt in blätterigen, körnigen, ins Dichte verlaufenden Zusammensehungen, auf Lagern und Gängen im Grundgebirge und eingemengt in Gesteine. So zu Bodenmais in Bapern, Breitenbrunn und Geper in Sachsen, Querbach in Schlesien, Bal-Sugana in Südtprol, Obedach in Stepermark, Fahlun und Nya-Ropparberg in Schweden. Auf Gängen kommt er zu Andreasberg und Kongsberg vor, und im Grünstein ben Treseburg am Harz; dem Serpentin eingemengt zu Todtmoos und ben St. Blasien im Schwarzwalde; in granistischen Gesteinen an der Maladetta und ben Bagneres-Luchon, in Glimmerschiefer am Pic de Midi de Bigorre, in bioritischen Gesteinen zu Baréges in den Pprenäen, in doleritischen am Kaissersühlt im Breisgau. Sehr interessant ist dessen Borkommen in den Meteorsteinen von Stannern und Juvenas.

Der Magnetfice wird nach vorangegangener Roftung auf Gifenvitriol benutt.

# 4. Geschlecht. Arfeniffies. Spn. Prismatifder Arfeniffies.

Ernstallspftem ein- und einachsig. Die Ernstalle find gemöhnlich eine Combination bes verticalen rhombischen Prismas g mit bem zwenten horizontalen Prisma f umftehender Fig. 194. Sind beide Gestalten im Gleichgewicht, so find die Erpstalle tafelartig,



Rig. 194. ben vorberrichenden Driemenflachen g faulenartig. Die Geitenflachen biefes Prismas find oftere concav; bas borizontale Prisma ift nach ber fürgeren Diagonale ftart geftreift. Baufig tommen auch Zwillinge por,

beren Individuen parallel einem erften borigontalen Prisma verbunden find, welches als Abstumpfungeflache bes ftumpferen Ects an Fig. 194 ericheint. Die Individuen burchfreugen fich, indem



ibre langeren Achsen gufammenfal= len, und bie fürzeren mit einander einen Bintel machen, Fig. 195.

Theilbarfeit parallel g ziemlich fon deutlich. tomitele & speciate Tool nie

D: = 5,5 ... 6,0; fpec. Gew. = 6,0 ... 6,2; Metallglang; filber= weiß, bis lichtstablgrau; undurch= fichtig. Befteht aus 1 M.=G. Dop=

pelt = Schwefeleifen und 1 DR .= G. Doppelt=Arfenifeifen, und ent= balt 36,04 Gifen, 21,08 Schwefel und 42,89 Arfenit. Gibt benm Gluben auf Roble ftarten Arfenitgeruch nebft Schwefelgeruch; benm Gluben im Rolbchen gibt er erft ein gelbes Gus blimat von Schwefel-Arfenif, und fpater ein graues metallifches pon Arfenif.

Findet fich theils cruftalliffert, theils berb, in verworren ftangeliger ober forniger, ine Dichte übergebender Bufammen= fegung, theile eingesprengt, auf Gangen und Lagern zu Frenberg, Alltenberg, Joachimethal, Chrenfriedereborf, Mungig, Geper, Binnwald, Schlackenwalde, ju Undreasberg und am Rammels= berg am Barg, ju Balathna in Giebenburgen, im Canton Ballie in ber Schweig, auf ben Binnerglagerftatten in Cornmall, im Gerpentin eingesprengt ju Todtmoos im Schwarzwalbe u. a. a. D.

Der Arfeniffies wird gur Darftellung von Auripigment und weißem Urfenit benutt. Der filberhaltige Arfeniffies von Braune: dorf ben Frenberg, welchen Werner Beißerg genannt batte, wird auf Gilber verarbeitet.

# 5. Gefdlecht. Arfenikalties.

Ernstallspstem ein= und einachsig. Die Ernstalle gerade rhoms bische Prismen, durch die Flächen des ersten horizontalen Priss mas an den Enden zugeschärft, ähnlich Fig. 181. Theilbarteit parallel einer geraden Endstäche, vollkommen. Die Prismen parallel ihren Combinationskanten gestreift.

D. = 5,0 ... 5,5; spec. Gew. = 7,2 ... 7,3; Metalls glanz; filberweiß, ins Stahlgraue; undurchsichtig. Besteht aus Doppelt-Arsenik-Eisen, und enthält bisweilen eine Beymengung von Schwefel-Eisen, so wie von Arsenik-Nickel und Arsenik-Rosbalt. Der Reichensteiner Arsenikties enthält 32,35 Eisen, 65,88 Arsenik und 1,77 Schwefel. Er gibt beym Glüben im Rölbchen ein sehr geringes Sublimat von Schwefel-Arsenik, und verhält sich im Uebrigen wie Arsenikties.

Findet fich berb und crystalliffert auf Spatheisensteinlagern in der Löling ben huttenberg in Karuthen und zu Schladming in Stepermark, lager- und nesterweise im Serpentin zu Reichensstein in Schlesten.

Wird, vorzüglich zu Reichenstein, zur Darftellung von metallifdem und weißem Arfenit benutt.

#### 6. Geichlecht. Daarfies.

Barte, haarförmige Ernstalle, dem brep= und einachsigen Erps stallinftem angeborig, sechsseitige Prismen von meffinggelber Farbe, metallischem Glanze und ungefahr 3,0 harte und 5,2 spec. Gem.

Besteht aus Einfach-Schwefel-Nickel, und enthält 64,8 Nickel und 35,2 Schwefel. Gibt, in einer offenen Röhre geglüht, ben Geruch nach schwefeliger Saure aus. Löst sich in Königswasser; bie Lösung wird durch einen Ueberschuß von Ammoniak saphirblau. Findet sich zu Joachimsthal in Böhmen, zu Schuthach am Westerwalde und auf Abendröthe bey Andreasberg.

#### 7. Geichlecht. Rupfernicel. Spn. Prismatifder Ridelties.

Erpftallipftem brep. und einachfig. Die Erpftalle find turze, fechsseitige Prismen durch die Flachen eines Dodecasbers zuges spist. Theilbarteit nicht ausgemittelt.

D. = 5,0 ... 5,5; spec. Gew. = 7,5 ... 7,7; Metalls glanz; kupferroth, licht; braun und schwarz durch Anlaufen. Besteht aus Einfach-Arsenik-Nickel, und enthält 44,21 Nickel, 54,72 Arsenik nebst kleinen Quantitäten Sisen, Blen, Schwesel und Robalt. Niecht beym Glüben start nach Arsenik, verhält sich nach starker Röstung wie Nickeloppd, und zeigt gewöhnlich eine schwache Kobaltreaction.

Findet sich höchst selten in, gewöhnlich undeutlichen, Erpstallen, in der Regel derb und eingesprengt, auch in kugeligen, traubigen, nierenförmigen und stalactitischen Gestalten, welche mitunter eine Andeutung faserigter Structur erkennen lassen. Rommt vorzüglich auf Robalts und Silbergängen vor, zu Schneesberg, Annaberg, Marienberg, Freyberg in Sachsen, Andreasberg am Harze, Joachimsthal in Böhmen, Riegelsdorf in Dessen, Saalfeld in Thüringen, Biber im Panauischen, Wittichen im Schwarzwalde, Schladming in Stepermark, Wallis in der Schweiz, Orawiha im Bannat, Allemont in Frankreich, auch in Cornwall und Schottland. Wird zur Darstellung von Nickels Metall benutzt, das in neuerer Zeit sehr vortheilhaft zur Argentansabrication und zu einigen anderen Legierungen verwendet wird.

# 8. Gefchlecht. Arfenifnictel. Syn. Beismetallties.

Erystallform nicht bestimmt; derb; Theilbarkeit undeutlich; D. etwa 5,0; spec. Gew. 7,1 ... 7,2; Metallglanz; zinnweiß; undurchsichtig. Besteht aus Doppelt-Arsenik-Nickel, und enthält 28,14 Nickel, 71,30 Arsenik. In kleinen Quantitäten ist Schweskellupfer und Schwefelwismuth, oder Arsenik-Eisen und Robalt eingemengt. Berhält sich vor dem Löthrohr im Wesentlichen wie Kupfernickel, und zeigt überdieß die Reactionen der Einsmengungen.

Findet fich zu Schneeberg in Sachfen und auf der Gifenfteingrube Daffelbaue ben Tanne am Darg.

### 9. Beichlecht. Untimonnicel.

Ernstallinftem nicht genau bestimmt. Erscheint in fleinen, bunnen Tafeln, welche icheinbar regular fecheseitig find, einzeln

und an einander gereiht auftreten; auch in crystallinischen, dentritischen Parthien und eingesprengt. D. = 5,0; spec. Gew.? Metallglanz; lichtfupferroth ins Blaue, außen wie innen; Strich röthlichbraun. Besteht aus Einfach-Antimon-Nickel, und enthält 28,92 Nickel, 63,73 Antimon und eine Einmengung von 0,86 Eisen und 6,43 Schwefelbley. Ist also dem Kupfernickel analog zusammengeseht, dessen Arsenik hier durch Antimon erseht ist. Gibt, auf Kohle geglüht, starken Antimonrauch; löst sich in Königswasser; die Lösung wird durch einen Ueberschuß von Amsmoniak blau.

Findet fich ju Andreasberg auf dem fogenannten Undreafer Drt, begleitet von Kalfspath, Blevglang und Speistobalt.

10. Gefchlecht. Speistobalt. Syn. Octaebrifder Robaltties.

Erpfiallinstem regulär. Die Erpstalle sind Bürfel, Octaeber und Berbindungen dieser Gestalten unter einander, so wie mit dem Rautendodecaeder und dem Joostetraeder. Die Bürfel sind bisweilen in der Richtung einer, durch die entgegengesetzten Ecken laufenden, Achse in die Länge gezogen, prismatisch verlängert, wodurch das Ansehen der Ernstalle rhomboedrisch wird. Solche Individuen sind zuweilen zu Zwillingen verbunden, deren Zusammensetzungsstäche parallel ist einer Heratisoctaederstäche in Fig. 125. S. 252. Die Oberstäche der Bürfel ist conver oder unregelmäßig gekrümmt; die Ernstalle bisweilen wie zersprungen. Theilbarkeit parallel den Bürfelstächen, sehr unvollkommen.

D. = 5,5; spec. Gew. 6,3 ... 6,6; Metallglauz; zinnweiß bis stahlgrau; dem Anlaufen unterworsen; Strich graulichschwarz; undurchsichtig. Besteht aus Doppelt-Arsenik-Robalt, dem kleine Quantitäten von Arsenik-Nickel und Eisen, so wie Schwefel-Eisen und Rupfer eingemengt sind. Der weiße Speiskobalt von Riezgelsdorf enthält 74,21 Arsenik, 20,31 Robalt, 3,42 Eisen, 0,15 Rupfer und 0,88 Schwefel; der graue Speiskobalt von Schneezberg enthält 70,37 Arsenik, 13,95 Robalt, 11,71 Eisen, 1,79 Nickel, 1,39 Rupfer, 0,01 Wismuth, 0,66 Schwefel. Gibt behm Glüben starken Arsenikrauch; färbt die Flüsse smalteblau.

Findet fich theile cryftallifiert, die Ernftalle in Drufen ver-

sammelt, theils in ausgezeichneten gestrickten, staubenförmigen und baumförmigen Gestalten, theils endlich derb und eingesprengt, und von körniger ins dichte verlaufender Zusammensehung. Kommt auf Gängen vor mit Silber= und Kupsererzen, Rupsernickel, vorzüglich zu Schneeberg und Joachimsthal im Erzgebirge (an erzsterem Orte, namentlich auch auf der Grube Daniel, eine stänzgelige Abänderung und in Zwillingscrystallen), zu Riegelsdorf in Hessen, Biber im Hanauischen, Wittichen im Schwarzwalde (hier insbesondere eine dichte grave Abänderung). Zu Schladzming in Stepermark und zu Orawisa in Ungarn bricht er auf Lagern ein. Weitere Fundorte sind Freyberg, Annaberg, Marienzberg, Saalfeld, Glücksbrunn, Andreasberg, das Saynische, Siezgensche, Cornwall, Schweden und einige andere Gegenden.

Bird zur Smaltebereitung verwendet, und ift diefermegen und ben feinem im Ganzen fparfamen Bortommen ein fehr ges ichantes Erz.

#### 11. Geichlecht, Robaltfies.

### Spn. 3fometrifder Robaltfies.

Ernstallinstem regulär. Die Ernstalle find Octaeder, bisweilen in Combination mit Burfelflachen. Theilbarfeit in Spuren wahrnehmbar nach beiderlen Flachen.

D. = 5,5; spec. Gew. 4,9 ... 5,0; Metallglanz; zinnweiß; ins Stahlgraue geneigt; mitunter gelblich und röthlich angelausfen; Strich grau; undurchsichtig. Besteht aus Anderthalb-Schwesfel-Robalt, gemengt mit etwas Schwefel-Rupfer und Schwefelseisen, und enthält Kobalt 53,35, Schwefel 42,25, Eisen 2,30, Rupfer 0,97. Gibt beym Glühen den Geruch der schwefeligen Säure aus und kein Arsenik. Färbt die Flüsse smalteblan. Schmilzt im Reductionsseuer zu einer magnetischen Kugel.

Findet fich theils crystallifiert, theils berb mit förniger 3ns fammenfenung auf einigen Gruben ben Mufen im Siegenschen, und ift auch zu Loos in helfingland und auf der Bastnäsgrube ben Riddarbyttan in Schweden vorgekommen.

Ift bas reichste Robalterg, fommt aber nur in geringer Menge vor.

12. Geschlecht. Glanzkobalt. Spn. Dobecaebrischer Robaltkies.

Crystallisstem regulär, hemiebrisch. Die Ernstalle find Bursfel, Octaeber, Combinationen beider, Pyritoeber der Fig. 12, S. 47, Combination dieser Gestalt mit dem Octaeber Fig. 7, S. 41, und Fig. 185, S. 399, mit dem Bürfel Fig. 184, S. 399, und mit diesem und dem Octaeber. Die Bürfelflächen gestreift parallel den Pyritoederkanten. Theilbarkeit nach den Bürfelsstächen vollkommen.

5. = 5,5; spec. Gew. = 6,0 ... 6,01. Metallglanz; sitberweiß ins Röthliche, öfters röthlichgrau angelaufen; Strich grauslichschwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Doppelt-Schwefel-Robalt mit Doppelt-Arfenik-Robalt, und enthält 33,10 Kobalt, 43,46 Arsenik, 20,08 Schwefel und 3,23 Eisen. Gibt behm Rösten in einer offenen Röhre arsenichte Säure und schwefelige Säure aus; farbt die Flüsse smalteblau.

Findet sich gewöhnlich ernstallistert, auch derb und einges sprengt, von körniger Zusammensepung, auf Lagern und Gängen im Grundgebirge zu Tunaberg und Hafanbo in Schweden, zu Skutterud in Modums Kirchspiel in Norwegen. Gin haupterz zur Smaltebereitung.

# 3. Gefchlecht. Ricelglang. Spn. Beiges Ricelerg.

Ernstallspftem regular, hemisdrisch. Die Ernstalle find Comstinationen des Ppritoeders mit dem Octasber. Theilbarfeit nach den Bürfelflachen.

D. = 5,0 ... 6,0; spec. Gew. = 6,1 ... 6,3; Metallglanz; lichtblepgrau, dem Zinnweißen sich nähernd; stark anlaufend, und dadurch äußerlich oftmals schwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Doppelt-Schwefel-Nickel mit Doppelt-Arsenik-Nickel, und enthält 29,94 Nickel, 45,37 Arsenik, 19,34 Schwefel, nebst 4,11 Eisen und 0,92 kupferhaltigem Kosbalt. Decrepitiert beym Erbisen, gibt beym Glühen viel Schwesfel-Arsenik aus. Die geglühte Probe sieht wie Kupfernickel aus, und gibt mit den Flüssen dieselben Reactionen.

Findet fich auf den Love-Robaltgruben in Schweben, auf ber Grube Albertine ben Barggerode am Barg.

# 14. Beichlecht. Spiefiglangnicelfies.

Ernstallspftem regular. Die Ernstalle find Burfel. Theil-

D. = 5,0; spec. Gew. = 6,2 ... 6,5; Metallglanz; bleps grau, ins Stahlgrane, durch Anlaufen dunkler; Strich graulichsschwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Doppelt-Schwefel-Nickel mit Doppelt-Spießglanznickel, woben öfters mit dem Spießglanz das diesem isomorphe Arsenik in die Zusammensehung eingeht, und enthälf Nickel 27,36, Schwefel 15,98, Spießglanz 55,76; in einer andern Abanderung wurde gefunden: Nickel 25,25, Schwefel 15,25, Spießglanz 47,75, Arsenik 11,75. Sibt benm Rösten in der offenen Röhre starken Autimonrauch, im Fall eines Arsenikgehaltes auch Arsenikrauch, und den Geruch der schwefeligen Saure. Die geröstete Probe gibt mit Königswasser eine Ausschlag, welche durch einen Ueberschuß von Ummoniak blau wird.

Findet sich gewöhnlich berb auf Gangen im Uebergangsgebirge auf der Grube Jungfrau ben Gosenbach, Aufgeklart Glück ben Gifern, Landskrone ben Willnsdorf im Siegenschen, auf der Grube Friedrich Wilhelm ju Frensburg im Sapnischen und auf einigen Spatheisensteingruben ben Lobenstein im Fürstenthum Reuß.

## 15. Geichlecht. Rupferties.

Erpstallipstem zwey- und einachsig, hemisdrisch. Die Grundsgestalt, ein quadratisches Octaöder, tritt selbstständig auf, öfters säulenartig verlängert oder taselartig verfürzt, und nicht selten ist die eine Sälfte der Flächen gegen die andere vorherrschend entwickelt, o und o', wodurch die Gestalt einen tetrasorischen Sabitus erhält, wie umstehende Fig. 196. Mit dem Grundsoctasder ist bisweilen ein zwenteres, spiseres 20 verbunden, Fig. 197, serner eine gerade Endstäche c, Fig. 198, auch ein stumpferes Octasder o'', Fig. 199. Auch tommen noch Flächen

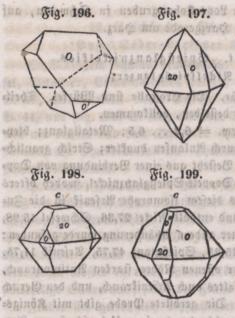

von anderen Octaedern por, die fpiger ober ftum= pfer find als o, fo wie die Flächen bes erften und zwenten quabratifchen Drismas. Die Octagber= flachen gestreift parallel ben Combinationsfanten mit 20; bie Drismen= flächen borizontal. Große Reigung gur Bwillings= bildung, fo bag einfache Geftalten felten find. Die Bufammenfegungsfläche parallel einer Flache von o, oder parallel einer Rlache eines ftumpferen Octaebere ; auch fommen

Durchfreuzunge : 3willinge vor, durch tetraedrische Individuen gebildet.

Theilbarkeit parallel dem fpigeren Octaeder 20 ziemlich vollkommen; nach c unvollkommen.

D. = 3,5 ... 4,0; spec. Gew. = 4,1 ... 4,3; Metalls glanz; messinggelb, häusig bunt angelausen; Strich grunlichschwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Einfach-Schwefel-Kupfer mit Einfach Schwefel-Eisen, und enthält 34,40 Rupfer, 30,47 Eisen, Schwefel 35,87. Gibt benm Rösten schwefelige Säure aus, farbt die Gläser grün, welche nach der Behand-lung im Reductionsseuer unter Zinnzusah ben der Abkühlung roth werden. Schmilzt zu einem dem Magnete solgsamen Korn.

Findet fich theils crystallifiert in kleinen, haufig verzerrten Ernstallen, die bald einzeln aufgewachsen, bald zu Gruppen und Drusen verbunden sind, theils in nierenformigen, traubigen und stalactitischen Gestalten, am häufigsten aber derb und eingesprengt. Sehr verbreitet. Romint auf Gangen und Lagern in den versichtedensten Gebirgsbildungen vor, begleitet von anderen Aupferzerzen oder den verschiedensten Mineralien; so in Sachsen zu

Freyberg, zumal auf den Gruben Kurprinz, Beschert-Glück, Junge hohe Birke, am Harz zu Lauterberg und Gostar, in Thüzringen zu Kamsdorf und Mannsseld, im Schuarzwalde zu Schapbach und Rippoltsau, im Siegenschen zu Eiserfeld, in Nassau zu Dillenburg, in Südtyrol am Monte Mulatto ben Predazzo, in England auf Anglesea, in Evrnwall und Derbyshire, in Irland zu Wicklow, in Schweden zu Fahlun, in Norwegen zu Köraas und Arendal, in Ungarn, Sibirien und vielen anderen Länzbern.

# in Sachjen, in Sibrien, ju Peregubarem rufficen Lepplane und in Boobden Beintlecht. Binntle 3.

Ernstallspftem regular. Die Ernstalle find Burfel. Theils barteit parallel den Flachen berfelben und ihren Diagonalen.

Heisinggelbe geneigt; Strich schwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Dalb-Schwefel-Aupfer und Einfach-Schwefel-Zinn, und enthält Aupfer 30,0, Zinn 26,5, Schwefel 30,5, nebst einer Einmengung von 12,0 Eisen. Riecht beym Glüben an der Luft nach schwefeliger Saure, wird auf der Oberfläche weiß von Zinnoppd, und gibt mit den Flüssen die Rupfer- und Eisenreaction.

Findet fich gewöhnlich berb, höchft felten in Erpftallen gu St. Ugnes in Cornwall.

vers Geltenflächesb

# 17. Geschlecht. Buntfupfererg.

Erpstallspstem regulär. Die Erpstalle find Burfel und Combinationen dieser Gestalt mit dem Octaeder; auch Zwillinge, die Zusammensenungsfläche eine Octaederstäche, Umdrehungsachse senkrecht darauf, und Durchkreuzungen wie Fig. 33. S. 65. Oberfläche rauh, zum Theil gefrümmt. Theilbarkeit nach den Octaederstächen, sehr unvollsommen.

D. = 3,0; fpec. Gew. = 4,9 ... 5,1; Metallglang; Jarbe ein Mittel zwischen bronzegelb und kupferroth; läuft sehr schnell an, bunt, roth, blau, braun; Strich schwarz; undurchsichtigt

Befieht aus einer Berbindung von Salb : Schwefel : Rupfer mit Einfach: Schwefel: Gifen, und enthalt Rupfer 61,07, Gifen 14,00, Schwefel 23,75. Berhalt fich vor bem Lothrohr wie Rupferfies. Farbt, mit Galgfaure befeuchtet, benm nachberigen Gluben Die Löthrohrffamme fcon blau. off ma lorgiful ni prudusli@aug

Findet fich gewöhnlich berb, bochft felten ernftallifiert, eingefprengt und in Platten von forniger, ine Dichte verlaufender Bufammenfegung, auf Gangen und Lagern ju Redruth in Corns wall, ju Drawiga im Bannat, ju Fablun in Schweden, ju Sitterbalen und Arendal in Norwegen, ju Gaalfeld und Ramedorf in Thuringen, gu Leogang in Salgburg, Aungberg und Freyberg in Sachsen, in Gibirien, gu Pereguba im ruffifchen Lappland und in Mordamerica.

Wird mit anderen Rupferergen verhüttet.

### barteit parallet ben Gladen berielben und ibren Diagonalen. 2. Sippidaft ber Glange.

### 1. Gefdlecht. Rupferglang.

Erpftallinftem ein : und einachfig. Die Ernftalle find turge, perticale, rhombische Prismen g, baufig combiniert mit ber gwenten Geitenflache b, ber borigontalen Enbflache c, ben Grund: octaeberflachen o, den Flachen bes zwenten borizontalen Prismas f und ben Flachen eines ftumpferen Octaeders 3, Figur 200.

Fig. 200.



as nelloffer on werter boch feltet in Ernfallen gu Fig. 201. Drisma g blog mit der Geitenfläche b. und ber Enbfläche c combiniert vor, woben die Ernstal= die Monde le fury faulenartig anis amin ober tafelartigfind, suport menis den und Burdfreugungen ned dan siefendlied? ... unwirfen tiede mus laren fechefeitigen mailloung add Prisma febrahuadan & einstallnis Weit, a. Che ... aufd serlichfeben, Fig. 201.

Die Flachen f und b ftart borizontal geftreift. Auch Zwillinge; bie Bufammenfegungeflache parallel einer Flache g. Die Bufams mensehung bisweilen an beiden Seiten eines Individuums aussgeführt, bringt Zwillinge und Drillinge hervor, wie am Arragon und Weißbleperz. Gine andere Zusammensehung findet nach dem stumpferen Octasder - fatt, und bildet Durchfreuzungs-Zwils linge. Theilbarkeit nach g hochft vollkommen.

S. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 5,4 ... 5,7; Metalls glanz; schwärzlichblengrau, bisweilen bunt angelaufen; Strich schwarz; undurchsichtig, milbe in hohem Grade; besteht aus Halbs Schwefelkupfer, und enthält 79,50 Aupfer, 19,0 Schwefel nebst etwas Eisen. Niecht beym Glüben nach schwefeliger Saure, schwilzt leicht, kocht auf und stößt glübende Tropfen aus; gibt mit Goda ein Rupferkorn.

Findet fich felten deutlich ernstallifiert, meift derb, einges fprengt, in Platten, knollig und wulftig, auch als Berfteinerungse mittel von Pflanzen (Frankenberger Kornahren)

Rommt auf Gängen und Lagern vor, und eingesprengt in bituminose Mergelschiefer. Ausgezeichnete Fundorte sind: mehrere Gruben in der Nähe von Redruth in Cornwall für crystallisserte Abänderungen; für derbe das Temeswarer Bannat, Cornwall und die Gegend von Ekatbarinenburg in Sibirian; für knollige u. s. w. das Mergelschiefergebilde im Mannsfeldischen. Die Frankenberger Kornähren sinden sich zu Frankenberg in Dessen. Alls weitere Fundorte können angesührt werden: Kupferzberg und Rudelstadt in Schlessen, Freyberg und Gießbübel in Sachsen, Kapnik in Ungarn, Konsberg und Nardal in Norwezgen, das Siegensche u. m. a. G. Wird mit andern Kupfererzen zur Darstellung des Kupfers benußt.

# 2. Geichlecht, Kupferindig.

Derb ober klein nierenförmig, kugelig, in Platten und einz gesprengt. Zerreiblich; spec. Gew. 3,8; fetrartig glanzend ober schimmernd; indigblau, ins Schwarze; undurchsichtig. Besteht aus Einfach = Schwefel = Rupfer, und enthält 64,8 Rupfer, 32,8 Schwefel, nebst einer Beymengung von etwas Eisen und Blep. Brennt für sich erhiht mit blauer Flamme, und stoßt den Ges ruch von schwefeliger Saure aus. Schmitzt unter Ausstoßen glühender Tropfen. Gibt mit Soda ein Rupferforn. Findet sich mit Aupfererzen zu Badenweiler am Schwarzswalde, Levgang in Salzburg, Kielce in Polen, und wurde zuerst 1813 im Sangerhauser Revier beobachtet. Um Besuv bildet sich in Spalten und Mündungen der Fumerolen dieselbe Substanz vermöge der Einwirkung von Schweselwasserstoff auf sublimiers tes Aupferholvid.

#### 3. Gefdlecht. Gelenfupfer.

Derb, weich, geschmeidig, metallisch glänzend, silberweiß, auf dem Striche glänzend, undurchsichtig. Besteht aus Halb-Selenstupfer, und enthält 64,0 Rupfer, 40,0 Selen. Schmilzt für sich zu einer grauen Rugel, und riecht daben start und widerlich nach verfaultem Rettige. Gibt, nach der Röstung mit Soda, ein Rupfertorn.

Findet fich auf der Rupfergrube Striferum in Smaland in Schweden.

# bleuminose Mergelichiefer. Enegezeichnete Kudert fint erwichtige

Erpstallinisch körnige Massen; weich, nimmt Eindrücke vom Fingernagel an; blengrau, metallisch glänzend, milde, undurchssichtig. Besteht aus Halb=Selen=Rupfer und Einfach=Selen=Silber: Schmilzt unter Ausstoßung eines starken Selengeruchs, gibt mit den Flüssen Aupferreaction, und hinterläßt benm Abstreiben auf Knochenasche ein Silberkorn.

Findet fich ebenfalls auf der Sfriferum-Grube in Smatand,

#### 5. Befdlecht. Gilberglang.

Syn. Beraebrifder Silberglang, Glaserg.

Ernstallspftem regular. Die Ernstalle find Würfel, Octaeder, Jeostetraeder, Rautendodecaeder und Combinationen dieser Gestatten. Sie find häufig bis zur Berunstaltung in die Länge gezogen, zumat ben reihenweiser Gruppierung. Oberfläche oft uneben und wie eingedrückt. Theilbarkeit, Spuren nach Bürfels und Dodecaederflächen.

D. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 6,8 . . . 7,1; Metalls glang; schwärzlich blengrau, durch Anlaufen braun ober schwarz, bisweilen bunt; Strich glanzend; geschmeidig, undurchsichtig.

Deens allq. Raturg. I.

Besteht aus Einfach Schwefel Silber, und enthält 87 Silber und 13 Schwefel. Riecht behm Schwelzen nach schwefeliger Säure, und hinterläßt bey anhaltendem Schwelzen zulest ein Silbertorn.

Findet sich häufig crystallistert, in aufgewachsenen, zu Drusfen versammelten, reihenweise und treppenförmig gruppierten Ernstallen. Ben undeutlicher und unvollkommener Ausbildung derselben erscheinen crystallinische, haars, drahts, daumförmige, zähnige, gestrickte Gestalten. Auch kommt er in unregelmäßisgen, astigen Gestalten vor, in Platten, derb, eingesprengt, als pulverige Masse (Silberschwärze) Ueberzüge bildend.

Man findet ihn vorzugsweise auf Eängen im Grund: und Uebergangsgebirge. Seine reichsten Fundstätten sind die Silbersgruben in Mexico, Peru und Chili, Guadalcanal in Spanien, Schemniß und Kremniß in Ungarn, Freyberg, Johanngeorgensstadt, Schneeberg, Annaberg, Marienberg, Joachimsthal im Erzgebirge, Kongsberg in Norwegen. Auch kommt er in Cornswall vor, zu Schwaß in Tyrol, zu Wolfach und Wittichen im Schwarzwalde u. a. e. a. Orten.

Der Silberglanz ist nach dem Gebiegen-Silber das reichste Silbererz und auch bas vortrefflichste.

### 6. Beichlecht. Gilbertupferglang.

Ernstallspftem ein und einachsig. Die Ernstalle zeigen die Combination ber Fig. 200. S. 416, und find dieser abnlich. Die verticalen Prismenflächen mehr in die Länge gezogen. 3so= morph mit Aupferglanz. Zeigt auch Zwillinge wie dieser.

Beich und vollfommen milde; spec. Gew. = 6,25; Metalls glang; schwärzlich blengrau; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Halb=Schwefelkupfer mit Einfach=Schwefels-Silber, und enthält 52,27 Silber, 30,48 Kupfer, 15,78 Schwefel. Riecht benm Glühen nach schwefeliger Saure, gibt mit den Flüssen Rupferreaction, und hinterläßt benm Abtreiben auf Knoschenasche ein Silberkorn.

Findet fich derb am Schlangenberge in Sibirien, und crys stallisert und derb zu Rubelftadt in Schlesien.

## rollis in isolar dan sadlid bijand obered aus tallest

Erpstallinstem ein = und einachsig Die Erpstalle haben bas Ansehen rhombischer Tafeln, und sind Combinationen der Fläche eines rhombischen Octasbers, mit einer vorherrschenden, horizon=talen Endstäche und mit verticalen Prismenstächen, immer tafelartig. Auch Zwillingscrystalle, die Zusammensehungsstäche parallel einem verticalen Prisma. Theisbarkeit sehr vollkommen nach der geraden Endstäche.

D. = 1,0 ... 1,5; spec. Gew. = 4,2; Metallglang; duns tel tombactbraun; Strich schwarz; sehr mild; dunne Blättchen vollkommen biegsam; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Einsach=Schwesel=Silber mit Schwesel=Eisen, und entshält Silber 33,2, Eisen 36,0, Schwefel 30,0. Riecht beym Glüshen nach schweseliger Säure, schwilzt zu einer magnetischen Rugel, ertheilt den Flüssen Eisenfarbe und hinterläßt beym Abetreiben auf Knochenasche ein Silbertorn.

Findet sich theils in Ernstallen, die gewöhnlich mit einer Prismenstäche aufgewachsen, und zu Rosen und Augeln mit drusiger Oberstäche gruppiert sind, theils in derben Massen von blätteriger Zusammensehung, zu Joachimsthat in Böhmen, in Begleitung anderer Silbererze.

# 8. Gefchlecht, Schilfglaberg. Spn. Biegfames Schwefelfilber.

Ernstallsustem ein: und einachsig. Die Ernstalle sind Comsbinationen tes verticalen rhombischen Prismas mit der ersten und zwepten Seitensläche, mit den zwepten horizontalen Prismen und solchen verticalen Prismen, welche die Kanten des ersten rhombischen zuschärfen. Der Habitus ist schilfartig, woranf sich auch der Name bezieht. Theilbarkeit nach der zwepten Seitenssläche vollkommen. Weich und milde; wird vom Messer leicht geschnitten; spec. Gew. = 5,9 ... 6,3; Metallglanz; grau, zwisschen stablgrau und schwärzlich blengrau; in dunnen Blättchen biegsam. Besteht aus einer Verbindung von Einsachschwefels Silber und Blep mit Anderthaldschwefels Spießglanz. Ist noch nicht genau analysiert. Gibt bepm Glüben Schwefelgeruch, auf

Roble Antimon: und Bleprauch, und binterläßt behm Abtreiben ein Gilberforn.

Bweig u.f.w. ju Freyberg vorgefommen.

# 9. Gefchlecht. Sprödglaserz.

Ernstallspftem ein= und einachsig. Die Grundform ein Ahomsbenoctaëder, kommt nicht selbstständig, immer nur in Combinationen vor. Die gewöhnlichsten Combinationen find: eine Berbindung des zum Grundoctaëder gehörigen verticalen rhombischen Prissmas mit der horizontalen Endstäche und der zwenten Seitenstäche, ähnlich Fig. 201. S. 416, tafelartig, und lange Zeit für eine reguläre, sechsseitige Tafel gehalten; eine Berbindung des Octaëzbers o, mit dem zwenten horizontalen Prisma f und der Ends

Fig. 202.



fläche c, Fig. 202; eine Evmbination bes Grundoctaëders o mit dem zwepten versticalen Prisma f, dem verticalen Prisma g, der zwepten Seitenfläche b, einem stums pferen Octaeder  $\frac{0}{2}$ , und der geraden Endstäche c, ähnlich Fig. 200. S. 416. Bisweilen tritt dazu noch die erste Seistenfläche und ein spiheres Octaeder 20.

Säufig kommen auch Zwillinge vor; die Zusammensetzungsfläche parallel g. Wiederbolt sich die Zusammensetzung mehrmals mit parallelen Zusammensetzungsflächen, so entstehen Zwillinge, welche denen des Arragons, Figur 107. S. 239, ähnlich sind; wiederholt sie sich mit geneigten Zusammensetzungsflächen, so werden Ernstallaggregate gebilder, welche die Besschaffenheit der Zwillinge des Speerkieses, Fig. 192, S. 403, haben.

Der Sabitus der Ernstalle ift burchaus tafelartig ober furg faulenförmig. Theilbarfeit parallel f und b fehr unvolltom= men. Die Oberfläche von g und b vertical gestreift.

D. = 2,0 ... 2,5; fpec. Gew. = 6,2 ... 6,3; Metalls glanz; eifenschwarz bis schwärzlich blengrau; selten bunt anges laufen, undurchsichtig; milde. Besteht aus einer Berbindung

von 6 M.=G. Einfach=Schwefel=Silber mit 1 M.=G. Anberts halb=Schwefel=Spießglanz, und enthält Silber 68,54, Spießglanz 14,68, Schwefel 16,42 nebst 0,64 Aupfer. Gibt benm Glüben Schwefelgeruch, Antimonrauch, und hinterläßt benm Abtreiben auf Knochenasche ein Silberkorn.

Findet sich gewöhnlich ernstallistert, in aufgewachsenen, zellig, rosenförmig und treppenförmig gruppierten Ernstallen, auch derb und eingesprengt, mit körniger Zusammensehung. Ist früher auszezeichnet im Freyberger Revier vorgekommen, namentlich auf den Gruben Morgenstern, Himmelsfürst u. e. a., sodann zu Schneezberg, Johanngeorgenstadt, Joachimsthal, Unnaberg. Weitere Fundorte sind Andreasberg am Harz, Przibram in Böhmen, Wolfach im Schwarzwalde, Schemniß und Kremniß in Ungarn, auch hat man es in Mexico und Peru gefunden. Wird als reiches Silbererz zur Darstellung metallischen Silbers benußt.

# 10. Geschlecht. Polybasit. Syn. Arotomer Eugenglang, Milbglangerg.

Ernstallspftem brey= und einachsig. Die Ernstalle find regutäre, sechsseitige Prismen, gewöhnlich niedrig und tafelartig an ben Enden durch eine horizontale Fläche begränzt. Auch fommen zwischen den Prismenflächen und der Endsläche Rhombosder vor. Die Endslächen sind parallel den abwechselnden Endfanten bes Prismas gestreift. Theilbarkeit ist nicht zu bemerken.

D. = 2,5; spec. Gew. = 6,2; Metallglanz; eisenschwarz; milde; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von 9 M. 2. Schwefel-Silber und Schwefel-Aupfer mit 1 M. 2. Ansberthalb-Schwefel-Spießglanz und Schwefel-Arsenik, und enthält Silber 64,29, Kupfer 9,93, Spießglanz 5,09, Arsenik 3,74, Schwefel 17,04. Berhält sich vor dem Löthrohr wie Sprödglaßerz, mit dem Unterschied, daß es benm Glühen im Kölbchen ein gelzbes Sublimat von Schwefel-Arsenik, und benm Glühen auf Kohle Arsenikgeruch gibt.

Findet fich theils ernstallisiert, theils derb und eingesprengt zu Guanapuato und Guarisamen in Mexico, und auf einigen Gruben beh Frenberg, in Begleitung von Sprödglaserz.

### 11. Gefchlecht. Fahlerg.

#### Syn. Tetraebrifder Rupferglang.

Ernstallspftem regular, hemiedrisch. Die Ernstalle haben sammtlich einen tetraedrischen Sabitus, und find reine Tetraeder, Demiscositetraeder und Combinationen dieser Bestalten mit mehreren andern Gestalten des Systems. Fig. 203 stellt eine Combi-

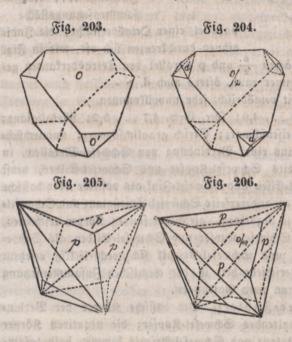

nation zwen= er Tetraeder bar. moben bas weniger entwickelte 0 als Abstum= pfung ber Ecten des porberrichen= den - er= Scheint; Fig. 204 ift eine Combination des Rauten= bodecaëders d, mit bem Tetraëder Figur 205 zeigt bas Demiicosite=

Fig. 207.

traeber p (Pyramidentetraeder); Fig. 206 stellt eine Combination des Tetraeders on it dem Des mitcositetraeder p vor; Fig. 207 zeigt eine Combination des Tetraeders on des Demicositetraeders p und des Rautendodecaeders d, mit vorherrschenden Tetraederstäten; umstehende Fig. 208 zeigt

eine Combination des Demiicofitetraeders p mit dem Demitria-



fisoctaeder 20 (Trapes zoiddodecaeder) und dem Rautendodecaeder d, wosten die Flachen der ersften Gestalt vorherrschen. Auch kommen öfters Zwillinge vor; die Zusfammensehungsfläche

parallel einer Octaeberflache, bie Indis viduen burchfreugen fich oft, wie in Fig.

209. Die Flachen - und p parallel den Tetrasderkanten gestreift; 0' immer raub, öfters auch d.

Theilbarteit octaedrifd, febr unvollfommen.

h. = 3,0 . . . 4,0; spec. Gew. 4,7 . . . 5,2; Metallglanz; stablgrau bis eisenschwarz; Strich graulichschwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Schwefel-Metallen, in welcher einerseits Schwefel-Rupfer und Schwefel-Gilber, nebst etwas Schwefel-Eisen und Schwefel-Zink als positive oder basische Körper auftreten, andererseits Schwefel-Spießglanz und Schwefels Arsenik als die negativen, gleichsam sauren Körper erscheinen, woben sowohl Schwefel-Rupfer und Schwefel-Silber, als Schwefel-Spießglanz und Schwefel-Arsenik sich wechselseitig ersehen. Nach dieser Berschiedenheit in der chemischen Zusammensehung unterscheidet man zwey Gattungen.

1. Kupfer-Fahlerz. Der basische Körper der Berbindung ist vorwaltendes Schwefel-Aupser; die negativen Körper
Schwefel-Spießglanz und Schwefel-Alrsenik kommen bald zusammen, bald einzeln in der Berbindung vor. Bep vorwaltendem
Arsenik ist die Farbe im Allgemeinen lichter, ben vorwaltendem
Spießglanz im Allgemeinen dunkter, und so findet man, namentlich in der Abänderung, welche man auch Schwarzerz,
Schwarzgültigerz genannt hat, immer einen beträchtlichen
Gebalt an Spießglanz, und öfters gar kein Arsenik. Der Silbergehalt ist unbedeutend, und immer um so geringer, je größer
der Anpsergehalt ist. Mit dieser Zusammensehung ist das geringere spec. Gewicht verbunden.

Das Fahlerg von Geredorf ben Frenberg enthalt: Rupfer

38,63, Silber 2,37, Eisen 4,89, Zink 2,76, Spießglanz 16,52, Arfenik 7,21, Schwefel 26,33. Das Fahlerz von Zilla ben Clausthal enthält: Kupfer 34,48, Silber 4,97, Eisen 2,27, Zink 5,55, Spießglanz 28,24, Schwefel 24,73.

Bor bem Löthrohr gibt es Schwefelgeruch, Untimon= oder Arsenifrauch oder beides, ftarte Rupferreaction, und benm Abstreiben auf Anochenasche ein fleines Gilberforn.

Findet sich crystallistert, derb und eingesprengt auf Lagern und Gangen, welche Aupfererze führen. Ausgezeichnete, crystallisserte Abanderungen fommen vor: zu Clausthal am Harze (Fisgur 205), zu Dillenburg im Nassauischen (Fig. 204, 208), zu Rapnit und Felsbanya in Siebenburgen (Fig. 204, 207), zu Freyberg im Erzgebirge, zu Neudorf im Anhaltischen, zu Falstenstein ben Schwaß in Tyrol, zu Schemniß und Kremniß in Ungarn.

2. Silber=Fahlerz. Der basische Körper der Berbin=
dung ist vorwaltendes Schwefel=Silber, oder aber dieses beträgt
mehr als die Hälfte vom Gehalt des Schwefel=Kupfers. Dieber
gebören die früher unter dem Namen Graugültigerz ausge=
führten Abänderungen, welchen das größere spec. Gewicht zu=
kommt, und deren negatives Schwefel=Metall Schwefel=Spieß=
glanz ist. Die Farbe ist stahlgrau. Das Silber=Fahlerz von
Habacht=Fundgrube, einem Bepleben von Beschert=Glück ben
Frenderg, enthält: Silber 31,29, Kupfer 14,81, Eisen 5,98, Zink
0,99, Spießglanz 24,63, Schwefel 21,17. Das Silber=Fahlerz
von der Grube Wenzel von Wolfach im Schwarzwalde enthält:
Silber 17,71, Kupfer 25,23, Eisen 3,72, Zink 3,10, Spießglanz
26,63, Schwefel 23,52. Gibt vor dem köthrohr Schwefelgeruch,
Untimonrauch, Kupferreaction, und hinterläßt benm Abtreiben
auf Knochenasche eine große Silberkugel.

Weit weniger verbreitet als das Kupfer-Fahlerz. Findet sich vorzüglich auf Dabacht-Fundgrube ben Frenberg, und auf bem Wenzel-Gang ben Wolfach im Schwarzwalde,

Die Fahlerze find sowohl wegen ihres Aupfergehaltes, als auch, und vorzüglich wegen ihres oft sehr beträchtlichen Silbergehaltes, sehr geschätt, und werden auf Rupfer und Silber verhüttet.

Der Tennantit scheint ein Kupfer-Fahlerz zu sepn, teffen negatives Schwefel=Metall in Schwefel=Arsenit besteht. Findet fich auf Gängen ben Redruth in Cornwall.

# 12. Gefchlecht. Blenglang. Gpn. heraebrifder Blenglang.

Ernstallspstem regulär. Die Ernstalle sind vorherrschend Würfel, auch Octaöder, Combinationen dieser beiden Gestalten, Combinationen des Bürfels mit dem Dodecaöder, mit dem Joseftetraöder (Fig. 8. S. 42.). Die Oberstäche des Bürfels parallel den Combinationskanten mit dem Octaöder gestreist. Auch Zwillinge; die Zusammensenungsstäche eine Octaöderstäche, öfters mit Durchwachsung, wie es Fig. 126, S. 252, zeigt. Theilbarkeit nach den Bürfelstächen sehr vollkommen.

5. = 2,5; fpec. Gew. = 7,5 ... 7,6; Metallglang; blep= grau; bismeilen bunt angelaufen, jumal bie Octaeberflachen; Strich graulichichwarz; undurchfichtig. Befteht aus Ginfach: Schwefel-Blen, und enthalt 86,64 Blen und 13,36 Schwefel. Bennabe immer ift etwas Schwefel-Gilber bengemengt, öfters Antimon, Gifen, Rupfer, auch Spuren von Gelen, Arfenit, Gold. Decrepitiert gewöhnlich ftarf benm Erbigen. Gest benm erften Unblasen auf Roble einen weißen Streifen von antimoniger Gaure ab, wenn er Untimon enthalt. In ftarferer Sige brennt ber Schwefel ab, und es bleibt ein Blenforn, das, auf Rnochen= afche abgetrieben, bennahe immer Spuren, und baufig beutlich mabrnehmbare Rornchen von Gilber hinterläßt. Gin Rupfer= gehalt farbt ben biefem Berfuche bie Anochenafche grunich; ein Gebalt an Gifen braunlich ober fcmarg. Gelenhaltiger Blenglang ftoft benm Roften auf Roble Rettiggeruch aus, arfenitbaltiger Knoblauchgeruch.

Der Blenglanz findet sich häufig crystallistert, zum Theil in großen Ernstallen, die oft ein gestossenes, zerfressenes Ansehen haben, zerschnitten und nicht selten trichterförmig ausgehöhlt, und gewöhnlich in Drusen versammelt sind; auch in Pseudomorphosen nach Buntbleverz (Blaubleverz), ferner röhrenförmig, traubig, gestrictt, derb und eingesprengt von grobkörniger, ins Dichte verlaufender Zusammensehung. Nach der Größe des Korns

unterscheidet ber Berg= und Buttenmann grobs, flein: und feinspeifigen Blenglang.

Man findet den Blenglanz auf Lagern und Gängen vom Grundgebirge an in allen Gebirgsbildungen berauf bis zum Lias, und einschließlich desselben. Er ist eines der verbreitetsten Erze. Schöne crystallisierte Abanderungen kommen vor zu Neudorf im Anhaltischen, zu Andreasberg am Harze, zu Freyberg, Johann-georgenstadt und Annaberg im Erzgebirge, zu Przibram und Mies in Böhmen, zu Dillenburg im Nassausschen, auf dem Wenzelgang ben Wolfach im Schwarzwalde u. i. w. Große Lagersstätten kommen zu Bleyberg und Windischkappel in Kärnthen und in Granada in Spanien vor; mächtige, bleyglanzssührende Gänze am Harze, im Nassausschen, im Schwarzwalde, in Siebensbürgen, England, Schottland und in vielen andern Ländern.

Der Blepsch weif scheint ein dichter, mit Schwesel-Antimon gemengter, vielleicht auch damit chemisch verbundener, Blepglanz zu sepn. Er zeichnet sich durch lichtblepgraue Farbe aus, und ein spec. Gewicht von 7,2. Gemenge desselben mit Blepglanz haben öfters ein streifiges Unsehen, und gelten für streifigen Blepglanz, Galena striata der älteren Mineralogen. Die Schweben nennen dieses Borkommen Strip malm.

Der mulmige Blenglanz besteht aus feinschnppigen, locte-

Der Blenglanz ist dasjenige Erz, woraus man die große Masse von metallischem Blen und Blenglätte darstellt, welche in allen Zweigen der Technif und der Kunst, im gewöhnlichen Lesben und in der Medicin benuft wird. Nebst dem liefert das Erz eine beträchtliche Menge Silber, und wird im roben Zusstande, in dem es Alquisoux heißt, zur Glasur der Töpserwaare verwendet, daher der Name Glasurerz, Passererz.

#### 13. Gefchlecht. Gelenblen.

Derbe Massen, von feinkörniger, ins Dichte verlaufender Busammensehung. H. etwas über 2,5; spec. Gew. = 8,2 ... 8,8; Metallglanz; blepgrau; undurchsichtig. Besteht aus Einfachselen-Bley, und enthält 72 Bley, 28 Selen, nebst einer kleinen Quantität Kobalt, was die Beranlassung gegeben hat, bas Erz,

ehe dessen Selengehalt dargethan war, Robaltbleperz zu nennen. Gibt beym Glühen in einer Glasröhre ein rothes Sublimat, auf Roble erhiht den Geruch nach faulen Rettigen und Bleyzauch. Der Robaltgehalt farbt die Gläser von Borax und Phosphorsalz smalteblau.

Findet fich auf der Grube Lorenz zu Clausthal und auf Gifensteingruben ben Lerbach, Tilferode und Borge am Barg.

#### 14. Gefchlecht. Gelenfupferblen.

Derbe Massen von seinkörniger Zusammensenung; weich; spec. Gew. = 7,0; Metallglanz; lichtblengrau; durch Unlausen messinggelb und blau; geschmeidig; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Einfach-Selen-Bley und Einfach-Selen-Rupfer, und enthält Bley 59,67, Rupfer 7,86, Selen 29,96. Gibt vor dem Löthrohr die unverkennbaren Reactionen des Selens, Bleps und Kupfers.

Findet fich zu Tilferode am Barge.

Bon diesem Erze unterscheidet sich das Selenblenkup ser durch eine etwas dunklere Farbe, ein spec. Gew. von 5,6, durch einen hohen Grad von Schmelzbarkeit und eine verschiedene Zussammensehung, indem es 47,33 Blen, 15,45 Kupfer, 34,26 Sezlen, 1,29 Silber, nebst etwas Eisenz, Blenz und Kupferornd, also neben dem Einfachz-Selenz Blen noch Halbz Selenz Rupfer entzhält. Es sindet sich mit dem vorhergehenden.

#### 15. Gefchlecht. Gelenfilberblen.

#### Spn. Gelenfilber.

Erzstallspstem regulär, wie es die Theilbarkeit zeigt, welche parallel den Flächen eines Bürfels sehr vollkommen ist. H. = 2,5; spec. Gew. 8,0; Metallglanz; eisenschwarz; geschmeidig; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Einfachselen=Bley und Einfachselen=Silber, und enthält 89,61 Gelen=Silber und 6,79 Gelen=Bley, nebst etwas Gelen=Eisen. Niecht beym Glüben nach faulen Rettigen, wird mit Goda auf Kohle reduciert zum Silberkorn.

Findet fich in fleinen Blattchen, die bieweilen von Rupfer-

ties überzogen find, zu Tilkerode am harz in Begleitung von Gelen-Blep.

### 16. Gefchlecht. Gelenquedfilberblen.

Derbe Massen von körniger Zusammensehung, nach drep rechtwinkelig sich schneidenden Richtungen theilbar, und somit zum regulären Ernstallinstem gehörig; weich; spec. Gew. = 7,3; Metallglanz; blengrau, ins Blaue und Schwarze; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Einfach=Selen=Bley mit Einfach=Selen=Quecksiber, und enthält Bley 55,84, Quecksiber 16,94, Selen 24,97. Sibt benm Glühen im Kölbchen ein metallisches Sublimat von Selen=Quecksiber; mit kohlensaurem Natron im Kölbchen geglüht metallisches Quecksiber. Im Uebrigen verhält es sich wie Selen=Bley.

Findet fich mit ben vorhergebenben gu Tilferobe am Barge.

### 340 Molpbdanglang. 17. Gefchlecht. Molpbdanglang.

Syn. Bafferblep.

Eryftallspftem dren: und einachig. Die seltenen Eryftalle find Combinationen des ersten sechsseitigen Prismas mit der geraden Endfläche, oder des Beragondodecasters mit derselben, und immer tafelartig. Prismen: und Dodecasterstächen sind horizontal gestreift. Theilbarkeit nach der horizontalen Endsstäche höchst volltommen.

h. = 1,0 ... 1,5; fpec. Gew. = 4,5 ... 4,6; Metallglang; lichtblengrau; milde in bobem Grade, abfarbend; in dunnen Blattchen biegfam; fettig anzufühlen; undurchfichtig. Besteht aus DoppeltsSchwefel-Molpbdan, und enthält 60 Molpbdan und 40 Schwefel.

Riecht beym Glüben nach schwefeliger Saure; farbt, in der Platinzange erhift, die Löthrohrstamme grün; verpufft mit Satpeter, und hinterläßt daben gelbe Flocken, welche die Reaction der Molybdansaure zeigen.

Findet fich gewöhnlich derb und eingesprengt, mit fornigichaliger Busammensenung, theils eingewachsen in Granit und Gneis, wie zu Baltimore, Northhampton und haddam in Connecticut, theils mit Quarz verwachsen auf den Zinnerzlagerstätten zu Ehrenfriedersdorf, Schlackenwalde und Zinnwald, theils auf Eisenerz: und Aupfererzlagerstätten, wie in Norwegen zu Arendal, Laurvig und Hitterdal, in Schweden am Bispberg, zu Stinskatteberg und an vielen anderen Orten; endlich hat man ihn auch in Schlesten zu Glaz, in Mähren zu Obergas, im Chamounythal und in England gefunden.

### Bismuthglang.

Ernstallspftem ein- und einachsig. Die Ernstalle find nabels förmige, rhombische Prismen mit vertical gestreiften Flächen. Theilbarkeit parallel der Endsläche des rhombischen Prismas und seinen Diagonalen, ziemlich vollkommen.

S. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 6,1 ... 6,5; Metalls glanz; lichtblengrau; undurchsichtig. Besteht aus Anderthalbs Schwefel-Wismuth, und enthält Wismuth 80,98, Schwefel 18,72. Gibt im Rölbchen ein Schwefelsublimat, schmilzt auf Kohle unter Umherwerfen von glühenden Tropfen, und hinterläßt metallisches Wismuth.

Findet sich gewöhnlich in spiesigen und uadelförmigen Erpstallen, oder in zartstängeligen Parthien eingewachsen, auch derb und eingesprengt zu Schneeberg, Altenoerg, Johanngeorgenstadt und Joachimsthal im Erzgebirge, zu Rydarbyttan in Schweden, ben Redruth in Cornwall, zu Rehbanya in Oberungarn und zu Beresow in Sibirien.

# D. = 1,0 ... 1,5; fpec. Gen. = 4,5 ... 4,6; Metallglang; lichtbevarakradtum siwratau Arathalachel in bunnen

Radelförmige Ernstalle von unbestimmter Gestalt; gewöhnlich derb und eingesprengt; weich; spec. Gew. = 5,0? Metalls
glanz; lichtblengrau, durch Anlausen gelblich, röthlich, auch
bräunlich; Strich schwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Schwefel-Wismuth mit Schwefel-Rupfer, und
enthält Bismuth 47,24, Kupfer 34,66, Schwefel 12,58. Riecht
benm Glüben nach Schwefel; es seigern Rügelchen von Wismuth aus, und die Kohle beschlägt gelb; die geröstete Probe
zeigt Kupferreaction.

Dat fich in früheren Jahren auf den Gruben Neuglud und Daniel ben Bittichen im Schwarzwalde gefunden.

### 20. Geschlecht. Silberwismutherz.

Spn. Bismuthbleperg; Bismuthfilber.

Halt. Weich und milde; spec. Gewicht unbestimmter Gesstalt. Weich und milde; spec. Gewicht unbestimmt; Metallsgtanz; lichtblengrau, wird durch Anlaufen dunkter; Strich schwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Schweselz Wismuth Blen und Sisen mit Schweselz Silber, und enthält Wismuth 27,0, Blen 33,0, Sisen 4,3, Silber 15, Schwesel 16,3, nebst etwas Rupfer. Schmilzt leicht; es seigert ben gelinder Erbitung Wismuth aus; gibt Blenrauch, riecht nach Schwesel, binterläßt benm Abtreiben auf Knochenasche ein Silbersorn.

hat fich innig verwachsen mit Quarg, und in diesen eingesprengt, auf ber Grube Friedrich-Christian im Wildschapbach im Schwarzwalde gefunden.

#### 21. Gefchlecht. Radelerg.

Die Gestalten scheinen rhombische Prismen zu seyn mit stark gestreifter Oberstäche. Theilbarkeit nach einer der Diagonalen undeutlich. D. = 2,5; spec. Gew. = 6,1 . . . 6,7. Metallsglanz; schwärzlich bleygrau, wird durch Anlausen röthlich und braun; Strich schwärzlichgrau; undurchsichtig. Besteht aus eisner Berbindung von Schwesels Bismuth, Schwesels Bley und Schwesels Rupfer, worinn Schwesels Wismuth einerseits mit Kupfersulphuret, andererseits mit dem Bleysulphuret verbunden ist, und enthält Wismuth 36,45, Bley 36,05, Kupfer 10,59, Schwesel 16,61. Schmilzt vor dem Löthrohr; die Kohte besschlägt getb von Wismuths und Bleyopyd, es hinterbleibt ein Wismuthstorn, welches Kupferreaction gibt.

Findet fich in Quarz eingewachsen in prismatischen, nabelund stangenförmigen Gestalten, auch derb in fleinen Parthien im Quarz zu Beresow am Ural, begleitet von Gediegen-Gold.

#### 22: Gefchlecht. Tellurwismuth. 70.2 malio

Syn. Tetrabymit, rhomboebrifder Biemuthglang.

Ernstallspftem drey= und einachfig, bemiedrifd. Die Ernstalle find Combinationen zweber fpiger Rhomboeber mit der

horizontalen Enbfläche, welche stark vorberrscht, weßhalb ber Habitus ber Gestalten tafelförmig ist. Sie sind gewöhnlich zwillingsartig verwachsen, die Zusammensehungestäche parallel einer Endfante, und sich an allen Endfanten wiederholend, woburch Vierlinge gebildet werden, und worauf sich der Name Tetradymit bezieht, von dem griechischen Worte tetradimos, viersach, abgeleitet. Die Rhomboederstächen horizontal gestreift. Theilbarkeit parallel der horizontalen Endfläche sehr volltommen.

D. = 2,0; biegfam in dunnen Blättchen; spec. Gew. = 7,4 ... 7,5; Metallglang; Farbe zwischen zinnweiß und stabls grau; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Tellurz Wismuth mit Schwesel Wismuth, und enthält: Wismuth 59,84, Tellur 35,24, Schwesel 4,92.

Gibt vor dem Löthrohr auf Kohle einen gelben und weißen Beschlag, welcher die Reductionsflamme blau färbt, riecht nach schwefeliger Säure. Fand sich unsern Schemnit in Ungarn, beym Dorse Schoubkau auf einer Lettenkluft im Grünstein und auf der Nazianzeni-Grube unweit Pojana in Siebenbürgen. Auch soll der prismatische Wismuthglanz von Rehbanya in Unsgarn dazu gehören, und das auf der Bastnäsgrube zu Nydarschyttan in Schweden und zu Tellemarken in Norwegen gefundene Tellurwismuth.

23. Gefchlecht. Eellurwismuthfilber.

Syn. Silberwismuthfpiegel; wismuthiger Spiegelglang; 2000 Molybbanfilber.

Derbe Masse in einer Richtung parallel einer horizontalen Endstäche sehr vollkommen theilbar, und wahrscheinlich zur hemis Sorischen Abtheilung des dreys und einachsigen Ernstallspstems gehörig. D. = 2,5; spec. Gew. = 8,0; Metallglanz; lichtstabls grau; in dunnen Blättchen biegsam; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Schwefelswismuth mit Tellur: Wismuth und Tellur: Silber, und enthält Wismuth 61,15, Tellur 29,74, Silber 2,07, Schwefel 2,33. Gibt vor dem Löthrohr Schwefels geruch, schwilzt leicht, und beschlägt die Kohle gelb und weiß, färht die Löthrohrstamme blau.

Findet fich ju Deutsch-Pilfen (Borfeny) ben Gran in Ungarn

#### 24. Gefchlecht. Blattertellur.

Syn. Pyramibaler Tellurglang; Blättererg.

Ernstallinstem zwep- und einachsig. Die Ernstalle find Combinationen zweper Quadratoctasder, und der horizontalen Endfläche, ähnlich Fig. 176. S. 379. Die Octasderflächen zart gestreift, die Endstäche wie zerfressen. Theilbarkeit ausgezeichnet parallel derselben.

D. = 1,0 ... 1,5; spec. Gew. = 6,8 ... 7,1; Metalls glanz; schwärzlich blengrau; in dünnen Blättchen biegsam; uns durchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Schwesel-Blen und Schwesel-Spießglanz einerseits, und von Schwesel-Blen und Tellur Gold andererseits, und enthält Blen 63,1, Tellur 13,0. Gold 6,7, Spießglanz 4,5, Schwesel 11,7, nebst etwas Kupfer. Raucht, benm Glühen auf Kohle, und beschlägt dieselbe gelb, ben fortgesehtem starkem Blasen hinterbleibt ein Goldsorn. Niecht, in der Glasröhre geglüht, nach schwesetiger Säure. Gibt ein weißes Sublimat, das durch Erhitzen grau wird, und aus tellursfaurem Bleporyd besteht.

Findet fich ju Ragnag in Siebenburgen.

#### 25. Gefdlecht. Tellurbley.

Derb; theilbar nach den Bürfelflächen. H. = 3,0; spec. Gew. = 8,16; Metallglanz; zinnweiß, ins Gelbliche; milbe; undurchsichtig. Besteht aus Tellur-Blen, mit einem kleinen Gebalte von Tellur-Silber, und enthält Blen 60,35, Tellur 38,37, Silber 1,28. Färbt, vor dem Löthrohr auf Rohle geglüht, die Flamme blau, und versliegt ganzlich, bis auf ein kleines Silsberkorn.

Findet fich auf ber Grube Samobinsti am Ural.

#### 26. Befchlecht. Tellurfilber.

Derbe Massen von grobkörniger Zusammensehung. Theils barkeit nicht wahrgenommen. H. nahezu 3,0; spec. Gew. = 8,4 ... 8,5; Metallglanz; Mittelfarbe zwischen blengrau und stahls grau; geschmeidig; undurchsichtig. Besteht aus Tellur-Silber, und enthält 62,32 Silber, 36,98 Tellur, nebst etwas kupferhals

tigem Eisen. hinterläßt, mit Soda geschmolzen, ein reines Silsberkorn. Schmilzt für fich zur schwarzen Rugel, auf der sich benm Erkalten weiße Pünktchen oder feine Dendriten von Silber bilden; gibt in der offenen Röhre ein weißes Sublimat, das sich zum Theil fortblasen läßt, zum Theil in feine Tröpfchen zusammenzieht.

Findet fich mit bem vorherrschenden Erz auf den Grube Sawodinsti am Ural, welche 40 Berft von ber reichen Gilbergrube Siranowski, am Fluffe Buchtharma, liegt.

### 27. Gefdlecht. Beiftellurerg.

Erystallspstem ein: und einachsig. Die Erystalle sind verticale rhombische Prismen, verbunden mit der zweyten Seitenstäche und den Flächen des zweyten horizontalen Prismas, als Juschärfung an den Enden, ähnlich Fig. 104. S. 238. Theilbarkeit nur in Spuren vorhanden. Weich; spec. Gew. = 10,67; Metallglanz; silberweiß; gelb, grau und schwarz durch Anlaufen; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Tellur, Bley, Gold und Silber, und enthält Tellur 44,75, Bley 19,50, Silber 8,50, nebst 0,5 Schwefel. Verhält sich vor dem Löthrohr im Wesentlichen wie Blätzertellur, riecht aber nicht nach Schwefel. Findet sich zu Nagyag in Siebenbürgen.

#### 28. Geichtecht. Schrifterz.

Syn. Soriftglang; prismatifcher Antimonglang.

Erystallspstem zwep: und eingliederig. Die feinen, kurz nadelförmigen Erystalle sind rhombische Prismen, und gewöhnlich in einer Ebene reihenförmig gruppiert zu Gestalten, welche Schriftzügen ähneln, oder zu Drusenhäutchen und crystallinischen Ueberzügen verbunden. D. = 1,5 ... 2,0; spec. Gew. = 5,7 ... 5,8; Metallglanz; stahlgrau; milbe; undurchsichtig. Zusammensehung noch nicht genau bekannt. Enthält annähernd 51 ... 52 Tellur, 11,33 Silber, 24 Gold, 1,5 Blep und 11,7 Spießglanz, Arsenik, Kupfer, Eisen, Schwefel. Gibt, auf Kohle geglüht, einen weißen Beschlag, welcher die Reductionsstamme grünlichtau färbt und verschwindet. Wird vom Königswasser unter Ausscheidung von

Chlorfilber aufgelost; die Lojung gibt, mit Gifenvitriot verjest, einen braunlichen Riederichlag von Gold.

Findet fich zu Offenbanya in Siebenburgen, vorzuglich auf ber Grube Frangiscus.

#### 29. Geidlecht. Graufpiegglangerg.

#### Syn. Antimonglang, prismatoibifder Antimonglang.

Erpftallspftem ein= und einachfig. Die Erpftalle find meift lang-faulenartig, fpipig ober nadelförmig, und gewöhnlich Comsbinationen des thombischen Octaeders o mit dem rhombischen Prisma g, und der erften Geitenfläche a, Fig. 210, oder eine

Fig. 210.



Fig. 211.



Combination der genannten Prismenflächen mit einem stumpseren Octaeder  $\frac{0}{3}$ , Fig. 211. Die verticalen, vorherrschenden Flächen sind stark vertical gestreift, und deßbalb die Prismen nicht selten schilfartig. Die Flächen o bisweilen horizontal gestreift.

Theilbarkeit parallel der fürzeren Diasgonale des Prismas g höchft vollkommen; nach einer geraden Endfläche, nach den Flächen g und a unvollkommen. Die Hauptspaltungsfläche bisweilen borizontat gestreift.

D. = 2,0; spec. Gew. = 4,5 ...
4,7; Metallglang; blengrau, rein, ins Stahlgraue geneigt, bisweilen bunt anges laufen; undurchsichtig. Besteht aus Unsberthalb-Schwefel-Spießglang, und enthält 72,8 Spießglang und 27,2 Schwefel.

Schmilgt vor dem Löthrohr für fich mit Leichtigkeit, und wird von der Roble

eingesogen; gibt, in ber offenen Glasröhre erhitt, Schwefelgeruch und einen weißen Beschlag von Antimonorpd. Löst sich in Salzsäure auf, unter Entwickelung von Schwefelwasserstoff. Die Auflösung gibt, mit Wasser versett, einen reichlichen weißen Riederschlag. Man unterscheibet folgenbe Barietaten:

- 1. Strahliges Grauspießglanzerz. Umfaßt die deutlich ernstallisserten und stängelig zusammengesetzen Barietäten. Die gewöhnlich spießigen Ernstalle sind häusig buschelförmig oder zu verworren strabligen Aggregaten zusammengewachsen, die sich theils derb, theils eingesprengt, auf Gängen im Grunds und Uebergangsgebirge finden, und von Quarz, Kalkspath, Braunsspath, Schwerspath begleitet sind. Wolfach, Sulzurg, Münstersthal im Schwarzwald, Leogang in Salzburg, Schladming in Steyermart, Neudorf im Anhaltischen, Przibram in Böhmen, Bräunsdorf bep Freyberg, Kremnik, Schemnik, Pösing, Felsobanya in Ungarn, Allemont im Dauphiné, Malbosc im Depart. de l'Ardèche, Cornwall.
- 2. Haarförmiges Graufpiefiglanzerz. Feine, haarförmige, buschelförmig gruppierte ober filzartig durch einander gewebte Ernstalle von schwärzlich blengrauer Farbe, oft bunt angelaufen. Ift öfters ein Begleiter des vorigen.
- 3. Dichtes Grauspießglanzerz. Derb. Bon kleinund feinkörniger, ins Dichte verlausender Zusammensehung und lichtblengrauer Farbe. Kommt ebenfalls mit der ersten Barietät vor. Die vorzüglichsten Fundorte find: Goldkronach, unfern Baireuth, Bräunsdorf in Sachsen, Malbosc im Ardeche-Dep., Magurfa und Kremniß in Ungarn.

Das Grauspießglanzerz wird bergmännisch gewonnen, und sowohl durch einfaches Ausschmelzen oder Aussaigern aus den mit Gangarten vermengten Erzen zu sogenanntem robem Spießglanz (Antimonium crudum) gemacht, als zur Darstellung von metallischem Spießglanz benutt. Ersteres wird vorzüglich in der Heilfunde angewendet, letteres zur Bereitung vieler Metallslegierungen gebraucht, von denen wir zunächst nur das Letternsmetall nennen wollen, das zum Schriftguß verwendet wird.

# 30. Geichlecht. Binfenit. Spn. Blegantimonerg.

Erpstallspstem ein= und einachsig. Die Erpstalle find rhombische Prismen, durch ein horizontales Prisma an den Enden zugeschärft, ähnlich Fig. 181, S. 393, wahrscheinlich drillings= artig verbunden, indem fie wie irreguläre, sechsseitige, an den Enden mit sechs Flächen zugespitte Prismen erscheinen, wie benm Arragon gruppiert. Die Endflächen gewöhnlich rauh und untersbrochen; die Seitenflächen start vertical gestreift. Theilbarkeit nicht ausgemittelt.

S. = 3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 5,3; Metallglanz; stahls grau; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von 1 M.= G. Einfach = Schwefel = Bley mit 1 M.= G. Underthalb = Schwefel Spießglanz, und enthält Bley 31,84, Spießglanz 44,39, Schwefel 22,58. Gibt beym Glüben auf Kohle Schwefelgeruch, Bley rauch und einen weißen Beschlag von antimonichter Saure.

Findet fich zu Bolfeberg, unfern Stollberg am Darge.

#### 31. Gefchlecht. Febererg.

Feine, haarförmige Ernstalle filzartig verwebt; schwärzlich blepgrau; dem haarförmigen Grauspießglanzerz sehr ähnlich. Besteht aus einer Berbindung von 2 M.=G. Einfach=Schwefel=Bley mit 1 M.=G. Anderthalb=Schwefel=Spießglanz, und enthält Bley 46,87, Spießglanz 31,04, Schwefel 19,72, nebst 1,30 Eisen und etwas Zink. Gibt auf Kohle beym Glühen Bleyrauch, den weißen Antimonbeschlag, und, mit Soda geschmolzen, viele Bleystörner.

Findet fich ebenfalls zu Bolfsberg am harze, und mahrscheinlich gehört noch Manches, was bisher als haarformiges Grauspießglanzerz betrachtet worden ift, hieher.

# 32. Geschlecht. Jamesonit. Spn. Orometer Antimonglang.

Erystallspstem ein= und einachsig. Die Erystalle sind versticale rhombische Prismen mit horizontaler Endstäche, und dieser parallel höchst vollkommen theilbar. Eine weitere, weniger vollskommene Theilbarkeit geht parallel den Prismenstächen und der kürzeren Diagonale. H. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 5,5 ... 5,8; Metallglanz; stahlgrau; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von 3 M.=G. Einfach= Schwefel=Bley mit 2 M.=G. Underthalb=Schwefel=Spießglanz, und enthält Bley 40,75, Spieß=glanz 34,40, Schwefel 22,15, nebst etwas Kupfer und Eisen.

Berhalt fich vor dem Löthrohr wie bie vorhergebenden, zeigt aber noch überbieß Gifen- und Rupferreaction.

Findet fich feltener in Erpftallen, gewöhnlich in dunnftangelig jufammengefesten Maffen in Cornwall und Ungarn.

### 33. Gefchlecht. Plagionit.

Spn. Rofenit.

Erpftallspftem zwen- und eingliederig. Die Erpftalle find eine Combination des zwen- und eingliederigen Octaeders o, eines spiseren abulichen Octaeders 20, ber erften Seitenflache a und



einer schiefen Enbfläche c, Fig. 212. Alle Flächen, c ausgenommen, wes nig glänzend und start gestreift. Theilbarkeit nach den Flächen 20.

Hetallglanz; schwärzlich blengrau, ins Eisenschwarze; undurchsichtig. Besteht aus 4 M.= G. Einfach= Schwefel=Blen und 3 M.=G. Ans

berthalb=Schwefel: Spießglang, und enthält Blen 40,52, Spieße glang 37,94, Schwefel 21,53. Gibt vor dem Löthrohr Schwefel-, Blep- und Spießglangreaction.

Findet fich gleichfalls ju Bolfsberg am Barge, und bat ben Namen wegen der ichiefen Stellung der Uchsen seiner Gestalt erhalten, nach "plagios." ichief.

#### 34. Gefdlecht. Bournonit.

Syn. Spießglanzbleperz; diprismatischer Rupferglanz.

Erpftallipftem ein= und einachfig. Gine einfache, gewöhnlich portommende Combination der Flachen eines rhombifchen Pris-



mas g, der ersten und zwenten Seistenstäde a und b, des zwenten horizontalen Prismas f und der horizontalen Endstäche o ist durch Fig. 213 dargestellt. Häusig kommen Zwillinge vor; die Jusammensehungs.

flache parallel g; oft ift die Zusammensehung an parallelen Flachen wiederholt. Theilbarkeit parallel b unvollkommen, und noch unvollkommener nach a und c.

Hen 40,84, Spießglanz 26,28 und Schwefel 20,31. Wibt vor dem Löthrohr Schwefel=, Blep=, Spießglanz= und Rupfer 2,000 Rupfe

Findet fich derb und in Erpftallen zu Wolfsberg, Neudorf und Audreasberg am harze, Nanslo in Cornwall und Kapnit in Siebenburgen (Radelerz).

#### 35. Gefdlecht. Berthierit.

Syn. Eifenantimonerg; Saibingerit.

Derbe Masse von blätteriger Zusammensehung, dem Unsschein nach aus verwachsenen, rhombischen Prismen bestehend. Selten feine, nadelförmige Erystalle. Theilbarkeit parallel der kürzeren Diagonale eines rhombischen Prismas. H. = 3,0; spec. Gew. = 4,0 ... 4,2; Metallglanz; dunkelstahlgrau; uns durchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von 3 M.-G. Einsfach-Schwesel-Eisen und 2 M.-G. Underthalb-Schwesel-Spießglanz, und enthält 16,0 Eisen, 52,0 Spießglanz und 30,3 Schwessel. Gibt vor dem Löthrohr Schweselgeruch, Eisen= und Spießglanzreaction.

Findet fich zu Chazelles in der Auvergne und auf der Grube Reue hoffnung Gottes zu Brannsdorf ben Frenberg.

Außer dem Berthierit gibt es noch zwen andere Berbinduns gen von Schwefel : Eisen und Schwefel : Spießglanz. Die eine kommt in der Grube Matouret, unweit Chazelles, vor, und bes steht aus 3 M.: G. Schwefeleisen oder 15,7 Procent, und 4 M.: G. Schwefel : Spießglanz oder 84,3 Procent. Die ans dere findet sich zu Anglar, im Dep. de la Creuse, macht sich durch eine dunns und parallel sfaserige Zusammensehung, so wie auch eine graugrune, ins bronzeartige ziehende Farbe bemerklich, und besteht aus einer Berbindung von gleichen Mischungsgewichten Einfach=Schwefel=Eisen und Anderthalb=Schwefel=Spießglanz, und enthält 19,4 Schwefeleisen und 80,6 Schwefel=Spießglanz.

# 36. Gefchlecht. Antimonfupferglang.

Erystallspstem ein= und einachsig. Die Erystalle sind F. 144, S. 272, ähnlich. Theilbarkeit parallel der Endstäche c ziemlich beutlich, doch unterbrochen. H. = 3,0; spec. Gew. = 5,73; Metallglanz; schwärzlich blengrau; undurchsichtig. Besteht aus einer zwengliederigen Berbindung von 2 M.G. Halb-Schwefel-Rupfer und 1 M.G. Auderthalb-Schwefel-Arsenif einerseits, und von 2 M.G. Einsach = Schwefel = Blep und 1 M.G. Anderthalb-Schwefel = Spießglanz andererseits, und enthält Rupfer 17,35, Blep 29,90, Arsenif 6,03, Spießglanz 16,64, Schwefel 28,60, nebst 1,40 Eisen. Gibt beym Glüben im Kölbchen ein Sublizmat von Schwefel-Arsenif; auf Kohle geglüht gibt er Bleprauch, Antimonbeschlag, Arsenif= und Schwefelgeruch, und hinterläßt eine Schlacke, welche starke Kupferreaction zeigt.

Findet sich derb und in undeutlichen Ernstallen mit Spathseisenstein zu St. Gertrud, unweit Wolfsberg, im Lavandthale in Kärnthen.

#### 3. Sippichaft ber Blenden.

1. Wefchlecht. Spiefiglangblende.

Syn. Rothspießglanzerz, Antimonblende; prismatische Purpurblende.

Ernstallsstein zwey- und eingliederig. Die Ernstalle sind haar- oder nadelförmig, und in der Richtung der kurzen Diagonale eines rhombischen Prismas in die Länge gezogen, wie die Ernstalle des Glaubersalzes, Fig. 154, S. 296. Einzelne Erpstalle wurden als eine Combination eines rhombischen Prismas mit der ersten Seitensläche und einer schiefen Endstäche erkannt. Theilbarkeit parallel der ersten Seitensläche höchst vollkommen; nach der zweyten Seitensläche unvollkommen.

D. = 1,0 ... 1,5; spec. Gew. = 4,5 ... 4,6; Demants glanz; kirschroth; durchscheinend; milbe; in dünnen Blättchen biegsam. Besteht aus einer Berbindung von Antimonoryd mit Anderthalb-Schwefel-Antimon, und enthält 30,14 Antimonoryd und 69,86 Schwefel-Antimon. Berhält sich vor dem Löthrohr im Wesentlichen wi Grauspiesglanzerz.

Man unterscheidet gemeines Rothspießglanzerz, welches die strahligen und spießigen Abanderungen mit buschelförmiger Zusammensetzung, so wie die haarformigen Ernstalle begreift, und Zundererz, welches in zunderähnlichen Lappen und Säutchen erscheint, die aus haarformigen Individuen zusammengesetzt find.

Findet sich auf Gangen mit anderen Spießglanzerzen zu Braunsdorf ben Freyberg, zu Allemont im Dauphine, zu Mastaczfa in Ungarn, zu horhausen im Saynischen; das Zundererz tommt vorzüglich zu Clausthal und Andreasberg am harz vor.

#### 2. Gefdlecht. Manganblende.

Gyn. Beraebrifche Glangblenbe.

Ernstallspstem regulär. Die Ernstalle find Combinationen bes Würfels und bes Octaöders, mit rauher Oberstäche. Theils barkeit nach den Bürfelflächen vollkommen. H. = 3,5 ... 4,0; spec. Gew. = 4,0; Metallglanz, unvollkommener; eisenschwarz; Strich dunkelgrün; undurchsichtig. Besteht aus Einsach-Schwefel-Mangan, und enthält 63,23 Mangan und 36,77 Schwefel. Gibt beym Glühen in einer offenen Röhre Schwefelgeruch, auf Rohle abgeröstet mit den Flüssen violblaue Gläser, mit verdünnster Salzsäure Schwefelwasserstoff.

Findet fich berb, mit förniger Zusammensetzung und in uns beutlichen Ernstallen zu Ragyag in Siebenbürgen mit Blätter= erz, auch in Cornwall und Mexico.

#### 3. Gefchlecht. Selvin.

Syn. Tetraëbrifder Granat.

Erpftallspftem regular, hemiëdrisch. Die Erpftalle find Combinationen zweper Tetraeder, abnlich Fig. 203, S. 423. Theilbarteit nach Octaeberflächen, unvollfommen.

S. = 6,0 ... 6,5; fpec. Gew. = 3,1 ... 3,3; Fettglang,

glasartiger; waches und honiggelb, ins Braune und Grüne verlaufend; durchscheinend an den Konten; Strich ungefärbt. Besteht aus einer merkwürdigen Berbindung von Schwesels Mangans-Manganoppd mit einem Bistlicat von Mangan, und einem Silicat von Eisenoppd und Glycinerde; enthält Schwesels Mangan 14,0, Manganoppdul 29,3; Eisenoppdul 8,0; Glycinserde 8,0, Kieselerde 35,3, nebst 1,4 Thonerde. Entwickelt mit warmer Salzsäure Schweselwasserstoff mit Hinterlassung einer Gallerte; färbt Borayglas violblau; löst sich im Phosphorsalz mit Hinterlassung eines Kieselsseletts.

Findet fich theils in auf- oder eingewachsenen kleinen Ernstallen, theils derb und eingesprengt auf Granatlagern im Gneise zu Bergmannsgrün und Rittersgrün ben Schwarzenberg, so wie in Brauneisenstein am Kalten-Rober bep Breitenbrunn in Sachsen.

### 4. Gefdlecht. Binfblente. Syn. Dobecaedrifde Granatblenbe.

Ernstallinstem regular, hemiedrisch. Die Ernstalle find Tetraeber, Combinationen derfelben, abnlich Fig. 203, G. 423.

Fig. 214.



Tetraeder in Comsbination mit dem Jcositetraeder, ähnlich Fig. 204, S. 423, woben die Flächen des lettes ren öfters ziemlich groß sind, wie ben Fig. 214; Dodes

Fig. 216.



caëder d in Combination mit dem Tetrasider  $\frac{0}{2}$  und dem Würfel a, Fig. 215; Dodecaëder d in Combination mit dem Hemioctafisherasder t, Fig. 216. Große Neigung zur Zwillingsbilbung, so daß einsfache Erpstalle felten sind. Die Zusammensehungssiche eine Octasderfläche, die Umdrehungsachse senkrecht darauf; die

Bufammensehung findet mit theilweiser Durchtrenzung oder mit Jurtaposition ftatt. Octaeber-Bwillinge diefer Urt find dargeftellt burch die Figuren 32 und 33, S. 65; ein Rhombenbodecaeber-

Fig. 217.



Zwilling ift dargestellt durch Fig. 217. Theilbarfeit nach den Flachen des Raustendodecaeders bochst volltommen. Es gelingt bisweilen Theilungsgestalten, wie Fig. 217, zu erhalten.

S. = 3,5 ... 4,0; fpec. Gew. = 3,9 ... 4,1; Demantglang; gelb und grun, und durch Bepmifchung von Gifen roth,

braun und schwarz; öftere bunt angelaufen; durchsichtig in allen Graden, bis undurchsichtig, ben ganz dunkler Färbung. Besteht aus Einfach-Schwefel-Zink, mit einer größeren oder kleineren Beymischung von Einfach-Schwefel-Eisen, und hin und wieder von etwas Schwefel-Cadmium. Enthält 61,5 ... 63 Zink, 33,0 ... 35 Schwefel und 2,0 ... 4 Eiser. Riecht beym Glüben vor dem Löthrohr schwefelig, und gibt, auf Roble stark geglüht, Zinkrauch, der in der Hipe gelb ift, und unter der Abkühlung weiß wird. Schwer schwerschaften.

Findet sich theils crystallistert, in aufgewachsenen, häufig in Drusen versammelten Ernstallen, die auch oft zu kugeligen Gruppen durch einander gewachsen, und deshalb schwer zu erkennen sind; theils derb und eingesprengt, mit blätteriger und körniger, auch mit strahliger und faseriger Zusammensenung (Strahlensblende), die mitunter verbunden ist mit traubigen, nierenförmigen, stalactitischen Gestalten, und einer krummschaligen Abslosung (Schalenblende). Manchmal verlaufen sich förnige Abanderungen ins Dichte, woben alsdann der Glanz sich versmindert und fettartig wird.

Die verschiedene Farbung bat Berantassung gegeben, die Blende auch in gelbe, braune und schwarze zu unterscheis ben. Bu ber ersteren rechnet man die gelben, einerseits ins Grüne, andererseits ins Rothe verlaufenden Abanderungen. Sie besichen den höchsten Grad des Glanzes und der Durchsichtigkeit. Bur braunen Blende gahlt man die braunen, ins Rothe und Schwarze ziehenden Abanderungen, welche nur noch an den

Ranten durchscheinen; bie schwarze Blende endlich umfaßt die buntel-schwarzbraun und sammtschwarz gefärbten Stücke, die ge- wöhnlich undurchsichtig find.

Die Bintblende tommt baufig por, und gwar auf Lagern und Gangen, mit Blep-Rupfer-Gilber- und Gifenergen. Blende findet man in febr iconen Abanderungen gu Schemnis in Ungarn und zu Rapnit in Siebenburgen, auch ju Schmar= genberg, Scharfenberg und Ritteregrun in Sachfen, ju Gummerub ben Drammen in Norwegen, ju Ratieborgig in Bobmen; Die branne findet fich ju Ems in Raffan, gu Frenberg und an mehreren andern Orten in Sachien, ju Dies in Bobmen, ju Schemnit, Offenbanya, Ragpag in Ungarn, zu Gala in Schweben, ju Goffar und Lautenthal am Barge, in Derbufbire u. f. m. Die faferige Chalenblende fommt ju Raibel in Rarnthen und gu Briton in Beftphalen vor, und ift fruber auch in ben Gruben Gilberectel ben Sobengeroldsect und Sofegrund im füblichen Schwarzwald vorgefommen. Die braune, ftrablige, cadmium= haltige Blende findet fich ju Przibram in Bobmen. Die ichwarze Blende fommt baufig auf den Gangen um Frenberg vor, gu Bellerfeld am Darge, auf der Grube Teufelsgrund im Munfters that im Schwarzwald, ju Schemnis, Rremnis, Felibbanya und an vielen anderen Orten.

Alls cadmium haltig hat man noch die Zinkblende von Cheronies im Cherente-Dep. erkannt, die schwarze Blende von Breitenbrunn, die Blende von Brilon, die schwarze Blende der alten Mordgrube ben Frenberg u. e. a.

Die Zinkblende kann zur Darftellung des Zinkvitriols und des metallichen Zinks benust werden. Sie bedarf im letteren Falle einer langen und forgfättigen Röftung unter Zusak von Kohlenstaub, und gibt 24—25 Procent Zinkmetall.

#### 5. Gefdlecht. Gilberblende.

Syn. Rhomboedrifte Rubinblenbe. Rothgültigerg.

Ernstallinstem drey- und einachsig, bemiedrisch. Grundgestalt ein Rhomboeder, bessen Endfantenwinkel 108° 20' oder 107° 36' ift, je nach der Zusammensenng. Es bestehen nehmlich die Individuen dieses Geschlechtes entweder aus einer Berbindung von

3 M.=G. Einfach=Schwefel=Silber mit 1 M.=G. Anderthalb= Schwefel=Spießglanz, oder aus einer Berbindung von 3 M.=G. Einfach=Schwefel=Silber mit 1 M.=G. Anderthalb=Schwefel=Ur= senit. Nach den mathematischen und chemischen Eigenschaften zerfällt daher das Geschlecht in zwen Gattungen.

1. Antimon. Silberblende. Rhomboëder von 108° 20'. Theilbarkeit ziemlich vollfommen nach den Flächen desselben. Die Ernstalle find Combinationen des zwenten sechsseitigen Prissmas a mit einem stumpferen Rhomboëder - randhalich F. 218;

Fig. 218.



bes zwenten sechsseitigen Prismas a
mit dem Grundrhomboëder r und
der Hälfte der Flächen des ersten
sechsseitigen Prismas g, Fig. 219;
des zwenten sechsseitigen Prismas

mit der horizontalen Endfläche, abnlich Fig. 99, G. 230; des zwepten sechsseitigen Prismas a mit dem Stalenveder z, dem Grundrhomboeder r, mit dem flumpferen Rhomboeder - F. F. 220;





bes zwepten sechsseitigen Prismas a
und dreper über
einander und an
den Enden liegens
der Skalenvöder z,
z' und z", F. 221.
Außer diesen ges
wöhnlichen Combis
nationen fommen
noch mehrere ans
dere, und auch

Zwillinge vor. Die Zusammensegungsfläche parallel einer Endfante von  $\frac{r}{2}$ , oder parals Die Flächen a,  $\frac{r}{2}$  und z gestreift.

lel einer Fläche z. D

D. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 5,78 ... 5,85; Metalls glanz; fermesinroth bis schwärzlich blengrau; Strich fermesins ... kirschroth; durchscheinend an den Kanten bis undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von 3 M.=G. Einfach=Schwefel=Silber und 1 M.=G. Anderthalb=Schwefel=Spießglanz, und enthält Silber 58,95, Spießglanz 22,84, Schwefel 16,61. Gibt benm Glüben auf Kohle Schwefelgeruch, starten Antimourauch, und hinterläßt ein Silberforn.

Findet fich theils crystallisiert, in anfgewachsenen und zu Drusen versammelten, öfters auch buschelförmig ober treppensförmig gruppierten Ernstallen, theils derb, eingesprengt und als Anflug. Konimt in schönen Ernstallen vor zu Andreasberg am Harze und zu Freyberg, auch zu Bolfach im Schwarzwalde, Joachimsthal in Böhmen, zu Schemnis und Kremnis in Unsgarn, zu Kongsberg in Norwegen u. a. e. a. D.

2. Arfenitfilberblende. Rhomboeber von 107° 36'. Theilbarkeit nach beffen Flachen, nicht immer deurlich. Die bier vorkommenden Erystalle zeigen denselben habitus und benselben Charafter, wie diejenigen der vorhergehenden Gattung. Die Stalenveder z und z' herrschen vor, das Stalenveder z' fommt auch selbstständig vor. Die Gestalten sind deshalb mehr pyras

Fig. 222.



midal und fpießig, wie Fig. 222 zeigt, welche eine Combination des Stalenveders z' mit dem stumpferen Rhomboeder \(\frac{r}{2}\)
ift, und dem Rhomboeder r'.

D. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 5,5 ... 5,6; Demantglanz; cochenille und fermesinroth; Strich morgenroth; halbedurchsichtig bis durchscheinend an den Kansten. Besteht aus einer Berbindung von 3 M.=G. Einfach=Schwefel=Silber mit 1 M.=G. Anderthalb=Schwefel=Arsenif, und enthält Silber 64,69, Arsenif 15,09,

Schwefel 19,51, nebst 0,69 Spießglang. Gibt beym Glüben im Rolbden ein gelbes Gublimat von Schwefel-Arsenit, auf Roble Schwefelgeruch, Arsenitgeruch, und hinterläßt ein Silberforn.

Findet fich ernstallifiert, traubig, berb, eingesprengt und als

Anflug. Kommt unter ähnlichen Berhältnissen vor, wie die vorshergehende Gattung, in Begleitung von Gediegen-Silber, Kozbalterzen und Arsenik, zu Joachimsthal in Böhmen, zu Annasberg, Schneeberg, Marienberg, Johanngeorgenstadt, auch auf den Gruben Kurprinz und Himmelsfürst zu Freyberg, zu Anzensberg am Harz, zu Wittichen im Schwarzwalde, zu Chezlanches im Dauphine, zu Guadalcanal in Spanien.

Bey der Zusammensehung dieses Geschlechtes vertreten sich Arsenif und Antimon gegenseitig als isomorphe Substanzen. Beide Gattungen kommen öfters mit einander gemengt vor; die Antimonsilberblende enthält oft einen Kern von Arsenif. Silberblende, und dieses wird öfters von jener überzogen, und es gibt sogar Erystalle, die aus stängeligen Theilen beider Gattungen zusammengesest sind. Die Silberblende ist ein sehr reiches, geschähtes, aber im Ganzen nur in geringer Menge vorkommens des Silbererz.

## 6. Geschlecht. Mpargyrit. Spn. hemiprismatische Rubinblenbe.

Ernstallinftem zweys und einglieberig. Die Ernstalle find gewöhnlich etwas verwickelte Combinationen. Das eine Flächenspaar des eins und eingliederigen Octasters o kommt mit ber Endfläche o vorherrschend entwickelt vor, wie es die Fig. 223

Fig. 223. Fig. 224.





zeigt, deren Pabitus furz faus lenartig ift, und durch Bers größerung der Fläche o öfters dick tafelartig wird. Damit find noch Flächen anderer Ocstaöder verbunden, welche als Halbpyramiden auftreten, wie e, f, s, und Prismenflächen

b und o'. Fig. 224 zeigt eine ahnliche Combination mit pprasmidalem Habitus. Theilbarkeit parallel b unvollkommen, auch nach anderen Richtungen.

D. = 2,5; fpec. Gew. = 5,2 ... 5,4; Metallglang, in Demantglang geneigt; eisenschwarg, bis lichtstablgrau; Strich bunteltirschroth; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung

von 1 M.=G. Einfach=Schwefel=Blen mit 1 M.=G. Anderthalb= Schwefel : Spiefiglang, und enthalt Gilber 36,40, Spiefiglang 39,14, Schwefel 21,95, nebft 1,06 Rupfer und 0,62 Gifen. Berbatt fich por bem Bothrohr im Befentlichen wie Untimon-Gilberblende.

Findet fich auf der Grube Reue-Soffnung-Gottes ju Braune= borf. Es hat den Ramen von argyros, Gilber, und meion, weniger, erhalten, weil es weniger Gilber enthalt ale das Roth= gültigerz.

#### 7. Gefchlecht. Binnober.

Merturblende, peritome Rubinblenbe.

Ernstallspftem dren- und einachsig, bemiedrifch. Das Grunds rhomboëder von 71° 48' fommt nicht für fich allein vor, dagegen baufig in Combination mit einer borizontalen Endflache, moben beiberlen Glachen öftere im Gleichgewichte fteben, moburch die Ernftalle Alehnlichfeit mit einem Octaeber erhalten. G. Fig. 91, 6. 229. Gewöhnlich findet fich das Grundrhomboeder r, verbunden mit ber Endflache c, in weiterer Combination mit zwen ftumpferen Rhomboedern gr und dr, Fig. 225, oder in Ber: bindung mit einem ftumpferen Rhomboeber 2r und den Glas



chen des erften fechsseitigen Prismas g. Die meiften Rhomboederflachen find bos rizontal gestreift. Defters Zwillingecrystalle; die Sauptachfen beider Individuen parallel, bas eine gegen das andere burch 60° um dieje Achfe verdreht; theils mit Burtaposition, woben bie borizontale Flache ale Busammensegungeflache er= ale sollen medinere fcheint, theils mit Durchfrengung. Theil= sier maistille nichtman barfeit parallel g vollfommen.

D. = 2,0 ... 2,5; fpec. Gew. = 8,0 ... 8,1; Demants glang; cochenillroth, ine Blengraue und Scharlachrothe; Strich fcarladroth; milde; halbdurchfichtig, bis durchicheinend an ben Ranten. Befteht aus Ginfach:Schwefel-Quedfilber, und enthalt 85 Queckfilber, 15 Schwefel. Berflüchtigt fich benm Glüben ganglich; fublimiert fich im Rolbchen, gibt, mit Gifenfeile gufammengerieben, beym Glüben metallifches Quecffilber.



Fig. 226. Finbet fich theile in fleinen Erpftallen, Die felten beutlich, meift burch einander gewachfen und in Drufen versammelt find, theile berb mit forniger oder faferiger, ins Dichte verlaufender Bufammenfegung, ferner eingesprengt, als toderer Unflug und in garten Dendriten.

Sit bisweilen durch erdige Theile verunreiniget.

Die Sauptfundorte in Europa find Allmaden in Spanien und Ibria in Rrain. Un letterem Orte fommt er oft mit einer erdigen und fobligen Daffe vermengt vor, die eine große Menge eines eigenthumlichen, bem Bergtalg abntichen Rorpers enthalt, ben man Sorialin genannt bat. Diefes Gemenge nennen bie Rrainer Bergleute Roblenginnober, auch Quecffilber: leberers. Beitere europaifde Fundorte find Moidellandebera unfern Zwenbructen, Bartenftein in Gachfen, Bindifchtappel und Reumärkt in Rarnthen, Rojenau, Galana, Schemnis, Rremnis in Ungarn, Dumbrama in Giebenburgen. In großer Menge findet er fich in Deru, Merico, Rengranada, China.

Der Zinnober ift ein hanptquecffilbererg, und mird gur Dars ftellung bes metallifchen Quecffilbers benugt. Cyn. Rothe Arfenitblende. Raufdroib.

#### dui silafiaid si 8. Gefchlecht. Raufchgelb.

Son. Gelbe Arfenitblenbe. Auripigment, Operment.

Erpftallfoftem ein= und einachfig. Die febr feltenen und gewöhnlich undentlichen Ernftalle find Combinationen bes rhom= bifden Octaebere o mit ben Glachen bes verticalen rhombifden Prismas g und ben Glachen g, welche die icharfen Geitenfanten Des Prismas g guicharfen, f. Fig. 49, G. 155; Combinationen bes Prismas g, mit ber erften Geitenflache b und bem erften borigontalen Priema d, abnlich Fig. 170, G. 373; öftere erfcheint auch bas borigontale Prisma d an ber Geftatt Rig. 49 ale Abftumpfungeflache der Ranten zwischen o. Die Geiten= flache b raub, Die übrigen Glachen parallel den Combinatione= fanten mit b geftreift und gewöhnlich uneben. Theilbarteit nach bochft vollfommen | converen Commonling fichie d

D. = 1,5 ... 2,0; fpec. Gew. = 3,4 ... 3,5; Fettglang; auf b metallabnlicher Perlmutterglang; citrongelb bis pomeran-Drens alla. Raturg. I. 29

gengelb; Strich ebenfo; milbe; in bunnen Blattchen biegiam; balbburdfichtig bis burchicheinend an den Ranten. Beftebt aus Underthalb = Schwefel = Arfenit, und enthalt 62 Arfenit und 38 Schwefel. Brennt, für fich auf Roble erhitt, mit weifigelber Flamme, und riecht baben nach Schwefel und Arfenit; ichmilit im Rolbden, und gibt einen gelben, burchfichtigen Gublimat.

Rindet fich theile ernstalliffest in fleinen burch einander gemachfenen Ernftallen, Die bieweilen zu Drufen verfammelt find, theils traubig, nierenformig, falactitifch mit ichaliger und ftrabliger Bufammenfegung, fo wie berb und eingefprengt, mit fornigblatteriger Structur, und ale Unflug und Uebergug.

Findet fich felten auf Gangen, wie ju Undreasberg am Barge, öftere ale Uebergug auf Ralffpath gu Rapnit und Relibbanya in Siebenburgen. Bu Tajoma ben Reufohl in Ungarn findet es fich im Thonmergel, und, wie es icheint, unter abn= lichen Berbaltniffen auch in ber Balachen und in Ratolien. Bu Sall in Eprol bat man es im fornigen Gops gefunden, und an mebreren Orten als ein Gublimat in vulfanischen Gebirgebildungen.

### 9. Gefchlecht. Realgar. Syn. Rothe Arfenitblenbe. Raufdroth.

Ernftallipftem zwen = und eingliederig. Die Ernftalle find faulenartig. Fig. 227 ftellt eine Combination der Geftalten por.



dun generlei edel sid entiennes ome nie welche die Erpftalle dieses Geschlechts gewöhnlich zeigen, nehmlich eine Ber= bindung des verti= calen Drismas g mit einem zwenten rhombischen Dris: ma g', ber erften

tenflache a und b, ber vorderen ichiefen Endflache o, ber binteren Schiefen Endfläche c' mit bem vorderen Schiefen Prisma o und bem hinteren ichiefen Prisma o'. Gar oft ericheinen auch nur bie Glachen g, g', e und o mit einander verbunden, Rig. 228.

Deens allg. Naturg. I

Theilbarfeit nach o und b ziemlich vollkommen, weniger deutlich nach a und g. Die verticalen Prismen gewöhnlich auch vertical gestreift, und o parallel ber geneigten Diagonale; o und o' öfters raub.

h. = 1,5 ... 2,0; spec. Gew. = 3,4 ... 3,6; Fettglang; morgenroth; Strich pomeranzengeth; milde; halbdurchsichtig bis burchscheinend an den Kanten. Besteht aus Einfach: Schwefels Arsenit, und enthält 69,57 Arsenit und 30,43 Schwefel. Bershält sich vor dem Löthrohr wie Rauschgelb.

Findet fich theils ernstallifiert in fleinen, oft ju Drufen versammelten Ernstallen, theils derb, mit forniger Busammensfenung, theils eingesprengt, ale Anflug und Uebergug.

Rommt auf Gängen vor zu Andreasberg, Kapnik, Felsbbsnza, Nagnag, Wittichen, Schneeberg, Joachimsthal. Zu Tajowa
hat man es mit dem Rauschgelb im Thomnergel gefunden. Um Gotthardt kommt es im Dolomit vor, und in vulcanischen Gesteinen am Besuv, Aetna, auf Quadeloupe und in Japan.

### IV. Ordnung. Gebiegene Erze.

Metalle, im mehr ober weniger reinen Buftande, fo wie Berbindungen berfeiben unter einander.

#### 1. Gefchlecht. Gediegen : Gifen.

Eryftallinftem regular; Theilbarkeit nach den Flacen bes Burfels. Nach Bevbachtungen von Eryftallisations. Berhaltniffen des Schmiedeeisens und der Figuren, welche benm Aleben einer polierten Flache von Meteoreisen mit Salpetersaure hervortreten, gehört das Gediegen-Gisen entschieden dem bezeichneten Erystallssofieme an.

S. = 5,0 ... 6,0; spec. Gew. = 6,0 ... 7,8; Metall-glanz; stahlgran, ins Silberweiße; wird durch Anlansen schwarz; Oberstäche gewöhnlich rauh; wirkt start auf den Magnet; sehr zähe. Besteht aus metallischem Eisen, und enthält immer etwas Nickel, und zwar von 1,5 bis 8 Procent, auch kleine Beymensgungen von Magnestum, Chrom, Kobalt, Kupfer, Jinn und Phoaphor.

Die bekannten Gebiegen-Gisen-Massen, für welche diese Besschreibung gilt, gehören zu den aus der Luft auf die Erde herabsgefallenen Massen, welche man meteorische nennt, und dieses Gediegen-Gisen ist daher Meteoreisen. Es bildet gewöhnlich poröse, zellige und ästige Massen, selten dichte. Die Döhlungen sind gewöhnlich mit einem Schmelz ausgekleidet, und schließen mitunter Olivin ein. Es kommt auch häusig eingesprengt in steinigen Massen vor, die von Zeit zu Zeit auf die Erde herabsfallen.

Die erfte Meteoreifenmaffe, welche genauer bekannt und von Rlaproth untersucht wurde, ift Diejenige, welche, laut eidlicher Bestätigung von Augenzeugen, im Jahr 1751, am 26. Day, Abende gegen 6 Uhr, ju Brafchina, unweit Agram in Eroatien, unter ftarfem Rrachen, ale Brudftuct einer feurigen Rugel, 71 Pfund ichwer, niebergefallen ift. Gie murde in das Raifer= liche Raturalien : Cabinet ju Bien gebracht. Im Sabre 1794 entbectte Pallas am Jenifen in Gibirien, zwijchen Rrasnojarst und Abefanst, im boben Schiefergebirge, gang oben auf bem Rücken, am Tage liegend, eine Gijenmaffe von 1680 Pfund, voll Blafenraume, in benen oftere Dlivin liegt. Diefe große Maffe ward von den Tataren als ein vom himmel gefallenes Beilig: thum verehrt. Beitere intereffante Meteoreifenmaffen find : bie in dem fubamericanischen Begirte Gan Jago bel Eftoro gefundene, melde Rubin de Celis an Ort und Stelle untersucht, und über 30,000 Pfund ichwer geschätt bat; die Gifenmaffe von meb= reren Taufend Pfunden, welche in der Proving Durango in Merico, in der Mitte einer ausgedehnten Ebene gefunden murde, und von welcher 21. v. Sumboldt Stucke mitgebracht bat; ferner die Maffen von Louifiana in Mordamerica, Ganta Roja in Gudamerica, von Ellbogen in Bobmen (ber ver winnichte Burggraf, im Boltsmunde), von Bittburg ben Erier, welche aus Unfunde in einem Frischfeuer war eingeschmolzen worden. In allen biefen Gifenmaffen wurde ber Ricfelgebalt nachgewiefen.

### Jabe. Befieht ans meiglischem Gigen, und enthalt immer Riciel, und guar og,n j 9 ft 3009 t. 9. M auch eleine es

Beit auf die Erde herabfallen, gewöhnlich von einem frachenden,

oftmale bonnerabnlichem Getofe begleitet, nennt man Meteor= fteine. Gie find gewöhnlich von rundlicher Geftalt, an ber Dberflache verglast, braun, ichwarz und ichlactig, im Innern erdig und grau, und enthalten Meteoreifen eingemengt, bas roftet, wenn der Stein mit lufthaltigem Baffer befeuchtet wird. Sie baben 3,4 ... 3,7 fpec. Gewicht, wirfen auf den Magnet und besteben öftere aus einem fornigen Gemenge, worinn man neben Rictel-Gifen, Mugit, Labrador, Magnetfies, Dlivin, Chrom-Gifen, Magnet : Gifen unterscheiden fann. Saufig find fie indeffen fo bicht, bag man ibre Busammenfebung nur burch eine gang foras fame, mechanische und chemische Unalpfe ermitteln fann. Em Gangen find fie einander fo abnlich , daß die gegebene Beidreis bung bennabe auf alle paßt. Rur der Meteorftein von Alais unterscheidet fich von allen andern, indem er verhartetem Thone abnlich, grauschwarz ift und in Baffer mit Thongeruch gerfällt. Gewöhnlich gerspringen die Steine mabrend ihres Ralls, und bie Stucke werden gemeiniglich weit umbergeschleubert. Bilbet aber das Meteoreifen ben übermiegenden Bestandtheil derfelben, fo gerfpringen fie nicht, und folche eifenreiche Daffen find es baber, welche die größten der gefundenen Meteorfteine gufammenfeten.

Die einfachen Stoffe, welche man in diesen, nach Art tellus rischer Gesteine gebildeten Massen seither angetroffen hat, belaus fen sich auf achtzehn, und machen somit gerade ein Drittheil von ben auf der Erde entdeckten aus. Sie find:

Sauerftoff, als Bestandtheil der in Meteorsteinen gefuns benen Metallfalche und Erden.

Bafferstoff, in einer im Stein von Alais gefundenen organischen Berbindung.

Schwefel, Bestandtheil des Schwefeleisens, das ben Steis nen fein eingemengt ift.

Phosphor, in den metallischen Flitterchen, welche ben Auflösung des Meteoreisens in Salzfaure von diesem abfallen.

Roble, im Meteoreifen und im Stein von Allais.

Riefel, in den Riefelverbindungen, welche baufig in diefen Maffen vorkommen.

Ralium, } in mehreren Steinen.

Magnefium, alb Ralche oder Ornde gewöhnliche Bestandtheile der Meteorsteine.

Ehrom, als Chrom = Gifen.

Binn, ale Binnornd in geringer Menge in ber Steinmaffe wertheilt, theils metallifch, an Gifen gebunden.

Rupfer, in febr geringer Menge, mit Binn vereiniget. Dictel, im meteorifden Dlivin und im Meteoreifen.

Mangan und

Robalt gewöhnlich mit

Eisen verbunden, welches nicht nur metallisch, fondern auch als Magneteisen den Steinen ganz gewöhnlich einges mengt ift.

Das find nun lauter mohl bekannte Stoffe unferer Erde. Die Steine aber, von denen die Rede ift, fallen aus der Luft herab, oder, wie man auch fagt, vom himmel nieder, und find zu allen Zetten gefallen: Woher kommen nun diese Steine, wo ift ihre heimath?

Rach bem Berichte von Plutarch vermuthete Unarago= ras von einem zu feiner Zeit ben Hegos Dotamos in Thracien gefallenen Steine, bag er von einem anderen Beltforper ausgeworfen fene. Diefe, vielleicht die Babrheit einschließende, Un= ficht, fo wie alles Undere, mas von ber atteften Beit bis berauf gegen das Ende des 18. Jahrhunderts von aus der Luft niedergefallenen Steinen berichtet wurde, fand feine Beachtung. Die Raturforicher gogen die Buvertäßigfeit folder Rachrichten in Zweifel, Diemand hielt Deteorfteinfalle fur moglich, und mas Die Alten davon überliefert hatten, bas murbe als lächerliche Fabel und Aberglaube verworfen. Da fprach unfer Landsmann Chlabni 1794 in feiner angiebenben Schrift: "Ueber ben Ur= fprung ber von Pallas gefundenen und anderen ihr abnlichen Gifenmaffen, nebft einigen bamit in Berbindung ftebenben Ratur= ericheinungen" mit großer Bestimmtheit aus, bag bergleichen Maffen wirklich aus der Luft berabfallen, und bag fie außer= balb ber Erbe entfprungen, tosmifchen Urfprungs fenn muffen. 3m gleichen Jahre ereignete fich ju Giena in Stalien ein De= teorfteinfall. Olbers beschrieb ibn 1795, und außerte baben bie

Stee, baf bergleichen Steine vom Monde ausgeworfen fepn fonnten, bielt es aber boch für mabricheinlicher, daß fie aus bem Befuv berftammten. In bemfelben Jahre ereignete fich ju Bold: cottage in Portibire am 13 December ein Meteorfteinfall, melder geborig beglanbiget murde. Doward untersuchte bie Steine, fand barinn metallifches Gifen eingesprengt, entbectte Rictel= gehalt, und theilte feine Untersuchung im Jahr 1802 ber Ronigl. Gefellichaft in London mit. Durch Diefe Arbeit verantagt, fprach nun im gleichen Jahre Laplace Die 3bee aus, bag die Greine von bem Monde tommen, gufügend, bie ben Fall begleitenbe Feuerericheinung habe ihren Grund in der Busammendrückung ber Luft in Folge der unendlichen Gefdwindigfeit, mit welcher die Meteorsteine in die Utmojphare eindringen, welche jedoch burch ben Biberftand ber Buft fo verringert werde, bag ber Fall gulet nur mit ber gewöhnlichen Fallgeschwindigfeit gefchebe. Ein neues auffallendes Ereigniß mar aber noch nothig, um auch jest noch ber Unficht Chladnis Unerfennung und Gingang gu verschaffen. Der Bufall wollte es, bag fich einige Monate nach bem Ausspruche von Laplace, am 26. April 1803 ju l'Migle im Dep. de l'Drue, einer ber größten und mertwurdigften Stein= regen ereignete, moben auf eine gemiffe Flache gegen ein Paar Taufend Steinftucke fielen. Die Babl ber Mugenzeugen mar groß, und bie frangofifche Academie der Biffenichaften, ichen aufmertfam geworden auf fotche Ereigniffe, übertrug ihrem Ditgliebe Biot eine Untersuchung ber Berhaltniffe an Ort und Stelle. Gein Bericht bob nun alle Zweifel, bag die Steine von oben berabgefallen waren, unter Ericbeinungen, bie benjenigen, welche man von fruberen Steinfallen anführte, fo febr abnlich waren, daß dadurch auch alle altern Berichte von Meteorftein= fällen glaubwürdig wurden.

Bon jest an erregten alle ähntichen Massen die größte Aufsmerksamteit, und man fieng nun an darüber nachzudenken, wo diese Massen gebildet worden, von wo sie kommen möchten, und überzeugte sich daben immer mehr und mehr von der Richtigkeit der Chladnischen Ansicht und von der Wahrscheinlichkeit, daß sie vom Monde ansgeworfen werden.

Es ift befanut, baß bie uns jugemandte Geite bes Mondes

voll Unebenheiten und mit Ringgebirgen, die ben Kratern ber Bulcane unserer Erde sehr ähnlich sind, ganz besät ist. Diese Ringgebirge, die im Berhältniß zur Größe des Mondes, viermal höher sind, als die Berge auf der Erde, mächtig hohe Bälle, die meilengroße Kraterbecken umschließen, zeigen eine Masse, die nahezu die Größe hat, welche hinreichen würde, den Krater auszusüllen. Sie scheinen daher nichts anderes als diejenige Masse zusüllen. Sie scheinen daher nichts anderes als diejenige Masse zu sehn, welche vor der Entstehung des Kraters den ganzen Raum ausgefüllt hat, woraus folgt, daß die unsern Kratern so ähnliche Bertiefungen durch Eruptionen entstanden sind. Welche ungeheure Kraft gehört aber dazu, Massen von solcher Größe bis zu einer höhe von 25,000 par. Fuß auszuthürmen?

Rach den Beobachtungen ber Uftronomen find einige biefer Feuerberge bes Mondes jest noch thatig. Wenn nun die Rraft, welche auf dem Monde Eruptionen bewirft, jedenfalls fo groß angenommen werden muß, ale die Burftraft der irdifden Bulcane, fo muffen fich die ausgeworfenen Rorper bedeutend weiter von dem Monde entfernen als von der Erde, und zwar aus folgenden Grunden: erftens beträgt die Maffe bes Mondes nur 1/20, oder 1,43 Procent von der Maffe ber Erde, und defi= halb macht auch die Schwere, oder die Rraft, mit welcher der Mond alle Rorper auf feiner Oberflache angieht, nur den fünften Theil von ber Schwere der Erde aus; zwentens hat der Mond feine Athmosphare, oder nur eine außerft feine, ber Burf gefchiebt folglich in einem jedenfalls febr verdunnten Raume, und die ge= worfenen Rorper erleiben alfo nicht den mechanischen Widerstand, den bie Atmosphare ber Erde den auf ihr geworfenen Rorpern entgegenfest, die baber bald wieber gur Rube fommen; brits tens ift ber Muswurf immer gegen die Erbe gerichtet, ba ber Mond ber Erde beständig dieselbe Geite gutehrt, und mahrend nun ein geworfener Rorper vom Monde auffteigt, nimmt die Ungiehung ber Erde gu bemfelben beständig gu, indeffen bie Un= giebung des Mondes ftatig abnimmt; viertens endlich liegt Die Gleichgewichtegrange zwischen ber Erde und bem Monde, ber Punft, wo die Ungiehungesphären beider an einander grangen, bedeutend naber am Monde als an der Erde, und eine Burffraft, burch welche ein Rorper in der Secunde 7771 Rug fortgefchleu=

dert wird, würde, nach Biot, diese Gränze erreichen. Mit einem geringen Kraftüberschuß wird der Körper dieselbe übersteizgen, dadurch in den Anziehungskreis der Erde gelangen, und in Folge dessen auf die Erde niederfallen müssen. Jene Geschwinz digkeit ist etwa fünfs die siechsmal größer als die einer 24pfünzdigen Kanvnenkugel beym Austritt aus der Geschüßröhre, und wird schon von der Burfkraft unserer Bulcane übertroffen. Da nun ein Körper, mit einer gewissen Kraft vom Monde aus in die Höhe geworfen, daben sechsmal so hoch steigt, als wenn er von der Erde aus geworfen würde, so stellt sich, mit Erwägung der angeführten Thatsachen, klar heraus, daß Auswürflinge von Mondvulcanen allerdings auf die Erde herabsallen können.

Ungenommen, daß die aus der Luft niederfallenden Meteorsfteine wirklich vom Monde kommen, so werden sie wahrscheinlich meistens vom höchsten Puncte der Scheibe abstammen, da sie von hier aus am leichtesten über die Gleichgewichtlinie hinauszgeworfen werden können. Sie dürften somit von einer beschränkten Bergmasse herkommen, und dieß erklärte sodann ihre große Gleichheit in physikalischen und chemischen Berhältnissen, da ein und derselbe Berg leicht Massen von ziemlich gleicher Beschaffenheit aussenden kann.

Bon Meteorsteinmaffen, welche in beutschen ganbern niebergefallen find, verdienen besonders angeführt zu werden : Die Daffe von Enfisheim im Elfaß, welche 1492 niedergefallen ift, von ber ein großes Stuct in der Rirche des genannten Orts aufgebangt ift; ber Stein von Stannern, ber 1808, und ber Stein von Erpleben, ber 1812 niedergefallen ift. Beitere aut befannte Meteorfteine find die von Liffa, Smolenst, Juvenas, Benares, Chantonnais, Lontalar, Blansto. Der Stein von Blansto ift ber erfte, welcher in Folge einer planmäßigen und confequenten Nachsuchung gefunden worden ift. 21m 25. Novem= ber 1833, Abende 61/4 Uhr, ericbien in der Rabe von Blansto in Mabren ein ftart leuchtendes Fenermeteor, das mit donnerabnlichem Getofe verschwand. Der Berg: und Suttendirector Reichenbach befand fich zu diefer Beit gerade auf dem Relde, war ein Beuge bes Meteors, erfannte baffelbe als eine Erfcheis nung, welche gewöhnlich den Fall von Meteorffeinen begleitet, und ordnete unverzüglich mit aller Umficht Nachsuchungen an, die mit großer Mannschaft und sehr befriedigendem Erfolge ausgeführt wurden. Man fand wirklich eine Anzahl kleiner Meteorstein=Stücke, die zusammen etwa 1/2 Pfund ausmachen. Die hauptmasse kounte indessen wegen der waldigen Beschaffen= beit der Gegend nicht entdeckt werden.

Berzelius hat den Meteorstein von Blansto analysiert. Er besteht aus:

mit Silicaten von Alfali, Kalf und Thonerde, dem Augit ähnlich, . . . 39,43.

Chromeisen verunreiniget mit Binnftein . . 0.75. Möglicherweise fonnen die Meteorffeine auch Stucke eines gersprungenen Planeten fenn. Befanntlich auferte Olbers Die Bermuthung, daß die fleinen Planeten gmijden Dars und Gupiter Stucte eines gerfprungenen Planeten fenn burften. In Folge beffen wurden benn mehrere bergleichen Stucke von den Aftronomen gefucht, und Dibers fand wirflich felbft eines berfelben, den fleinen Planeten Befta. Sat nun, fen es durch die Birfung innerer Rrafte, fen es durch Unftof, eine folde Cataftraphe mirklich ftattgefunden, ift ein Beltforper geborften, fo muß eine unendliche Menge fleiner Stude umbergeichtendert worden fenn, und baben fonnen fie auf ihrem Bege in die 2ltmofphare anderer Planeten, alfo auch in die ber Erde, gerathen und auf fie berabfallen. Go viel ift einmal gewiß, bag fie nicht von der Erde, fondern von einem andern Beltforper abstammen. Gie verfunden uns alfo die Beichaffenheit der außerhalb ber Erde vorfommenden Stoffe, und haben ichon in diefer Begiebung ein außerordentliches Intereffe.

Terreftrifches Gediegen-Gifen.

Das Borkommen von terreftrifdem Gediegen= Eifen, ober fogenanntem Tellureifen, ift lange febr zweifelhaft gewefen. In

neuerer Zeit wurde dessen Borhandensenn mit ziemticher Wahrsscheinlichkeit dargethan. Ben Sanaan in Connecticut hat nehmtich ein Grundbesitzer, Major Burral, auf der Jöhe eines Berges, dessen Tuß aus Kalkstein, und dessen Gipset aus Glimmerschieser besteht, in der Räbe eines kleinen Teiches, allwo die Magnetznadel große Störungen erteidet, ein Stück Gisen gefunden, das Saalbänder hat, eingesprengte Quarzkörner enthält und ganz wie ein Sangstück aussieht. Es ist von Shepard im Yale-College zu New-Paven chemisch untersucht, und von Dr. Sittiman für Gediegen-Eisen erklärt worden. Auch soll es, nach Shepard, in der Grasschaft Guitsort in Nordamerica in deutlichen Octasebern, und nach Eschwege in dünnen biegsamen Biättchen im brasilianischen Topanhvacanga, einem Eisenconglomerat einges mengt vorkommen.

### 2. Gefchlecht. Gebiegen : Rupfer. Syn. Dctaebrifdes Rupfer.

Erpstallspstem regulär. Die Erpstalle sind Octaeder, Würfels Rautendodecaeder, Ppramidenwürfel und Combinationen dieser Gestalten unter einander. Auch kommen Zwillinge vor, die Zussammensenungsstäche eine Octaederstäche, die Umdrehungsachse senkrecht darauf. Sind die Zwillinge durch Ppramidenwürfel gebildet, und in der Richtung der Umdrehungsachse bedeutend verkürzt, so erscheinen sie als sechsseitige Ppramiden, weil die beiderlep Kanten in dieser Gestalt gleich groß sind. Die Erpstalle sind gewöhnlich verzerrt, ihre Oberstäche meist uneben, eingedrückt. Theilbarkeit nicht wahrgenommen.

D. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 8,3 ... 9,0; Metallglanz; kupferroth, gelb und braun durch Anlaufen; undurchsichtig; dehnbar und geschmeidig. Besteht aus metallischem Kupfer. Löst sich leicht in Salpetersäure auf, und gibt mit Ammoniak an der Luft eine blaue Auflösung.

Findet fich theils crystallifiert, theils in crystallinischen, baum-, moos-, draht- oder astförmigen Gestalten, auch in Platten, derb, eingesprengt, in ectigen Stücken, Körnern und als Unflug. Kommt vorzüglich im Grund-, Uebergangs- und Bechsteingebirge vor, auf Lagern und Gangen, und im Schuttlande, lose mit Steintrümmern vermengt. Erystallisterte Abanderungen kommen aus Cornwall, Sibirien, von der Grube Käusersteimel am Westerwalde und von der Insel Naalsve in der Färver Gruppe, die übrigen sindet man zu Rheindreitenbach, Siegen, Eiserseld, Ramsdorf und auf vielen Kupserwerken in Ungarn, Schweden und Norwegen. Im Schuttlande kommt er besonders häusig in Nordamerica vor, an den Usern des Flusses Ontonagon, zwischen den Seen Huron und Superior. Unter ähnlichen Berhältnissen, doch minder häusig, sindet es sich im nordwestlichen Theile der Hudsonsbay, in Canada, auf den Bäreninseln, in Kamtschatta, China, Japan und Chili.

Es wird zur Darftellung des reinen metallischen Rupfers benutt.

#### 3. Gefchlecht. Gediegen=Blen.

Drahts, haarförmig, bendritisch und in Körnern; dehnbar und geschmeidig. D. = 1,0 ... 2,0; spec. Gew. = 11; Mestallglanz; bleygrau; undurchsichtig: absärbend. Besteht aus mestallischem Bley. Schmilzt leicht, beschlägt die Kohle gelb, wird beym Schmelzen auf Knochenasche von dieser allmählig eingessogen. Löst sich in Salpetersäure; wird durch Schweselsäure aus der Ausstellssung gefällt.

Findet sich bey Alfton in England auf einem Gange im Bergkalk; in drahts und haarförmigen Gestalten kommt es in alten Gruben von Carthagena in Murcia in Spanien vor; mit Bleyglanz verwachsen hat man es im Bette des Anglaizes Jusses in Nordamerica gefunden, in Körnern im sibirischen Golds und Platinsand in den Newjänskischen und Melkowskischen Ablages rungen. Zu allererst hat auf dessen Borkommen der norwegische Boologe Rathke mit jener Umsicht und Besonnenheit ausmerksam gemacht, welche den früheren Unglauben über seine Eristenz bessegte. Er fand es auf der Insel Madera in ziemlicher Quanstität in Blasenräumen eines lavaartigen Gesteins.

## 4. Geschlecht. Gediegen=Bismuth. Spn. Octaebrisches Bismuth.

Ernstallspftem regular, hemiedrisch. Die Ernstalle find Tetras eder, Berbindungen zweper Tetrasber, wie Fig. 203, G. 423,

oder eines Tetraeders mit dem Rautenbodecaeder wie Fig. 204, S. 423. Sehr oft find die Gestalten verzerrt; ihre Oberflache oft uneben. Theilbarkeit nach den Flachen eines Octaeders, vollkommen.

glanz; röthlich-filberweiß; durch Anlaufen grau, roth oder blau. Besteht aus merallischem Wismuth, und enthält häusig etwas Arfenik. Sehr leichtflussig; leicht löslich in Salpetersaure; die Lösung wird durch Wasser zersett, in dem sich ein weißer Niederschlag absett.

Findet sich selten deutlich erystallisiert, meist in erystallinisschen Parthien, baumförmig, gestrickt, in Blechen, derb und eingesprengt. Es fommt im Ganzen selten vor, auf Gangen, im Grunds und Uebergangsgebirge, wie zu Johanngeorgenstadt, Aunaberg, Altenberg, Schneeberg, Foachimsthal, Biber im Hanauischen, Modun in Norwegen, Wittichen im Schwarzwalde und an einigen anderen Orten.

Es wird seiner Leichtfluffigkeit wegen zum Schnelltoth benutt, und ist in Sachsen ein Gegenstand bergmannischer Gewinnung.

# 5. Gefchlecht. Gediegen=Tellur. Spn. Rhomboebrifches Tellur.

Erystallspstem dreys und einachsig, hemiëdrisch. Die Erystalle sollen Rhomboëder von 115° 12', und mit einer geraden Endsstäche combiniert seyn. Theilbarkeit nach den Rhomboëderstächen. Hack combiniert seyn. Theilbarkeit nach den Rhomboëderstächen. Hetallglang; zinnweiß; undurchsichtig. Besteht aus metallischem Tellur, und enthält nebstdem etwas Gold und Sisen. Färbt die Löthrohrsstamme blau; leichtstüssig, flüchtig. Löst sich in Salpetersäure. Meußerst selten. Hat sich früher eingesprengt und in kleinen, berben, körnigen Parthien auf Gängen zu Facebay ben Zalathna in Siebenbürgen gefunden.

### 6. Geschlechtig Gediegen= Spießglanzus aus in

beobachteten Ernftalle find fünftlich erzeugt. Durch Theilung

wird ein Momboeber von 116° 59' erhalten; überdieß vollkoms men theilbar parallel einer horizontalen Endflache.

D. = 3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 6,6 ... 6,7; Metaltglanz; zinnweiß; undurchsichtig; spröde. Besteht aus metallischem Spießglanz, und enthält Benmengungen von Arsenif, Silber und Eisen. Leichtstüssig; verbrennt mit Junkensprühen, wenn eine start erhipte Kugel durch herabsallen sich in viele kleine zertheitt, und beschlägt den Körper, über welchen die kleinen Kügelchen hingleiten, weiß. Löst sich in Salzsäure auf; die Ausschaft wird durch Wasser zerseht, unter Absah eines weißen Niederschlags.

Findet sich theils derb mit körniger Zusammensetzung, theils in traubigen und nierenförmigen Gestalten, zu Allemont im Dauphine, zu Przibram in Böhmen, zu Sala in Schweden und zu Andreasberg am Harze.

## 7. Geschlecht. Gediegen=Arfenik.

Eryftallisstem brens und einachfig. Die Eryftalle find Rhoms boëder von 114° 26', in Combination mit einem spikeren Rhoms boeder von 85° 26'. Theilbarfeit nach beiden Rhomboedern und nach einer horizontalen Endfläche, unvollfommen.

H. = 3,5; spec. Gew. = 5,7 ... 6,0; Metallglanz; stabls gran oder weißtichbtengrau; durch Anlaufen sehr bald graulichssichwarz; spröde; undurchsichtig. Besteht aus metallischem Arses nit, und ist gewöhnlich vermengt mit etwas Spießglanz, Blep, Silber, bisweiten auch mit Spuren von Gold. Verflüchtiget sich vor dem Löthrohr ohne zu schmelzen, und entwickelt einen starken Knoblauchgeruch.

Rommt fehr felten in beutlich erkennbaren Ernstallen vor, gewöhnlich in kugeligen, nierenförmigen, traubigen und stalactitischen Gestalten mit schaliger Zusammensehung (Scherbenkobalt, Näpfchenkobalt), selten mit stängeliger oder faseriger Textur, öfters auch in Platten, derb und eingesprengt.

Findet sich vorzäglich auf Gangen im Grund: und Uebers gangsgebirge, ju Frenberg, Schneeberg, Annaberg, Marienberg, Juachimsthal im Erzgebirge, zu Andreasbeng am Parze, zu Wittichen und im Munfterthal im Schwarzwalde, zu Markirch im Elfaß, zu Allemont im Dauphine, zu Kongeberg in Norwegen, Kapnif in Siebenburgen und Orawisa im Bannat.

Man benuft es zur Darftellung von reinem , metallischem Arfenit (Fliegenstein) und von weißem Arfenit.

### 8. Gefchlecht. Gediegen=Queckfilber. Gpn. Fluffiges Mercur.

Flüssig, in Gestalt von Tropfen. Spec. Gew. = 13,5 ... 13,6; Metallglanz, starker; zinnweiß; undurchsichtig. Erstarrt ben einer Kälte von 40° C., und schießt daben in regelmäßigen octaëdrischen Ernstallen an. Siedet ben 360° C.; verdampst in allen Temperaturen. Besteht aus metallischem Quecksilber. Berfüchtiget sich vor dem Löthrohr ohne Rückstand. Löst sich leicht in Salpetersäure auf; die Lösung wird durch Salzsäure und Kochsalz weiß gefällt; metallisches Kupfer scheidet daraus das Quecksilber metallisch ab.

Rommt theils eingesprengt und in Tropfen, theils in Soblungen und Drusenräumen des Zinnobers, oder in schieferigen Gesteinen vor, und findet sich zu Wolfstein, Mörsfeld und Moschel ben Zwenbrücken, zu Idria in Krain, zu Horzowit in Böhmen, zu Delach in Kärnthen, zu Allmaden in Spanien, auch in Peru und China. Wird zur Darstellung von reinem Quecksilber benutt.

# 9. Geschlecht. Amalgam. Spn. Dobecaebrisches Mercur.

Erystallspstem regulär. Die Erystalle sind Rautendodecaöder und Combinationen dieser Gestalt mit dem Octaöder, dem Jcossitetraöder und dem Heratisvoctaöder. Kanten und Ecken abgerundet, wie gestossen. Theilbarkeit, Spuren parallel dem Dodescaöder. H. = 3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 13,7 ... 14,1; Metallglanz; silberweiß; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von 2 M.-G. Onecksilber mit 1 M.-G. Silber, und enthält 64 Quecksilber und 36 Silber. Pinterläßt beym Glühen metallisches Silber.

Bindet fich theile in Erpftallen, theils in folden abnlichen,

kugeligen Gestalten, theils in Trümmern, dunnen Platten, derb und als Anflug, am Landsberg ben Moschel im Zwenbrückischen, zu Szlana in Ungarn, zu Allmaden in Spanien, und soll ebebem auch zu Allemont im Dauphiné und zu Sala in Schweden vorgekommen senn.

## 10. Gefdlecht. Gediegen : Silber. Syn. Beraebrifdes Silber.

Erystallspitem regulär. Die Erystalle sind Würfel, Octaëder, Combinationen dieser beiden Gestalten, Joostetraëder und Combinationen dieser Gestalt mit dem Octaëder, und eines Leucitoids mit dieser Gestalt. Gar oft sind die Erystalle verzerrt, theils durch einseitige Berkürzung oder Berlängerung, theils durch unsvollzähliges Auftreten der Flächen. Selten kommen Zwillinge vor; die Zusammensenungsstäche parallel einer Octaëderstäche. Die Oberstäche der Erystalle ist oft uneben, rauh oder gestreift. Theilbarkeit noch nicht wahrgenommen.

D. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 10,3 ... 10,5; Metallglanz; silberweiß, durch Anlaufen oft gelb, braun oder schwarz; undurchsichtig; behndar und geschmeidig. Besteht aus metallischem Silber, und enthält oft Beymengungen von Arsenik, Spießglanz, Kupfer und Spuren von Gold. Löst sich leicht in Salpeterstäure auf; die Auflösung wird durch Salzsaure oder Kochsalzslösung weiß gefällt. Dieser Niederschlag (Hornstiber) schwärzt sich am Lichte.

Die Abanderungen dieses Geschlechtes kommen häufig, aber selten deutlich ernstallistert vor, und die Ernstalle sind gewöhnslich klein, verzerrt und verschiedentlich gruppiert, in manchsaltis gen, zähnigen, drahts, haars und baumförmigen, in movbartigen und gestrictten Gestalten; auch erscheint es in Platten, Blechen, Blättchen, derb, in stumpfeckigen Stücken, in Körnern und als Anflug.

Das Gediegen-Silber finbet fich vorzüglich auf Gangen im Grunds und Uebergangsgebirge, namentlich zu Frenderg (auf den Gruben himmelofürst und hoffnung Vottes, auf deren ersterer schon centuerschwere Massen eingebrochen sind), Schneeberg, Unnaberg, Marienberg, Johanngeorgenstadt (hier angeblich einmal eine

Maffe von 100 Centnern), ju Joachimethal, Przibram, Un= breasberg, Bittiden im Schwarzmalbe (wo auf ber Grube Unton in neuefter Zeit derbe Daffen bis ju 8 Pfunten vortommen), Rongeberg in Rorwegen (fruber öftere Maffen von 100 Mart; im Juny 1834 murde eine berbe Gilbermaffe von 71/2 Centner gefunden), Schlangenberg in Gibirien, ju Guanarnato, Bacas tecas, Fresnillo und Catorce in Mexico, ju Gerro te Pasco in Peru, ben Coquimbo in Chili. In fleinerer Quantitat findet es fich noch an mehreren anderen Orten. Der Gilberreichthum von Peru ift außerordentlich. 3m Jahr 1760 bat ein einzelnes Grubengebaude 80,000 Mart Gilber geliefert. Ueberhaupt find Die americanischen Gebirge filberreich. Rach S. v. Sumboldt baben die fpanischen Colonien feit ihrer Entbecfung bis jum Sabr 1803, alfo in einem Beitraum von 311 Jahren, 512,700,000 Mart Gilber geliefert. 2016 S. v. Sumbolbt diefe Colonien verließ, mar die jahrliche Musbeute noch 3,460,000 Mart, movon Mexico allein 2,340,000 Mart erzengte.

Das Gilber, fagt er, welches feit bren Jahrhunderten in bem neuen Continente dem Schoof ber Erde entzogen worben ift, murde, von aller Benmifchung gereiniget und gufammengefcmolgen, eine Rugel 63 par. Jug Durchmeffer bilben.

| Die Silberausbeute von Europa und dem            | affatischen Ruß:                        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| land beträgt über 324,000 Mart; davon erzeuge    | n: bas ruffifche                        |
| Reich gegen                                      | 77,000 Mart.                            |
| Die Defterreichischen Staaten über               | 80,000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Sachfen über                                     | 60,000 "                                |
| ber hary                                         | 36,000 %                                |
| Die Preußischen Lander                           | 20,000                                  |
| Rorwegen t. di. die alled ? . Mistige            | 14,000 "                                |
| Englandmann. 12.00,m. toilting 1. don.dny        | 12,000 "                                |
| Franfreich                                       | 6,600 ,                                 |
| Schmeben                                         | 6,000 %,                                |
| Maffau                                           | 3,500 "                                 |
| Savoyen and, pandeidest puis bug toblist         | 2,500 %                                 |
| Babendus, at tifding, tind, enthalt 76. Gubenden | 2,000                                   |
| Cachfen-Roburg un ginting ne grudoRenfen Bondon  | 24 Spiefiglang.                         |
| Unhalt-Bernburg 10 ins dillan befinde in         | 2,000 »                                 |
| Ofens allg. Raturg. 1.                           | 30                                      |

| Belgien                                 | Mart.    |
|-----------------------------------------|----------|
| America erzeugt jährlich über 3,600,000 | dinid    |
| und zwar Merico                         | 1191, 11 |
| Peru Deru 573,000                       | 0000     |
| Bueno8: Apres                           | BE, ME   |
| Chili                                   | de mine  |
| bie Bereinigten Staaten 130,000         | 199001   |
| trang min Columbien                     | , ,,     |

Demzufolge werden altjährlich 3,924,000 Mark Gilber dem Schooß der Erde enthoben, und sofort wieder vermünzt und zu den verschiedenartigsten Gilberarbeiten verwendet in einem ungefähren Betrage von 95 Millionen Gulden!

#### 11. Gefchlecht. Spiegglangfilber. in medde.

Erpftallfpftem ein= und einachfig. Die Erpftalle find verti= cale rhombifche Prismen, verbunden mit ber zwepten Geiten= flache b, und an den Enden mit einem Rhombenoctaeder und bem zwepten borizontalen Prisma f, woburch fie ben Unichein einer Combination eines fechsfeitigen Prismas mit einer fechs= feitigen Pyramide erhalten. Die gmepte Geitenflache und bas zwente borizontale Prisma ericeinen bisweilen porberrichend, und die Geftalt ift fodann Fig. 164, G. 371, abnlich. Defters tritt auch eine borizontale Enbfläche bingu, welche mitunter auch allein an ben Enden liegt. Defters Zwillinge; die Bufammen= fegungeflache eine verticale Prismenflache. Die Bufammenfegung wiederholt fich öfters mit parallelen und mit geneigten Bufammenfetungeflachen, fo bag Magregate entfteben, wie benm Urragonit und Beigbleperg, mit deren Ernftallisationen bie Geftalten Diefes Gefchlechte überhaupt große Hehnlichfeit haben. Die verticalen Prismen geftreift. Theilbarfeit nach ber borizontalen Endfläche und nach f beutlich; unvollfommen parallel bem verticalen Drisma.

D. = 3,5; spec. Gew, = 9,4 ... 9,8; Metallglang; filbers weiß, burch Anlaufen gelb, braun oder schwarz; undurchsichtig; etwas spröde. Besteht aus einer Berbindung von 2 M.S. Silber und 1 M.S. Spießglang, und enthält 76 Silber und 24 Spießglang. Schmilzt leicht, gibt Antimonrauch und hinters läßt bep längerem Schmelzen endlich ein Silberkorn.

Orens affg. Raturg. I.

Findet fich theits crystallistert, theils knollig, nierenförmig, in dunnen Platten, derb und eingesprengt, mit körniger und strahlig-blätteriger Jusammensehung. Kommt auf Gängen im Grund- und Uebergangsgebirge vor zu Andreasberg am Harz, und ist in früheren Jahren ausgezeichnet auf der Grube Wenzel zu Wolfach im Schwarzwalde vorgekommen. Alls weitere Fundorte werden Allemont in Frankreich und Guadalcanal in Spanien angeführt.

#### 12. Gefchlecht, Gediegen:Gold.

Eryftallspftem regular. Die Erpftalle find Bürfel, Octasber, Rautendodecasber, Ppramidenwürfel, Combinationen der
ersteren drey Gestalten, Combinationen eines Lencitoids mit
bem Detasber, und bisweilen kommen sehr zusammengesette
Combinationen vor, in benen man Octasber, den Bürfel, das
Rautendodecasber, ein Leucitoid und Heyakisockasber unterscheibek.
Auch Bwillinge parallel einer Octasbersläche verbunden, und
durch Ppramidenwürfel gebildet. Diese Zwillingscrystalle bilben
sechsseitige Ppramiden, wie beym Gediegen-Rupfer, da ben diesem Ppramidenwürfel die zweyerley Kanten unter einander gleich
sind. Theilbarkeit nicht beobachtet.

h. = 2,5 ... 3,0; spec. Sew. = 12,6 ... 19,09; Metallsglanz; goldgelb, ins Messinggelbe und ins Grangelbe; undurchssichtig; dehnbar und geschmeidig. Besteht aus metallischem Golde, welches aber niemals ganz rein ist, sondern immer etwas Silber, und zwar in sehr verschiedenen Mengen, und eine kleine Quantität von Rupser und Eisen enthält. Das reinste, bisher bekannte Gediegen-Gold ist dasjenige aus dem Goldsande von Schabrowski ben Katharinenburg am Ural, es enthält 98,96 Gold, 0,16 Silber, 0,35 Rupser und 0,05 Eisen. Der Silbers gehalt steigt dis auf 38,38 Procent. Das spec. Gewicht steht mit dem Silbergehalte in umgekehrtem Berbältnisse; je größer derselbe ist, desto kleiner das specisssche Gewicht.

Ben bem Silbergehalt von 0,16 Proc. ift bas fpec. Gem. = 19,09

" " " " 5,23 " " " " 18,44 " " " " " 17,95 " " " " " " " " " " " " " 17,58

| Bey dem Silbergehalt von | 10,65 Proc. ift das fpec. Gew. = 17,48    |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| dna mania na dana        | 12,07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| mi nomine du la inmont   | 13,19 , , , , , , , , , , , , 16,86       |
| and mo grammardus u      | 16,15 , 17,06                             |
| - 483                    | 38,38 " " " " " " " 14,55                 |

Doch finden bier auch Anomalien ftatt, indem das Gold von 16,15 Sitbergehalt ein größeres spec. Gew. zeigt, als das jenige mit einem Silbergehalt von 13,19 Procent. Mit dem größeren Silbergehalte wird die Farbe messinggelb und grauslich. Löst sich nur in Königswasser auf, unter hinterlassung von Chlorsilber.

Die verschiedenen Abanderungen des Gediegen-Goldes finben sich theils deutlich ernstallisiert, die Ernstalle sehr klein, aufgewachsen oder in Drusen versammelt und lose, theils in den manchfaltigsten, ernstallinischen Formen und Gruppierungen, als zahnig, draht-, haar-, moos-, baumförmig, gestrickt, astig, in Blechen, Platten, derb, eingesprengt, als Anflug, in stumpfectigen Stücken, Körnern, als Sand und feiner Staub.

Das Gold ift außerordentlich verbreitet, findet fich an febr vielen Orten, aber in febr ungleichmäßiger Bertheitung und nur an wenigen Orten in großerer Menge. Geine gewöhnlichen Begleiter find Quary, Schwefelties und Brauneisenftein, Gange feine allgemeinfte urfprungliche Lagerftatte, und Feldfpath: und Sornblenbegeftein, fo wie Conglomerat- und Schiefergebilde bes Uebergangsgebirges, Diejenigen Gebirgebildungen, in welchen es porzugemeife portommt. Im Grunftein= und Spenitgebirge liegen die goldführenden Gange von Ungarn und Giebenburgen (Rremnit, Schemnit, Ragnag, Balathna, Offenbanna), fo mie diejenigen von Untioquia und Choco in Gudamerica, ber Infel Mruba ben Curaçao, wie auch die goldführenden Gifenergange in Nordcarolina; im Granwacten= und Thonfchiefergebirge liegen bie goldführenden Gange von Deru, Merico, Reufpanien und gu Berefow am Ural, wie auch am Schlangenberg in Gibirien, woher das fogenannte Electrum fommt, welches einen Gilbers gehalt von 36 Procent bat. In felbspathigen, porphprifchen Gefteinen findet es fich ju Borospatat in Giebenburgen; in quarzigem Talfichiefer und im Gifenglimmerschiefer fommt es in

Brasilien vor, zu Billa ricca, Matto Gross und Tejuco; auf Lagern zu Pösing und Magurfa in Ungarn, Rauris und Schellsgaden in Salzdurg und am Galanda in Graubundten. In gestinger Menge hat man es auf seiner ursprünglichen Lagerstätte gefunden zu Kongsberg in Norwegen, zu Aedelfors in Schweden, zu Eula in Böhmen, zu Tilkerode am Harze, im Zillerthal in Tyrol, im Schwarzagrund ben Rudolstadt, am Hundsruck und ben sa Gardette in Frankreich.

In febr betrachtlicher Menge fommt es im Schuttlande als Bafdaold vor, öftere von Magneteifen, Chromeifen, Bircom und anderen Goelfteinen begleitet, bisweilen auch von Demant und Platin. Unter folden Berhaltniffen findet es fich nament= lich in Brafilien, ferner in Mexico, Peru, Chili, in Rordearo= ling, auf der Infel Uruba, und in neuerer Bett bat man, feit 1819, im affatifchen Rugland, an beiden Geiten bes Urals und im Rorden beffelben, goldführendes Schuttland von nie geabneter Musbehnung und Reichbaltigfeit aufgefunden. Das Gold findet fich bier gewöhnlich in fleinen Kornern und Schuppchen im Quargfand, ber ftart mit Gefchieben von Grunftein, Gerpentin und Chloritichiefer untermengt ift. Buweilen fommen Stucke pon bedeutender Große vor, bejondere in der Bafche Czaremo Allerandremet ben Diget im füdlichen Ural, mo Stucke von 13 und 16 Pfund ; und ein Stuck von 242/3 ruffichen Pfunden vorgefommen ift. Much im Innern von Africa, in Manica, Monomotapa, um Schabun, auf der Terraffe von Razoglo, im Lande Boure und in der Landichaft Bambuct liegen goldreiche Schutte ablagerungen. Of

In der Capitania Porpa; in Sudamerica fommt eine Art Gediegen-Gold vor, welche den Namen Ouro poudre, faules Gold, hat, leicht schmelzbar ift, und aus 85,98 Gold, 9,85 Palstadium und 4,17 Silber besteht.

In kleinerer Menge kommt Gediegen-Gold in kleinen Bäden ben Ohlapian in Siebenburgen vor, im Bette der Ariège (Aurigera) in Frankreich, im Rheinbette zwischen Waldshur und Mahnheim, wohin es von der Aar geführt wird, auch in ber Donau, der Isar und einigen Flussen in Macedonien, Thracien und mehreren anderen, findet sich Gold, und in der neuesten

gareno von 13

SOME.

Beit hat man in der Moselgegend, im Großbach ben Enkirch, ein Stück Gold von 4 Loth gefunden, und in kleineren Stücken, im Werthe einiger Ducaten, kommt es öfters im Gold-bach ben Andel, unfern Berncastel, vor.

Die ehemaligen spanischen Colonien haben in einem Zeits raum von 311 Jahren 3,625,000 Mark Gold geliesert, und während dieser Zeit ist die Goldproduction von Brafilien wenigsstens zwehmal so groß gewesen, so daß man sie mit Wahrscheinslichkeit auf 6,300,000 Mark anschlagen kann. Ben 1752 bis 1761 betrug die reichste Ausbeute jährlich über 48,000 Mark.

Die gegenwärtige jabrliche Ausbeute ift beplaufig folgende:

| D. D. Sandanie . On Vedanicht . sent Starte alien | Andready less the efference of |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Brafilien liefert 2,                              | 500 Mart. @                    |
| Merico D. 11.94                                   | ,594 m , S m on                |
| Columbien 18. 18.                                 | tina, auf « er 888,            |
| deChilli usino Rosed. in. gainfaife til           | 468 mm erei                    |
| Die Bereinigten Staaten 11                        | ,154 00 mossoft mi             |
| Derung mountegino                                 | ,600 ( mands oan)              |
| Buenes-Apres 2                                    | fich pier gem 000,             |
| Rußlandure 22                                     | Quargian (, 0000,              |
| Thibet and out                                    | uno Chio a 10 000,             |
| Indifder Archipelagus                             | von becen, enc 000,            |
| Sudafien bord worlden 1001112,                    | Meranore ast 000.              |
| Sugafrica 16                                      | ,000 am P on one               |
| Defterreich parelle med arroung in 4              | ,500 minerale                  |
| gaben, auf ber Terraffe von Gagnedan              | 50mu nagotomen                 |
| Biemont niegen, birdines apoffenby                | 25 mu ding &                   |
| Sparz                                             | 10 .manuspoldn                 |
| Schweden der and in jogoch nim                    | Su ou Espir                    |
|                                                   |                                |

Im Ganzen werden alfo fahrlich ungefahr 151,000 Mark Gold gewonnen, wovon indeffen Europa nur ungefahr den brepfefigften Theil produciert.

### 13. Gefdecht. Gebiegen : Platin.

fleinerer Menge forment Gediegenschoff in fleinen 93as

Ernstallspftem regulär. Ernstalle, kleine Burfel, find böcht selten. Gewöhnlich in platten oder ectigen, oft rundlichen Körfnern, seltener in stumpfectigen Stücken. Theilbarkeit nicht genau nachgewiesen.

D. = 5,0 ... 6,0; ipec. Gew. = 17,1 ... 17,9 Metall glang; ftablgrau; undurchfichtig; gefdmeidig und behubar. Befteht aus metallifchem Platin, mit Spuren von Gold, ober bat eine Beymengung von Fridium, Rhadium, Palladium, Demium, Rupfer, Gifen und Mangan. Gin braftlianifches Gediegen-Pla= tin fand Mellofton bepnabe volltommen rein. Magnetifche Platinforner von Difchon: Tagilet am Urat fand Bergelins Bufammengefest aus: Platin 73,58, Gifen 12,98, Fridium 2,35, Rhodium 1,15, Palladium 0,30, Rupfer 5,20, und untostichen Theiten 2,30; nicht magnetische Korner von demfelben Orte ent= bielten: Platin 78,94, Gifen 11,04, Bridium 4,97, Rhodium 0,86, Palladium 0,28, Rupfer 0,70, unlösliche Theile 1,96. Das GediegensPlatin von diefer Stelle besteht somit hauptsächlich aus einer Berbindung von Platin mit Gifen. Im Platin von Barbacoas in Antioquia in Gutamerica fand Bergelius: Platin 84,30, Gifen 5,31, Rhodium 3,46, Fridium 1,46, Palla= bium 1,06, Rupfer 0,74, Osmium 1,03, Ralf 0,12, Quarg 0,60; und im Platin von Goroblagodat am Urat: Platin 86,50, Gifen 8,32, Rhodium 1,13, Palladium 1,10, Rupfer 0,45, unlösliche Theile 1.40. 3m Platin von Choco in Gudamerica fand Gvans berg: Platin 86,16, Gifen 8,03, Rhodium 2,16, Bridium 1,09, Palladium 0,35, Osmium 0,97, Osmium-Bridium 1,91, Rupfer 0,40, Mangan 0,10. Die Benmengungen find alfo nicht nur ungewöhnlich gablreich, fondern fe befteben gum Theil auch aus feltenen, wenig verbreiteten Stoffen. Unichmetzbar vor bem Löthrohr; fost fich in Konigswaffer; bie Auflöfung wird durch Rali= und Ammoniafverbindungen getb gefüllt.

Findet sich, zugleich mit Gediegen-Gold, auf Brauneisenstein führenden Gangen, die im Spenitgebirge aufsten, zu Santa Rosa in Antioquia, eingesprengt im Grünstein-Spenitgebirge des Urals zu Lafa, zwischen Rischon-Turinst und Nischon-Tagilst. Weit häusiger aber kommt es im Schuttlande vor, welches bey der Berwitterung der Grünstein-Spenitbildung entsteht, welcher das Platin angehört. Als begleitende Mineralien erscheinen Magneteisenstein, Titaneisen, Chromeisen, Gediegen-Gold, versschiedene Edelsteine, Bruchstücke von Serpentin u. e. a. Unter solchen Verhältnissen findet es sich zu Choco und Barkacvas in

Südamerica, von Demant begleitet zu Minas: Geraes in Brafilien, auch hat man es auf St. Domingo, im Thale von Jaky, gefunden.

In neuerer Zeit erst wurde es am Ural aufgefunden, und zwar auf der West- und Ostseite des Gebirges, theils mit Gesdiegen-Gold, theils für sich allein, und namentlich mit Titanseisen ben Nischne-Tagilst, am westlichen Abfall des Gebirges, im Gebiete des Grünsteins, der hier die Wasserscheide des Gesbirges bildet. Die jährliche Platinausbeute am Ural beträgt zwischen 6—7000 Mark. Die Petersburger Sammlung bewahrt ein dort gefundenes Stück von 10½ Pfund russisch, und die größten in America gesundenen Stücke sind diesenigen, welche in der Madrider Sammlung (11,641 Gran schwer), und in der Berliner Sammlung (1088 Gran schwer, von H. v. Humboldt mitgebracht) ausbewahrt werden. In neuester Zeit ist das Plaztin anch im Lande der Birmanen, mit Gediegen-Gold im Schutztande von Bergströmen, gefunden worden.

Man stellt aus dem Gediegen-Platin das reine metallische Platin dar, welches, vermöge seiner Dehnbarkeit, Strengflüssigsteit und des Widerstandes, den es, mit Ausnahme des Königszwassers, allen Säuren entgegenseht, so wie seiner Eigenschaft, selbst in sehr hoher Temperatur sich nicht zu verkalchen, nicht zu verhalchen, nicht zu verhalchen, zu den nühlichsten Metallen gehört, welche entdeckt wurden. Man wendet es vorzüglich zu Schmelzz und Siedzgefäßen in chemischen, physicalischen, pharmaceutischen und den verschiedensten technischen Laboratorien an, und darf behaupten, daß Wissenschaft und Technik durch dasselbe in den Stand gezseht wurden, erfolgreiche Entdeckungen, höchst wichtige Fortzschritte zu machen.

### 14. Gefdlecht. Gediegen=Palladium.

Kleine Körner und Schuppen. Harter als Platin; spec. Gew. = 11,3 ... 11.8; Metallglanz; licht stahlgrau, ins Silsberweiße; geschmeidig und behnbar; undurchsichtig. Besteht aus metallischem Palladium, und hat eine kleine Beymengung von Platin und Iribium. Unschmelzbar vor dem Löthrohr; löst sich in Salpetersaure auf.

Findet sich mit Gediegen-Platin in Brafitien, in losen Körsnern; zu Tilkerode am Harze kommt es höchst sparsam in sehr kleinen Schüppchen mit Gediegen-Gold vor, das von Selenbley umgeben ist. Es wurde darinn auch etwas Platin gefunden, was in wissenschaftlicher Beziehung interessant ist, danun Deutschstand mit Gewisheit in die Reihe der platinführenden Länder gestellt werden kann.

### 15. Beschlecht. Gebiegen= Bribium. Porpus gil

Erpstallinstem regulär. Die Erpstalle find Octaeber mit Würfelflächen. Theilbarkeit nach den Würfelflächen, undentlich. D. = 6,5; spec. Gew. = 21,5 ... 22,6; Metallglanz; silbers weiß, durch Anlaufen gelblich; wenig dehnbar; undurchsichtig. Besteht aus 76,85 Fridium, 19,64 Platin, 0,89 Palladium und 1,78 Kupfer. Schmilzt selbst nicht im Sauerstoffgebläse; wird von Königswasser nicht aufgelöst.

Findet fich felten in fleinen Rornern und Erpftallen unter bem Platin von Rifchne-Tagilet und Newiansf am Ural.

### 10. Befdlecht. Demium=Brib.

Ernstallspftem drey: und einachsig. Die Ernstalle sind Combinationen eines Hexagondodecaeders mit einer horizontalen Endflache, und dem ersten sechsseitigen Prisma, abnlich Fig. 46, S. 152. Die Endfläche herrscht oft vor, und die Ernstalle erscheinen dadurch tafelartig. Theilbarkeit parallel der Endfläche ziemlich vollkommen.

H. = 7,0; spec. Gew. = 19,3 . . . 19,4; Metallglang; zinnweiß; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von 1 M.-G. Demium mit 1 M.-G. Fridium, und enthält Osmium 49,34, Fridium 46,77, Rhodium 3,15 und Eisen 0,74.

Berändert fich benm Glüben nicht; wird vom Königsmaffer nicht aufgelöst, im Rölbchen, mit Salpeter geschmolzen, riecht es etwas nach Osmium, und bildet nach dem Erkalten eine grüne Maffe.

Findet fich felten in Ernftallen, gewöhnlich in Körnern in dem Goldsande von Newianst am Ural, 95 Werste nördlich von Katharinenburg, auch ben Bilimbajewst, Kpschtim und an mehreren anderen Orten am Ural und zu Minas Geraes in Brafilien.

Außer dieser Berbindung hat man noch zwen andere gefunsten, welche bleygraue Farbe, die Erystallsorm der beschriebenen, die gleiche Theilbarkeit und Pärte, aber ein höheres spec. Gewahaben, nämlich von 21,1. Schwelzen benm Glühen nicht, verslieren aber den Glanz, werden schwärzlich und verbreiten daben einen durchdringenden Geruch nach Osmium, der die Augen heftig angreift. Sie bestehen aus einer Berbindung von 1 M.S. Iridium mit 3 und mit 4 M. S. Osmium. Sie enthalten überdieß etwas Rhodium, aber kein Platin. Fundort Nijchous Tagiset am Ural.

weiß, noart Antauen gelbich; wenig befindar; unduchfichtig. Bestehr aus Is, es Jedium; 19, 61 Plairin, e, sy phastaonim und 1,78 Kupfer. Schmifzt selbst nicht im Cauerschöfzebläfe; wird von Königswasser uich ausgelber.

Finder fin felten in fiefnen Körnern und Erpfallen unter dem Matin von Richnes und Routen am Ural.

in dar, usides, inrindas liture. Cedabartes, Grennstüffige und des Merekenninge Er, die alde Golden and des

Erpftalieften breb- und einachig. Die Erpftalle find Combinationen eines Derogondobecatoere mit einer vorigontalen Endfläche, und dem erften sechsseitigen Prisma, abnitch Sq. 46,

zinnweiß; undurchkiefig. Besteht aus einer Berbindung von 1 M. G. Demium mit i M. Gribium, und enibate Osmium 49.34, Jridium 46.77, Ibodium 3.15 und Eijen 9.74

Verändert fich benm Glüben nicht; wird rem Tonigsmasser nicht aufgeldet, im Adloden, mit Salveter geschindigen, riecht es etwas nach Domiam, und bildet und dem Erfalten eine grune

Finder fieh felten in Erpfallen, gewönnlich in Körnern in dem Goldsande von Remlande im Ural, 95 Berfie übrelich von

Ratharinenburg, auch ber Bilimbafewet, Apfchim und au

## Geognosie.

Deutschland mit Ocognofie bezeichnet.

en Sinno, wichtige Urtunden der Natur aufzustwen, sie zu lesen und Grandlan Beweissschlein für die Geschichte der Elde zu entdertein der für die Geschichte der Elde zu entdertein war. die su under Bertieden war, war solle von Gescher der Spatiaden zurüsselber, und hat sie Geschaft in der öffenlichen Neinnung in guten Auf gescht, vond hat sie sint von Schreitigen ibadten guten Auf gescht, so das sie sint vone Schruspung in guten Auf gescht, was man in gauer aufgestelbe, was man in

### nsgirfliendien, mehde große Maffen bereichbeinde gufanmen. fenen, delfti man Goffei de fit bit. 8 9. Ergien red not Diese Bei

Geognosie betrachtet das Berhältniß der einzelnen Minesratien zu einander, lehrt die Beschaffenheit der Gesteine, die Form, Structur und Lagerung der Gebirgsmassen kennen, welche die veste Erdrinde zusammensehen, macht uns mit den organischen Resten bekannt, welche darinn eingeschlossen liegen und mit den Berhältnissen der Bildung der Erdrinde und den Beränderungen, welche sie schon erlitten bat, und fortwährend noch erleidet.

Nach dem Namen, der abgeleitet ist dem Griechischen gæ, Erde und gnosis, Kenntniß, wäre sie, strenge genommen und in allgemeiner Bedeutung, Kenntniß der Erde. Das Wort ist jedoch in dem bezeichneten, eingeschränkteren Sinne zu nehmen. Außerhalb Deutschland wird dafür ganz allgemein die Benennung Geologie gebraucht, die von Wonner, dem Begründer der positiven, wissenschaftlichen Geognosie, mit lesterem Namen vertauscht worden ist, weil, was man früher Geologie nannte, die auf seine Zeit fast nur aus größtentheils ganz mißglückten Theorien über die Erdbildung bestand, die, theils wegen des damals sehr unvollkommenen Zustandes der Dilfswissenschaften, theils weil daben gar Vieles aus der Region der Phantasie herbengezogen wurde, wenig geeignet waren, den wissenschaftlichen Forscher anzusprechen und die Fortschritte der Wissenschaft eherbemmten als beförderten.

Seitdem haben aber Physit, Chemie, Mineralogie, Botanit, Bootogie und vergleichende Anatomie gang ungewöhntiche, ja jum Theil riefenhafte Fortschritte gemacht, und fie fegen uns nunmehr

in Stand, wichtige Urkunden ber Natur aufzufinden, sie zu lesen und darinn Beweisstellen für die Geschichte der Erde zu entdecken, die für unsere Borfahren ein verschlossenes Buch geblieben war. Auf solche Weise ist die Geologie in das Gebiet der Thatsachen zurückgekehrt, und hat sie sich in der öffentlichen Meinung in guten Ruf gesetht, so daß sie jest ohne Scheu unter ihrem wahren Namen auftreten kann. Sie ist nun ganz dasselbe, was man in Deutschland mit Geognosie bezeichnet.

#### Eintheilung.

Mineralien, welche große Massen der Erdrinde zusammensfehen, heißt man Gesteine, auch Gebirgsarten. Diese Bezzeichnung wird allgemein gebraucht, die Mineralien mögen bey diesem Borkommen einsache oder gemengte seyn, so bald sich deren allgemeine Berbreitung nachweisen läßt und sie mit gleichbleiben, der Beschaffenheit in großen Massen auftreten. Die größeren Gebilde, welche durch die Gesteine zusammengesest werden, heißt man Gebirgsmassen.

Nach biesen natürlichen Unterschieden der Gegenstände, welche die Geognofie zu betrachten bat, theilt man fie auf eine dem Studium förderliche Beise in zwen Abtheilungen:

1. In die Lehre von den Gesteinen, Gesteinslehre oder Petrographie, aus dem Griechischen, von petra, Fels und grapho, ich schreibe oder beschreibe, hergeleitet.

2. In die Lehre von den Gebirgsmassen, welche durch die Gesteine zusammengesett werden, Gebirgsmassen lehre, Oros graphie, nach dem griechischen Borte Oros, Berg, Gebirg, gebildet.

## Ebeorien über Die Ergnulbettelle affe Die, toeils megen bee

## Damais, febr unvelfigningen Buf wares brewilfenichaften,

Die Kenntniß der Gesteine wird ben der Betrachtung ber verschiedenen Gebirgsbildungen vorausgesett, und beghalb muß bie Gesteinslehre ber Gebirgsmassenlehre vorangehen.

## Bufammenfegung ber Gefteine. monio

Die Gesteine find entweder einfache, gleichartige, b. b.

bewaffneten Ange, noch durch Anwendung mechanischer oder chemischer Trennungsmittel eine Zusammensehung aus verschiedenen Mineralförpern nachweisen kann, oder ste find gemengte, zusammengesette, ungleichartige, folche, ben welchen durch die angesührten Mittel eine Zusammensehung aus verschiedenen Mineratien nachgewiesen werden kann.

Es find nur einige wenige Mineralien, welche in ganz allgemeiner Berbreitung, theils als einfache Gesteine auftreten, theils
allgemein in die Zusammensehung der gemengten eingehen. Sie
gehören vorzüglich in die Classe der Erden und sind: Quarz,
Feldspath, Glimmer, Kalk und Thon. — Alle übrigen
in der Reihe der Gesteine hervortretenden Mineralien stehen diesen an allgemeiner Berbreitung und Masse weit nach. Gyps,
Hornblende, Augit, Serpentin, Pechstein und Obsidian schließen
sich denselben zunächst an.

Der ein fachen Gesteine find wenige, auch find fie niemats fo rein, wie das einzelne einfache Mineral, das in kleinen Intividuen auftritt, mabrend die Gesteine in großen Massen erscheinen, die in mannigfaltiger Berührung mit anderen Massen stehen.

Ben weitem die mehrsten Gesteine find aus zwen oder meh= reren einfachen Mineralien gusammengesett. Diefe beißen ale= bann Gemengtheile des Gefteins. Gelten ift ihre Quantitat ben einem gufammengefesten Befteine gleich groß. Bewöhn= lich übertrifft ein Gemengtheil den anderen, oder mehrere andere an Menge. Man nennt diefen alebann ben pormaltenben Gemengtheil, und von ihm find febr oft die Charactere eines Gefteins abhangig. Doch übt öfters auch ein in geringerer Denge porhandener Gemengtheil einen entschiedenen Ginfluß auf Die Eigenschaften eines Gesteins aus. Jederzeit beift derjenige Gemengtheil, der die Saupteigenschaften eines Gefteins bedingt, ber characterifierende. Die Berbindung der Gemengtheile ift bald mehr, bald weniger innig. Gehr innig gemengte Steine baben nicht felten bas Unfeben einfacher, unbemengter und ibre Bufammenfetung tann oftere nur auf chemifchem Bege ausge= mittelt werden. To gangen angiberentiffe angereben nige dun redn

Structur ber Gefteine.

Sind die Theile eines Gefteins fo zusammengefügt, baf fei-

ner als ben anbern umschließend eischeint, und bestehen diese Theite aus ectigen, scharffantigen, crystallinischen Körnern, die nach allen Seiten hin mit einander in gleicher Berührung stehen, so nennt man die Structur eine körnige. Bestehen die einzelnen Theile aber aus Blättchen, die sich vorzugsweise nach den vorzherschenden Dimensionen berühren, und daher lagenweise mit einander verbunden sind, so nennt man diese Structur die schiesferige. Dicht nennt man solche Gesteine, deren Theile feine besondere Gestalt besissen und die so innig mit einander verbunden sind, daß die Art der Berbindung nicht angegeben werden kann und das Ganze wie zusammengeschmolzen aussieht.

Besteht ein Gestein ans einer Grundmasse, in welcher, wie in einen Teig, crystallinische Theile oder wirkliche Erystalle von Mineralien eingeschlossen liegen, so heißt man diese Structur die Porphyr: Structur und nennt man ein solches Gestein einen Porphyr. Die Porphyr: Structur tritt um so deutlicher hersvor, je inniger gemengt die Grundmasse oder der Teig gemengt ist, worinn die Erystalle liegen. Entsernt sich die Grundmasse vom dichten, treten, im Fall sie gemengt ist, die einzelnen Gesmengtheile deutlicher hervor, so erscheint die Porphyr: Structur unvollkommener, indem sich die im Teige liegenden Erystalle nicht mehr so deutlich von den Bestandtheilen desselben unterscheiden, und man nennt diese unvollkommene Porphyr: Structur alsdann zophhyrartige, zumal dann, wenn statt vollkommenen Erystallen crystallinische Theile in der Grundmasse liegen.

Befinden sich in der Grundmasse eines Gesteins Söhlungen, die theilweise oder ganz mit von der Grundmasse verschiedenen Mineralien angefüllt sind, so nennt man diese Structur die Mandelstein=Structur, und die Gesteine, welche sie zeigen, Mandelsteine. Der Name ist dadurch veranlaßt worden, daß die in den Söhlungen eingeschlossenen Räume öfters die Gestalt einer Mandel haben. Die Ausfüllungen bestehen gar oft nur aus einem einzigen Minerale, und namentlich bricht Kalt sehr häusig als Ausfüllungsmasse auf. Nicht selten werden die Blasenräume aber auch von mehreren Mineralien erfüllt, die gewöhnlich in Lagen über einander liegen, die der Oberstäche der Räume parallel sind. Gemeiniglich sind die Wandungen zunächst mit einer

bunnen Lage von Grunerde bekleibet, dann folgen bie Ansfüls lungemineralien, unter welchen, außer Ralt, Quarz und Zevlithe am häufigsten auftreten.

Liegen in einer Grundmasse größere und kleinere, mehr oder weniger eckige oder abgerundete Stücke von Mineralien oder Gesteinen, wie einen Teig eingebacken, so nennt man diese Art von Structur die Conglutinat=Structur. Die Gesteine von dieser Beschaffenheit sind aus Trümmern anderer gebildet, später wieder zusammengebackene Massen, Conglutinate und heißen auch Trümmergesteine.

Oft find die Theile eines Gesteins gang locker mit einander verbunden, liegen lose neben einander, und folche Gesteine erscheisnen als lose Gemenge.

#### Berlaufen der Gefteine in einander.

Bahrend ein einfaches Mineralgeschlecht niemals in ein ans deres verläuft, sehen wir zahlreiche Benspiele, daß Gesteine in einander übergehen oder verlaufen. Die bestimmten Misschungsverhältnisse der einfachen Mineralien find ben den Gesteinen nicht anzutreffen, deren Theile nur mechanisch mit einander vereinigt sind.

Das Berhältniß zwischen den Gemengtheilen eines zusams mengesetzten Gesteins ist veränderlich. Der eine oder der andere Gemengtheil nimmt öfter überhand, vermehrt sich mitunter auf Kosten eines anderen, oder er vermindert sich, oder endlich es tritt ein neuer hinzu. Die Eigenschaften des Gesteins ändern sich daben, nähern sich bald mehr bald weniger den Eigenschaften eines anderen, und so werden Uebergänge gebildet. Auch durch bloße Beränderungen der Structur entstehen Uebergänge. So geht der körnige Granit dadurch in Ineis über, daß sich die Glimmerblättchen in parallele Lagen ordnen.

### Beymengungen.

Gar oft kommen in Gesteinen einzelne Mineralien vor, welche nicht wesentlich zur Zusammensenung gehören, und die deßbalb als Beymengungen betrachtet werden. Die gemengten Gesteine enthalten sie häufiger als die einfachen, und in der Regel find fie nur in geringer Menge vorhanden, und nicht selten ift

ihr Auftreten an Dertlichkeiten, oder an bestimmte Berührunges verhältniffe mit andern Gesteinen gebunden.

Beränberungen, welche die Gesteine durch Bermits

An der Luft werden die mehrsten Gesteine nach und nach verändert. Sie erleiden eigenthümliche Beränderungen, und der daben stattfindende Borgang wird im Allgemeinen Berwittezrung genannt. Die Einwirfung ist theils mechanisch, theils chemisch.

Muf mechanische Beife bewirft das atmofpharifde Baffer gang allgemein bas Berfallen ber Gefteine an ber Luft. Es bringt in ihre Daffe, oder fintert auf Sprungen und Rluften ein, erftarrt ben eintretendem Froft und treibt daben die Daffe aus einander. Tritt nun Thauwetter ein, fo fcmilgt bas Gis aus, Die Theile trennen fich von einander, Stucke lofen fich los und wird ben fortgefetter gleicher Ginmirfung fallen ab. Go bes Baffere ber Bufammenbang ber Maffe immer mehr und mehr aufgehoben, das geschloffene Bange immer mehr und mehr gerftuctelt und am Ende in ein lockeres Saufwert umgemandelt, in eine Schuttmaffe umgebilbet. - Gefteine, melde Baffer einfaugen, und folde, die ein ichieferiges Befuge befigen, welche bas Gindringen bes Baffere auf Spalten begunftigt, find biefer mechanischen Berftorung befonters ausgefegt. Diefe Berftorung der Gefteine ift aber gerade Die Grundlage eines neuen Lebens, indem baburch ber fruchttragende Boben gebilbet wird. morinn die Pflangen Burgel faffen fonnen.

Auf chemische Beise wird die Verwitterung der Gesteine namentlich durch den Sauerstoff= und Bassergehalt der Atmosphäre herbengeführt. In der Regel werden beide von dem einen oder andern der Stoffe eines Gesteins aufgenommen, es entstehen Ornde, höhere Orndationsstufen, Indrate, Salze, das Bolumen der Masse wird daben größer, und in gleichem Maaße das Gestüge lockerer. Ein Gehalt an Eisen und Manganopydul, an Magneteisenstein, Schwefelties und Binarkies trägt besonders zur Verwitterung der Gesteine ben. Sie werden an ber Oberstäche durch das entstehende Eisenopydhydrat rostfarbig, braun, die oberste

Lage wird locker, erdig, löst fich ab und fest die nachft tiefere berfelben Ginwirfung aus. Dies fieht man allenthalben benm Serpentin, Grunftein, Dolerit u.f. w.

Dft verwandelt fich der Ries in braunes Orndhydrat, am gewöhnlichften aber in mafferhaltiges, fcmefelfaures Gifenoryouls Galg, welches ausblüht, ober burch eine in dem Geftein vorbandene, erdige oder atfalifche Gubftang, wie burch Thonerde, Ralferde, Bittererbe, Rali, zerfest wird, woben fich fcmefelfaure Thonerde, Gops, Bitterfalz, Alaun bilden, welche ausbluben, mabrend bas Geftein murbe wird und gerfallt. Huch folde Befteine, welche eine großere Menge eines fali- ober natronhaltigen Minerale enthalten, wie Granit, Beifftein, Rlingftein, find ber Berwitterung fart unterworfen. Die atmofpharifchen Baffer gieben eine losliche Berbindung von Alfali und Riefelerbe aus, und es bleibt eine thonige Daffe guruck, welche haufig noch eine fleine Menge Alfali enthalt. Temperaturverhaltniffe wirten noch mehrfach modificierend auf folche Berfebungen ein. Manchmal erfolgt Berwitterung auch einzig in Folge einer Bafferangiebung, wie benm Unbydrit. Endlich wirfen auch baufig Dampfe vers andernd auf Gesteine ein.

Beränderungen, welche Gefteine burch Feuer-

Diese Beränderungen find mehr örtlich, und werden überhaupt weit feltener wahrgenommen, als die vorhin betrachtete Berwitterung.

Durchglübungen verwandeln, je nach dem Grade der Dite, die Gesteine immer mehr oder weniger, entfärben oder färben anders, machen dichte Gesteine körnig, bewirfen ein Zusammenssintern der Theile, wodurch die Gesteinsmassen häusig harter und spröder werden; wird die Dite bis zum Schmelzen gesteigert, so sindet ein völliger Fluß der Massen, oder eine Verschlackung statt, und berühren sich daben verschiedenartige Gesteine, z. B. kieselige und kalkige, so sließen sie an den Berührungsstächen in einander, durchdringen sich mehr oder weniger chemisch, und es entstehen an solchen Stellen und unter solcher wahrhaft chemischer Unseinanderwirkung verschiedener Stosse, manchfaltige Mineralien, die

nicht selten in schonen Erpstallen in ben in einander geflossenen Massen liegen. Erdbrande und vulcanisches Feuer bewirken mancherlen Brennung, Durchglühung und Schmelzung von Besteinsmassen, woben Schlacken, Laven, Bimsstein u. f. w. gebildet werden.

### Claffification ber Gefteine.

aber durch eine in dem Bestein vors

Die Gesteine zerfallen in zwen große Abtheilungen, wovon die erste diejenigen Gesteine in sich faßt, welche unter chemischem Ginsing und unter chemischer Auseinanderwirkung der Stoffe gesbildet worden sind, und unter Mitwirkung der Erystallisationstraft eine mehr oder weniger crystallinische Beschaffenheit angenommen haben. Man nennt diese Gesteine deßhalb crystallisnische. Die zwente Abtheilung umfaßt solche Gesteine, die aus Bruchstücken und Trümmern einfacher Mineralien, oder sowohl ungemengter als zusammengesehter Gesteine, oder aus Resten organischer Substanzen bestehen, deren Form eine Folge erlittener mechanischer Einwirkung ift, und die man daher nichterystalslinische, auch Trümmergeseteine heißt.

Die ernstallinischen Gesteine laffen fich nach bem characterisfierenden Gemengtheil in Sippschaften ordnen, die Trummers gesteine nach ben Structurverhaltniffen.

### Befchreibung ber einzelnen Gefteine.

1. Abtheilung. Ernftallinifche Gefteine.

said maste 1. Sippfdaft. Quarzgefteine.

Die Gesteine dieser Sippschaft haben zur Grundmasse und als characterisierenden Gemengtheil Quarz, der sowohl ziemlich rein, als mit Thon, Eisenorydhydrat, Feldstein, Schörl und kobsligen Theilen gemengt vorkommt. Sie zeichnen sich durch große harte und Sprödigkeit vor allen anderen Gesteinen aus, und find für sich unschmelzbar.

#### 1. Geftein. Quargfele.

Quarymaffe, von lichter, weißer und grauer Farbe, gewöhnlich fornig, auch ichieferig, bicht und porphyrartig. Defstere ift etwas Thon bengemengt, nicht felten Glimmer, der eine

schieferige Structur herbengeführt und einen Uebergang im Glimmersschiefer vermittelt. Dazu tritt bisweilen auch Feldspath, wodurch das Gestein granitartig wird, und mitunter ist dichter Feldstein eingemengt, wodurch es sich dem hornfels nähert. Es tropt der Witterung lange, wird nach und nach mechanisch zerstört and zerfällt in eine raube, steinige Schuttmasse, auf der nur kümmerlich Flechten und Moose sich ansehen.

#### 2. Geftein. Sornftein.

Der Hornstein, wie er in der Ornctognosie S. 143 beschries ben worden ist, erscheint in größeren Parthien, vorzüglich als die Grundmasse eines Porphyrs (Hornstein=Porphyr). Der ausgezeichnete Hornsteinporphyr von Elfvalen in Schweden hat eine braune, ins Rothe verlaufende, Farbe, und schließt kleinere und größere Feldspathprismen von graulich= und gelblichweißer, so wie von steischrother Farbe ein, bisweilen auch Glimmerblättchen und Quarzerpstalle. Durch Auswittern der Feldspatherystalle wird das Gestein löcherig. Seine dichte, harte Grundmasse widersteht aber den Einstüssen Zerstörung einen im Allgemeinen sehr unfruchtbaren Boden. Der schöne Elsdaler Hornsteinporphyr wird verarbeitet.

#### 3. Geftein. Riefelfchiefer.

Erscheint im Großen als eine schieferige, mit Thon, Katk und Kohle gemengte, durch lettere grau und schwarz, durch Eisenspryd oder Eisenspydul roth, braun oder grün gefärbte Quarzsmasse, die häusig von seinen weißen Quarzadern durchzogen und sehr hart ist. Der Bruch ist theils splitterig, theils stachmuschezlig. Beymengungen vermindern die Härte. Durch eine stärkere Thonbeymengung nähert er sich mehr oder weniger dem Thonsschiefer. Eingeschlossene Feldspatherystalle geben ihm bisweilen Porphyre Character. Der schönste Kieselschiefer Porphyr ist derzienige von Elsdalen, den man daselbst verarbeitet. In der dunkels braunen Rieselschiefermasse liegen hellgefärbte Feldspatherystalle. Der Berwitterung widersteht der Kieselschiefer sehr lange. Nach und nach wird er an der Oberstäche graugelb, und durch mechanische Zerstörung verwandelt er sich endlich in ein der Begetation sehr ungünstiges Erdreich.

#### 4. Geffein. Jaspis.

In größeren Gebirgsmassen fommt nur der Bandjaspis vor, ber parallellaufende rothe, braune, graue, grüne und gelbe Farbensbänder zeigt. Die Färbungen sind durch Eisenorydul, Eisenoryd und Eisenorydhydrat hervorgebracht. Mitunter ist er thonig, und bisweilen wird er, durch Einschluß von Feldspathernstallen, porphyrartig. Der Witterung widersteht er sehr lange, und desshalb zeigt er sich auch dem Wachsthum sehr ungünstig.

#### 5. Beftein. Bepfchiefer.

Besteht aus einer dichten Quarymasse, die mit etwas Thon gemengt, und gewöhnlich durch Gisenorydul, zuweilen auch durch Chlorit grünlich gefärbt ist. Er besitzt schieferige Structur, geht ben einem größeren Thongehalt in Thonschiefer über. Widerssteht den Ginstüssen der Witterung lange, und zerfällt nach und nach in ectige Stücke, die sich endlich in eine sehr wenig fruchtsbare Erde verwandeln. Er wird als Schleismaterial angewendet, und hat davon seinen Namen.

#### 6. Geftein. Sornfele.

Ein inniges dichtes Gemenge von Quarz und dichtem Felbstein, worinn der Quarz vorwaltet. Die herrschende, in versschiedenen Abanderungen auftretende Farbe wird hin und wieder durch bengemengten Turmalin dunkel, und durch Hornblendeeinsmengung grün. Glimmer bewirkt öfters eine schieferige Structur. Seltener liegen einzelne Feldspathernstalle oder Körner von Magneteisen und Granat in der Masse. Mit zunehmender Quarzsmenge geht er in Quarzsels über, mit Ueberhandnehmen des Feldsteins in Beißstein. Gine Bermehrung der Hornblende vermittelst einem Uebergang in Grünstein, und wenn einzelne Glimmerblätter und Feldspathkörner darinn auftreten, so nähert sich das Gestein dem Granit. Es widersieht der Berwitterung sehr hartnäckig. Gewöhnlich wird es an der Oberstäche graugelb, ben eingemengten Magneteisenkörnern wird es außen ockergelb. Das aus ihm entstehende Erdreich ist wenig fruchtbar.

#### 2. Sippfdaft. Belbfpathgefteine.

Die Felbspathgesteine enthalten Feldspath ober Feldsfein als Grundmaffe ober als characteriflerenden Gemengtheil.

Sie

Auch gahlt man bazu diejenigen Gesteine, welche höchst wahrsscheinlich burch Feuereinwirkung aus feldspathigen Massen gesbildet worden sind. Diese Gesteine haben eine geringere harte als die Quarzgesteine, und zeichnen sich durch Schmelzbarkeit aus. Alls weitere Gemengtheile enthalten sie Quarz, Glimmer, Hornblende und Zevlith.

#### 1. Geftein. Beifftein.

Besteht aus einem innigen Gemenge von dichtem Feld stein und Quarz, worinn ersterer stets vorwaltet. Defters bildet er eine kieselige Felospathmasse, aus welcher Kalilauge viele Kieselzerde auszieht. Das Gestein ist im Allgemeinen dicht und von lichter Farbe, grau, weiß, worauf sich der Name bezieht, biszweilen aber auch dunkler gefärbt, braun, grün und mitunter gesstreift. Defters ist Glimmer beygemengt, das Gestein dadurch schieserig, dem Gneis ähnlich; treten dazu noch Quarzkörner, so nähert es sich dem Granit. Es verlauft auch in Hornfels, und durch Beymengung von Hornblende in Grünstein. Die Witterung wirkt sehr start auf den Weißstein ein; er zerbröckelt, zersfällt in Grus, und verwandelt sich nach und nach in eine weiße Thonmasse. Das Erdreich, welches aus der Berwitterung dessels ben entsteht, ist der Begetation sehr günstig.

#### 2. Geftein. Granit.

Besteht aus einem förnigen Gemenge von Felbspath, Quarz und Glimmer, von vollkommen crystallinischem Ansehen. Der Felbspath ist vorherrschend, Glimmer in geringster Menge vorhanden. Mit dem Feldspath, und statt desselben ist öfters Albit in dem Gemenge, bisweilen auch eine thonige, oder speckssteinartige Substanz. Der Glimmer wird mitunter durch Chloritz oder Talkblättchen ersest. Der Feldspath ist gewöhnlich von weißer, grauer, seltener von rother Farbe; der Glimmer von grauer, tombackbrauner, schwarzer oder dunkelgrüner Farbe, selten von silberweißer, am seltensten von violblauer oder rosenrother. Der Quarz ist meistens grau. Die Größe der Gemengtheile ist außerordentlich verschieden. Der klein= und feinkörnige ist ins dessen der häufigste, der grobkörnige schon viel seltener, und großkörniger, in welchem die Gemengtheile bis zu sußgroßen Stücken liegen, ist sehr selten. In Sibirien liegen in einem

großkörnigen Granite so große Glimmertafeln, daß man baraus Scheiben spaltet, die zu manchen Zwecken, zu Fenstern, Laternen, statt des Glases gebraucht werden. Auch ben Gernsbach und Forbach im Schwarzwalde, ben Penig und Siebenlehen in Sachsfen kommen sehr grobkörnige Granite vor, worinn Quarz und Feldspath in großen Parthien auftreten.

Eine gewöhnlich glimmerarme Granitabanderung, in welcher ber Quarg in fleinen prismatischen Theilen gwischen ben Blattern bes Feldfpathe liegt, nennt man Schriftgranit (Degmatit), weil die ftangeligen Quaratheile Riguren barftellen, welche Schrifts gugen abnlich find. Liegen einzelne Feldspathernftalle im Granitgemenge, fo erhalt das Geftein Porphyr = Character, und wird porphyrartiger Granit genannt. Die Feldfpatherpftalle find Zwillinge, bie oftere die Große einiger Bolle erreichen, und bald gleichformig in ber Daffe, wie in einem Teig, vertheilt, bald gruppenweise benfammen liegen. Giner feinfornigen, feld= fpathreichen Granitabanderung, worinn ber Glimmer bochft fparfam in fleinen Blattchen vorfommt, aber öftere Theile von bichtem Feloftein liegen, baben frangofifche Mineralogen, ibrer Schmelzbarfeit wegen, ben Ramen Gurit gegeben, und wenn fie Feldspathernstalle einschließt, mas öftere ter Fall ift, Diefelbe Eurit = Porphyr geheißen. Much gabtt man bas vom erggebirgis ichen Bergmann Greifen genannte Geftein zum Granit, welches einen Bestandtheil ber Binnmalber Binnerglagerstätte ausmacht, aus grauen Quargfornern und fleinen Blattchen von Lithon-Glimmer befteht, theile febr wenig, theile gar feinen Feldfpath, bagegen öftere Rorner und Erpftalle von Binnftein enthalt.

Als fremde Beymengungen erscheinen am häufigsten Schörl, Granat, Pinit, Hornblende, Magneteisen, Schwefelkies, seltener Apatit, Pistagit, Beryll und noch einige andere Mineralien.

Richt selten sieht man ben Granit in andere Gesteine verlaufen. Durch Ueberhandnahme des Glimmers und parallel gepronete Lagen desselben geht er in Gneis, durch Abnahme des Quarzes und Bermehrung der hornblende in Spenit und Grünstein über, und durch Berschwinden des Glimmers und Einmengung von dichtem Feldstein verläuft er in Beißstein.

Der Berwitterung widersteben die flein= und feintornigen,

quarzreicheren Abanderungen im Allgemeinen sehr lange; die großförnigen, und namentlich die großförnigen, verwittern das gegen bald, und von diesen insbesondere die mit fremden Misneralien vermengten, so wie diejenigen, welche talks und kalkserdehaltigen Feldspath führen.

Die Berwitterung beginnt damit, daß der Feldspath matt und weich wird. Das Gestein verliert dadurch seine Festigkeit, zerbröckelt, zerfällt in Grus und verwandelt sich nach und nach in einen thonigen Boden, worinn der Quarz in kleinen Körnern und der Glimmer sparsam in sehr kleinen Blättchen liegt. Unter Einfluß des atmosphärischen, kohlensäurehaltigen Wassers verswandelt sich der Feldspath auch häusig in eine weiße, thonige Masse, welche man Kaolin nennt.

Der Boden, welcher aus Granit entsteht, ist immer thonig, um so mehr, je feldspathreicher das Gestein ist, und im Allgemeinen sehr fruchtbar. Sein Gehalt an Thonerde, Kalkerde, Bittererde, Kali und Natron, wirkt äußerst vortheilhaft auf die Begetation, und in einem milden Klima sieht man darauf die schönste Begeztation, wie z. B. am westlichen Fuß des Schwarzwaldes, wo ben Offenburg, Achern, Oberkirch, Bühl, Affenthal u. s.w. neben vorzüglichem Getreide, sehr gutes Obst, Nüfe, Kastanien, Danf, Mohn, Reps u. s.w., und vortrefflicher Wein, auf granitischem Boden wachsen. Im böheren Gebirge stehen darauf ausgezeichznete Weistannenbestände.

Die klein= und feinkörnigen Granitabanderungen sind ein sehr vestes Baumaterial, und ganz geeignet zu größeren architektonisschen Constructionen, ganz besonders zu Gäulen, Obelisken, Piese destals, Einfassungen, Schalen; auch liefern sie vortreffliche Mühlssteine. Die Batterloobrücke zu London ist aus rothem schottisschem und aus grauem cornischem Granit erbaut; aus finnlans dischem Granit besteht das Piedestal, welches zu St. Petersburg die Bildsäule Peters des Großen trägt, daraus bestehen die prachtsvollen Säulen der Isaks-Kirche daselbst, und die majestätische Alexandersäule; aus einem von den Rauenschen Bergen hergescholten Granitgeschiebe ist die 22 Fuß lange Schale des Berliner Museums gearbeitet; aus porphyrartigem Granit des Schwarzswaldes Türennes Dentmal zu Sasbach ben Achern errichtet.

ein Obelist von 24 Fuß Lange; aus orientalischem Granit sind die beiden schönen Granitsaulen gehauen, welche Benedigs Piazzetta zieren, und wovon die eine den aus Erz gegossenen, antiken geflügelten Löwen trägt; aus röthlichem Granit ift der schlanke, 168 Fuß hohe, ägyptische Obelisk Lupor gearbeitet, der in Parisauf dem Concordien: Plage aufgestellt ist.

Jiafail & Bull Dan 3. Geftein. Spenit.

Besteht aus einem förnigen Gemenge von Feldspath vorbertscht, und Quarz entweder gar nicht, oder nur in sehr geringer Menge erscheint. Die Farbe des Feldspaths oder Labradors ist häusig roth, seltener grau oder grünlich; die Hornblende ist gewöhnlich lauchgrün oder schwarz. Mitunter nimmt sie überhand und bilz det den Hauptgemengtheil. Das Korn ist größtentheils ein mittzleres, selten sein. Eingewachsene Feldspatherystalle geben dem Gestein öfters ein porphyrartiges Ansehen. Nicht selten ist Glimmer bengemengt, und dann nähert sich das Gestein dem Granit, und wird wohl auch Hornblendegranit genannt. Gemeinigs lich ist Schwesellen und Elties bengemengt, bisweilen auch Magnetzeisen in Körnern und einzelnen Ernstallen, manchmal auch Zirkon und Titanit.

Durch Ueberhandnehmen von Hornblende und Auftreten von bichtem Feldstein geht der Spenit in Grunftein und Hornblendes gestein über; durch Einmengung von Glimmer und Quarz in Granit und Gneis.

Der Berwitterung unterliegen Felbspath und Hornblende, und deßhalb wird das Gestein an der Luft stark angegriffen; es beschlägt rostfarbig, indem sich der eingemengte Kies und der Mag= neteisenstein in Eisenorndhydrat umwandeln. Es zerspaltet sich sofort, zerbröckelt, zerfällt in Grus und verwandelt sich in eine thonige, braune oder gelbe Erde, die ziemlich seucht, im Allges meinen aber fruchtbar ist.

Im Alterthum wurden die veften Spenitabanderungen zu verschiedenen Zwecken verarbeitet. Ein großer Theil der zahlreichen schönen Monumente Oberägnptens, die große Saule zu Alexansdrien u. v. a. find aus rothem Spenit gearbeitet. Die dunkels gefärbten Abanderungen, mit schwarzer Hornblende und grauem

Felbspath, ober bisweilen dichtem Felbstein, hat man mehrfältig ben ägyptischen Monumenten mit Basalt verwechselt. Uns einer solchen Abanderung bestehen die beiden ägyptischen Figuren, welche Belzoni seiner Baterstadt Padua geschenkt, und diese am Eingang des großen Saales aufgestellt hat, worinn sich das Monument von Titus Livius befindet. Porphyrartige Abanderungen mit schwarzer Hornblende hat man auch für Porphyr genommen; so ist die schöne Säule in der Kreuz-Capelle der Marcustirche in Benedig, als "Porsido nero e bianco" bezeichnet, ein deutlich erstennbarer Spenit; daraus besteht auch die Riesensäule im Odenswatde. Moreaus Denkmal ben Räcknitz, unsern Dresden, ist aus dem rothen Spenit des Plauenschen Grundes construiert, der auch als Pstasterstein jener Stadt benust wird.

#### giden ging genen den 4. Geftein. Gneis.

Ernstallinisches, Schieferiges Gemenge von Relbipath. Quary und Glimmer. Feldipath und Quary find mit einans ber ju einem fornigen Gemenge verbunden, parallele Glimmers lagen fondern baffelbe in Platten, geben dem Geftein bas ftreis fige Unfeben und bas ichieferige Gefüge. Der Feldfpath waltet gewöhnlich vor, ift grau ober weiß, felten roth. Der Quarg fehlt jumeilen gang; mitunter ericheint bichter Felbftein in ber Daffe. und bas Geftein nabert fich alebann, je nach ber Quantitat bes Quarges und ber mehr ober weniger innigen Berichmelgung ber Bestandtheile, bald mehr bem Beiffein, bald mehr bem Dornfels. Je glimmerreicher bas Geftein und je feinforniger Quary und Feldfpath find, um fo volltommener ift feine fchiefes rige Structur; ben groberem Rorn jener Gemengtheile und 216: nahme bes Glimmere fpaltet es in bicte Platten, und wenn ber Glimmer fparfam und nicht immer in parallelen Lagen in bem Beffeine liegt, fo erlangt es ein granitartiges Unfeben, und ftellt eine dem Granit wirflich nabe ftebende Abanderung dar, welche man granitischen Gneis beift. Gehr felten ericheint er burch einzelne auscryftallifierte Feldfpatherpftalle porphyrartia. Un der Stelle des Glimmere treten bin und wieder Chlorit, Sornblende, auch Calt, febr felten Graphit auf. Gifenornd farbt bas Geftein bieweilen roth. Bon bengemengten Mineralien bes mertt man vorzüglich Schwefelties, Granat, Pinit, Schorl.

Man bemerkt Uebergange in Granit, Spenit, Beifftein, Sornfels, Grunftein, Glimmer=, Chlorit= und Talkichiefer.

Der feldspath: und glimmerreiche Oneis verwittert sehr stark, ber quarzige bagegen widersteht ben Einflüssen der Atmosphäre sehr lange. Der erstere ist der allgemein verbreitete, und beß: balb sieht man Gneisseisen in der Regel verwittert und mit lockerem Grus überdeckt, und diesen an vielen Stellen in tiefen Lagen. Die daraus entstehende Erde ist lehmig, hat gewöhnlich eine gelbe Farbe und zeigt sich sehr fruchtbar.

5. Geftein. Felbftein.

Dichte Felbfteinmaffe, felten rein, gewöhnlich mit Quarafornern vermengt und Reldivathernstalle einschlies fend, und fo fast immer ale Grundmaffe eines befonderen Dorphore auftretend, den man Feldfteinporphyr nennt. Die Relbspatherpstalle haben in der Regel eine lichtere Karbe als bie Grundmaffe, und beben fich badurch deutlich bervor. Gie find meift flein und Zwillinge. Die Quargforner find grau, ziemlich gleichformig vertheilt. Statt ausgebilbeter Feldspathernftalle liegen bin und wieder ernftallinifde Theile biefes Minerals in ber Maffe, öftere auch thonige. Graue und rothe Farbungen find porberrichend. Ift die rothe Farbe ber Grundmaffe tief und rein, die Farbe ber Felbspathernstalle weiß, fo bat bas Geftein ein febr ichones Unfeben. Golder Urt ift ber antife rothe Dors phor. Bon fremden Beymengungen ericheinen porzüglich Glims mer, hornblende und Schwefelfies. Gebr bichte Abanderungen bes Felofteinporphyre baben Mebnlichfeit mit bem Sornfteinporphyr, und werden bisweilen mit diefem verwechfelt. Gie unterscheiden fich indeffen von bemfelben febr leicht burch ibre Schmelgbarfeit. Rehmen Quargforner, Glimmerblatter und Felbs fpathernftalle überhand, fo nabert fich bas Geftein dem Granit, durch Ueberhandnahme von hornblende dem Gpenit.

Der Berwitterung widersteht ber Felbsteinporphyr sehr lange. Davon machen nur die feldspathreichen Abanderungen eine Ausenahme, die bald zerfallen und sich in einen thonigen, der Begestation nicht ungünstigen Boden verwandeln. Die dichten Abanberungen werden sehr langsam mechanisch zerftört, und in ein haufe wert ectiger Stude umgewandelt, das höchst langsam zu Erde

zerfällt, während das atmosphärische Wasser dasselbe anslaugt und ihm Kali, Natron, Kalf- und Bittererde entzieht, welche dem Wachsthum sehr förderlich sind, weßhalb sich dann die Felsen und Schutthausen dieses Gesteins häusig nackt zeigen, und der endlich daraus sich bildende Boden der Begetation nicht günstig ist. Der schöne, rothe, ägyptische Feldsteinporphyr, der wahre porsido antico, läßt sich sehr gut schleisen und polieren. Im Bastican zu Nom stehen daraus gefertigt ein Sarcophag und zwen große schöne Basen, in der Marcustirche in Benedig mehrere ausgezeichnet schöne Säulen, und in der Academie daselbst ist in einer Urne aus antisem Porphyr Canova's Rechte eingeschlossen.

6. Geftein. Klingstein.

Ein Gemenge von bichtem Felbstein und Zeolith, in abweichenden Berhältnissen und so innig gemengt, daß nur die chemische Analyse Aufschluß über bessen Zusammensetzung geben kann. Die vorherrschende Farbe des Gesteins ist grau, ins Braune, Grüne und Schwarze verlausend; es ist an den Kanten durchscheinend, im Bruche splitterig und gibt beym Auschlagen einen Klang. Darauf bezieht sich der Name. Im gepulverten Zustande mit Salzsäure behandelt gibt es eine Gallerte, indem der Zeolith zerseht wird; der Gehalt an Feldstein bleibt unversändert zurück, während man den Zeolith durch Säure ganz ausziehen kann. Häusig ist glasiger Feldspath eingemengt in kleinen Ernstallen oder crystallinischen Blättchen, wodurch das Gestein die Beschaffenheit eines Porphyrs erhält. Eine solche, zugleich etwas schieferige Abänderung hat man früher Porphyrsschiefer geheißen.

Der Zevlith ist gar oft in Schnüren und Abern, oder in feinen Ernstallen darinn ausgesondert, auch erscheinen Apophyllit, Analcim, Chabasie, Augit, Hornblende, Glimmer, Magneteisen bengemengt. Durch Ueberhandnehmen des Augits nähert er sich dem Bafalte, durch Anwachsen des glasigen Feldspaths dem Trachnte.

Der Witterung widerstehen nur die zeolitharmen Abandes rungen; je größer die Menge bes eingemengten Zeolithe ift und bie Beymengung ber übrigen zeolithischen Mineralien, um fo schneller verwittert er, ba die bald erfolgende Zerstörung dieser sein Zerfallen berbeyführt, woben er fich in eine sehr fruchtbare, bem Weinbau sehr günftige Erde verwandelt.

Die dichteften Abanderungen fonnen zu Baus und Pflafters fteinen benuft werden. Die Mauern der demolirten Felfenveftung Sobentwiel im Bogau waren großentheils aus einem fehr bichten Klingftein gebaut.

#### 7. Geftein. Trachyt. d noden mund ing anoth

Besteht aus einer feldspathartigen Grundmasse von raubem, mattem Unsehen, worinn Ernstalle von glasigem Feldspath (Rhyakvlith) liegen. Das Gestein hat gewöhnslich eine graulichweiße Farbe, bisweilen ist es aber auch dunkler gefärbt, aschgran, röthlich, braunlich, schwärzlich, auch grunlich. Man unterscheibet folgende Hauptabanderungen:

- 1. Körniger Trachyt. Die Grundmasse besteht aus einer Berbindung einzelner Körner der feldspathartigen Masse, und zus weilen aus lauter Körnern von Rhyakolith. Sehr spröde, fühlt sich scharf an und besitht von allen Trachytarten den meisten Glanz.
  - 2. Porphyrartiger Trachyt (Trapp-Porphyr). In einer feinkörnigen oder dichten Trachyt-Grundmasse liegen einzelne Ernstalle von Feldspath oder Rhyakolith.
- 3. Blasiger Trachyt. Enthält viele kleine, rundliche ober eckige, öfters in die Länge gezogene Blasenräume, deren Wandungen theils wie verglast, theils von kleinen Ernstallen verschiedener Mineralien überkleidet sind.
- 4. Schlackiger Trachyt. Die Grundmasse befindet sich in einem halbverglasten, schlackenartigen Zustande, hat einen großmuscheligen Bruch und viele Blasen.
  - 5. Dichter Trachyt. Dichte Trachytmaffe von splitteris gem Bruch. Riecht beym Unhauchen schwach thonig.
  - 6. Erdiger Tradyt. Erdige, weiche, oftmals zerreibliche Tradytmaffe, die beym Anhanchen ftart thonig riecht (Domit).

Bahlreiche fremde Benmengungen, von welchen namentlich Glimmer, Hornblende, Augit, Magneteisen häufig auftreten, Quarz, Harmotom, Granat, Haupn, Sphen, Kalkspath, Schwefelsties, Eisenglanz seltener vorkommen, modificieren, je nach ihrer

Quantität, die Beschaffenheiten des Gesteins auf manchfaltige Weise. Einmengung von dichtem Feldstein nähert dasselbe dem Klingstein. Auch sieht man Uebergänge in Perlstein, Pechstein und Obsidian. Der Trachyt wird an der Luft bald mürbe und erdig. Er verwandelt sich in eine graue Erde, welche der Begetation sehr günstig ist, da sie, aus einer feldsspathigen Masse hervorgehend, reich an Thonerde und Kali ist. Die porphyrartige Abänderung wird durch Auswittern der Erystalle löcherig, wie man dieß am Eölner Dom sieht, der aus dem porphyrartigen Trachyt des Drachensels im Siebengebirge erzbaut ist.

#### 8. Geffein. Anbefit.

Besteht aus einer crystallinisch förnigen Masse von Albit, mit Einmengung von Hornblende, worinn auch viele Körner von gemeinem Feldspath und Ernstalle von Rhyakolith liegen. Im Aeußern ganz dem Trachyt ähnlich, so wie in seinen übrigen Berhältnissen. Der Name bezieht sich auf das häufige Borkomsmen des Gesteins in den Anden, namentlich an den Bulcanen von Shili.

In naher Beziehung zu mehreren der beschriebenen Felds spathgesteine, namentlich zu den beiden letteren, stehen die nachs folgenden Gesteine, welche, nach allen bisherigen Bevbachtungen, unter Feuereinwirkung gebildet worden find, und diese durch ihre Eigenschaften beurkunden.

#### 9. Geftein. Pechflein.

Dichte Pechstein masse, durch eingeschlossene Feldspathscrystalle oft porphyrartig. Selten find Körner von Quarz, Ausgit, Hornblende, Blättchen von Glimmer bengemengt. Man bemerkt Uebergänge einerseits in dichten Feldstein und schlackigen Trachyt, andererseits in Perlstein und Obssibian.

Berwittert anßerst langsam. Er verbleicht an der Obersstäche, zerspringt, es lösen sich schalige Stücke ab, die nach und nach in ein Hauswerk scharftantiger Stücke zerfallen, die sich sehr langsam weiter zertheilen und in eine thonige Erde verwandeln, welche der Begetation nicht sehr gunstig ist.

#### 10. Geftein. Perlftein.

Besteht aus Perlsteinmasse, welche burch kugelige Zusammensehung ausgezeichnet ist, und sich in schalige Stücke zertegen läßt. Defters porbs, blasig, schwammig. Selten sind
Glimmer, Quarz, Granat bengemengt, mitunter Feldspathernstalle
eingeschlossen, wodurch er porphyrartig wird. Man kennt Uebergänge des Perlsteins in Trachyt, Pechstein, Obsidian und Bimsstein. Die unzähligen seinen Risse, von welchen er, vermöge
seiner Structur, durchseht ist, führen ein schnelles Zerfallen seiner
Masse herben, und er verwandelt sich an der Luft bald in eine
Grusmasse, welche in eine thonige fette Erde übergeht, die wenig fruchtbar ist.

#### 11. Geftein. Obfibian.

Dichte Obsibianmasse, burch eingeschlossene Feldspath= crostalle öfters porphyrartig; bisweilen blafig, schwammig. Die Blasenräume gewöhnlich nach einer Richtung in die Länge gezogen. Bengemengt findet man zuweilen Augit, Glimmer, Quarz, Ehrysolith, auch Bruchstücke von Trachyt und Perlstein. Er zeigt Uebergänge in Trachyt, Pechstein und Bimsstein.

Er widersteht den Witterungseinflussen lange. Allmählich lösen sich von seiner Oberstäche kleine, dunne Blättchen ab, welche oftmals die Beschaffenheit des sogenannten blinden Glases zeigen, silberweiß und metallartig glänzend werdeit. Bisweilen erhält das Gestein, namentlich wenn es blasig ist, bey der Berwitzterung einen röthlichen Beschlag von Eisenoryd. Nach und nach zerfällt es in eine Erde, welche der Begetation nicht unzgünstig ist.

### 12. Geftein. Bimsftein.

Bimssteinmasse, durch eingemengte Ernstalle von glasse gem Feldspath oft porphyrartig. Bisweilen häusen sich diese Ernstalle so sehr an, daß sie die vorherrschende Masse bilden. Bisweilen sind Augit, Hornblende, Glimmer, Magneteisen beps gemengt. Berwittert außerst langsam, und verwandelt sich ends lich in eine sehr lockere, das Wachsthum wenig befördernde Erde.

#### 3. Sippidaft. Glimmergefteine.

Sie find durch Glimmer, oder die verwandten Mineralien Chlorit und Salt characterifiert, und zeichnen fich durch ein schieferiges Gefüge aus.

#### 1. Geftein. Glimmerschiefer.

Besteht ans einem Gemenge von Glimmer und Quarz, ben welchem die Glimmerblättchen in paralleler Lage an einander liegen und die Quarzförner einschließen. Besiht eine mehr oder weniger vollfommene, schieferige Structur. Die Farbe des Glimmers bedingt die Farbe des Gesteins. Es wird um so dickschies feriger, in je größerer Menge Quarz darinn enthalten ist, und geht durch Ueberhandnehmen desselben in einen schieferigen Quarzfells über. Nebst dem Glimmer ist bisweilen auch Chlorit oder Talk vorhanden, welche ber stärkerer Benmengung dem Gestein eine grüne oder granlichweiße Farbe geben.

Bon fremdartigen Beymengungen, die im Allgemeinen bey diesem Gesteine häufiger auftreten, als ben irgend einem antern, erscheint am allergewöhnlichsten Granat, in Körnern und Erpstallen von sehr verschiedener Größe, und mitunter in solcher Wenge, daß er wie eingesäet in dem Gestein liegt, und öfters den Quarz verdrängt. Es sind namentlich die dünnschieferigen, glimmerreichen, oft auch Ehlorit oder Talk führenden Abänderungen granatreich. Bisweilen liegen auch Feldspathkörner in der Masse, und hin und wieder einzelne Ernstalle davon. Ueberdieß kommen im Glimmerschiefer oft Hornblende, Schörl, Chanit, Staurolith vor und noch viele andere Mineralien. Man sieht das Gestein in Gneis, Ehlorit und Talkschiefer verlaufen.

Vermöge seiner schieferigen Structur zerfällt es in ber Witzterung balb in scheibenförmige Stücke, dunne Schiefer und nach und nach in Blattchen. Die chemische Zersetzung geht indessen sehr langsam vor sich. Der sich endlich aus ber zerfallenen Masse bildende Boden ist der Begetation in der Regel nicht sehr gunftig.

Man benütt die vefteren, dunnschieferigen Abanderungen gur Bedachung, die quarzigen, dickschieferigen zu Platten, Treppen= flufen, Ginfaffungen und biemeilen auch gur Construction bes Schmelzraums ber Eisenschmelzöfen, und nach bem technischen Worte "Gestell," das zur Bezeichnung jenes Ofentheiles gesbraucht wird, hat man dem Glimmerschiefer auch den Namen Gestellstein gegeben.

#### 2. Geftein. Chloritichiefer.

Befteht aus einer mehr ober weniger reinen Chloritmaffe, von ichieferigem Gefüge, lauch= und berggruner Farbe. Defters find Quargforner eingemengt, bisweilen auch Thon, oftere Talt, woben die Farbe lichter wird und perlmutterartiger Glang auftritt. Liegen neben Talt auch noch Blattchen von Glimmer in ber Maffe, fo erhalt bas Geftein ein gesprenkeltes Unfeben. Ben pormaltendem Chlorit ift es in ber Regel bunn= und wellen= formig : ichieferig; mengt fich Quary in großerer Menge ein, fo wird es bicfichieferiger, vefter und feine Farbe giebt ins Graue. Bon fremden Benmengungen erfdeint am gewöhnlichften Dag. neteifen, bas bald in Rornern, bald in moblausgebildeten Ernstallen im Chloritichiefer eingeschloffen ift. Deftere auch liegt Granat barinn, manchmal in ungablig vielen fleinen Erpftallen, und mitunter fommt Feldfpath, Chanit, hornblende, Magnefit, Schwefellies, Rupferfies barinn vor. Man bemerft Uebergange in Glimmer =, Talt = und Thonfchiefer.

An der Luft bleicht er ab, und zerfällt nach und nach in eine blätterige Schuttmasse, die sich sehr langsam in eine eisenzreiche, lehmige Erde umwandelt, welche der Begetation nicht sehr günstig ist.

### 3. Geftein. Talfichiefer.

Schieferige Talkmasse von grauliche und grünlichweißer Farbe, oftmals mit Quarzkörnern gemengt, bisweilen auch mit Feldspath. Durch Ueberhandnehmen des Quarzes wird das Gestein vester und dickschieferig. Defters ist Glimmer und Ehlorit bengemengt, und bisweilen liegen darinn auch Strahlstein, Mageneteisenstein, Magnesit, Epanit, Granat und einige andere Mieneralien. Gar oft tritt indessen das Gestein ziemlich rein auf.

Ein inniges Gemenge von Talkmasse mit Glimmer und Chlos rit, dichter und bickschieferiger als der reine Talkschiefer, und gewöhnlich Körner von Magneteisen einschließend, wird Topfs ftein genannt, von seiner Anwendung zu Töpfen und verschiedenen anderen Gefäßen. Dieser Topfstein ist der lapis comensis oder ollaris des Plinius, der in der Gegend von Chiavenna immer noch verarbeitet wird, und in der Schweiz unter dem Namen Lawezstein oder Giltstein bekannt ist. Man macht auch Ofenplatten daraus, die von großer Dauer sind, s. 5. 179. Die Insulaner von Neu-Caledonien sollen eine weiche, zerreibzliche Abanderung von Talkschiefer pfandweise verschlucken.

Eine besondere Abanderung eines quarzigen Talkschiefers hat den uneigentlichen Namen bieg famer Sandstein, und den indischen Namen Stakolumit erhalten. Er besteht aus einem innigen Gemenge von kleinen, silberweißen oder bläulichweißen Talkblättchen und sehr kleinen Quarzkörnern, hat eine graulichmeiße Farbe und ein schieferiges Gefüge. Dunne Platten desselben sind etwas biegsam.

Der Talkichiefer verlauft in Glimmer =, Chlorit= und Thonsichiefer. Der Berwitterung widersteht er nicht lange; er zerfällt bald und verwandelt sich in einen thonigen, fetten Boden, der nicht fruchtbar ift.

### 4. Sippidaft. Sornblenbegefteine.

Gesteine, welche durch Hornblende oder Augit characs teristert find. Sie zeichnen sich durch Bestigkeit und dunkle Farbe aus.

### mellofier minigent 1. Gefteln. Sornblenbegeftein. 36 agil ol gate

Gemenge von gemeiner Hornblen de und Quarz, worinn erstere gewöhnlich vorwaltet. Das Gesüge ist mehr oder weniger schieferig; deutlich schieferige Abanderungen nennt man Hornsblendeschiefer. Bisweilen nimmt der Quarz überhand, das Gestein wird dadurch grau, dicks und unvollfommen schieferig. Manchmal liegen in einem solchen quarzreichen Gemenge einzelne blätterige oder strahlige Hornblendeparthien, wodurch eine dunkle Sprenkelung der Masse hervorgebracht wird. Eine sehr gewöhnsliche Beymengung ist Schwefelties, der die Hornblende allentshalben so häusig begleitet; seltener erscheint Granat. Manchmal liegt Glimmer in dem Gemenge, bisweilen auch Feldspath, Magneteisen und Magnetties. Man bemerkt Uebergänge in Gneis und Grünstein.

Der Berwitterung widersteht das Hornblendegestein lange. Es beschlägt an der Oberfläche zuerst rostfarbig, indem sich hier der eingemengte Schwesels und Magnetties, so wie der Magnetseisenstein, zersehen und in gelbes Eisenorphhydrat verwandeln. Daben wird das Gestein an der Oberfläche allmählich aufgelockert, erdig, es bekommt Risse, zerfällt und verwandelt sich ganz allmählich in einen thonigen, gelben Boden, der im Allgemeinen der Begetation sehr ungünstig ist, und nur, wenn Feldspath und Glimmer eingemengt sind, sich einigermaßen fruchtbar zeigt.

2. Geftein. Grünftein. Spr. Diorit.

Besteht aus einem förnigen Gemenge von Sornblende und Albit, von dunkelgruner oder schwarzer Farbe und bedeutender Sarte und Zähigkeit.

Der Albit ift weiß, oftmals ins Grunliche durch eingemengte Sornblende, durchscheinend und fpaltbar. Die Sorn= blen de ift gruntichschwarz bis ichwarzlichgrun und undurchfichtig. Beide find öftere zu einem grobtornigen Gemenge vereinigt, ben welchem man die Gemengtheile gut unterscheiben fann ; bauffger aber ift das Rorn flein, jumal ben Abanderungen, worinn die hornblende vorwaltet, die bann eine fehr dunfle Farbe haben, und worinn der Albit grunlichweiß erscheint. Gie verlaufen öftere in dichte, icheinbar gleichartige Daffen. Waltet ber Albit por, fo liegt die Sornblende bisweilen in einzelnen Ernftallen und Kornern in der fornigen Albitmaffe; und auf gleiche Beife fieht man ben Grunfteinen mit vorwaltender Sornblende den Albit in Ernftallen und Körnern in ber Sornblendemaffe liegen. Bisweilen liegen auch einzelne großere Sornblende=Ernftalle in einem feinkörnigen Grunfteingemenge. Characteriftifch ift bie Bestigfeit, mit welcher bie Gemengtheile an einander bangen. Baufig ift Magneteifenftein in feinen Kornern eingefprengt, wodurch er magnetisch wird. Als weitere zufällige Gemengtheile ericheinen Quary, Glimmer, Schwefelties.

Richt felten liegen in einer dichten Grünftein : Grundmasse Erystalle von Albit und Hornblende. Das Gestein wird alsdann Grünfteinporphyr genannt. Die Grundmasse hat immer eine trübe, theils grünlich = oder schwärzlichgraue, theils

grünlich= ober graulichweiße Farbe, einen splitterigen Bruch, ist matt, hart und schmilzt zu einem schwärzlichgrünen Glase. Der Albit liegt darinn theils in weißen, glänzenden Zwillingserpstallen, theils in weniger scharf begränzten, grünlichen oder grautichen Individuen, theils endlich unterscheidet er sich so wenig von der Grundmasse, daß er nur benm Befeuchten der Stücke sichtbar wird.

Die Pornblen de ift graulichschwarz, und tritt in pris= matischen Ernstallen auf, die scharf an der Grundmasse abschneiden.

Häufig liegen Albit und Hornblende in fast gleicher Menge in der Grundmasse, und nicht selten in solcher Menge, daß die Ernstalle bennahe eben so viel Raum einnehmen als die Grundmasse. Oftmals tritt aber auch Albit oder Hornblende zurück. Oftmals ist Quarz eingemengt, bisweilen in großer Menge, und dann meist in Heragondodecasedern, die an den Kanten abgerundet und fettglänzend sind.

Bisweilen befitt der Grünstein ein schieferiges Gefüge (Grünsteinschiefer), dann und wann Mandelstein-Structur. Eine besondere Abanderung wird Bariolit oder Blattersftein genannt. Es sind in eine dichte Grünsteinmasse rundliche, kugelförmige Parthien von Feldspath oder Albit eingewachsen, welche der Berwitterung langer widerstehen als die Grundmasse, und deshalb ben deren Berwitterung pockenartig hervorragen.

Man bemerkt Uebergänge in Gneis und Unnäherungen zum Gabbro und Hornfels. Ben der Berwitterung bilden sich auf seiner Oberstäche Rostslecken durch Zersehung des eingemengten Magneteisens und Schwefelkieses, es bildet sich eine erdige, gelbzliche Lage, die sich abschält, in Grus zerfällt und nach und nach in eine eisenhaltige, thonige Erde verwandelt, welche der Begeztation günstig ist.

Der Grünstein wurde vielfältig von den Alten verarbeitet, namentlich der Grünsteinporphyr, der unter dem Namen Granito amandola und porfido verde antico in Italien bekannt ist.

3. Geffein. Spperfibenfele. Williamsgradion

Befteht aus einem förnigen Gemenge von Labrador und Spperfiben, ben welchem im Allgemeinen der Labrador vor-

berischt. Er besitt gewöhnlich eine granlichweiße Farbe. Der Hypersthen ist schwärzlichbraun, schwärzlichgrün bis grünlichsschwarz. Der braungefärbte zeigt bisweilen auf der vollkommes nen Spaltungsstäche kupserrothe Farbe mit metallischem Perlsmutterglanz (so derjenige von der Paulsinsel). Das Gemenge ist öfters grobkörnig, so daß die Gemengtheile den Durchmesser einiger Zolle haben, andererseits aber auch mitunter so seinsörsnig, daß die Masse scheindar gleichartig erscheint. Alls fremdartige Beymengung kommen darinn vor: Olivian, Granat, Glimmer, Apatit, Schweselkies, Titaneisen. Die eingewachsenen Hypersthens Stücke sind hin und wieder mit einer dunkleren Rinde von grünlichschwarzer Hornblende umgeben und damit regelsmäßig verwachsen, in der Art, daß die Hauptachsen der geschobenen vierseitigen Prismen, welche die Spaltungsstächen des Hypersthens und der Hornblende bilden, parallel sind.

Durch Einfluß ber Witterung wird das Gestein an der Oberstäche bräunlichschwarz, der Labrador wittert nach und nach aus, woben sich die schwerer verwitternden Hypersthenblätter hers ausheben, so daß diese dem Fuße vesten Anhalt geben, und man an den steilsten Abhängen der Hypersthenfelsberge hingehen kann. — Eine schöne Abanderung des Gesteins wird in Elfdalen verarbeitet. Es nimmt vortreffliche Politur an, und gehört, vermöge der abstechenden Farben seiner Gemengtheile, zu den schönsten Gesteinen.

#### 4. Geftein. Gabbro.

Besteht aus einem förnigen Gemenge von Labrador und Diallag. Der Labrador ist grautich = und grünlichweiß, gezwöhnlich dicht, im Bruche splitterig und etwas durchscheinend. Der Diallag hat meistens eine schmutziggraue Farbe, die ins Graue, Braune und Schwarze übergeht, seltener ins Grünlichzund Graulichweiße. Die vollkommene Spaltungsstäche hat metallartigen Perlmutterglanz. Häusig sind die Diallagblätter mit einer dentlichen dunkleren Rinde von Pornblende umgeben, die damit eben so regelmäßig verwachsen ist, wie mit dem Hypersthen des vorhergehenden Gesteins. Gewöhnlich waltet der Labrador vor. Das Gabbrogemenge ist öfters grobkörnig, mitunter aber so seins förnig, daß die dunkte Masse des Gesteins gleichartig zu senn

scheint. Bon fremdartigen Beymengungen erscheinen vorzüglich Glimmer, Schwefelties, Magneteisenstein und Titaneisen. Bisweilen enthalten einige Abanderungen Serpentin. Man bemerkt Annaherungen zum Spperfthenfels, Grunftein und Serpentin.

Bon der Witterung wird zuerst der Labrador angegriffen. Er wird matt, pulverig, vom Wasser ausgewaschen, wodurch Bertiesungen an der Oberstäche entstehen, zwischen welchen der Diallag hervorragt, wodurch die Außenseite der Gabbromassen ein rauhes Ansehen erhält. Durch den Gehalt an Magneteisen wird das Gestein stellenweise rostgelb. Rur sehr langsam dringt die Berwitterung tiefer ein, woben das Gestein endlich sich in einen ziemlich fruchtbaren Boden verwandelt.

Der Gabbro wird als Banstein benutt. Die ersten zu architektonischen Zwecken verwendeten Gabbromassen wurden unter Ferdinand von Medicis 1604 zum Ban der Laurentinischen Capelle zu Florenz aus Corsica bengeführt, und daher der italienissche Name: Verde di Corsica duro.

#### 5. Geftein. Eflogit.

Besteht aus einem Gemenge von Diallag und Granat. Der Diallag ist grün, und öfters erscheint an seiner Stelle die innige Berwachsung von Diallag und Strahlstein, die unter dem Namen Smaragdit bekannt ist. Der Granat ist roth. Beide Gemengtheile treten in ziemlich gleicher Menge auf, doch waltet öfters der Diallag vor. Die Structur ist körnig. Als fremdartige Beymengungen beobachtet man Glimmer, Eyanit, Quarz, Schweselstes, Hornblende. Der Name des Gesteins deutet auf seine ausgesuchten Bestandtheile hin. Es wird hin und wieder verarbeitet.

# 6. Geffein. Augitfels. Son. Cherzolith.

Körnige Augitmaffe von grüner, brauner, grauer und gelber Farbe, fettartigem Glanze, rauhem und scharfem Anfühzlen und 3,2 bis 3,3 specifischem Gewichte. Die Farben wechseln aufs Manchfaltigste, und neben einander liegende Körner sind oft ganz verschieden gefärbt, ja selbst einzelne Theile eines Korns. Die Größe desselben ist sehr variabel. hin und wieder erscheint ein großes Korn, und die Masse geht ins Blätterige über und

zeigt sich beutlich spaltbar; häufig aber ift bas Korn flein und fein, und bisweilen so febr, daß bas Gestein einer bichten Masse ähnlich wird, womit immer eine grune Farbung verknüpft ift.

Alls fremdartige Beymengung erscheint am häufigsten Topfsstein, der öfters durch die ganze Gesteinsmasse verbreitet ist, ferner Speckstein und Schörl. Seltener liegt Hornblende, Kalfsspath ober Asbest in der Masse.

Widersteht im unvermengten Zustande der Witterung fräftig, wird an der Oberfläche zuerst matt, braunlich und gelblich. Der mit Topfstein untermengte Augitfels zerfällt sehr bald zu einem eisenschüssigen Grus.

#### 7. Geftein. Dolerit.

Befteht aus einem fornigen Gemenge von Labrabor, Mu= git und Magneteifen. Der Labrador bat eine graue ober grunliche Farbe, ber Augit ift fcmarz, und bas Magneteifen in febr feinen Rornern eingemengt. Das Geftein ift fcmarz, grau ober grun. Gelten ift das Gemenge fo grobfornig, bag man bie Labrador: und Augittheile deutlich unterscheiden fann; gewöhnlich ift bas Rorn flein ober fein, und gar oft nabert fich bas Geffein einer dichten Maffe. Richt felten liegen wohlausgebildete Ery= stalle von ichwarzem Augit barinn, manchmal freugformig burchmachfen, wodurch das Geftein porphyrartig wird. Auch ift es häufig mit Blafenraumen erfüllt, worinn Ralt, Arragon, Zeolith, Dpal, Magnefie eingeschloffen, und darinn Bandungen öfters mit Grunerde überfleibet find. Mitunter ericheinen in biefem Dolerit : Mandelftein bie Blafenraume auch nur an ben Bandungen bunn überfleidet von einzelnen ber genannten Mineralien, bisweilen gang leer, und mitunter fo nabe an einander, bag bas Geftein ich wammig, ober wenn die Blafenraume ectig, und deren Wandungen nach innen mit einem glanzenden Schmelz überzogen find, fchlackenartig aussieht. Rach diefen verschiede= nen Berhaltniffen bes Gefteins unterscheibet man fornigen, dichten, porphyrartigen, mandelsteinartigen, fcmam= migen und icheckigen Dolerit. Als fremdartige Benmengun= gen ericheinen fehr viele Mineralien, namentlich Glimmer, Titan= eifen, Apatit, Rephelin, Titanit, Melanit, hornblende, Ittnerit, Saunn, Schwefelties, Magnetfies. Durch einige Berichmeljung

der Gemengtheile nahert fich ber Dolerit dem Bafalt, und in dichten Abanderungen erscheint auch bisweilen Olivin.

Der Luft ausgesetzt bleicht er an der Oberstäche immer etwas aus und wird lichtgrau; später verwandelt sich der der Oberstäche zunächst liegende Magneteisenstein in Eisenorydhydrat, wodurch eine rostfarbige oder bräunliche Rinde entsteht, und woben das Gestein aufgelockert, zerklüftet, außen erdig wird und sich verswitterte Schalen von demselben ablösen, wodurch es nach und nach zerfällt. Zulest verwandelt es sich in eine schwärzlichgraue oder bräunliche lockere Erde, worinn viele Körner und Ernstallsfragmente von schwarzem Augit liegen, und aus dem mit dem Magnet eine Menge sandigen Magneteisens ausgezogen werden kann. Die doleritische Erde ist ungemein fruchtbar, saugt die Wärmestrahlen stark ein, hat eine angemessene Lockerheit, und ist, vermöge der verschiedenen Bestandtheile, die sie enthält, allen Eulsturen, namentlich dem Obst- und Weindau, ungemein günstig.

Die dichten Doleritabanderungen werden zu Chaussee-, Pflafter= und Bausteinen, zu Abweisesteinen, Platten für Ofengestelle, zu Thur- und Fenstergestellen u. f. w. benutt.

8. Geffein. Bafalt.

Besteht aus einem innigen Gemenge von Labrador, Aus git und Magneteisen, das sich durch große Dichtigkeit und beträchtliche Härte, eine dunkle, graulichschwarze Farbe, ein specifisches Gewicht von 3,0 bis 3,2 und Einschluß von Olivin auszeichnet. Das Gestein wirkt immer auf den Magnet, hat einen stachmuscheligen oder splitterigen Bruch, und schmilzt für sich zu einem grünen Glase. Mit Salzsäure im sein gepulverten Zusstande behandelt, bildet der labradorische Gemengtheil eine Gallerte.

Die sehr innige Bereinigung der Gemengtheile des Basaltes erlaubt in der Regel deren Bestimmung auf mineralogische Weise nicht. Die chemische Zerlegung gestattet aber immer die Aussscheidung von Augit und Magneteisen von dem geletinierenden Labrador, und die Ausmittelung der quantitativen Verhältnisse dieser Mineralien.

Sehr dichte Basaltabanderungen haben Alehnlichkeit mit dem Obsidian. Der Olivin fehlt nie; bismeilen ift er in großer und

mitunter in solcher Menge vorhanden, daß das Gestein badurch dunkelgrun wird und das Ansehen einer Ehrysolithmasse erhält. Zuweilen zeigt der Basalt Blasenräume, hat die Beschaffenheit eines Mandelsteins und schließt in den Blasenräumen Zevlith, Achat, Opal, Kalk, Arragon, Magnesit ein. Manchmal liegen Hornblendekörner oder Erystalle darinn, Körner von Titaneisen, Glimmer, Diallag, Hyazinth, Saphyr. Doch sind dieß im Allzgemeinen seltene Beymengungen, und der gewöhnliche Basalt schließt weiße Olivinkörner, selten ein anderes Mineral, ein.

Bisweilen, doch weit seltener als der Dolerit, enthält der Basalt Blasenräume, und wird zum Mandelstein (Basalt= Mandelstein). Gewöhnlich sitt in den Blasen Zeolith, oft auch Opal, Achat, Kalkspath, Arragon, und ihre Wandungen haben häusig einen Ueberzug von Grünerde. Alls weitere Beymengungen bevbachtet man Glimmer, Hornblende, Diallag, Titan= eisen, Obsidian, und als Geltenheit Hyacinth.

Gar oft verlauft der Bafalt in Dolerit, auch nahert er fich manchmal bem Klingstein.

Der Witterung ausgesetzt erleidet der Basalt immer mehr oder weniger schnell eine Beränderung, je nach dem Grade seiner Dichtigkeit und der Quantität und Beschaffenheit der Beymenzgungen. Seine Farbe wird an der Oberstäche blasser, lichtgrau; es erscheinen später gelbe und braune Flecken, es bildet sich eine bräunliche Ninde, die sich abschält, das Gestein löst sich in einzelne runde Blöcke auf, die auf die gleiche Weise weiter zerfallen, und so bildet sich eine Grusmasse, and welcher nach und nach eine überaus fruchtbare Erde entsteht, die dem Getreides wie dem Obstbau, und vorzüglich aber dem Weinbau, höchst günstig ist. Der Boden ist reich an Thonerde, Kalts und Bittererde, Kali und Natron, wegen seiner dunkeln Farbe warm, stets locker und allen Eulturen günstig.

Man benuft den Bafalt mit großem Bortheil zum Straßens bau und zu Abweisesteinen. Bum Straßenpflaster ift er nicht zu empfehlen, obwohl er große harte und Dauerhaftigkeit besitt, da er durch Abreiben außerordentlich glatt wird, so daß ein nasses, etwas geneigtes Straßenpflaster aus Basalt, wegen seiner Schlüpfezigkeit, sehr schwer zu begehen ift, wovon man sich in Cassel und

in Ebln überzeugen kann. Auf ben SubseesInseln wird er zu verschiedenen Schneidewerkzeugen benutt. Aus Basaltfäulen consftruirt ist Werners Denkmat an der Straße zwischen Freiberg und Dresden.

# 9. Geffein. Melaphyr. Syn. Augitporthyr.

Besteht aus einer labradorischen Grundmasse, die mit mehr oder weniger Augit sehr innig gemengt ist, und in welcher Ernstalle von Labrador und Augit liegen. Die Grundmasse hat gewöhnlich eine grüne oder graue, trübe Farbe, wird aber auch bisweilen sehr licht, und manchmal so dunkel wie die Grundmasse des Basalts. Sie schmilzt an feinen Kanten zu einem schwärzlichgrünen Glase.

Die Ernstalle des Labradors find meistens klein, selten so groß, daß sie 1/2 bis 1 Boll messen, theils grau und weiß, wenig durchscheinend, theils etwas dunkler gefärbt durch Einmengung der Grundmasse. Es sind immer Zwillinge, symmetrische sechseseitige Prismen, mit einer sehr breiten Seitenfläche. Din und wieder sind sie fein nadelformig (Nadelporphyr des südlichen Norwegens nach v. Lauch).

Die Augiterpstalle sind grasgrün bis schwärzlichgrün, und dann gewöhnlich durchscheinend, oder schwarz und undurchsichtig; theils glatt und glänzend an der Oberstäche, und fallen dann benm Berschlagen des Gesteins häusig heraus, in dem sie Einzdrücke hinterlassen, an denen man ihre Form deutlich erkennen kann; theils sind sie matt und vertical gestreift und dann vest mit der Grundmasse zusammengewachsen. Defters sind die Ernstalle Uralit, s. S. 267, namentlich in den Uralischen Melasphyren.

Die relative Menge von Augit und Labrador ist sehr versichieden, selten ganz gleich; häusig ist einer der Gemengtheile vorherrschend, und bisweilen fehlt einer derselben bennahe ganz. Die Labrador-Ernstalle liegen sehr oft mit ihren Hauptachsen oder ihren breiten Seitenslächen parallel, die Augit-Ernstalle dagegen ergeblos in der Grundmasse. Die labradorreichen Abanderungen haben ein spec. Gewicht von 2,8 bis 2,9; die augitreichen sind etwas schwerer, indem ihr mittleres spec. Gew. = 3,0 bis 3,1 ist.

Alls fremdartige Benmengungen findet man Schwefelties und Hornblende mit Angit verwachsen.

Mitunter erscheint das Gestein mandelsteinartig. In den Blasenräumen finden sich Zevlithe, Kalkspath, Pistazit, Quarzabänderungen. Die dichten Abanderungen des Melaphyrs zeichnen sich durch große Bestigkeit und ungemeine Zähigkeit aus, und sind deshalb äußerst schwer in Formatstücke zu schlagen.

Ben der Bermitterung verhalt fich das Geftein bennahe wie ber Bafalt. Es zerfällt aber schneller als dieser. Der Boden, ber ben seiner völligen Bermitterung entsteht, ift fehr fruchtbar.

Mehrere Abanderungen von Melaphyr, namentlich die labrasdorreicheren, zeichnen sich durch schöne Farbe und Politurfähigkeit aus, und sind schon von den Alten mehrfältig verarbeitet worden. Das unter dem Namen Serpentino verde antico, durch Schönheit der Farbe der Grundmasse und der eingeschlossenen Labrador-Erystalle ausgezeichnete und darinn unübertrossene Gestein gehört zum Melaphyr. Gegenwärtig werden in den Schleiferenen von Catharinenburg und von Kolywan schöne Abanderunsgen des Ural'schen und Altai'schen Melaphyrs verarbeitet.

10. Geffein. Leucitaphyr. Syn. Leucitgeffein, Leufomelan.

Besteht aus einem körnigen, crystallinischen Gemenge von Augit, Leucit und Magneteisen. Das Gestein ist schwarz und weiß gesprenkelt, und wenn es sehr dicht ist, von grauer Farbe. Desters liegen einzelne Erystalle von Augit und Leucit in einer innig gemengten Grundmasse, wodurch ein Porphyrscharacter hervorgerusen wird. Auch ist das Gestein mitunter blasig oder schlackig. Es gehören zu demselben viele leucitssührenden Laven. Manchmal liegen Erystalle von Melanit dars inn. Der Leucit ist der Berwitterung stark unterworfen, und führt ein baldiges Zerfallen des Gesteins herben, welches sich in eine sehr fruchtbare Erde umwandelt. Beste Abanderungen wers den als Baustein benutzt.

#### 11. Geftein. Bafanit.

Mit diefem Ramen hat man ein Gestein belegt, welches dem Bafalt nahe verwandt ift, und ebenso mit manchen Doleriten in naher Beziehung steht. Die Gemengtheile scheinen dieselben zu seyn, wie ben jenen Gesteinen. Es ist von dunkelgrauer Farbe, schließt bisweilen Olivin ein, hat öfters eine mandelsteinzartige Beschaffenheit, und die Blasenräume enthalten alsdann Zeolithe, Kalkspath u.s.w. Immerhin zeichnet es sich durch Pozösität und ein gewisses schlackenartiges Ansehen aus. Bon fremdartigen Beymengungen erscheinen Glimmer, Hornblende, Haupn, Granat, Nephelin u. e. a. Die porösen, schlackenartigen Abänderungen widerstehen der Witterung sehr lange. Der endelich daraus entstehende Boden ist sehr fruchtbar.

Die vesteren Basanite werden zu hausteinen benutt, und die feinporosen so viel zu Mühlsteinen verarbeitet, namentlich zu Niedermendig und Mayen, unfern Andernach am Rheine, daß das Gestein in den Rheingegenden unter dem Namen Mühlstein ganz allgemein bekannt ist.

5. Sippfcaft. Serpentingefteine. Gefteine, welche durch Gerpentin characterifiert find.

1. Geftein. Gerpentinfels.

Besteht aus einer Grundmasse von Serpentin, die mit Körnern von Magneteisen und Fasern von Asbest gemengt ist.

Das Geftein ift bicht, und bat in ber Regel eine buntelgrune Farbe. Bisweilen ift die Farbe lichter, grunlichgrau, gelb, roth, braun, und mitunter ericheinen mehrere diefer Farben neben einander, und bas Geftein hat alsbann ein geflecttes buntes Un= feben. Die Barte ift gering. Rur febr dichte, ichwargerune 216= anderungen ericheinen mitunter barter. Bon fremdartigen Ben= mengungen ericheinen befonders Chromeifen, Diallag, Glimmer, Ralf, Magnefit, Granat, Schwefelfies, Magnetties, Arfeniffies und Gediegen : Rupfer. Der Witterung ausgesett beschlägt ber Gerpentinfels gelb oder braun, vermoge ber hoheren Orndation feines Gifengehaltes und der Bildung von Gifenornobndrat, die außerfte Lage bes Gefteins lockert fich febr langfam auf und wird erdig. Die gange Maffe fluftig, und bald fallen ftumpf= ectige Stude ab. Die Rluftflachen zeigen eine blaue ichillernde Saut. Allmablich verwandelt fich bas gange Geftein in einen gelben fruchtbaren Thonboben.

Beste dichte Abanderungen werden zu architektonischen Berzierungen verwendet. Den schören, diallagführenden Serpentin des Mante Ferrato, gegenüber Prato, sieht man zu Florenz, wo er Verde di Prato heißt, mehrfältig an Façaden von Kirchen. Auch verarbeitet man den Serpentin zu Platten, zu Basen, Schaslen, Büchsen u.s.w., und zwar hauptsächlich zu Zöblich in Sachsen.

2. Geftein. Ophit.

Gemenge von Serpentin und Kalk, worinn letterer im bichten und körnigen Zustand oder als Kalkspath vorkommt. Der Kalk ist gewöhnlich weiß, und sticht daher sehr gegen den grünen Serpentin ab, so daß das Gestein schön gesteckt ist. Die Gesmengtheile sind oft an den Gränzen in einander gestossen, oft zieht sich ber Kalk in Abern und Schnüren zwischen den Serpenztinstücken durch. Alls Beymengungen bemerkt man Schwefelkies und Magnetkies. Dieses Gestein ist der Ophites der Alten. Daraus gearbeitet sieht man acht sehr schöne Säulen am Hauptsaltar der marmorreichen Jesuitenkirche in Benedig.

### 6. Sippfcaft. Thongefteine.

Gesteine, deren Grundmasse oder characteristerender Gemengstheil Thonstein ist oder eine andere thonige Masse. Sie vershalten sich im Wesentlichen wie Silicate der Thonerde, und entswickeln benm Unhauchen einen Thongeruch.

### 1. Geftein. Thonftein.

Besteht aus Thonsteinmasse, deren Eigenschaften S. 210 angegeben morden find. Man unterscheidet, wie dort, gemeinen Thonstein und Eisenthon.

1. Der gemeine Thonstein kommt theilbar ohne Einsmengungen vor. Gewöhnlich bildet er die Grundmasse eines Porphyrs (Thon = oder Thonstein = Porphyr), indem Disheraëder von Quarz in seiner Masse liegen und einzelne kleine Feldspatherystalle. Häusig haben diese ein mattes Aussehen und keine ganz scharfe Begränzung, öfters sind sie in eine weiße, thonige, kavlinartige Masse umgewandelt, und nicht selten liegen an ihrer Stelle einzelne Puncte und schmale Streifschen einer solchen Substanz. Manchmal liegen kugelförmige Stücke eines härteren Thonsteins in der vorherrschenden Masse,

und öftere Nieren, Augeln und Abern von Achat. Zuweilen ersicheint es mandelsteinartig, und in den Blasenräumen lies gen alsdann gewöhnlich zunächst eine Rinde von Grünerde, bann Bevlithe, Quarzabänderungen, Achat, Kalkspath. Dann und wann ift das Gestein blasig.

2. Der Eisenthon tritt im Allgemeinen auf dieselbe Weise auf, seltener dicht und unvermengt, gewöhnlich als Porphyrzgrundmasse (Eisenthon=Porphyr) mit den Hauptcharacteren des gewöhnlichen Thomporphyrs, öfters aber erscheint ex blasig und als Mandelstein, mitunter vollfommen schwammig und schlackig.

Beide Abanderungen des Thonsteins sind bisweilen schieserig und führen öfters Augit; im letteren Falle sehlen die Quarzstörner, dagegen treten als Beymengungen auf Glimmer, Hornsblende, Pistazit, Magnesit, Magneteisenstein und mehrere andere Mineralien. Bey größerem Augitgehalt, und wenn dieses Misneral nicht nur in Erystallen, sondern auch in Körnern eingemengt ist, zeigt sich die Farbe dunkler, grau oder braun, und oftmals ins Schwarze ziehend. Oft hat das Gestein zu gleicher Beit Porphyrs oder MandelsteinsBeschaffenheit. Jederzeit wird es, wenn es Augit einschließt, durch das Beywort augitisch besonders bezeichnet.

Die Witterung bewirkt ben dem wassereinsaugenden Gestein bald eine mechanische Zertheilung seiner Masse, und darum liegen die Abhänge der Berge, die aus ihm bestehen, aller Orten mit Bruchstücken desselben überdeckt. Aber nur langsam schreitet die Berwitterung weiter und bewirkt sie das völlige Zerfallen in Erde, etwas schneller im Allgemeinen ben dem weniger vesten Eisenthon, der indessen einen sehr eisenreichen, leicht austrocknenden Boden liefert, welcher wenig fruchtbar ist. Der Begetation günstiger ist das Erdreich, welches ben der Berwitterung des gemeinen Thousteins entsteht. Als Baustein taugt er, wegen der angegebenen Eigenschaften, nicht viel.

2. Geftein. Thonschiefer.

Besteht aus einer schieferigen, kieselreichen Thonmaffe, welche mit Basser nicht bildsam wird, benm Anhauchen thonig riecht, sich wenig an die feuchte Lippe bangt und aus variabeln

Berbindungen von Rieselerde und Thonerde besteht, deren Silizate von Kalk, Bittererde, Eisen und Kali bengemengt sind. Manche Thonschiefer bestehen aus einer Masse, die sich durch Behandzlung mit Säuren in einen darinn löslichen und in einen unlöszlichen Theil trennen läßt. Kohlige Theile treten, nebst Eisen, als färbende Substanz auf.

Diefer Thonschiefermaffe find häufig andere Mineralkörper bengemengt, und demnach unterscheibet man folgende Abanderungen:

- 1. Reiner Thonschiefer. Thonschiefermasse ohne fremdartige Beymengungen. Dünnschieferig, grau, von sehr gleiche artigem Ansehen.
- 2. Glimmeriger Thonschiefer. Mit Glimmerblättchen gemengte Thonschiefermasse. Die Glimmerblättchen liegen in größerer oder geringerer Menge zwischen den Schieferlagen des Gefteins.
- 3. Quarziger Thonschiefer. Quarzige, tieselige, mitunter glimmerführende Thonschiefermasse, in welcher sich häufig Quarz in Adern, Schnüren, einzelnen Lagen oder in Körnern ausgesondert zeigt.

Diese beiden Abanderungen zeigen verschiedene Farben. Die vorherrschende graue geht oft in eine grüne, blaue, blauliche über, und bisweilen ist die Farbung völlig roth durch eingemengtes Eisenornd, welches dann und wann in solcher Menge vorhanden ist, daß man den Schiefer wie einen armen Eisenstein benutzen kann. Auch zeigen beide Abanderungen bisweilen eine sehr bestimmte prismatische Structur, vermöge welcher sie benm Zerschlagen in griffelähnliche Stücke zerfallen (Griffelschiefer).

- 4. Porphyrartiger Thonschiefer. Gelten schließen die vorhergehenden Abanderungen einzelne Feldspatherystalle ein, und in diesem Falle erscheinen sie porphyrartig.
- 5. Kohliger Thonschiefer. Der ganzen Masse nach von kohligen Theilen durchdrungener Thonschiefer, von graulichund sammetschwarzer Farbe, meistens etwas glimmerführend. Befitt auf den Schieferstächen einen Schimmer; brennt sich weiß. Defters ift er sehr dunn und vollkommen geradeschieferig, leicht spaltbar, und dann beißt man ihn Dachschiefer, weil ihn diese

Eigenschaften zur Bedachtung sehr geeignet machen. Manchmal enthält der kohlige Thonschiefer eine ftarke, kieselige Beymengung, und dann ist die Schieferung unvollkommen und die einzelnen Platten find dicker.

6. Branbichiefer nennt man einen fo ftart mit tobligen Theilen beladenen Schiefer, daß er in der hige brennt.

7. Kalkiger Thonschiefer. Kalkthonschiefer. Mit Theilen von kohlensaurem Kalk gemengte Thonschiefermasse, welche dieserwegen mit Säuren aufbraust. Oft liegt der Kalk auch in Körnern und Kanten in der Gesteinsmasse, und manchmal wechsselt er in dunnen Lagen mit der Thonschiefermasse in Blättern ab, wodurch der Schiefer nicht selten buntstreifig wird.

Die gewöhnlichste Benmengung ist Schwefelties, ber, zumal in der kohligen Abanderung, nie ganz fehlt, und oft in einzelnen Ernstallen und nierenförmigen Stücken darinn liegt. Ueberdieß finden sich im Thonschieser öfters Chiastolith und Staurolith, ferner Talk, Chlorith, Granat, Hornblende, Pistazit.

Der kohlige Thonschiefer verlauft durch Ueberhandnahme von Quarz in Kieselschiefer; der glimmerige nähert sich häusig dem Glimmerschiefer, und Zunahme von Shlorit bringt ihn dem Ghloritschiefer nahe. Eingemengte Quarz= und Feldspathkörner machen ihn dem Graumackenschiefer ähnlich.

Der Berwitterung ist der Thonschiefer sehr stark unterworfen, und um so stärker, je dünnschieferiger er ist, weil das Wasser dann sehr leicht zwischen seine Blätter eindringen, und benm Frost sie zersprengen kann. Die äußerste Lage, Spaltungs, und Kluftslächen beschlagen gelb oder braun, bald zerfällt das Gestein in ein Hauswerk von Schieferblättchen, das sich allmählich in einen thonigen, im Allgemeinen sehr fruchtbaren Boden umwandelt. Namentlich bildet der quarzige Thonschiefer einen sehr guten Boden, indem der Quarz viel zur Lockerheit und Wärmebindungsfähigkeit desselben benträgt. Dunkel gefärbte, kohlige Abänderungen liefern zumal einen warmen Boden. Der kieselige, sich dem Kieselschiefer nähernde Thonschiefer verwittert weit langfamer. Die schwarzgefärbten Abänderungen bleichen an der Luft nach und nach aus.

Riesreiche, thonige Abanderungen befchlagen ben ber Ber-

witterung an der Oberfläche mit einem weißen Pulver von schwesfelsauren Gisenophdul und schwefelsaurer Thonerde, werden mit Nuten zur Alaunfabrication benutt, und defihalb auch Alaunsschiefer genannt.

Die Unwendung des dunns und geradeschieferigen Dachschiesfers ist allgemein bekannt. Schwarze, kieselige Abanderungen werden bekanntlich zu Schreibtafeln, und mitunter auch zu Tischplatten benuft.

## ninden dant rad ipil 3. Geftein. Schaalftein. 1100 the nagoniagiate

Besteht aus einem innigen Gemenge von Thonschiefers masse und kohlensaurem Kalk, das geringe Dichtigkeit, ein deutliches, dickschieferiges Gefüge, eine geringe harte hat und mit Säuren aufbraust. Riecht benm Anhauchen thonig und hat unsreine, graue, gelbe, grüne, braune und rothe Farben.

Der Kalk befindet sich in diesem Gestein in der Regel in kleinen, späthigen, crystallinischen Theilen, und durch Ueberhandnehmen desselben, und innigere Verschmelzung der Körner, geht das Gestein in einen etwas thonigen Kalkstein über, so wie andererseits durch Abnahme des Kalkgehaltes das Gestein sich dem
eigentlichen Thonschiefer nähert und in diesem verlauft. Nicht
selten ist Shlorit eingemengt, der eine grüne Färbung bewirkt,
und wenn er reichlicher auftritt, den Schaalstein einer diekschieferigen Abänderung von Chloritschiefer nähert.

Defters ist die Grundmasse dem Eisenthon ähnlich, gelb, brann, roth, erdig. Die Schieferung verschwindet, das Gestein ist in dickern Lagen abgetheilt, und der durch die ganze Masse verbreitete Kalk liegt häusig in kleinen, kugeligen, sphärvidischen und mandelförmigen Theilen von lichter weißer Farbe und crystallinischem Gesüge in der Grundmasse ausgesondert, wodurch das Gestein man delsteinartig wird (Blätterstein). Häusig ist dieser Abänderung Chlorit beygemengt, und oft in solcher Menge, daß das Gestein eine lauchgrüne und berggrüne Farbe hat, und sich dem Chlorischiefer nähert. Nicht selten liegen Feldspathblättchen darinn, und oft ist ein ansehnlicher Gehalt von Eisenoryd in der Masse, wodurch es dunklere Farbe und größeres specisisches Gewicht erhält. Bisweilen ist sein Aussehen grünsteinartig.

Der Berwitterung widersteht der an Thonschiefermasse reiche, dichtere Schaalstein ziemlich lange. Der Boden, der aus seiner Zersetzung entsteht, ist fruchtbar. Der kalkige Schaalstein zerfällt schneller, und liefert keinen so fruchtbaren Boden, da der in ihm enthaltene körnige Kalk lange unverändert in der Erdmasse liegen bleibt. Benm mandelsteinartigen Schaalstein lösen sich ben der Einwirkung der Bitterung oft einzeln Kalksügelchen los, fallen aus der Grundmasse heraus, und daben wird das Gestein an der Oberstäche löcherig. Nicht selten beschlägt es auch rostfarbig.

#### 8. Sippfcaft. Kaltgefteine.

Bu den Kalkgesteinen rechnet man diejenigen Gesteine, welche als Hauptmasse oder als characteristerenden Gemengtheil kolelensaure Kalkerde enthalten. Sie brausen mit Säuren auf, teuchten stark, wenn man sie heftig glüht, und brennen sich das ben ähend.

#### denter Rallieber, and Beffein. Ralfftein. and aufflang vonen

Die hauptmaffe biefes Gesteins ift fohlen faure Ralterbe. Diefe findet sich in den Kalksteinen in verschiedener Reinbeit, Dichtigfeit und mit verschiedenen Structurverhältniffen. Darnach unterscheidet man folgende Abanderungen:

- gen von Thon, Gifenornd oder deffen Sydrat.
- 1. Körniger Kalkstein, wie er S. 232 und 233 besichrieben worden ift. Defters schließt er als fremdartige Beysmengungen ein: Erystalle und crystallinische Theile von Quarz, Feldspath, Granat, Glimmer, Eblorit, Talk, Augit, Hornblende, Magneteisen. Der Marmo cipollino ist ein mit Blättchen von Glimmer und Talk gemengter körniger Kalk.

Tropt der Witterung im reinsten Buftante Jahrtaufende. Seine Benutzung ift G. 236 angegeben.

- 2. Dichter Kalkstein, G. 233. Man unterscheibet gemeinen dichten und schieferigen dichten Kalkstein, und nennt letztern auch Kalkschiefer.
- 3. Rogenartiger ober volithischer Kalkftein. Ros genftein, G. 235.
- 4. Erdiger Kalkftein. Rreide, G. 231.

- b. Thoniger Kalkstein (Mergelkalkstein). Kalkstein mit Thongehalt, der sich durch den benm Anhauchen hervorstretenden Thongeruch zu erkennen gibt, benm Auflösen des Gesteins in Säuren ungelöst zurückbleibt, und bis auf 20 Procente ansteigt. Erdiger Bruch.
- c. Kohliger Kalkstein. Durch kohlige Theile dunkel, oftmals ganz schwarz gefärbter Kalkstein. Lucullan. Brennt sich weiß; entwickelt mit Salzsäure öfters Schwefelwasserstoff, und enthält manchmal auch bituminöse Theile.
- d. Bituminöfer Kalkstein. Durch bituminöfe Theile braun und schwarz gefärbter Kalkstein. Gibt benm Zersschlagen und Zerreiben einen unangenehnien, oft sehr widrigen Geruch aus (Stinkfalk), ebenso benm Erwärmen, ben der Auflösung in Säuren. Brennt auf glühenden Kohlen hin und wieser eine zeitlang mit heller Flamme.
- e. Riefeliger Kalkstein. Bon Riefelerde durchdruns gener Kalkstein, ben welchem ein Theil der Kalkerde manchmat in chemischer Berbindung mit Riefelerde ift, und diese sich an einzelnen Stellen als quarzige Masse ausscheidet. Oft porös.

#### f. Ralttuff. Ducfftein, G. 234.

Der Berwitterung widerstehen die reineren, dichteren Abänderungen außerordentlich lange. Durch Einfluß des Frostes werden sie nach und nach zerklüftet. Ben einem Gehalte an Eisen beschlägt die Oberstäche rostgelb. Die kohligen und bituminösen Theile werden durch Einfluß der Luft, des Wassers und des Lichtes an der Außenseite des Gesteins zersetz, und daben bleicht sich die dunkle Färbung aus. Die thonigen Abänderungen, welche Wasser einsaugen, zerfallen an der Luft bald, und verwandeln sich in einen ziemlich fruchtbaren Boden. Der kieselige Kalkstein widersteht der Witterung sehr lange, und liesert eine unfruchtbare Erde.

#### 2. Geftein. Dolomit.

Besteht aus einer chemischen Berbindung von kohlen faus rer Kalkerde und kohlen saurer Bittererde. Härter und schwerer als Kalkstein. Das specifische Gewicht nicht unter 2,8. Braust mit Salzsäure häusig nicht, oder nur vorübergehend, im gepulverten Zustande auf; in der Wärme löst er sich aber

Drens alla. Ratura

mit lebhaftem Brausen auf. Die gefättigte, neutrale Auflösung gibt mit Kalkwasser einen weißen, flockigen Niederschlag von Bittererde.

Man unterscheidet körnigen und dichten Dolomit, S. 243. Die dichteren Abanderungen schließen häufig als fremdartige Benmengungen ein: Fenerstein, Hornstein, Barnt, Blenglanz, Rupferlasur, Steinöl; in den crystallinischen, körnigen Abanderunsgen findet man Glimmer, Chlorit, Talk, Schörl, Hornblende, Schwefelkies u. e. a.

Die ernstallinischen vesten Abanderungen widersteben der Bitzterung sehr lange; ebenso die dichten. Dagegen zerfallen lockerskörnige Dolomite sehr bald. Die Erde, welche aus der Berwitzterung der verschiedenen Dolomitabanderungen hervorgeht, ist im Allgemeinen dem Pflanzenwachsthum nicht ungunstig.

#### 3. Geftein. Mergel.

Der Mergel besteht aus einem Gemenge von kohlen faurem Kalk und Thon, ben welchem der lettere nicht unter 20
und nicht über 60 Procent beträgt. Er ist weicher als Kalkstein,
riecht benm Anhauchen stark thonig, braust mit Säuren auf und
wird in gepulverten Zustande mit Basser mehr oder weniger
plastisch. Eisenoryd, dessen Indrat, bituminöse und kohlige Theile
erscheinen als färbende Benmengungen. Desters ist auch Quarzsand bengemengt und kohlensaure Bittererde. Die Farben sind
unrein.

Mach ber Zusammensetzung des Gesteins unterscheidet man: Mergelstein, die vestere, und Mergelerde, die lockerere Abänderung. Nach der relativen Menge der zu diesem Gestein verbundenen Substanzen unterscheidet man ferner:

1. Ralfmerget. Der Gehalt an fohlensaurem Ralf ift der weit überwiegende, und fteigt bis auf 75 Procent.

Man macht weiter folgende Unterabtheilungen:

- a) Dichter Kaltmergel. Dicht; seine Massen vielfach
- b) Schieferiger Kalkmergel. Zeigt eine deutliche Absfonderung in schieferige Stücke von verschiedener, im Allsgemeinen aber geringer Dicke, und gar oft ist er dunnsschieferig. Mergelschiefer. Mitunter ift diese Abans

derung von bituminofen Theilen durchdrungen. Bitu-

- c) Erdiger Ralfmergel (falfige Mergelerde). Befteht aus locer verbundenen Theilen. Farbt ab.
- d) Tuffartiger Kalkmergel (Mergeltuff). Poros, löcherig, mit Abdrücken von organischen Resten, mit Einsichliffen oder als Ueberzug derselben; anch in dichteren, stalactitischen, knolligen und nierenförmigen Stücken.
- 2. Dolomitmergel. Gemenge von Dolomitmaffe mit Thon. Ift häufig mit Sand gemengt, öfters auch mit Glimmersblättchen. Er findet fich dicht und schieferig.
- 3. Thonmergel. Thon bildet die ftark vorwaltende Masse. Der kohlenfaure Kalk beträgt bisweilen nur wenige Procente. Saugt begierig Wasser ein und klebt stark an der Zunge. Man unterscheidet ebenfalls dichten und schieferigen.
- 4. Sandmergel. Mit Sandtheilen fehr ftart beladene Mergelmaffe. Eritt bicht und ichieferig auf.

Defters find dem Mergel auch Schwefelfies, Gpps und kleine Quantitäten von Rochfalz, so wie von phosphorsauren Kalke, bengemengt.

Der Mergel zerfällt, als ein immer wassereinsangendes Gestein, an der Luft sehr bald, und namentlich verwandeln sich die Thon= und Sandmergel in furzer Zeit in einen lockeren Boden. Alle Abanderungen liefern eine sehr fruchtbare Erde. Die thonigen und kalkigen werden mit großem Rugen zur Verbesserung sandiger Felder benuft.

# 9. Sippfcaft. Gppsgefteine.

Gesteine, welche als Hauptmasse schwefelsaure Kalkerde ents balten. Sie schwelzen für sich in starkem Feuer zu einem weißen Email, das, wenn es kalt geworden ist, nach einiger Beit zerfällt. Mit Flußspath schwelzen sie leicht zu einer klasren Perle.

### 1. Geftein, Gops. 37 in pharsonol batte

Besteht aus wafferhaltiger, ich mefelfaurer Raltserbe, G. 246 u. 247. Die bichten und fornigen Abanderungen

treten allein als Gestein auf. Ift im Großen immer mehr oder weniger mit Thou verunreiniget. Die übrigen Abanderungen erscheinen untergeordnet.

Den atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt, zerklüftet sich ber Syps an der Oberfläche in kurzer Zeit, er zerbröckelt und zersfällt zu einer leichten, lockeren Erdmasse. Die Regenwasser greisen ihn stark an, da er sich in 450 Theilen Wasser löst. Er wird aufgelöst, ausgespült, und seine Felsen zeigen daher allenthalben die Erscheinungen einer starken Auswaschung und Corrosson. Der Sypsboden ist der Vegetation im Allgemeinen günstig, wenn er mit Thontheilen untermengt ist. Reiner Sypsboden sagt nur einer kleinen Anzahl von Pflanzen zu.

#### 2. Geftein. Anhybrit.

Besteht aus wasserfreyer, schwefelsaurer Kalterbe, S. 248 und 249. Nur die förnigen und dichten Abanderungen kommen in großen Massen vor; die anderen treten nur unter untergeordneten Berhältnissen auf.

Er zieht aus der Atmosphäre Wasser an, vermehrt dabep sein Bolum, berftet, zertheilt sich in kleine Stücke und zerfällt. Im übrigen stimmen seine Berwitterungsverhaltnisse mit tenen des Gppses überein.

# 228 adinadam 10. Sippfcaft. Salgefteine. garne giermite

Gesteine, welche als Hauptmasse ein lösliches Salz ents

## 1. Geftein. Steinfalg.

Mehr ober weniger reine, oft mit Thon ober Gpps, oder mit beiden vermengte Stein falzmaffe, welche im reinen Busftande aus Chlor: Natrium besteht, S. 287.

# 2. Geffein. Maunfels.

Besteht aus einem Gemenge von Alaun ftein, G. 285, und Quarz. Defters ist Schwefelkies bengemengt. Die Quarz-masse herrscht öfters vor. Der Alaunstein durchzieht alsdann die Quarzmasse in Abern, wodurch das Gestein das Ansehen eines Trümmergesteins erhält. Mitunter verlauft sich dasselbe in eine weiße, erdige Masse.

### mado adam 19mmal. Sippfdaft. Eifengefteine. in niello notant

Gesteine, deren Sauptmasse oder characteristerender Gemengs theil aus einem Gisenerz besteht. Sie haben unter allen Ges steinen das größte specifische Gewicht.

#### 1. Geftein. Dagneteifenftein.

Besteht aus derber Magneteisensteinmasse, S. 320. Ift öfters gemengt mit Quarz, Hornblende, Glimmer, Talk, Feldspath, Chlorit.

Un der Luft gerfällt die Maffe nach und nach in eine fandige Maffe, die man Gifenfand nennt, und, vielfältig burch Baffer fortgefpult, in den Rinnsalen der Bache antrifft.

#### 2. Geftein. Gifenschiefer.

Besteht aus einem Gemenge von blätterigem Eisens glanz (Eisenglimmer) und grauem Quarz in Körnern, wosben ersterer vorwaltet, das Gestein ein schieferiges Gesüge besitht und gewöhnlich ein streifiges Ansehen hat. Als Beymengungen erscheinen Gediegen-Gold, Schwefelties, Talk, Eyanit, Strahlstein und Ernstalle von Eisenglanz. Man hat Uebergänge dieses Gesteins bemerkt in quarzigen Talkschiefer (Itakolumit), Ehloritz und Thonschiefer. Eine Abänderung dieses Gesteins ist der sogenannte Itabirit vom Die Itabira in Brasilien, welcher, außer Eisenglanz und Quarz, auch noch Körner von Magnetzeisenstein enthält. Erleidet an der Luft eine mechanische Zerzstörung. Wird mit Nutzen auf Eisen verschmolzen.

### 2. Abtheilung. Richt cryftallinifche Gefteine.

# mit beloen vermenntenate. Donglutinate. meinen Su-

Gefteine, deren Theile durch eine Maffe verbunden find, welche fich ju jenen wie ein Verfittungsmittel verhalt.

# 1. Sippschaft. Sandfleine.

Conglutinate, welche aus Quarzkörnern bestehen, die durch ein einfaches oder gemengtes Bindemittel zusammens gekittet sind. Sehr oft sind Blättchen von weißem Glimmer bengemengt, Körner von Grünerde und Feldspath.

# 1. Geftein. Quargfandftein.

Die Quargtorner sind durch ein kieseliges, quarziges Bindemittel verkittet. Das Gestein hat eine große Harte, Bestigkeit, ist sehr spröde und besitt weiße und graue, so wie durch Sisenoppd bewirkte rothe Färbungen. Es verläuft sich einerseits durch innige Verschmelzung der einzelnen Quarzförner in das unter dem Namen Quarzsels betrachtete Gestein, andererseits durch Aufnahme eckiger Stücke anderer Gesteine in Kieselzongsomerat.

Biderfteht der Berwitterung außerft hartnactig.

#### Sonie and sien of 2. Geftein. Thonfandftein. I reged iniodius den

Die Quargforner find burch ein thoniges Bindemittel von verschiedener Bufammenfegung verfittet. Riecht benm Unbauchen thonig. Dat verschiedene weiße, graue, gelbe, grune, rothe und braune Farben, die vom Bindemittel berrühren. Se nachdem ein gewöhnlicher eifenarmer Thon die verkittende Daffe ift, ober ein eisenreicher, roth ober braun gefarbter, unterscheibet man gemeinen Thon=Gandftein und Gifenthon=Gand= ftein. Benm erfteren ift das Bindemittel baufig in geringer Menge vorhanden, öftere volltommen weiß, dem Raolin abn= lich. Gine gewöhnliche Benmengung find Glimmerblattchen, Die öftere in folder Menge in parallelen Lagen im Gefteine liegen, daß fie baffelbe ichieferig machen. Der Gifenthon-Sandftein bat rothe und braune Farbungen, gewöhnlich eine großere Menge Bindemittel, und dieferwegen im Allgemeinen auch eine geringere Bestigfeit. Glimmereinmengung macht ibn gleichfalle manchmal fchieferig. infrance grandlichte bie grand grand grand

Die lockerer verbundenen und die bindemittelreichen Thons sandsteine zerfallen an der Luft bald, und geben ben einer etwas stärkeren Quantität Bindemittel einen fruchtbaren, lockeren Bos den. Die bindemittelarmen aber zerfallen nach und nach zu einer unfruchtbaren Sandmasse.

# Callguran Indina 13. Geftein. Kallfandflein.

Ein Sandstein, dessen Körner durch kohlen fauren Kalf jufammen gefittet find. Braust mit Sauren start auf und zerfällt darinn. Enthält häufig Glimmerblättchen und Körner

von Grünerde, welche die herrschende graue Farbe öfters ins Grüne ziehen. Särte und Bestigkeit sind im Allgemeinen gering. Verschiedene Menge des Bindemittels und der Behmengungen bewirken manchfaltige Abanderungen dieses Sandsteins. Er verwittert ziemlich bald, und verwandelt sich in eine fruchtbare Erde.

4. Geffein. Mergelfanbftein.

Das Bindemittel besteht aus einem Mergel, der bald Thon-, bald Kalkmergel ist. Die Quarzkörner sind in der Regel klein. Riecht benm Unhauchen thonig, und braust mit Säuren mehr oder weniger auf. Besist verschiedene graue, grüne, gelbe, rothe, braune Farben, hat gemeiniglich eine Beymengung von Glimmer, und erscheint beym Ueberhandnehmen desselben, so wie des Binde-mittels, manchmal schieferig.

Bermittert bald und zerfällt zu einem Erdreiche, das fich burch Lockerheit und Fruchtbarfeit auszeichnet.

Bekanntlich werden die Sandsteine allgemein zu Bauten der verschiedensten Urt verwendet.

#### 2. Sippfcaft. Conglomerate.

Conglomerate nennt man solche Gesteine, ben welchen ectige ober abgerundete Stücke verschiedener Mineralien, einfacher und gemengter Gesteine, durch ein Bindemittel zusammengekittet sind, das theils ein einfaches, theils ein gemengtes ift.

#### 1. Geffein. Riefel : Conglomerat.

Abgerundete oder ectige Stücke verschiedener Quarzarten sind durch ein fieseliges, einfaches oder gemengtes Bindemittel vertittet. Gewöhnlich bestehen die verfitteten Theile aus gemeinem Quarz; hornstein, Rieselschieser, Fenerstein, Jaspis, Chalcedon erscheinen seltener. Die Größe der Stücke ist sehr verschieden. Mis Benmengungen treten Thon, Feldspath, Glimmer, Schweselzties auf. härte und Bestigfeit des Gesteins sind groß. Man unterscheidet, je nachdem die verkitteten Stücke abgerundet oder eckig sind, eigentliche Conglomerate und Breccien.

Das gemeine Riefel-Conglomerat enthält vorzüglich abgerundete Quargftucke von verschiedener, haufig von weißer, Farbe. Das fiefelige Bindemittel ift in fehr verschiedener Quantitat, öfters in fehr geringer, vorhanden.

Der sogenannte Pubbing ftein ift ein Riefels Conglomerat, ben welchem in einer grauen, gelben oder braunlichen Grundsmasse aus hornstein oder Feuerstein, abgerundete Stude berselben Mineralien liegen, die gewöhnlich eine, von der Farbe des Bindesmittels verschiedene, gelbe, braune oder dunkelgraue Farbe haben.

Die Riefel=Breccie enthält ectige Stucke von Quarz, hornstein, Eisenkiesel, Jaspis.

Feldspathige Riesel-Breccie nennt man eine Abanberung, welche Körner und Blättchen von Feldspath, im frischen oder mehr und weniger zersetzen Zustand, einschließt. Statt Feldspath liegt bisweilen eine thonige, kaolinartige Substanz in ber Masse. Als Beymengungen kommen darinn vor: Glimmer, Kalkspath, Flußspath, Baryt, Schwefelkieß, Zinkblende, Bleyglanz, Eisenspath, Eisenglanz u. e. a.

Das Riefel-Conglomerat verlauft in Sandstein, in dem die eingeschlossenen größeren Stücke abnehmen und Quarzkörner an deren Stelle erscheinen; in Quarzsels, wenn Bindemittel und einzgeschlossene Theile in einander verfließen, und endlich in Granitsenglomerat, durch Einmengung von Feldspath und Glimmer.

Die vesten Abanderungen tropen der Witterung hartnäckig; die felbspathigen, die thonigen, werden dagegen bald angegriffen und zerfallen zu einem Hauswerk.

## 2. Geffein. Ralf - Conglomerat.

Stude von bichtem oder rogenartigem Ralfftein, meift ab-

Dieses ist öfters mergelig oder sandig, enthält bisweilen Kalkspathkörner. Selten liegen in diesem Conglomerate auch Stücke anderer Gesteine, Bruchstücke von Granit, Gneis, Quarz, Thouschiefer, Grünstein. Mitunter ist das Bindemittel selbst ein Conglomerat von feinem Korn.

Der Witterung widerstehen diejenigen Abanderungen sehr lange, ben denen die eingeschlossenen Stücke klein sind, und das Bindemittel ziemlich rein kalkig ift. Abanderungen aber mit großen Stücken und mergeligem oder sandigem Bindemittel zerfallen bald, und das Bindemittel liefert hierben einen fruchtbaten Boden.

Die veften Abanderungen, von fleinem Korn, liefern gute

Baufteine, werden ju haufteinen benutt, ju Fenfter- und Thurs geftellen , Treppenftufen u. f. w. verwendet.

nodisined and 3. Geftein. Augit-Conglomerat. immed aun sftom

Ectige Stücke von Augit, von mehreren Cubikfußen bis berab zur Größe eines Sandkorns, find durch eine weiße Kalksmasse verkittet. In Zwischenräumen zwischen dieser und den Augitstücken befinden sich oft zierliche Kalkspathernstalle. Manchsmal liegen auch Stücke von dichtem Kalkstein in der Masse, und fein eingemengte Augittheile farben sie bisweilen dunkel.

4. Geftein. Eifen-Conglomerat.

Besteht aus Studen von Magneteisenstein und Eisensglanz, meist eckig, seltener abgerundet, die durch eine vererige, ans Brauns oder Notheisenstein bestehende Masse verkittet sind. Unter den verschieden großen Eisenstücken liegen hin und wieder Stücke von quarzigem Talkschiefer. Als Beymengungen erscheisnen Glimmer, Chlorit, Talk, nicht selten auch Blättchen von Gediegen-Gold. Das Gestein kann auf Eisen und Gold benutt werden.

mammillo din 5. Geftein. Bimeftein:Conglomerat. angenalpand

Eckige und abgerundete Stücke von Bimsftein find burch ein thoniges Bindemittel, oder eine aus zerriebener Bimsfteinmasse bestehende, erdige Substanz verkittet. Das Gestein
ist pords, leicht und von geringer Bestigkeit. Als fremdartige Beymengungen zeigen sich Blättchen von Glimmer, Opal, Stücke von Trachyt, Perlstein, Obsidian und des unterliegenden Gesteins.

Eine bindemittelreiche Abanderung von grauer ins Gelbe und Braune ziehender Farbe, worinn nur wenige Bimssteinstücke liegen, die eine erdige Beschaffenheit hat und dicht ift, nennt man Eraß.

Das Gestein zerfällt an der Luft und gibt einen fruchtbaren Boden. Das leichte Conglomerat wird in den Rheingegenden, namentlich um Coblenz, Neuwied, Andernach, als Baustein zu leichten Bauten, zu Kaminen, Zwischenmauern u. s. w. verwendet, und der Traß ist das allgemein bekannte und geschätzte Material zu Wasserbauten aller Art, da er mit Kalk einen Mörtel bildet, der im Wasser hart wird, eine bedeutende Bestigkeit erreicht und kein Wasser durchläßt.

arb militibes, at

#### 6. Geftein. Bafalt-Conglomerat.

Ectige und abgerundete Stücke verschiedener Abanderungen von Basalt, Dolerit, augitischem Eisenthon und Thonporphyr sind durch eine erdige Masse verkittet, welche aus einem der genannten Gesteine oder aus einem Gemenge einiger derselben entstanden ist. Die Farbe ist im Allgemeinen dunkel, grau, braun, schwarz oder roth. Die verkitteten Stücke sind von sehr verschiedener Größe, und das Bindemittel ist in sehr abweichender Menge vorhanden. Waltet es vor, und sind die eingeschlossenen Stücke klein und sparsam vorhanden, so hat das Gestein ein mehr gleichartiges Ansehen, ist im Bruche erdig und wird Basalt-Tuff genannt. Bengemengt sindet man Stimmer, Magneteisen, Titaneisen, Hornblende, Augit, Olivin, Melanit, Feldspath, Kalkspath, und hin und wieder auch fremdsartige Gesteine, welche die Unterlage oder die Grenzen bilden, Kalkstein, Mergel, Sandstein, Granit, Gneis, Thonschiefer u.s.w.

Die Bestigkeit ift fehr verschieden. Manche Ubanderungen laffen fich als Baufteine benuten. Die bindemittelreicheren, weicheren, haben wenig Bestand, und zerfallen bald zu einem Boden, welcher sich an Fruchtbarkeit dem Basaltboden anschließt.

## 7. Geftein. Trachpt-Conglomerat.

Besteht aus Bruchstücken der verschiedenen Trachntabans derungen, die meist eckig, selkener abgerundet, und durch ein thoniges Bindemittel verkittet sind, welches ein Product der Zersstörung des Trachnts ist. Desters liegen auch Stücke von Bassalt, Bimsstein und anderen in der Nähe vorkommenden Gesteinen darinn. Die Farbe ist vorherrschend licht, gelblichs und graulichweiß, grau, seltener braun oder roth. Die verkitteten Stücke sind von sehr verschiedener Größe, und häusig etwas zerssest, thonig, zerreiblich. Die fremden Beymengungen, Glimmer, Augit, Hornblende, Rhyakolith u. s.w., zeigen sich in der Regel besser erhalten, und lassen sich gemeiniglich leicht heraus lösen. Manche Abanderungen des Gesteins besthen eine ziemliche Bestigsteit und werden als Bausteine benutt, und da sie in der Hise nicht leicht springen, mitunter auch zur Construction von Herden und Backösen. Größere Stücke werden zu Trögen verwendet.

Die weicheren Abanderungen verwittern ichnell, und liefern einen fehr fruchtbaren Boden.

dun modans 8. Geftein- Klingftein-Conglomerat. 31070 & nov

Eckige und abgerundete Stücke von Klingstein sind durch ein thoniges Bindemittel verkittet, welches gemeiniglich von kohlensaurem Kalk durchdrungen ist. Es braust in diesem Fall mit Säure auf; damit in der Bärme digeriert, gibt es eine Gallerte. Die vorherrschende Farbe ist grau, und geht seltener ins Gelbe und Braune über. Die verkitteten Theile sind meistens etwas aufgelöst. Das Bindemittel herrscht in der Regel vor. Als Behmengungen erscheinen häusig Glimmer, Kalkspath, Hornblende, Magneteisen. Defters liegen darinn auch Bruchstücke fremdartiger Gesteine. Die Bestigkeit ist bäusig von der Art, daß man das Gestein zu Bauten benuhen kann. Es widerssteht indessen der Berwitterung nicht lange, wenn es der Luft ausgesetzt ist, und die weicheren, mehr thonigen Abänderungen zerfallen bald zu einer lockeren Erde, die sehr fruchtbar ist.

manachionistimodus. Geftein. Bulcanifder Tuff. Balo dif noffal

meideren, baben mende Der ant. und gerenten balb zu einem

Besteht aus Bruchstücken schlackiger, von Kratern ausgeworfener Gesteine, die durch eine fandige und aschenähnliche, gleichfalls von Bulcanen ausgeworfene Masse verkittet find. Man unterscheidet dren Urten von vulcanischem Tuff.

1. Steintuff. Infa litoide der Italiener. Besteht aus einer erdigen, rothbraunen Masse, in welcher oraniensarbige Stücke einer schlackigen Lava liegen, welche man in Unteritalien Lapillo nennt. Hart und vest. Schließt mehlige Lencite ein, braunen Glimmer, Erystalle von Augit und mitunter Feldspath. Bisweilen liegen Stücke von Kalkstein darinn. Das Korn des Gesteins ist bin und wieder so fein, daß es das Ansehen einer dichten, gleichsormigen Masse hat.

Seine ansehnliche Bestigkeit macht es sehr geeignet zu Bauten. Dazu wurde es auch schon in der alteren römischen Zeit
verwendet, in welcher zu Rom die Tufffeingruben am capitolinischen Berge angelegt wurden. Aus diesem Steintuff ist die
Cloaca maxima erbaut, und der am Berge anliegende Theil der
Substructionen des Tabulariums am Capitol. In länglicht vier-

ectige Platten geschnitten sieht man diesen Tuff in den Resten der Gänge des Marzellus=Theaters, sodann am Eckthurm des neuen Capitols. Wahrscheinlich ist es dieses Gestein, welches die Alten Lapis quadratus nannten, und die Römer in früsheren Zeiten zum Pflastern der Fußwege gebrauchten. Ebenso scheint dassenige Steintuss zu senn, was Vitruv Tophus ruber naunte.

2. Brockeltuff. Tufa granulare. Beftebt aus einer ichmarglich= und gelblichgrauen, leichten, gerreiblichen Daffe, aus groben Kornern gufammengefest, die ichwach gufammenhangen, und vermengt find mit mehligem Leucit, Augitbrocken, Glimmerblattchen, und bisweilen mit ichwarzlichgrauen Klumpchen ver= ichlactter Gefteine. Er icheint aus ber Berfegung einer porbfen Lava bervorgegangen gu fenn. Farbe, Beftigfeit und Gefüge zeigen fich verschieden nach bem Grade feiner Berfetung. Manch= mal hat er noch ziemlich den Character ber ichlacfigen Daffe, aus welcher er entstanden ift; mitunter ift er aber auch fo ger= reiblich und aufgetost, daß er einer erdigen Daffe gleich ift. Un der Witterung verwandelt er fich in einen plaftifchen, mafferbindenden Thon, ber gur Unfertigung von Bacffteinen benutt wird. Bu St. Agata in Campanien macht man Gefage baraus, und aus ihm bestehen auch die am Albaner Gee aufgefundenen, rob gearbeiteten Alfchenurnen. mite dan minn ball gib nolaC

In der Masse dieses Bröckeltuss liegen alle Catacomben in Rom, mit Ausnahme derjenigen von St. Balentino. Die rösmischen Catacomben sind die Arenariae, Sandgruben, der Alten. Heut zu Tage noch heißen die Puzzolangruben zu Frosinone und Segni "le Arenare." Die Puzzolangruben zu Frosinone und Segni "le Arenare." Die Puzzolanerde selbst ist nichts anderes als eine Abänderung dieses Tusses, und wahrscheinlich die Arena nigra des Bitruv, während die Arena rufa, welche dieser Baumeister den anderen Arten dies ses Gesteins vorzieht, vielleicht die rothe Puzzolanerde ist, welche auch heute noch für die beste gilt. Bekanntlich liesert die Puzzolanerde mit Kalk einen vortresslichen Mörtel, den man vielzsätlig in den Bauten des alten Roms antrisst, und der sich auch sehr gut zu Wasserbauten eignet.

3. Pofitiptuff. In einer blaß ftrohgelben oder gelblich-

weißen, matten, erdigen, leichten und spröden Masse liegen sehr gehäuft liniengroße Stücke von weißem Bimsstein und von schwarzer, poröser Lava, welch leptere öfters obsidians oder pechsteinartig aussehen und größer vorkommen. Selten erscheint eine weitere Beymengung. Die Bestigkeit des Gesteins ist gering, und leicht können sich daher Neapels Lazaroni Höhlungen in dasselbe graben, wovon das Gestein in der Nähe der Stadt voll ist, und worinn auch an der östlichen Seite derselben die weitstäufigen Catacomben liegen, so wie die Positipgrotte selbst.

Alle dren Tuffarten leiden an der Luft mehr oder weniger, namentlich zerfällt der Bröckeltuff bald. Der Posiliptuff wird start ausgespült; die lockereren Theile zerfallen und werden forts geführt, die vesteren bleiben und bilden Hervorragungen, die sich nethförmig über die Obersläche der Felsen ziehen.

Die Erbe, welche aus der Berwitterung des vulcanischen Tuffes entsteht, ist sehr fruchtbar, wenn Bimssteinstücke nicht in großer Menge darinn liegen. In ihr muzelt die Rebe der Falerner Hügel, und in der Gegend von Neapel stehen Aloe, Lorbeeren, Teigen, Pinien und Eppressen darauf.

18. Hrauf Hallian Boll. Deffein. Peperin.

Ectige Geschiebe oder abgerundete Gerölle von Basatt, Doterit, Basanit und ectige Stücke von weißem körnigem Dotomit, sind durch eine aschgraue, seinerdige und weiche Masse verkittet. In dieser liegen überdieß noch viele Glimmers blättchen und länglichte Glimmerparthien, mit Augit und Magneteisenkörnern dazwischen, so wie einzelne ausgebildete Leucits und Augitcrystalle. Das Gestein zeichnet sich durch sein frisches Ansehen aus. Durch Ueberhandnehmen der basattischen Theile gewinnt es öfters das Ansehen einer Zusammenhäufung von tauter Basattstücken; mitunter herrschen auf gleiche Weise die Dotomitstücke vor.

An der Witterung verwandelt sich das Gestein in eine graue, fruchtbare Erde. Man sieht es häufig an den Bau-werken der Alten; es kam jedoch wahrscheinlich später als der Tuff in Anwendung, da die ältesten Gebäude aus diesem aufgeführt sind.

## 11. Befiein. Granit . Conglomerat.

Besteht aus einem Gemenge von Theilen des Granits, aus Granitgrus und einzelnen mehr oder weniger aufgelösten Graznitstücken, die durch eine thonige Masse verkittet sind, welche öfters durch Eisen gelb, braun oder roth gefärbt und aus verzwittertem Feldspath entstanden ist.

Der eingeschlossene Feldspath ift in der Regel weich, erdig; ber Glimmer liegt in kleinen Blattchen zerftreut in der Masse. Manchmal liegen darinn auch Stücke von Gneis oder Glimmersschiefer. Die Bestigkeit ist mitunter so groß, daß man das Gestein zu Bauten verwenden kann. Gewöhnlich zerfällt es an der Luft bald, zumal wenn das Bindemittel vorwaltet, und daben verwandelt es sich in eine sehr fruchtbare Erde.

#### 12. Geftein. Gifenthon : Conglomerat.

Körner und größere, theils ectige, theils abgerundete Stücke von Quarz und Bruchstücke verschiedener Gesteine, wie von Grasnit, Gneis, Thonschiefer, Kieselschiefer, Quarzsels, Porphyr, Glimmerschiefer, sind durch eine rothe, eisenreiche, thanige Masse verkittet, welche dem Eisenthon nahe kommt. Das Bindemittel ertheilt dem Gestein im Allgemeinen eine rothe Farbe, und ist, so wie die verkitteten Theile, in sehr abweichenden Berhältnissen vorhanden. Seenso variiren die letztern auch außerordentlich in der Größe. Je weniger Bindemittel vorhanden ist, das sich in der Regel sparsam vorhanden zeigt, wenn die verkitteten Stücke größer sind, desto mehr Bestisseit hat im Allgemeinen das Gestein. Ganz besonders groß ist diese ben manchen Abänderungen, deren Bindemittel eine kieselige Beschaffenheit besist. Gewöhnslich sind Glimmerblättchen eingemengt, seltener Feldspathkörner, ober weiße kavlinartige Parthien.

Die vesteren Abanderungen, mit mehr oder weniger tieseligem Bindemittel, widerstehen der Witterung sehr lange, und diese werden auch vielfältig als Baustein benunt, zu Mühlsteinen verwendet, zu Thur = und Fenstergestellen, Treppenstusen, Bodenplatten u. s. w. verarbeitet. Die bindemittelreichen Abanderungen verwittern dagegen schnell, und ebenso die weniger vesten, welche sehr große Gesteins Bruchstücke einschließen. Der Boden, welscher aus der Berwitterung des Gesteins hervorgeht, ist fruchtbar.

#### 13. Geftein. Porphyr- Conglomerat.

Ectige und abgerundete Stücke verschiebener Porphyre, vorzüglich aber von Feldstein und Thonporphyr, sind theils für sich, theils in Berbindung mit Bruchstücken von Quarz ober and derer Gesteine, durch eine thonige oder mehr und weniger fieselige Masse verkittet. Die Bruchstücke anderer Gesteine besteben meistens aus Granit, Thonschiefer, Rieselschiefer. Das thonige Bindemittel ist gewöhnlich roth, und das Gestein in der Regel von keiner großen Bestigkeit. Solche Abanderungen jedoch, welche ein kieseliges Bindemittel enthalten, besisen öfters eine außervordentliche Bestigkeit, und stellen sich, wenn die eingeschlossenen Stücke eckig sind, als eine außgezeichnete Porphyr-Breccie dar, die sich vortresslich zum Straßenbau eignet.

### 14. Geftein. Grauwacke.

Eckige und abgerundete Körner und Stücke verschiedener Quarzabänderungen, unter welchen der gemeine Quarz am geswöhnlichsten auftritt, sind durch ein feinkörniges, granitisches Bindemittel verkittet, welches aus seinen Körnern von Feldstath und Quarz besteht. Die verkitteten Theile messen in der Regel weniger als einen Zoll. Särte und Bestigkeit sind beträchtlich, die herrschende Farbe grau. Man unterscheidet gemeine und schieferige Grauwacke.

Bey der gemeinen Grauwacke haben die verkitteten Theile gewöhnlich die Oberhand, und ist das Bindemittel so sparsam vorhanden, daß man es aufsuchen muß. Bisweisen sind die Quarzkörner sehr klein, und das Gestein hat alsdaun, bey bedeutender Särte und Bestigkeit, das Ansehen einer gleichförmigen, quarzigen Masse. In den Abanderungen von gröberem Korn, und zumal in denjenigen, worinn größere Bruchstücke liegen, sehlen selten zerstreut eingemengte Glimmerblättchen. In diesen liegen auch oft Bruchstücke von Thonschiefer, die, wenn sie häusig und schwarz sind, dem Gestein eine dunkle Färbung geben, und oft kommen darinn auch Bruchstücke von Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Feldsteinporphyr, Serpentin und Kalkstein vor. Auch liegen öfters Quarztrümmer in dem Gestein, knollige und kugelige Stücke feinkörniger Grauwackenmasse, und manchmat liegen in einem solchen zahlreiche, abgerundete und eckige, sein-

förnige Grauwackenstücke, gemengt mit Fragmenten von Granit, Gneis und Thonschiefer.

Die ichieferige Graumacke ift durch ihre ichieferige Structur ausgezeichnet, und wird auch Graumackenschiefer genannt. Sie besteht aus einer feinkörnigen Graumackenmasse, in welche öfters viele Glimmerblättchen eingemengt sind, die ihm Schimmer ertheilen, und mitunter dem glimmerigen Thousschiefer nahe bringen.

Gar oft ist der Grauwacke eine eisenhaltige, thonige Subsstanz bengemengt, die nicht selten Einfluß auf ihre Farbe hat, und die Ursache ist, daß das Gestein benm Befeuchten thonig riecht. Bengemengt findet man Feldspath, Schwefelkies, Kalksspath, Anthracit, Steinmark u. e. a.

Die gemeine Grauwacke widersteht der Witterung in der Regel lange. Die schieferige aber, vielfach von Klüften durchzogen, erleidet bald eine mechanische Zertheilung und zerfällt zu einem sandigen Thonboden, welcher der Forstcultur sehr günstig ist. Man benuft die vestere Grauwacke als Baustein; die kieseligen Ubanderungen werden zu verschiedenen Ofen-Constructionen verwendet.

#### an dan ammande 15. Geftein. Ragelfluh. Denger allo

Bruchftucte verschiedener Gefteine, größtentheils abgerundet, feltener ectig, find burch ein mergeliges ober fandfteinartiges Bindemittel verfittet. Das Gigenthumliche ber Ragelflub beftebt barinn, daß die verfitteten Theile von fehr ungleicher Große find, und die größeren berfelben Bwifchenraume gwifchen fich laffen, in welche fich fleinere Stucke eingelagert haben, die abermals abns liche Zwifdenraume bilben, in welchen wiederum fleinere Stude liegen, und bieß wiederholt fich weiter und berab bis dabin, wo man die verfitteten Theile nicht mehr vom Bindemittel unterscheiben fann. Manchmal ift diefes felbft eine Ragelfluh von febr fleinem Rorn. Gar oft ift bas Cement auch ein wirklicher feinförniger Ralffandftein, ber bismeilen in Reftern ausgesondert in ber Ragelflubmaffe liegt. Mitunter besteht ber Ritt auch aus einem Mergel, ber fich in Baffer erweicht. Die großeren ber verkitteten Stucke find in ber Regel abgerundet, und nur bann nicht, wenn fie einem ichieferigen Gefteine angehoren; bie fleineren

Stucke find mehr ectig. In der Größe variiren sie von Blocken von 3 Fuß Durchmesser bis herab zur Größe eines Sandforns. Der größte Theil der eingeschlossenen Stücke besteht aus Kalkstein in verschiedenen Abanderungen, womit Kalksandsteine und Quarze gemengt sind. Defters aber liegen Trümmer der verschiedenartigsten crystallinischen Gesteine darinn, Stücke von Granit, Spenit, Porphyr, Gneis, Glimmerschiefer, Serpentin, Gabsbro, Grünstein.

Das Geftein bat in der Regel eine große Beftigfeit; Die Abanderungen mit einem mergeligen Cement haben geringeren Bufammenhalt und gerfallen an der Witterung, wenn bas Bindes mittel burch Baffer erweicht wird. Schlieft die Ragelfluh verwitternde ernstallinische Gesteine ein, fo führen biefe burch ibr Berfallen Die Berftorung des Gefteins berben. Mus Diefer gebt endlich ein Boden bervor, der fruchtbar, und jumal wenn bas Bindemittel mergelig, ober die eingeschloffenen Temmer feldfpathig find, der Begetation febr gunftig ift. Es liegen in ben Boralpen die iconften Baiden auf Ragelflub. Ift fie aber febr veft, bann widerfteht fie ber Bermitterung bartnactia. Ben ge= neigten Bergmanden rollen alle losgelösten Stucke in die Tiefe, werden alle entstandenen erdigen Theile abgefdwemmt, und ericheint baber bas Geftein auf große Strecten unbedecht, entblogt von aller Begetation, ba biefe auf ben fahlen Magelflubfelfen eben fo wenig Burgel faffen fann, als auf nactten Raltftein= maffen. Man benutt die Ragelflub als Bauftein, und nament= lich als Straffenmaterial.

16. Gestein. Mufchel = Conglomerat.

Bruchstücke verschiedener fosstler Muscheln und Schnecken, mitunter auch guterhaltene Individuen derselben, sind durch ein kalkiges ober mergeliges, seltener durch ein kiefeliges Bindemittel mit einander verbunden. Oft sind Stücke von Kalkstein eingemengt, Körner und kleinere Stücke von Quarzabänderungen, Sand, Kalkspath. Das Gestein hat mitunter eine ziemliche Bestigkeit und widersteht der Berwitterung lange. Waltet das Bindemittel vor, so besitzt es geringe Bestigkeit, und zerfällt an der Luft bald zu einem Hauswerk, aus welchem man nicht selten ziemlich erhaltene Conchylien auslesen kann. Die vesteren Abans

derungen werden als Bauftein benutt. Man fieht fie mehrfältig an den Reften der alten Burgen im Segan.

#### 17. Geffein. Anochen : Conglomerat.

Anochen, ganz oder in Bruchstücken, mehr und weniger fosstl, verschiedenen Thieren angehörig, namentlich Säugthieren, Bögeln, Amphibien, sind durch ein thoniges, kalkiges oder mergeliges Cement verkittet. Bengemengt findet man öfters Muschels und Schneckenreste, Stücke von Kalkstein, Quarz und einigen anderen Gesteinen. Manchmal ist Kalkspath durch die ganze Masse versbreitet, und hin und wieder tritt er als Hauptbindemittel auf. In diesem Falle hat das Gestein eine ziemliche Bestigkeit, die sonst in der Regel gering ist.

# B. Congregate.

Darunter begreift man diejenigen nicht ernstallinischen Gesteine, deren Theile schwach zusammenhängen, ohne daß ein Bindemittel als Kitt auftritt, oder die neben einander liegen, ohne daß sie zusammenhängen, woben fie als lose Gemenge erscheinen.

# 1. Sippfcaft der Thone.

Schwach zusammenhängende Gesteine, deren Dauptmasse aus einer in der Ornctognosse geschilderten thonigen Mineralsubstanz besteht, S. 207 f. f. Sie besißen geringe Därte und Bestigkeit, sind zum Theil zerreiblich, erweichen sich im Wasser und bilden damit eine plastische Masse. Sie geben behm Anhauchen einen starken Thongeruch aus, hängen mehr oder weniger an die seuchte Lippe, ziehen sich in der Hise stark zusammen und erhärten das ben. Sie sind baid mehr, bald weniger gemengt mit Sisenoryd oder dessen Hydrat, mit Kalkerde, Bittererde, Manganoryd, Quarzsand, Glimmerblättchen, kohligen und bituminösen Theilen, enthalten nicht selten Kali oder Natron, Einmengungen von Feldspath, Syps, Schweselsies, Binarkies und östers von Pflanzensresten.

#### 1. Geftein. Porzellanerbe.

Tritt mit ben Characteren, die G. 210 von ihr angegeben find, ofters in ansehnlichen Maffen auf, die fich im Großen mehr

und weniger verunreiniget, und öftere mit Bruchftucken von Granit, Körnern von Quarz und Felbspath, Glimmerblattchen verunreiniget zeigen.

#### 2. Geffein. Thon.

Man unterscheibet in ber Geognofie Topferthon, Lebm, Letten und Schieferthon, von welchen die bren erfteren in ber Ornctognofie, G. 207-209, befdrieben worden find. Der Schie ferthon ift ein bicticbieferiger Thon, melder in ber Regel burch toblige und bituminofe Theile dunkelgrau und ichwarg gefarbt, bennabe immer mit Glimmerblattchen gemengt ift. Ges wöhnlich liegen Ernstalle, ernstallinische Theile ober Rorner von Schwefel= oder Binarfies darinn, von welchen auch bisweilen feine gange Maffe durchdrungen ift. Die fohligen Abanderungen fcbließen baufig Pflangenrefte ein, ober zeigen Abbrucke berfelben (Roblenfchiefer), namentlich von Farn, Lycopodien und Equifeten. Deftere ift bie Schiefermaffe mit toblenfaurem Ralf gemengt, und in diesem Falle braust fie mit Gauren auf. Die fiebreichen Albanderungen werden auf Alaun und Bitriol verarbeitet (Allauns ichiefer). Der Witterung ausgesett, gerfallen die Thonarten fammtlich in furger Beit. Ihre Unwendungen find in der Ornce tognofie angegeben. Die aus ihnen entftebenden Bodenarten find im Allgemeinen fruchtbar, wenn fie durch Benmengungen aufgelockert find. Namentlich zeigt fich ber lebmige Boden febr fruchtbar.

### 3. Geftein. Polierschiefer.

Schieferige, erdige Masse, von gelblichgrauer, einerseits ins Weiße, andererseits ins Braune fallender Farbe. Sehr weich, saugt Wasser ein, ohne zu zerfallen. Im Bruche seinerdig. Enthält 79 Kieselerde, 4,0 Eisenoppd, 1,0 Thonerde, 1,0 Kalkerde und 14,0 Wasser. Wird in Böhmen (Kutschlin), hessen (Habichtswald) und Sachsen (Planis) zum Puten und Polieren von Metallen verwendet.

### 2. Sippfcaft bes Grufes.

Unter Grus begreift man lockere Congregate von groben Rornern, sowohl einfacher als gemengter Gesteine, welche fich in einem mehr ober weniger aufgelösten Zustande befinden. Der

Grus, den man auch Gries, und wenn die Stude etwas größer find, Grand und Ries nennt, ift das Resultat einer ziemlich weit vorgeschrittenen Zerstörung oder Zersehung der Gesteine. Oft besteht er aus ben Resten eines einzigen Gesteins, oft aber aus Trümmern mehrerer.

Als besondere, aus den Resten einzelner Gesteine zusammens gesetzten, häufig vorkommende Gruse, unterscheidet man naments lich den Granits, Gneiss, Spenits, Glimmerschiefers, Serpentins, Basalts, Dolerits, Trachpts, Schlacken : Grus u. s. w., den Kalks, Mergels und Muschel : Grus. Ueberhaupt bildet jedes Gestein einen Grus, wenn es bey seiner Zersetzung in gröbliche Körner zerfällt.

#### a. Sippfcaft bes Sanbes.

Lockere Gemenge, beren hauptmaffe Quargförner ausmachen, die bald eckig, bald mehr oder weniger abgerundet find, und fich in verschiedenem Berhältniffe mit Körnern und Blatt= den verschiedener Mineralien und mit Grustheilen von Gesteinen gemengt zeigen.

#### 1. Geftein. Quargfanb.

Ein Sand, welcher bennahe gang allein aus Quargfornern besteht, die in der Regel eine weiße, graue ober gelbe Farbe befigen. Die Benmengungen find gang unbedeutend. Zeigen bie Quargforner bunflere, gelbe, rothe, braune Farben, fo rührt bieß von anhängenden Gifentheilen; find fie grun, fo liegt ber Grund davon gewöhnlich in einer Umbullung von Grunerde. Die Große ber einzelnen Rorner ift febr verschieden, und mechfelt von der= jenigen einer fleinen Erbfe bis gur Große eines Sirfeforns. Um baufigften fieht man Gand von fleinem und feinem Rorn, felten grobfornigen. Der Quargfand ber Quellen, Bache und Fluffe ents balt in ber Regel viel mehr fremde Beymengungen als ber Quargfand der Diederungen, ber Ebenen und Steppen. zeigt fich nicht felten bennabe vollfommen fren von Benmengungen, mabrend man in jenem jederzeit Glimmerblattchen und Rorner von Magneteifen, und vielfältig überdieß Rorner von Chrom: eifen, Granat, Spinell und anderen Edelfteinen findet, und bin und wieder Blattchen von Golb. Auch liegen in ibm nicht felten Ueberrefte von Pflanzen und Thieren. Die verschiedenen Unwendungen bes Sandes find bekannt.

#### angefield use pun 2. Geftein. Gifenfanb. noinsibinding rad tibat

Besteht der Hauptmasse nach aus Körnern von Magnetzeisenstein, ist durch dunkelgraue und schwarze Farbe, so wie durch Schwere ausgezeichnet. Der Magnet zieht den größten Theil seiner Körner an. Mit den Eisenkörnern sind häusig Glimmerblättchen oder Körner von Augit, Hornblende, Feldspath, Olivin gemengt. Seltener erscheinen Körner oder kleine Ernstalle von Quarz, Spinell, Korund, Melanit und einigen anderen Misneralien darinn.

Außer diefen Sandgattungen fann man noch einige andere unterscheiben, welche jedoch von keinem Belange find.

## 4. Sippfcaft ber Rohlen.

Kohlige, brennbare Maffen, die in allgemeiner Berbreitung und in großen Maffen vorkommen.

## 1. Geftein. Steinkohle.

Die Steinkohle tritt mit den Characteren und in ben verschiedenen Abanderungen auf, welche S. 307 und 308 anges führt worden sind.

### 2. Geftein. Brauntoble.

Brannkohle in derben Massen, mit den S. 308 und 309 angegebenen Characteren. Erscheint vorzüglich in den Abans derungen als gemeine, holzartige, erdige Braunkohle und als Moorkohle.

## 3. Geftein. Torf.

Kohlige Substanz, welche aus Pflanzenresten, Dumus- fäure, Dumuskohle, Wachsharz in sehr verschiedenen Berhältnissen zusammengeseht, und oft mit erdigen Theilen vermengt ist. Die Farbe ist braun oder schwarz, der Zusammenshang gering und das anderweitige Verhalten sehr verschieden nach seiner Zusammensehung. Im seuchten Justande röthet der Torf das Lakmuspapier, wegen seines Gehaltes an freyer Humusssaure. Im trockenen Justande ist er brennbar, leicht entzündlich und zwar zum Theil leichter entzündlich als Holz. Man unterscheidet folgende Hauptabänderungen:

- 1. Rafentorf oder Moostorf. Besteht der hauptmasse nach aus Pflanzenresten, die so wenig verändert sind, daß man sie noch gut als grasartige Gewächse oder Moose zu erkennen vermag. Die Farbe ist gelbbraun, die Confistenz locker, die Masse sehr elastisch.
- 2. Fafertorf. Besteht aus einem Gemenge von mehr oder weniger zersehten Pflanzentheilen und ben oben genannten Substanzen, die zu einer innig gemengten, schwarzbraunen, im feuchten Bustande schlüpferigen Masse vereinigt find, welche die Pflanzenreste umhüllt.
- 3. Pechtorf. Besteht vorzüglich aus humussäure, etwas humussohle, vielem Wachsharz und sehr wenigen Pflanzenresten. Schwarzbraun. Im feuchten Zustand eine schüpferige Masse. Zieht sich benm Austrocknen start zusammen, wird daben sehr hart, und im trockenen Zustande mit dem Fingernagel gestrichen wachsglänzend.

Alle drey Abanderungen sind bald mehr, bald weniger mit erdigen, salzigen und metallischen Substanzen verunveiniget, die man in seiner Asche sindet, und die Quarzsand, Kieselerde, Thouserde, Kalkerde, Gyps, Bittererde, phosphorsaurer Kalk, Eisenund Manganoryd, Kochsalz sind. Bisweisen enthält der Torf anch Schweselsies, Eisenvitriol, erdiges Eisenblau, Retinit. Torfe mit einem sehr großen Gehalt an erdigen Substanzen werzen als eine weitere Abänderung mit dem Namen

4. Torferde, erdiger Torf belegt. Sie find schwerer, zerreiblicher, weniger brennbar als die anderen Abanderungen, und ballen sich im feuchten Buftande.

Saufig findet man im Torfe Stücke von Baumen, gange Baumftamme, Thierreste, bisweilen felbst Menschenreste und Gegenstände eines ungebildeten Kunftfleißes.

Die Anwendung des Torfes als Brennmaterial ift bekannt, und seine Wichtigkeit in dieser Beziehung beachtet. In neuester Beit hat man sich auch von der Anwendbarkeit des verkohlten Torfes, der Torftohle, zu verschiedenen metallurgischen Arbeiten überzeugt.

and beforming an ... der 110 - 12. Processes auffild nim save Poline

un, mebache er mehr ober meniger; bildin allight ift

#### 5. Sippfhaft der Adererbe.

Unter Uctererde, Ucterboben, verfteht man bie loctere erdige Maffe, welche ber Standort ber wildwachsenben, fo wie ber angebauten Pflangen ift. Gie befteht aus einem Gemenge von mineralifden Gubftangen, die im verschiedenen Grade gerkleinert und gerfett find, und von organischen Reften. Ihre Sauptmaffe ift aus mineralifden Stoffen gufammengefest, bie Sand, Gerölle, Geichiebe, Grus oder pulverformige, erdige Theile find. Der Gand ift in ber Regel Quargfand, felten bes fteht er aus Ralf-, Felospath-, Glimmer-, Augit-, Magneteifen-Theilen. Die Gerölle und Geschiebe bestehen aus ben verschieden= artigften Gefteinen. Die erdigen Gubftangen find vorzugeweise Riefelerde, Thonerde, fohlenfaure Ralt = und Bittererde, Ornde des Gifens und Mangans, Ralis, Ratrons und Ummoniaffalge, humusfaure und humusfaure Galge, humustoble, Bachsbarg. Damit find mehr ober weniger organische Refte gemengt, und ein Gehalt an Baffer und Luft verbunden.

Quantität und Qualität der Gemengtheile bedingen eine außerordentliche Manchfaltigkeit der Ackererde. Ihre wichtigften Abanderungen find die folgenden:

1. Sandige Ackererde. Sandboden. Besteht, seiner Hauptmasse nach, aus Sand. Die davon abschlämmbaren Theite, Kalk-, Bitter-, Thon- und Rieselerde, Eisen- und Manganopyd betragen höchstens 8 bis 10 Procent. Wird mit Wasser nicht plastisch, hat wenig oder gar keinen Zusammenhang, und hängt sich selbst im seuchten Zustande sehr wenig oder gar nicht an die Ackerinstrumente an. Besitzt im Allgemeinen eine lichte, graue, gelbliche oder graulich- und gelblichweiße Farbe. Nimmt wenig Wasser auf, bindet es schwach und verliert es schneller wieder als jeder andere Boden. Einmal stark ausgetrocknet, nimmt er Wasser nur sehr langsam wieder auf, und immer um so langssamer, je feinkörniger er ist. An den Sonnenstrahlen erhist er sich sehr stark, und nur sehr langsam läßt er die ausgenommene Wärme wieder sahren.

Man unterscheidet benm Sandboben ferner:

a) leh migen, der 10 — 12 Procent abschlämmbare Lehm= theile enthält;

- mengt find;
- o) humofen, der durch humustheile dunket, grau, braun ober ichwarzlich gefarbt ift.
- 2. Lehmige Ackererde. Lehmboden. Enthält an absichlämmbaren Lehmtheilen 30—40 Procent; das Uebrige ist Sand. Der Lehm enthält selten über ½ Procent Kalkerde, außerdem etwas Bittererde, Eisen= und Manganornd, Gyps, Kochsalz, Kali, phosphorsaure und humussaure Salze. Seine Farbe ist gelb, ins Rothe und Braune verlausend. Man unterscheidet beym Befühlen die Sandkörner. Er gibt beym Anhauchen Thonsgeruch, zieht begierig und schnell Wasser ein, im trockenen Zusstande 40 bis 50 Procent. Wird, damit befeuchtet, etwas bildsam. Er hält das Wasser länger zurück, als der Sandboden. Beym Austrocknen wird er sehr locker. Durch Bearbeitung noch weiter ausgelockert, zeigt er ein starkes Anziehungsvermögen gegen Luft, die er alsdann in ziemlicher Menge verdichtet.

Man unterscheibet, nach der Urt seiner Zusammensetzung, folgende Urten:

- a) Sandiger Lehmboben. Enthält 70-80 Procent
- b) Eifenschüffiger Lehmboden. Ift durch einen ftar-
- Mergeliger Lehmboden. Enthält so viel mit Thon weden vermengte kohlenfaure Kalk- und Bittererde, daß er, mit Säuren übergossen, an seiner ganzen Oberstäche aufbrauset. Saugt sehr begierig Wasser ein, hält es start zurück; bleibt lange locker, wenn er bearbeitet ist.
- d) Kalkiger Lehmboden. Enthält größere oder kleinere Stücke und Körner von kohlensaurem Kalke, und brauset, mit Säuren übergossen, nur an denjenigen Stellen länger auf, wo sich die Kalkstücke befinden. Zieht weniger Feuchtigkeit an, als die vorhergehende Urt, läßt das Wasser auch schneller fahren, und trocknet somit in kürzerer Zeit aus.
- mus, wodurch er mehr oder weniger duntel gefarbt ift.

ber Luft an.

- f) Salziger Lehmboden. Ift durch einen größeren Gebalt in Wasser löslicher Salze characteristert, von welchen Kochsalz, kohlensaures Natron, Salpeter, falzsaure Kalk- und Bittererde am gewöhnlichsten vorkommen.
- 3. Thonige Ackererde. Thonboden. Die vorwalstende Masse ist Thon, das Uebrige vorzüglich Sand, der durch Schlämmen abgeschieden werden kann. Die Farbe ist sehr verschieden weiß, grau, gelb, roth, graugrün, braun und schwärzlichsgrau, woben vorzüglich Eisen, humose und kohlige bituminöse Theile von Einstuß sind. Nimmt 60—70 Procent Wasser auf, bält es sehr stark zurück, wird damit schlüpferig und bildsam. Schrumpft benm Austrocknen zusammen, erlangt daben starken Zusammenhang, wird hart, bekömmt viele Risse und Sprünge. Sibt im trockenen Zustande benm Anhauchen einen sehr starken Thongeruch aus. Man unterscheidet solgende Arten von Thonboden:
- a) Feinkörniger oder gewöhnlicher Thonboden. Enthält 50—60 Procent abschlämmbaren Thon, das Uebrige ist sehr seiner Sand. Im Thon sind meistens 8—10 Procent Kalkerde, Bittererde, Kali, Natron, Eisen= und Manganoppd, Phosphorsäure, Schwefelsäure, Ehlor, Humussäure und stickstoffhaltige organische Reste enthalten.
- b) Sandiger Thonboden. Enthält neben der vorwalstenden Thonmasse so viel Sand in feinen und groben Körnern, daß man sie schon durch das Gefühl untersscheiden kann. Weniger zähe als der gewöhnliche Thonsboden, und geht ben anwachsendem Sandgehalte in Lehmsboden über.
- c) Kalfiger Thonboden. Enthält 6-10 Procent in Stücken und Körnern eingemengten kohlensauren Kalk, den man durch Schlämmen und Sieben abscheiden fann.
- d) Mergeliger Thonboden. Enthält einige Procente fohlensauren Ralf innig eingemengt, braufet baber mit Sauren selbst im geschlämmten Buftand auf.
- e) Eifenichuffiger Thonboden. Ift durch einen großes ren Gehalt von Gifen roth oder braun gefärbt.

- f) Humofer Thonboden. Ein durch Humustohle, Hus mussaure und humussaure Salze dunkel gefärkter Thons boden. Schwärzlichbraun und schwarz. Enthält 9—10 Procent humose Theile.
- g) Salziger Thonboden. Enthält viele im Baffer lös-
- 4. Kalfige Ackererde. Kalkboben. Ein Boden, der bis 75 Procent kohlensauren Kalk enthält, welcher theils im erstigen Zustande, theils in kleinen Körnern vorhanden ist. Damit sind in der Regel auch einige Procente kohlensaure Bittererde verbunden, so wie etwas Eisens und Manganopyd, phosphorsaure Kalkerde, Gyps, Humus, geringe Mengen von Thonerde, Kochfalz und Kali. Das Uebrige ist Quarzsand. Seine Farbe ist im Allgemeinen licht, weißlichgrau oder licht aschgrau. Er brausset, mit Säuren übergossen, stark und lange auf, fühlt sich meisstens rauh an, da er selten ein seines Korn hat, zieht wenig Wasser an, verliert das angezogene bald wieder, und hängt sich selbst im nassen Zustande wenig an die Ackergeräthe an. Wird beym Austrocknen locker, und hat im völlig trockenen Zustand eine sehr geringe Consistenz.

Man unterscheibet folgende Urten von Raltboden:

- a) Sandiger Kalkboden. Es find dem Kalkboden 15 bis 20 Procent Quargförner bengemengt.
- b) Lehmiger Kalkboden. Enthält einen Thon- und Sandgehalt von 30-40 Procent. Halt sich lange feucht und locker.
- c) Thoniger Kalkboden. Enthält 20—25 Procent durch Baffer abschlämmbare Thontheile.
- Dumusfäure und Humuskohle dunkel, braun oder schwarz gefärbter Kalkboden.
- 5. Mergelige Ackererde. Mergelboden. Besteht aus einem Gemenge von 10—20 Procent kohlensaure Kalkerde, 30—50 Procent Thon und 30—50 Procent Sand. Der Humussgehalt steigt nicht leicht über 5 Procent. Gibt beym Anhauchen Thongeruch, brauset, mit Säuren übergossen, auf, und zeigt manchfaltige graue, gelbe, grünliche, rothe und braune Färbungen,

bie burch Gifens und Humustheile bewirft werden. Zieht im trockenen Zustand viel Feuchtigkeit aus der Atmosphäre an, hält sie lange zurück, bildet mit Wasser einen mehr oder weniger bilds samen Teig, zieht sich benm Austrocknen zusammen und wird vest, ist aber leicht zu zertheilen. Bon allen Bodenarten der fruchtbarste. Enthält neben den obengenannten Substanzen ims mer kleine Mengen von Kali, Natron, Chlor, Schwesel, Phoss phor, stickstoffhaltigen Substanzen, welche, wie wir wissen, einen wesentlichen Einfluß auf das Pflanzenwachsthum haben.

Man unterscheidet folgende Abanderungen:

- a) Sandiger Mergelboden. Enthält 60-70 Procent Sand.
- b) Lehmiger Mergelboben. Ift durch eine größere Menge von Thon und Sand characteristert, als dieser Boben im Durchschnitt enthält.
- c) Thoniger Mergelboben. Ein Mergelboben, welcher 50-60 Procent Thon, 15—20 Procent kohlensaure Kalk-erde, 15—35 Procent Sand und 5—15 Procent Humus enthält. Zieht viel Feuchtigkeit aus der Luft an, bep-nahe so viel als der Thonboden, trocknet aber schneller wieder aus. Ballt sich im seuchten Zustande sehr stark, bildet große Schollen, zieht sich beym Austrocknen stark zusammen, wird sehr vest und bekommt viele Risse.
- d) Kalfiger Mergelboben. Gin Mergelboden mit ein= gemengten Körnern und Bruchstücken von Kalfftein.
- e) Talkiger Mergelboden. Enthält 8-10 Procent, und barüber, tohlenfaure Talk- oder Bittererde.
- f) Humoser Mergelboden. Ein Mergelboden, der 10 bis 15 Procent Humus enthält. Der große Humusgehalt hält diesen Boden stets locker. Er ist zugleich reich an den übrigen Stossen, welche zur Pflanzennahrung gehören, und bringt deßhalb an manchen Orten, in Ungarn, Podozlien, Böhmen und Mähren seit einer Reihe von Jahren reiche Erndten hervor, ohne jemals gedüngt worden zu sehn.
  - g) Salziger Mergelboden. Ein mit vielen Salzen ver-

6. Hum ofe Actererbe. Hum usboben. Ein Boden, beffen characteristerenden Bestandtheil Humus ausmacht. Er enthält außerdem erdige Theile, einige Metallopyde und Salze. Der Humus, wie er aus der Berwesung organischer Stoffe entsstanden ist, e.ithält hauptsächlich Humussäure, Humuskohle, Wachsharz und noch unzersetzte organische Reste, überdieß Kiefelzerde, Thonerde, Kalterde, Bittererde, Kaliz, Natronz und Ammoniaksalze, Eisen und Mangan, Chlor, Phosphorsäure und Schwefelsäure.

Der humusboden hat eine gelbs oder schwarzbraune oder schwarze Farbe, ist sehr locker, zieht Wasser start und in großer Menge an, wie ein Schwamm. Die humusreichsten Arten bins den über 100 Procent Wasser, ohne daben tropfend naß zu wers den. hat er einen größeren Gehalt von freyer humusfäure, so reagiert er sauer.

Man unterscheidet folgende Urten:

- a) Milber Humusboden. Sehr lockerer, im trockenen Zustande pulverförmiger Humusboden von gelbbrauner Farbe, die sich durch Befeuchten des Bodens in eine schwarzbraune verwandelt. Reagiert im feuchten Zustande gar nicht oder nur schwach sauer, und enthält keine kenntz sichen Pflanzenreste, dagegen viele humussauren Salze, namentlich die Verbindungen der Humussaure mit Thonz, Kalkz und Vittererde, Eisen und Manganoryd, Kali und Ammoniak. Der Gehalt an freyer Humussaure ist gering. Weiter aber enthält der milde Humusboden Thonztheile, etwas Quarzsand und die oben mehrsach genannten Substanzen, somit alle Körper, welche den Pflanzen als Rahrung dienen.
- b) Kohligsharziger Humusboden. Heideboden. Schwärzlichgrauer oder schwarzer Humusboden, welcher Humussäure, einige humussaure Salze, viel Humusspare fohle, etwas Quarzsand, wenig Eisens und Mangansornd, Spuren von Inps und Kochsalz, und nebst dem viel Bachsharz enthält, oftmals 10—12 Procent. Auf seinen Hauptgehalt an Humuskohle und Bachsharz bestieht sicht sich der erstere Name; der lehtere auf sein Vorkommen

in Gegenden, wo das Heidekraut in Menge machst. Er enthält gewöhnlich keine Kalkerde, nimmt wenig Feuchtigsteit auf, wird durch die Sonnenstrahlen stark erwärmt, und verliert das wenige aufgenommene Wasser viel schnelster als der milbe Humusboden. Sein Zusammenhang ist gering.

c) Caurer Sumusboden. Moorboden, Moosboben. Gelb : oder ichwarzbrauner humusboden, der viel frepe humusfaure enthalt, und beghalb immer fauer reagiert. Es fehlen ihm die erdigen Gubftangen gewöhnlich bennabe gang, bagegen enthalt er immer, und öftere giem= fich viel, Gifenorydul und Manganorydul. Comohl die übermäßige Raffe, in welcher fich diefer Boden bennahe fortwährend befindet, als der Gehalt an genannten metallischen Gubftangen, ift bem Bachethum ber Riedgrafer, Binfen, Moofe u.f. w., fury ber Begetation ber foges nannten fauren Pflangen febr gunftig, welche auch allent= balben in Menge auf bem Moorboden machien, mabrend er den guten Futterfrautern und den Getreidearten fo nachtheilig ift, daß fie gar nicht auf ihm fortfommen. Entzieht man aber biefem Boden bas Baffer, verfest man ihn mit Ralt, Mergel, Gand, Solgaiche, fo wird er in eine febr fruchtbare Bodenart umgewandelt.

Außer ben hier beschriebenen allgemein vorkommenden Bobenarten, kann man noch einige andere, selten vorkommende Bodenarten unterscheiden, als: den Gppsboden, welcher aus der Berwitterung des Gppses, den Talkboden, welcher aus der Berwitterung des Dolomits entsteht; den Eisenboden, welcher aus der Berkörung eisenreicher Gesteine hervorgeht, und 15—30 Procent Eisenoppd enthält; den Torfboden, der sich an der Oberstäche trockener Torfmore aus den obersten Lagen des Torfs und den seit langer Zeit darauf vegetierenden Pflanzen bildet; endlich nennt man das Erdreich, welches durch Flüsse herbengesführt, oder vom Meer an den Rüsten abgeseht wird, Marschsboden.

Alle diefe Bodenarten erleiden nun durch Beymengung von Geröllen, Geschieben, Grus, Bruchftucten und Kornern einzelner

Mineralien manchfaltige Abanderungen, und es bilden sich durch Beränderungen in den quantitativen Verhältnissen ihrer Bestandstheile zahlreiche Uebergänge. Auch ist die veste Unterlage, worsauf die Ackererde ruht, die man den Untergrund nennt, imsmer von sehr wichtigem Einstuß auf ihre Beschaffenheit. Ein und derselbe Boden verhält sich, namentlich gegen die Vegetation, sehr verschieden, je nach der abweichenden Beschaffenheit des Untergrundes.

# 3 wepte Abtheilung.

## Orographie.

Die Gesteine schen die größeren Gebirgsmassen zusams men, woraus die veste Oberstäche der Erde besteht. Diese Gesbirgsmassen lehrt die Orographie oder Gebirgsmassen schenstehre nach allen ihren äußeren und inneren Verhältnissen fennen. Sie entwickelt ihre Form, Structur und Lagerung, macht uns mit den organischen Resten bekannt, die sie einschließen, und mit den Verhältnissen ihrer Vildung und Veränderung.

# Bon der Form der Gebirgemaffen.

Die Oberfläche der Erde zeigt eine unendliche Zahl von Uneben beiten. Erhöhungen und Bertiefungen wechseln unaufshörlich. Dem Begriff Erhöhung entspricht im gewöhnlichen Sprachgebrauch das Wort Berg; dem Begriff der Vertiefung das Wort Thal. Wir beurtheilen die Erhöhungen theils nach ihrer Sohe über der Meeresfläche oder nach ihrer ab solution Dibe, theils nach ihrer Sohe über irgend einem ans deren Puncte des Landes oder nach ihrer relativen Sohe. In lesterer Beziehung unterscheiden wir vorzüglich Berge und Bügel.

## Bon ben Bergen.

Berge find durch Gebirgsmassen gebildete Erhöhungen, welche ihre Umgebungen um einige hundert Juß überragen. Der hochfte Theil eines Berges heißt allgemein Gipfel, wenn er abgerundet ift auch Auppe, und wenn er spisig zuläuft Spise.

Den untern Theil nennt man Fuß, und was zwischen diesem und dem Gipfel liegt die Seiten oder auch Abhänge. Der Gipfel eines Berges fällt in der Regel zuerst, und oft schon aus weiter Ferne, in die Augen. Seine Beschaffenheit ist immer von wesentlichem Einfluß auf den Character der Berge. Die Seiten oder Abhänge haben sehr verschiedene Neigungen. Beträgt die Neigung weniger als 10 Grad, so sagt man, daß sie sich verstächen, und heißt sie wohl auch Berstächungen. Der Name Abhang wird bis zu einem Winkel von 45 Grad gebraucht; darüber und bis zu einem Winkel wan die Seiten Abstürze, und ben noch größerem Neigungswinkel Wände.

Gewöhnlich ist die Neigung der Seiten gering, 10 bis höchs stens 20 Grad, und man heißt den Abhang alsdann fanft. Schon selten beträgt die Neigung mehr, und erhebt sie sich bis 3u 30 Grad. Sie ist dann schon beträchtlich, und der Abhang wird steil genannt. Bey 35 Irad Neigung läßt sich ein Abhang frey nur noch dann ersteigen, wenn er treppenartige Abstufungen hat, oder wenn man Stufen einhaut oder Steigeisen anwendet. Ueber 44 Grad kann man nur eigentlich kletternd ansteigen, und nicht ohne Gefahr. Spricht man von schwach geneigten Bergsfeiten, so nennt man ihre Neigungswinkel die Berflächung, und diese steht mit der Größe des Neigungswinkels immer in einem umgekehrten Berhältnisse.

Der Fuß der Berge hat in der Regel eine viel geringere Reigung als die Seiten. Dieß rührt vorzüglich davon ber, daß die Stücke des Gesteins, welche sich von den oberen Theilen des Berges loslösen, gegen seinen Fuß herabrollen und sich an demsfelben anhäufen.

Die meiften Berge zeigen eine vorwaltende Ausbehnung in die Lange; der Gipfel folder Berge wird Rücken genannt, und haufig nennt man einen in die Lange gezogenen Berg einen Bergrücken.

Die Bohe der Berge ist außerordentlich verschieden. Das mit man sie in dieser Beziehung leicht mit einander vergleichen kann, bestimmt und gibt man ihre absolute Bohe, ihre Erhebung über die Meeresfläche, an, auf welche überhaupt alle Bohen auf ber Erdoberfläche zurückgeführt werden. Berge, welche sich bis

ju 6000 Fuß übers Meer erheben, find schon beträchtlich hoch; schon selten steigen sie bis zu 10,000 Juß an, und diejenigen, welche sich darüber erheben, gehören zu den höchsten der Erde. Die allerhöchsten übersteigen etwas die absolute Erhebung einer geographischen Meile. Aber selbst die Söhe des höchsten bestannten Berges der Erde, des riesigen Dhawalagiri im Simalaya. Gebirge, der bis zu 26,340 par. Fuß ansteigt, kommt nicht dem tausendsten Theil des Aequatorial. Durchmessers der Erde gleich.

Das Meffen ber Boben gefchiebt theils mit geometrifden Inftrumenten, theils mit bem Barometer. Mit letterem laffen fich alle Soben bestimmen, die juganglich find; die unjugang= lichen fonnen aber nicht anders, als geometrifc bestimmt merben. Dieg geschieht burch Meffen von Berticalminteln, vermittelft eines Theodolits mit Berticalfreis, oder vermittelft eines bioptrifden ober reflectierenben Wieberholungefreises. Für ben Geognoften, fo wie fur jeben Reifenden, bat die Bobenmeffung burch bas Barometer entichiedene Borguge, weil der dagu gebos rige Apparat leicht ift, und überall bin mitgetragen werben tann , mabrend bie geometrifden Inftrumente ungleich fcmieris ger gu transportieren find. Die geometrifche Methode gibt gwar genauere Resultate, allein die barometrifden Deffungen find, mit möglicher Genauigkeit ausgeführt, für die Bwecte bes Geognoften, und überhaupt des Reifenden, immer fo gewiß, daß ben Soben von 3000 Fuß ber Fehler nicht leicht über 10 Jug, ben Boben von 10,000 Fuß und darüber mohl nicht über 40 Suß geht, fomit eine Genauigfeit bis auf 1/250 erhalten wird.

Der Nußen, den barometrische Söbenmessungen geben, ist daher für den Naturhistoriter, den Forstmann, Deconomen u. f. w. immer sehr groß. Darum wird auch der 19. September des Jahres 1648 immerhin ein benkwürdiger Tag bleiben, an welz chem Perrier zu Elermont, aufgesordert durch seinen Schwager Paskal, welcher vermuthete, daß das Barometer auf den Berzgen niedriger stehen würde, als in den Thälern, mit dem Barometer den Pun de Dome bestieg, daben das Quecksilber in demselben um 3 Zoll 1½ Linien fallen sah, und so die erste barometrische Oöhenmessung ausführte.

## Bon den Bügeln.

Die Sügel find niedriger als die Berge, Erhöhungen, welche gewöhnlich nicht über 200 Fuß über ihre Grundfläche ansteigen. Ihre Formen find mehr gerundet, ihre Dimensionen gleichförmiger. Der höchste Theil der Hügel wird Rücken oder auch Sohe genannt. Die Seiten find meist flach geneigt, der Fuß stark verstächt.

# Bon der Berbindung der Berge.

Selten steben Berge vereinzelt; sie sind gewöhnlich mit eins ander verbunden. Hängen sie nach der Längenausdehnung zussammen, so neunt man ihre Gesammtheit eine Bergkette. Eine solche Berbindung sindet bald vorzüglich nach einer vorsherrschenden Richtung, oder nach mehreren Richtungen Statt. Die Gesammtheit nach bestimmten Richtungen mit einander versbundener Berge neunt man ein Gebirge. Es hat immer eine mehr oder weniger scharfe Begränzung, und unterscheidet sich badurch, und durch Anordnung seiner Theile nach bestimmten Richtungen, von einer Gesammtheit von Bergen, welche in der Form eines Hausens erscheint, und die man Berggruppe nennt, so wie von einer Anzahl mit einander in Berührung stehenden Bergen, die nach unbestimmten Richtungen an einsander gereiht sind, und deren Gesammtheit man bergiges Land heißt.

Gebirge mit beträchtlicher Längenausbehnung nennt man Rettengebirge. Sie bestehen niemals aus einer einzigen Rette, sondern immer aus mehreren größeren und kleineren, die theils unter sich parallel laufen, Parallelketten sind, woben eine als böchste und mächtigste, Daupt = oder Centralkette, erscheint, theils von dieser unter Winkel ablaufen, und alsdann Seitenketten, auch Gebirgsäfte, genannt werden, weil sie, Aesten ähnlich, von einem gemeinschaftlichen Gebirgsstamm auslaufen. Von diesen Aesten gehen wieder kleinere Ketten ab, Nebenketten oder Gebirgszweige, und von diesen wieder andere kleinere, so daß das ganze Gebirge das Ansehn eines mehrsach verästelten und verzweigten Stammes hat.

Diens alla. Natura. L.

Oft lauft eine einzelne Seitenkette über den allgemeinen Fuß des Gebirges hinaus, und erstreckt sich in die Ebene hinein. Man nennt sie alsdann Gebirgsarm. Lauft ein solcher hoch in das Meer hinaus, so bildet er ein Borgebirge oder Cap. Bleibt zwischen auslaufenden Alesten ein mittlerer zurück, wähzrend die andern weiter vorspringen, so entsteht ein Gebirgszehusen. Füllt ihn das Meer aus, so nennt man ihn Meerzbusen oder Golf, wenn der eingeschlossene Meerestheil im Bergleich zum ganzen Ozean von beträchtlichem Umfange ist; dagegen wird er Bap oder Bucht genannt, wenn sein Umfangklein ist. Die kleinsten Buchten sind die Dafen, welche den Schiffen Sicherheit gewähren.

Dat ein Gebirge eine ziemlich gleiche Ausbehnung in Länge und Breite, und besteht es aus einer Ansammlung von Bergen, die um einen höchsten, mehr oder weniger in der Mitte liegensten, Punct geordnet sind, der als Gebirgsstock auftritt, so heißt man das Gebirge Massengebirge. Hier können keine Ketten unterschieden werden; es fehlen zusammenhängende Rücken. Einzelne Berge, mitunter in kurze Reihen geordnet, schließen sich bald dem Gebirgsstock an, bald einem anderen, seitlichstehensten, größeren Berge der Gruppe, und in den Zwischenräumen liegen zerstreut wieder einzelne Berge umber (Harz).

Eine Gesammtheit tegelförmiger Berge, die nach bestimmten Richtungen an einander gereiht find, fich aber gewöhnlich nur mit dem Jufe berühren, beift man Regelgebirge (hegau).

Ein Gebirge, welches sich nicht über 3000 Fuß erhebt, wird ein niederes genannt; erhebt es sich bis zu einer absoluten Höhe von 4000 Fuß, so heißt man es Mittelgebirge. Hohe Gebirge nennt man solche, die sich über 4000 und bis zu 6000 Fuß erheben. Steigt ein Gebirge bis zu 6000 Fuß über die Meeressläche an und darüber, so heißt es ein Hochgebirge. Darüber und bis zu den höchsten bekannten Höhen ansteigende Gebirge heißen Alpengebirge. Nimmt ein solches Gebirge, sowohl nach Länge als nach Breite, einen bedeutenden Flächenzaum ein, so nennt man das damit bedeckte Land ein Alpenstand.

Man unterscheibet, als wesentliche Theile eines Gebirges,

den Gebirgs kamm, den Abfall und den Fuß bes Gebirges. Der Gebirgs kamm wird durch das Zusammenlausen der beis den Seiten des Gebirgs gebildet, und stellt sich als eine Linie dar, welche wir uns über die höchsten Puncte des Gebirges gezogen denken. Man nennt ihn auch Gebirgsrücken. Schneiz den sich aber die Seiten scharf in eine Kante, so erscheint er als Grath. Das ist aber selten der Fall. Gewöhnlich hat der Kamm einige Breite, manchmal eine beträchtliche, und hin und wieder besitzt er eine ungewöhnlich große Breite, so daß er wie eine Dochebene erscheint, wie es beym Längsield-Gebirge in Norwegen und ben der Andeskette in Mexico der Fall ist. Diese Berhältnisse des Kamms treten nur deutlich beym Kettengebirge auf; behm Massengebirge und Kegelgebirge findet man sie nicht.

Die beiden großen Seiten des Gebirges nennt man die Abfälle. Sie besitzen selten eine gleiche Neigung. Der allge= meine Abfall eines Gebirges, den eine Ebene angibt, die man sich vom Kamm rechtwinkelig, nach dem parallelen Fuß gelegt, denkt, ist immer sehr gering, und beträgt nur einige Grade. Allein der Abfall ist niemals vom Kamm bis zum Fuß des Gebirgs ununterbrochen gleichförmig, nie derselbe, er hat im Gegentheil viele Unterbrechungen, ist aus vielen einzelnen, steileren Abfällen zusammengesest, die häusig 8—12 Grad Neigung besitzen.

Gebirge, welche große Bertiefungen einschließen, haben in ber Regel ihren steileren Abfall gegen dieselben. Das Erzgebirge, welches sich gegen Norden allmählich verstächt, fällt weit stärker und schneller südlich gegen das Becken von Böhmen ab. Der Schwarzwald und die Bogesen haben ihren steileren Abfall gegen das Rheinthal u. s. w.

Der Fuß des Gebirges wird durch den untersten Theil der Abfälle gebildet, und hat in der Regel die stärkste Berstächung. Er ist selten ganz scharf begränzt, sondern verlauft meistens durch vorliegende, niedrigere Berge, welche man, in Beziehung zur Hauptmasse des Gebirges, Borberge nennt, in die Ebene, oder steht, vermitteist derselben, mit einem bergigen oder hügesligen Lande in Berbindung, oder mit einem andern Gebirge. So zieht sich am westlichen Fuße des Schwarzwaldes und am öftlichen der Bogesen eine Reihe von Borbergen hin.

Man unterscheibet weiter an ben Gebirgen, und namentlich an den hochgebirgen und Alpengebirgen, Gebirgsgipfel, Paffe, Plateaus, Pforten und Teraffen.

Gebirgsgipfel nennt man einzelne Erhebungen auf bem Ramm bes Gebirges. Sie tragen, nach Maßgabe ihrer Häufigsteit, Form und nach ihrem Ansteigen über den Kamm, sehr viel zu den eigenthümlichen, äußeren Berhältnissen eines Gebirges ben. Es ist bekannt, daß der Kamm der Pyrenäen nicht nur eben so hoch, sondern selbst etwas höher ist, als der Kamm der Alpen, und doch gewährt ihr Anblick nicht das Eigenthümliche, Großartige, Ueberraschende einer alpinischen Aussicht, nicht die Ansicht von Reihen hochausstrebender Gipfel und ausgezackter Hörner.

Im Dochgebirge find die Gebirgsgipfel häufig Pyramiben oder Obelisten ähnlich, schroff und spih, zerriffen und ausgezackt. Man heißt sie alsdann Hörner, Piks, Nadeln (Aiguilles). Im mittelhohen Gebirge sind schroffe, spihe Gebirgsgipfel selten, und im niederen Gebirge werden sie kaum angetroffen. Ben geringerer Gebirgshöhe sind die Formen durchaus mehr gerunstet, die Gipfel kuppens und glockenförmig, und werden Köpfe, Koppen, Stöcke, Belchen (Ballons) genannt, Namen, welche wir in den niedrigeren Theilen der Alpen, im Riesengesbirge, im Schwarzwalde und in den Bogesen häufig antreffen.

Passe sind Uebergänge aus einem That in das andere, da wo eine Einsenkung des Gebirgskamms, ein Ausschnitt oder ein Sattel liegt. Sie sind den Hochgebirgen vorzugsweise eigen, vers mitteln die Berbindung zweper durch eine Gebirgskette von eins ander getrennter Gegenden, und haben davon ihren Namen erhalten. Die Römer hießen sie Juga montium, was das deutsche Wort Joch wieder gibt; im Französischen heißen sie Cols. Defters sehen die Einschnitte im Kamm tief herab unter die Berggipfel. Sie erstrecken sich bald eine halbe bis andert dalb Stunden in die Länge, wie der Paß am Simplon, am kleinen Vernhardsberg, am Mont Cenis, bald sind sie nur einige Duhend Schritte lang, wie am Splügen und am Stilsserz Ioch. Ungeachtet der beträchtlichen Einsenkungen des Kammes an der Stelle der Pässe, liegen diese doch immer noch in einer

Zaslisen.

bedeutenden Sohe. Biele Alpenpaffe liegen über 7000 Fuß über dem Meere. Die höchsten Alpengipfel, der Montblanc mit 14,764 Fuß, und der Monte Rosa mit 14,222 Fuß, steigen bis zur doppelten Sohe an.

Die absolute Bobe der merkwürdigsten Baffe in den deutsichen, schweizerischen und savonischen Alpen ift, in frang. Fußen angegeben, folgende:

| And the second |         |        |      |      |      |       |      |       | 1211 B 7 N |      |
|----------------|---------|--------|------|------|------|-------|------|-------|------------|------|
| Simplon        | .777    | 10     | 107  |      |      | 90    |      | 6,174 | Fuß,       |      |
| St. Bernt      | hardin  | 000    |      | hai  | 1.5  | 170   | 7    | 6,238 | » od.      | T in |
| Brenner        | . The   |        | 10   | 1    | 70   | 1     |      | 6,360 | ,,         |      |
| Mont Cer       | iis .   | in the | ١٥١  | 150  | 1    | 10    | *(5) | 6,360 | )» (il)    | ogo  |
| Gotthard       | 5,410   |        | 1.19 | 6.59 | 1    | 180   | 100  | 6,390 | ,, 00      | dil  |
| Splügen        | PHINE.  |        |      |      |      |       |      | 6,498 | "          |      |
| Grimfel .      |         |        |      |      |      |       |      | 6,652 | ,,         |      |
| Kleiner B      | ernha   | rd     | 7.0  |      | 700  | 1.5   |      | 6,750 | » 3119d    |      |
| Septimer       | ir is   | 3.10   | P.   | 12   | 10.1 | 6.0   | .mi  | 6,980 | "          |      |
| Gemmi .        | 015010  | 1.3    | 10   | 90   |      | 1.1   | 4.4  | 6,998 | ,,         |      |
| Ferret .       | 1000    | -      | 1.   |      |      |       | 11   | 7,146 | ,,         |      |
| Bernina        | HAT A   | 1.19   |      | 01   |      | ON    | .98  | 7,181 | » 191      |      |
| Albula .       | h. Talk | 126    | 115  | 50   | 10   | det   | ,=   | 7,238 | "          |      |
| Gries .        | Zeno.   | in t   | 20   |      | 0    | 1.8   |      | 7,338 | 9» HS      |      |
| Furca .        | 1, 163  | 24     | 1.50 | 3    | 155  | is.ni | 100  | 7,455 | "          |      |
| Julier .       | 10800   | - 11   | 10   | 1    | 0    | 12.1  | 5.51 | 7,631 | ,          |      |
| Großer B       | ernhar  | · d    | 1    | aur  |      | nni   | p35  | 7,668 | "          |      |
| Stilffer=3     |         |        |      |      |      |       |      |       | "          |      |
| Mont Cer       |         |        |      |      |      |       |      |       | Fuß.       |      |
|                |         |        |      |      |      |       |      |       |            |      |

In den Anden, wo die Gebirgsgipfel noch viel höher ansfteigen, als in den Alpen, wo in der östlichen Kette der peruanischen Anden der Illimani sich bis zu 22,519 Fuß, und der Nevado von Sorata bis zu 23,692 Fuß erhebt, liegen auch die Pässe in größerer Höhe. Der Paß von Altos de los Duessos liegt 12,736 Fuß, und der von Altos de Toledo 12,736 Fuß über dem Meere. In der westlichen Kette erhebt sich der Paß von Apo, auf welchem ein Posthaus liegt, sogar zur Höhe von 16,550 Fuß,

Im Durchschnitt liegen in den Alpen und in den Unden bie Paffe in der halben Bobe der hochften Gebirgsgipfel. In

beiden Gebirgen befinden sich in der Döhe der Passe noch einzelne Wohnungen; aber Gruppen derselben, Dörfer, erreichen jene Söhe nicht. Die höchsten in den Alpen sind die im Oberen-Engabin in Graubundten, von welchen St. Morizio 5600 Fuß über dem Meere liegt; in Peru aber lebt ein Drittheil des Gebirgs-volkes in einer Höhe von 13,200 Fuß, und das Dorf Tacora ist daselbst 13,373 Fuß über der Meeresstäche erhaben, somit das höchste auf dem Erdboden.

Sind die Paffe eng und von steilen Felswänden eingesichtossen, so heißt man sie Engpässe. Sie sind alsdann leicht zu bewachende Pforten, natürliche Gränzscheiden benachbarter Bölter. Sie scheiden auch zwischen ben beiden Thälern, die sie mit einander verbinden, die Wasser, sind Wassertheiler, und daher auch der Name Scheideck für den höchsten Theil derselben, wo sich die Wasser nach verschiedenen Meeren scheiden. So sließen vom Julierpaß die Wasser einerseits dem Rheine zu, und sofort in die Nordsee, andererseits zum Inn und in das schwarze Meer. Am Bernina fließen die Wasser einerseits dem Po zu und ins Adria-Meer, andererseits in den Inn und durch diesen zur Donau.

Schon diese Berhältnisse lassen uns die Gebirgspässe als böchst interessante Eigenthümsichkeiten des Hochgebirges erscheisnen. Sie haben aber auch noch ein weiteres, hohes, historisches Interesse, als Uebergangspuncte ben den Wanderungen der Bölzker. Die Römer überstiegen, wenn sie ihre Legionen nach Deutschtand entsendeten, die rhätischen Alpen vom Comer-See her, vermittelst des Septimer-Passes oder des Juliers. Hannibal stieg über den Pass des kleinen Bernhardsberges nach Italien hinab. Auf der Straße durch das Thal von Aosta sührten die römischen Feldherren ihre Heere über den Pass des kleinen und großen Bernhardsberges, und Caecina, einer der Legaten des Bitellius, führte, nach Tacitus\*), seine jehwerbewassneten Legionen noch im Winter über den leksteren Pass, über welchen Bnonaparte, nach vielen Zurüstunsgen, erst im Sommer nach Italien vorzudrüngen wagte.

Histor, lib 1. cap 70. Penino subsignanum militem itinere et grave legionum agmen, hibernis adhuc nivibus traduxit.

Gruppen von Gebirgsgipfeln, aus welchen einer berfelben fich machtig über die anderen erhebt, nennt man Gebirgsetnoten, auch Gebirgsschöcke. Sie bilden fich da, wo einige Gebirgsketten zusammenstoßen. Der Montblanc stellt mit seinen nächsten Umgebungen einen solchen Gebirgsknoten dar. Das von Süden heraufziehende Alpengebirge stößt dort zusammen mit dem vom Gotthard her in westsüdwestlicher Richtung laufenden Theil bes Alpengebirges.

Ebenen, welche auf ber Bobe eines Gebirges liegen, beißen Dochebenen ober Plateaus. Teraffen nennt man bie Abfate, welche fich am Abfall eines Gebirges befinden.

Zwischen zwen oder mehreren Gebirgen liegende Plateaus von bedeutender Erstreckung, auf denen sich Hügelreihen, Berge oder kurze Bergzüge erheben, nennt man Hoch länder. Haben ausgedehnte Plateaus bagegen wellenförmige Erhebungen und Bertiefungen, so nennt man sie Tafellander. Usien schließt die höchsten und größten aller Hochländer ein, die Wiste Cobi, die Tartaren, Tibet und die große Bucharen.

# Bon ber Berbindung ber Süget.

Die Hügel erscheinen weit häusiger isoliert, als die Berge. Wie durch niedere höhe, öfteres isoliertes Auftreten, unterscheis den sie sich von den Bergen auch noch durch die Art ihrer Berzbindung. Sie liegen nehmlich in der Regel gruppenweise beyfammen, oder bilden kurze Reihen, selten ausgedehntere, oder in bestimmter Richtung weit fortziehende Ketten. Ihre Gruppen zeigen gewöhnlich eine ziemlich gleiche Ausdehnung in Länge und Breite. Einen mit hügeln besetzen, ausgedehnteren Theil der Erdoberstäche wennt man ein hügelland.

Deftere liegen hügel am Jufie der Gebirge, und vermitteln gleichsam deren Uebergang in die Sbene. Die Bertiefungen zwischen den hügeln find flein und flach. Gelten erhebt sich in einer hügelgruppe ein einzelner hügel so ftark über die anderen, baß man auf seiner höhe deren Gesammtheit überblicken kann.

### gen erft im Commingen Bobengugen. mod mi fire neg

Sobenzuge wollen wir die unbedeutenden, ftart verflächten Erbebungen nennen, welche zwischen ben Quellen ber Bache und

Flüsse binziehen. Sie sondern häusig Flusgebiete von einander, und erscheinen als die allgemeinsten, Wasserscheiden. Als eine wichtige Wasserscheide tritt der Höhenzug von Polen und Rußsland auf, welcher sich zwischen der bothnischen Bucht und dem Eismeere hinzieht. Von dieser Art gibt es noch mehrere große Strecken der Erdoberstäche, über welche Höhenzuge hinziehen, die eine fortlaufende Wasserscheide bilden. Man sieht hieraus, wie irrig es ist, die Gebirge allein als Wasserscheiden zu bestrachten, und demzusolge vorauszusehen, daß, wo eine Wasserscheide vorhanden ist, auch ein Gebirge seyn musse.

# Bon ben Thalern.

Die Bertiefungen zwifden ben Bergen und Sugeln nennt man Thaler. Ihre Beschaffenheit ift immer abbangig von ben Berhaltniffen der fie einschließenden Erhebungen. Gin Thal ift immer auf zwen Geiten von Bergen begrangt, und diefer Rame bleibt einer berartigen Bertiefung immer, wenn fie breit ift und fich weithin erftrectt. Ift fie aber fcmal und furg, fo beißt fie eine Schlucht. Im bergigen Lande, zwischen einzelnen Bergen liegende Thater nennt man Bergthaler; zwifden Rücken, Retten u.f. w. im Gebirge liegende Thaler beißen Gebirg &. thaler. Man nennt Dieje Langenthaler, wenn ihre Richs tung mit der des Gebirges gufammenfällt, und Querthaler, wenn diefelbe die Sauptrichtung des Gebirges unter einem ftars ten Binfel ichneidet. Thaler ferner, welche gwischen einem Gebirge und beffen Borbergen liegen, fich fomit an ber Augenfeite des Gebirges befinden, nennt man Außenthaler, und folche endlich, welche gwifchen gwen verschiedenen Gebirgen liegen, 3 wifdenthaler. Golder Urt ift das große Rheinthal amifchen Bafel und Maing, von bem Schwarzwalde, ben Boges fen und ben nordlich von diefen fortfegenden Bebirgegugen eine geschioffen. Laufen zwischen zwen ober mehreren parallelen Retten oder Berggugen Thaler bin, fo beigen fie Parallels thaler, som die auftherem Boden guimmenniehenen met gestieben

Ein Thal, welches ein Gebirge ganz oder einen großen Theil beffelben burchzieht, wird ein hauptthal genannt; kleinere Thaler, welche fich mit bemfelben verbinden, beißen Seiten.

thaler, und folde, welche fich wieder mit biefen vereinigen, Rebenthaler. Die Linie AB, nebenftebender Rigur, foll ein Sauptthal vorftellen. Die damit fich verbindenden



Thaler ed und ef find Geiten: d f i B thaler, und gh ift ein Rebenthat. Der Punct, wo ein Thal M k N in ein anderes auslauft, beift feine Mündung; dfh find alfo Thalmundungen. Die Geitenthaler munben gewöhnlich in der Richtung bes

Sauptthals in baffelbe aus, und gwar in der Regel unter einem fpigen Binfel. Parallelthaler find baufig durch Querthaler mit einander verbunden, welche ziemlich fenfrecht gegen jene laufen, wie MN und ik der Figur geigen. Daburch merden Thatfreuge gebildet, an welchen febr oft becfenformige Erweiterun= gen liegen. Sone, Sing and Merried north Be fich Bring tun bemmir

Der Unfang ober Urfprung eines Thales befteht in ber Regel in einer engen, öftere fpaltenformigen Bertiefung. Gelten ift die Bertiefung bafelbit becten : ober feffelformig, ober von bren Geiten von Felfen umichloffen, wie ein Circus oder ein Umphitheater, wo aledann burch die vierte offene Geite bas That nach abwarts fortfest. Bon diefer Beschaffenheit ift der Urfprung mehrerer Thaler in den Pprenaen, und namentlich bes Thales von Bareges, ben die Gebirgsbewohner Oule de gavarnie nennen. Oule bezeichnet in ihrer Sprache einen Topf oder Reffel. Der größte befannte Circus liegt am Unfang bes Thales von Ungasca, am Fuffe bes Monte Rofa. Er ift bennahe girkelrund, bat über 2 Meilen im Durchmeffer, und ift von verticalen, reichlich 2000 Meter boben, Felfenwanden eingeschloffen.

Der Boden ber Thaler, welchen man Thalfoble nennt, fenft fich von ihrem Urfprung bis zu ihrem Ende immer tiefer und tiefer berab. Muf diefe Beife find die Thaler im Allgemeinen auch die Ableitungscanale bes Baffers vom Beftland in das Meer, denn die auf ihrem Boden gusammenfliegenden Baffer muffen nach der Reigung beffelben abwarte laufen. Die Rinne, worinn das Baffer flieft, Die tieffte Linie ber Thalfoble, beißt Thalmeg. Das Fallen ter Thalfoble ift niemals gleichformig,

und ben Thälern im niedrigeren Gebirge und ben breiten Thälern gewöhnlich schwach. Ben Thälern im mittelhohen Gedirge ist es schon weit stärker, und oft absahweise. Die stärkste Neigung hat in der Regel die Sohle der Querthäler, namentlich im Dochzebirge. Hier sind auch die Seiten, die Thalwände, höher, steiter, rauh, mit Felsen versehen, durch herabsließende Wasser ausgefurcht, die sich oft über Absähe stürzen und Wassersälle bilden. Die Thalwände laufen selten parallel, und nur ben sehr engen, spaltenförmigen Thälern. In der Regel nähern sie sich bald, bald entfernen sie sich von einander, und so entsteht eine Reihe von Berengungen und Erweiterungen, von Engen und Becken, die ben den mehrsten Thälern, vom Ursprunge an bis zu deren Ende, ununterbrochen auf einander folgen.

Die mafferigen Meteure, Regen, Rebel, Than, Gonee, Gis liefern bas Baffer, welches, wie alles Fluffige, bas Streben gum Fall bat, in die Erde eindringt, ber Tiefe gufließt und burch Rigen und Klufte bes Gefteins niedergeht, bis ihm gefchloffene, undurchdringliche Gefteinstager, Thon= oder Lettenschichten, barinn Schranken fegen. Geitenfluften folgend, ober burch Druct bes nachfließenden Baffers in die Bobe gehoben, tritt es nun als Quelle an den Tag. Sier nun beginnt abermals die Falltha= tigfeit des Baffers. Es flieft entweder frep ab, ober fammelt fich in einem Becten, bas bald moorig ober fumpfig, bald von reinem, ftebenbem Baffer erfüllt, ein Gee ift, und flieft erft aus diefem weiter. Go geht bas Baffer jedes Thales aus einer fregablaufenden Quelle bervor, ober es flieft aus einem Moor ober Gumpf heraus, ober es ift endlich ber Abflug eines Gees. Mehrere zusammentretende Quellen bilben nun einen Bach, mehrere fich vereinigende Bache einen Flug. Berbinden fich Fluffe, und fliegen alle diefe verbundenen Gemaffer direct ins Deer ab. fo nennen wir fie einen Strom. Der Beg, welchen die Baffer von der Quelle an bis dabin durchlaufen, mo der Strom bas Meer erreicht, beißt Stromlauf, der gange Landftrich, ber feine Bewäffer einem Strom gufendet, Stromgebiet, Die Begend, welche biefelben einem Gluffe guichictt, Flufgebiet, und derjenige Landftrich, aus welchem die Gemaffer zu einem Fluffe Bufammenfliegen, und mo beren Quellen liegen, Quellenbegirt.

Der Wafferlauf läßt fich im Allgemeinen in ben Obers, Mittel= und Unterlauf unterscheiden, ba jeder bieser seine besonderen Verhältnisse zeigt.

Der Oberlauf ist durch das Maximum des Gefälles characteristert, da die Neigung der Thalsoble hier sehr stark ist, ja häufig Absähe bildet. Die Wasser fließen hier daher außerors bentlich schnell ab, stürzen sich, im eigentlichen Sinn des Worstes, in Hochgebirgsthälern brausend über die Felsen und Blöcke, und bilden häufig Wasserfälle, die, ben kleiner Wassermasse, meistens durch hohen Fall ausgezeichnet sind. Der wilde, oft tobende Lauf dieser Gewässer hat zu den Benennungen Gieße bäche, Wildbäche u.s.w. Veranlassung gegeben.

Der Mittellauf ist durch ein schwächeres Gefälle, ein breiteres Bett und durch viele Krümmungen characterisiert. Der Thalweg wechselt häusig von einer Seite zur andern. Insfeln liegen zerstreut zwischen den Krümmungen, Thalengen schnüsren die Wassermasse ein und veranlassen Stromschuellen, das heißt eine stellenweise größere und wachsende Geschwindigkeit, und einzelne Absätze bewirken, obwohl viel seltener als beym Oberlauf, Wasserfälle, die nun durch ihre große Masse imponiesren, wie der Fall des Niagara. Größere und kleinere Parthien des Bettes sind oftmals seicht, und bilden Untiefen.

Der Unterlauf zeigt das Minimum des Gefälles, die Wassermasse ist breiter, und nimmt, zur Zeit der Anschwellungen, an Breite zu. Zu dieser Zeit ist jeder Strom mit Schlamm bestaden. Wo er das Meer erreicht, an seiner Mündung, hemmt der Widerstand des Meerwassers, namentlich zur Zeit der Fluth oder ben Stürmen gegen die Küste, den frehen Ausstuß. Die Gesschwindigkeit des Wassers erlischt hier mehr oder weniger, und nun sehen sich die aufgeschlemmten Massen ab, erhöhen das Bett, wachsen zu Riegeln und Barren an, die sich endlich über den Spiegel des Wassers erheben und den Strom theilen. Laufen nun die beiden Arme getrennt, in Gabeltheilung in das Meer, so hat der dazwischen liegende Landtheil die Gestalt eines Dreyecks, oder eines griechischen D (A, Delta), und wegen der Aehnlichkeit des zwischen den Rilmündungen liegenden Landtheils mit jenem Buchstaden, nannten ihn die Griechen auch Delta, ein Ramen,

der fpater allgemein gur Bezeichnung von Landftrichen bepbehals ten worden ift, welche zwischen getheilten Strommundungen liegen.

Die bectenformigen Erweiterungen vieler Thaler find gum Theil mit ftebenbem Baffer angefüllt, und ftellen Geen bar. Mitunter liegen diefe in ansehnlichen Boben, treten bismeilen am Unfang ber Thaler auf, wo biefer burch eine Circusbilbung characterifiert ift, wie g. B. ber Feldfee am Felbberg im Schwarzwalde, ber 3400 Ruf über bem Meere liegt. Defters liegen fie auch auf ber Dobe ber Daffe, wie die Geen auf bem Berning, ober auf Abfagen enger, fart abgeftufter Thaler im Dochgebirge, wie der Rebler=, Emteffer= und Geealp=Gee in ben Appengeller Alpen. Diefe Geen, mabre Gebirgefeen, find nicht felten von mächtighoben Felswänden umgeben, gewöhnlich flein und mit dem Baffer der Quellen ober der Gleticher erfüllt. In ben größeren Thalern erreichen fie oftmale eine aufehnliche Ausbehnung, jumal ber Lange nach. Bache und Fluffe führen bie Baffer bem Becten gu, beffen Uebermaag mit ber Starte eines Fluffes ablauft. Go liegen im Jura ber Reufchatellers und der Bienner: Gee; am Ansgange von Alfpenthalern ber Ben= ferfee, ber Bobenfee, ber Lago Maggiore, Lago di Como, Lago bi Garda u.f.f., im Marthal ber Brienger: und ber Thuner= Gee, im Reufthal ber Lugerner = Gee u. f. m.

Das höchste und größte Seebecken auf ber Erde ist das in einem hoben Längenthale der Peruanischen Andes gelegene Becken des Sees von Titicaca. Es liegt zwischen 14 und 17° südzlicher Breite, und nimmt den nördlichen Theil des 11,800 Par. Fuß über dem Meere liegenden Hochgebirgthales ein, zwischen den beiden dortigen parallelen Cordilleras. Den südlichen Theil dieses Thales durchsließt der Desagnadero. Dieses Seebecken besitt einen Flächenraum von 3500 Quadratlieus, ist somit drepzmal größer als die Schweiz, und von allen Seiten volltomzmen geschlossen. Der See selbst bedeckt eine Fläche von 448 Quadratlieus, und ist somit zwanzigmal größer als der Genfersee. Seine Wasser sinden nur in der Verdunstung einen Absluß. Hier, an den Usern dieses Sees, und auf seinen Inseln, hat das Reich der Inkas seinen Ansang genommen.

Gebr oft find mehrere Geen mit einander verbunden, burch Bache ober Fluffe, bie von einem gum andern fliegen. Auf diefe Beife ift der Reufchateller : Gee burch die Thielle mit bem Gee von Bienne verbunden, der obere Bodenfee burch ben Rhein mit dem Unterfee, der Thunerfee durch die Mar mit dem Brienger= fee, und auf eine abnliche Beife find in Nordamerica die ca= nabifden Geen mit einander verbunden, ber Balbers. der Binnipeg=, der Athapascow= und ber Gclaven= Gee, beren Baffer = Abfluß fomobl gegen Often geht, durch ben Albany und Gewernfluß, als gegen Rorden gum arftifden Polarmeer, vermittelft des Mactengie= Stroms und des Rupferminen=Fluffes. Ebenfo bilben die Geen, welche füdlich von der Sudfonsban liegen, eine gufammenhangende Geefette, bie man die Lorengo-Geenfette beift. Fünf Geen, ber Ober = Gee, ber Suron, ber Michigan, ber Grie und der Ontario, find durch furge Aluflaufe mit einander verbunben, und ber Abflug berfelben bilbet ben Gt. Lorengo=Gtrom.

#### Bon ben Cbenen.

Reigen Theile der Erdoberflache feine Unebenheiten ober nur unbedeutende, fo beift man fie Cbenen. Liegen fie nur wenig über bem Meeresspiegel, fo nennt man fie Rieberungen, auch Tiefebenen, jum Unterschiede von Gbenen, welche boch über der Meeresflache liegen, und die man bochebenen nennt. Bu ben Tiefebenen geboren die nordbeutichen Gbenen, fo wie die Chenen Ungarns, bie lombarbifche Chene, und in Umerica bie Ebenen am Amagonenfluß und am unteren Drinoto. Liegt eine Tiefebene in der Rabe bes Meeres, und tiefer als beffen Bafferfpiegel, fo beift man fie negative Riederung. Befindet fich eine folde Tiefebene im Innern eines Landes, von Bergen ober Gebirgen umgeben, fo nennt man fie Erdfentung oder Berfen fung. Gingig in biefer Urt, und bochft intereffant, ift bie Erdfentung im Beften Ufiens, welche Dr. v. Sumboldt befdrieben bat. Dort liegt ein Land von mehr als 10,000 geos graphischen Quabratmeilen Flacheninnhalt, gwischen ber Ruma, dem Don, der Bolga, bem Jaif, ber Obtichei Gurt, bem 21ffa= tal : Gee und bis jum unteren Lauf des Gibon (Jarartes) und

des Amu (Drus der Alten), welches als eine merkwürdige Sentung eines bedeutenden Theils des aftatischen Bestlandes ersscheint. Die Oberstäche des caspischen Meeres und des AralsSees, welche 32—50 Toisen unter dem Spiegel der veeanischen Wasser liegen, bilden den tiessten Theil derselben. Nur wenige einzelne Massen ragen beträchtlicher hervor und tragen dazu bep, die Gestaltung dieser wunderbaren Senkung des Bodens recht auffallend zu machen.

Gewöhnlich besteht die Oberstäche der Ebenen aus losen Massen, aus Schutt, Grus, Geröllen oder Sand, unter welchen die veste Gesteinsmasse sich da und dort hervorhebt. Die Wasser durchziehen langsam und in vielen Krümmungen diese einförmigen Landstriche. Sind sie vorzugsweise mit Heidekraut besteckt, so nennt man sie Heiden. Solcher Art sind die Ebenen, welche sich von Jütland aus durch Lüneburg und Westphalen bis nach Holland erstrecken, und wovon ein Theil unter dem Namen der Lüneburger Heide sehr bekannt ist.

Sind die Ebenen dagegen mit Gräfern bedeckt, oder mit kleinen dicotyledonischen Gewächsen, so nennt man sie Steppen. Dieser Urt sind die ausgedehnten ungarischen Ebenen, die Ebenen der Songaren und das Land zwischen dem Don und der Bolga. Die größten Steppen sind die Llanos (spanisch) Südmericas, die ungeheuren Ebenen von Caracas, Benezuela u. s. w. Das Gefälle der Basser ist hier so außerordentlich klein, daß starke Winde und Meeresandrang öfters das Zurücksließen ders selben gegen die Quellen bewirken.

Sind die Ebenen ganz ohne Begetation, von nacktem, unsfruchtbarem Sande bedeckt, so heißt man fie Buften. Ausgebehnte Buften gleichen Sandmeeren. Bom Winde gewellt liegt bier oft ber lose Sand in Wogen und hügeln viele Meilen weit fort. Durr und öde zieht sich unabsehbar die stille, todte Sandsläche hin. Sparfam, weit aus einander, liegen da und bort Wasserfellen, grune Dasen, die Inseln des Sandmeers.

# Structur der Gebirgemaffen.

Jede größere Gesteinsmasse zeigt fich aus einzelnen kleineren Stücken zusammengesett. Man fieht Spalten, oft nach gewissen

Richtungen, bie Daffe burchziehen, und fich ichneiden unter bisweilen ziemlich conftanten Binfeln. Die zwischenliegenben Stucke ericheinen im Allgemeinen parallelepipedifch, haben gewöhnlich eine bem Burfel ober Rhomboeder mehr und weniger genaberte Geftalt, und find auch baufig tafelformig. Gebirgemaffen von Granit, Sandftein, Raltftein, Thonfchiefer zeigen Diefe Structurs verhaltniffe baufig auf eine ausgezeichnete Beife, wie aus Ria. 1. Saf. I., ju erfeben ift, welche die gewöhnliche Structur bes Granite barftellt. Gebirgemaffen, welche aus Bafalt, Delerit, überbaupt aus Gefteinen bestehen, welche unter Feuereinwirfung ge= bilbet worden find, befigen oft eine fautenformige Structur. Die Gaulen besteben theils der gangen Lange nach aus einem Stude. theile find fie burch Querfpalten in fleinere Stucke abgetheilt, gegliebert, wie Fig. 2. Richt felten find gerade biefelben Gebirgemaffen, welche oft aus prismatifchen Stucten gufammenge= fest icheinen, aus fugeligen Stucken gufammengefügt, fo manche bafaltifche, boleritifche, bioritifche Gebirgemaffen, ja mitunter felbft ber Granit, wie g. B. am Annaft in Schlefien. Die Bilbung von Drismen und Rugeln nehmen wir ben vielen Gubftangen mabr, die aus bem feurigfluffigen Buftand, unter aewiffen Berhaltniffen, in ben veften Buftand übergegangen find. und nach der Unalogie burfen wir daber ichließen, bag bie oben genannten Gefteine, welche prismatifche und fugelformige Structur befigen, einmal in einem gefchmolgenen Buftand gemefen find, und ben ber Abfühlung Diefe Structurverbaltniffe angenommen baben. Huch die Structur vieler cryftallinifcher Gebirgemaffen fann auf eine abnliche Beife entstanden fenn. Die fchieferige bes Gneifes, Glimmerfchiefers u. f. w. ift eine Rolge ber Ernstallisation, welche ben ber Maffe, woraus diese besteben, Stattgefunden bat. Ich and nappell mieding

Bey den Gebirgsmassen, welche sich aus dem Basser abges sett, oder unter Bassereinfluß gebildet und nach und nach erhärtet haben, wie ben Kalksteinen, Sandsteinen, Conglomeraten, ist die Structur eine Folge der Zusammenziehung ihrer Masse, ben dem Uebergang aus dem flussigen oder balbflussigen Zustand in den vesten, mitunter wohl auch eine Folge einer mechanischen Ersschütterung oder eines Stoßes, wodurch mehr oder weniger regels

mäßige Riffe und Sprunge in ber Maffe hervorgebracht morben find.

Spalten, welche die Gebirgsmassen in unbestimmten Richstungen durchsehen, dieselbe in unregelmäßige Stücke zertheilen, und selbst innerhalb der Theile erscheinen, welche durch regelsmäßige Structur gebildet sind, beißt man Klüfte. Das Zerztheiltseyn einer Gebirgsmasse durch derartige unregelmäßige Spalten nennt man Zerklüftung.

### Shichtung.

Sind die Gebirgsmassen durch parallele Spalten, welche weit aushalten, sich regelmäßig wiederholen und die ganze Masse gleichförmig durchsehen, in plattenförmige Lager abzetheilt, so nennt man sie geschichtet. Die plattenförmigen Lagen selbst nennt man Schichten. Sie sind vollkommen von einander abz gelöst. Die Flächen, womit sie ben der Auseinanderlage sich bez rühren, sind mehr oder weniger eben, oder es verschwinden doch, im Bergleich zu ihrem gleichmäßigen, meilenweiten Fortsehen, in einerlen Ebene, die kleinen Unebenheiten berselben.

Dieses Berhaltniß ber Schichtung ist eines ber interessantesten im Gebiet der Geognosie, und folgenreich, wie kaum ein anderes. Es belehrt uns, wie die einzelnen Lagen sich nach einander, und allmählich aus dem Gewässer abgesett haben, gibt uns einen durchgreifenden Unterschied zwischen solchen Bildungen und benjenigen zu erkennen, welche, ohne alle Schichtung, nur Structurverhältnisse wahrnehmen lassen, keine regelmäßige Aufeinanderfolge zeigen, und unter andern Umstanzben gebildet worden sind. Die Schichtung steht ferner in naher Beziehung zur Richtung der Gebirge und zur Beschaffenheit der Thäler.

Man unterscheidet ben ihr zunächst das Fallen und das Streich en der Schichten. Unter Fallen versteht man die Reigung einer Schicht gegen den Porizont. Den Winkel, den fie damit macht, nennt man den Neigungswinkel. Unter Streichen versteht man ihre Nichtung in Bezug auf den Meridian des Ortes. Eine Linie rechtwinkelig auf das Fallen gezogen, ist die Streichungslinie.

Dan tann fich von biefem Berbaltnif feine beffere und einfachere Borftellung machen, als wenn man fich einige Bucher a in ichiefer Lage auf einem Tifch liegend, und, etwa burch ein anderes bices Buch b, geftust benft. Wenn nun ber Tifch, wie Ria. 4, eine borizontale Flache bilbet, und die Bucher Schichten einer Gebirgemaffe porftellen, bann ift ber Binfel, ben biefelben mit ber Tifcplatte machen, ibr Fallen, beffen Große burch ben Mintel bestimmt ift, ben fie mit bem Tifche machen. Das groffere, gur Stuge bienende Buch b liegt borigontal, oder, wie ber Bergmann fagt, foblig, und bat fomit gar fein Fallen. Die gang aufrecht, mit nach oben gefehrtem Ructen ftebenben Bucher baben bas Maximum ber Reigung, und geben bas Bilb einer fenfrechten ober verticalen Schichtenstellung, welche ber Bergmann auch eine feigere nennt. Die Streichungelinie ift burch ben Ructen ber Bucher bezeichnet. Diefe haben nun entweder eine Richtung von Gud nach Hord, oder irgend eine andere bagmifchenliegenbe.

In der geognostischen und bergmännischen Sprache werben zur Bezeichnung ber angeführten Berhältnisse und einiger anderer, noch besondere Benennungen gebraucht. So heißt man senkrechte Schichten auch "auf dem Kopf stehende;" nennt man das Fallen auch Einschießen; die Dicke oder Stärke der Schichten Machtigkeit, und heißt man ferner Schichten, die über einen Fuß stark sind, Bänke. Die an der Oberstäche der Gebirgsmassen hervortretenden Schichten nennt man das Ausgehende, und die einzelnen, hervorragenden, Treppensusen vergleichbaren Theile der Schichten, welche in der Richtung des Einfallens über einander liegen, Schichtenköpfe.

Die Bestimmung des Streichens und Fallens der Schichten geschieht vermittelst eines kleinen Compasses, der mit einem Gradbogen und Senkel verseben ist. Diese Bestimmungen mussen immer mit Sorgfalt und Umsicht gemacht werden, da die zu untersuchenden Schichten gar oft nicht auf eine solche Beise entsblößt sind, daß man sie leicht überblicken kann. Man findet sie nicht selten nur in Linien angedeutet, oder mit Thon, Lehm, Kalksinter u. s. w. überkleidet. Ihr ununterbrochenes Fortseben auf große Erstreckung, ihr Parallelismus, der sich ben allen

Biegungen gleich bleibt, zeichnet fie immer aus. Mitunter befit aber eine geschichtete Gebirgemaffe eine fo ausgezeichnete Structur, daß, wenn die daben vorhandenen Sauptspaltungerichtungen nicht parallel laufen mit den Schichtungsebenen, die Bestimmung bes mahren Streichens und Fallens ber Schichten leicht unrichtig gemacht wird. Dieß tann namentlich benm Thonfchiefer gefcheben, der öftere eine ausgezeichnete Structur befigt, beren Sauptfpal= tungerichtung mit der Schichtungsebene einen mehr oder weniget großen, manchmal einen bennahe rechten Bintel macht. In foldem Falle thut man am beften, nachzuforichen, ob nicht irgendwo eine frembartige Bwifchenschicht, eine Lage von Thon, Letten, Ralf u. f. w. vortommt, welche bie mabre Richtung ber Schichten angeben fann. Auch geben in ben Schichten einges fcbloffene Berfteinerungen, Bruchftucte, Gefchiebe ein gutes Un= halten, da fie immer fo vertheilt in ben Schichten liegen, daß die Richtung ihrer Berbreitung mit der Schichtungsebene gufam= menfällt.

Bir haben oben ichon im Allgemeinen die Wichtigkeit bes Schichtungeverhaltniffes ausgesprochen, und wollen nun an diefem Orte einige besondere Beziehungen deffelben herausheben.

Es ift eine vielfach bestätigte, alte Regel, bag die Streichungs= linie ber Schichten fast immer mit ber vorwaltenden gangenaus= behnung ber Bebirgemaffen jufammenfallt. Diefe Befehmäßig= feit bemerft man im Sugel= und im bergigen Lande, wie in ben Bebirgen. Gleichformig in einerlen Richtung fortziehende Berg= und Gebirgemaffen zeigen gewöhnlich auch eine gleichformige Schichtenftellung, woben bas Streichen ber Schichten fo lange bas gleiche bleibt, als die Maffen felbft bie Richtung nicht an= bern. Laufen Retten parallel, fo hat man auch die Ericheinung Parallellaufender Streichungelinien. Der Scharffinn Leopold D. Buchs hat barinn die Richtung machtiger Spalten erfannt, welche in ber Erderufte aufgeriffen murben, und durch welche un= Befdichtete Gebirgsmaffen aus bem Erdinnern berauf an bie Dberflache gestiegen find. Die aufgerichteten und manchfach ge= wundenen Schichten beuten auch flar die machtigen Ginwirkungen an, benen fie ausgefest waren, und die ben Berftungen und Spaltenbilbungen vorfommen mußten.

Bon großem Intereffe ift ferner bas Berhalten ber Schichten in ben Thatern. Enge, ichluchtige Thaler baben oft vollfommen bas Unfeben von Spalten, fie tonnen baber burch Aufreigen ber Gebirgemaffe entstanden fenn, aber möglicher Beife anch burch Mus mafchung. Die genaue Unterfuchung und Burdis gung ber Schichtungeverhaltniffe führt nun gunachft gur richtigen Ermittelung ber Entftebung folder Thaler, von welchen Fig. 4 A und B, Taf. I., eine Unficht gibt. Gind bie Bande bes Thales A burch biefelben Schichten gebildet, die einander gerade gegenüber liegen und mit einander correspondieren, und giebt unter ber Bafferrinne ben a eine nicht gerbrochene Gefteinsichicht burd, fo ift es als ziemlich bewiesen anguschen, bag bas That nicht die Folge einer Spaltung ber Webirgsmaffe, fondern bie Rolge einer Muswaschung und Mushoblung burch ftromendes Baffer und Rollfteine ober Felsbioche ift, welche, burch bie Gemalt bes Baffers bewegt, Ausreibungen und Ausschleifungen ber Relfen bemirfen. Giebt man aber unter dem Bett bes Baches ober Fluffes feine geichloffene gange Schicht, fondern eine Lage von Grus, Gand oder Geröllen, jo fann man nicht wohl bes ftimmen, wie das That entftanden ift, da möglicher Beife bie Schuttmaffen, geborftene Schichten ober den tiefer nieber= gebenden Theil einer Spalte bedecken fonnen, wie in B. obiger Figur. Gind aber gespaltene Schichten unter ber Bafferrinne gu beobachten, oder das Riedergeben einer Rluft, fo bat man Urfache anzunehmen, bag bas That in Folge einer Berftung ber Gebirgemaffe entstanden ift, woben eine Gpalte gebildet murbe.

Bemerkt man in einem engen, spaltenförmigen Thal, daß die Gesteinsschichten der Thalwände nicht mit einander corresponsdieren, daß die gleichartigen Schichten ben ihrer Berlängerung nicht auf einander treffen und in verschiedener Söhe liegen, wie ben Fig. 5, Taf. I., so zeigt dieß deutlich eine Berschiedung der durch eine Spalte zertheilten Masse an, und wan hat ein solches Thal als ein entschiedenes Spaltenthal zu betrachten, auf welches auch noch die Basser eingewirft baben können, so daß seine jehige Beschaffenheit als die Folge einer zusammengesehten Wirkung erscheint, nämlich zunächst als Folge einer entstandenen

Spalte, und dann als Folge der Auswaschung durch ein die Spalte burchfliegendes Baffer.

Deftere fieht man in Thalern von ringformiger Geftalt, bie man paffend Ringtbaler nennt, Die Schichten, welche beren Bande gufammenfegen, in allen Richtungen, nach außen und ab= warts geneigt, fo baß die Schichtenfopfe einen fteilen Abfall gegen ben Thalgrund bilben, welcher ber Reigung ber Schichten gerabe entgegengesett ift. In folden Thalern fieht man nun offenbar, baß bie Schichten fich bier nicht mehr in ihrer urfprunglichen Lage befinden, und bag diefe Thalbildung nicht eine Folge ber Musmaschung burch ftromende Gemaffer ift. Die Schichten find bier offenbar in einem Puncte in die Bobe gehoben, daben in den oberften Theilen aus einander geriffen oder gerfprengt morben, und die Ropfe berfelben bilben nun einen freisformigen Ball um die Reffelvertiefung. Hus bem faft gang gefchloffenen Thalgrund führt burch einen Ginfchnitt ein Bach ober ein Flugden die Baffer ab. Golde Thaler nennt man, mit Beructfichtigung ber eigenthumlichen Stellung ibrer Schichten, Erbebungsthäler.

Ein ichoneres und großartigeres Benfpiel eines folden freis= formigen Erhebungsthales, ale basjenige, welches bas Thal von Dormont barbietet, ift bis jest nicht befannt. Fr. Soffmann bat bavon eine vortreffliche, bier benutte, Befdreibung und bie auf Saf. 1. durch Fig. 6 gegebene Profitzeichnung mitgetheilt, welche bie Eigenthumlichfeit bes merfwurdigen Schichtungever= battniffes beffer ale alle Borte erlautert. Die oberfte, borigon= talgeftrichelte Gebirgslage ift Reuper. Darunter folgt ber von ber Linfen gur Rechten wellenformig linierte Dufchelfalt, und bierauf Gandfrein durch eine von ber Rechten gur Linten fchrag abwarte laufende Linierung angezeigt. Die Punctierung beutet Gpps an, und die fenfrechten Striche die Entwickelung ber Roblenfaure. Die oberften Rander ber Dufchelfaltberge, welche die bochite Ginfaffung bes Reffels bilben, liegen an ben Begenüberfiebenden Thalmanden bis auf eine balbe Deile weit aus einander, und erheben fich fast auf allen Geiten gleichformig, über bie Thalsoble um 900 bis 1000 Fuß. Auf der Augenseite liegen die Reupermaffen, die in einzelnen Bergen noch ju größerer

Höhe ansteigen, und eine zwepte ringförmige Einfassung bilben. Im Thalgrund liegt unter dem Musch elkalk der bunte Sandstein, der sich noch die zu 400 Fuß über denselben an der Thalwand hinauszieht. Seine obersten Gränzen gegen den ausliegenden Musch elkalk liegen an den gegenüberstehenden Abhängen nicht in gleicher Höhe. Wir sehen sie an der nördzlichen und östlichen Seite um ein Beträchtliches höher binausgehen, als an der südlichen und westlichen, dort also weiter hinzausgehoben und deßhalb auch das Einfallen der über ihm liegenzden Schichten nach Außen dort steiler. Wichtig ist serner das Austreten einer Gypsmasse auf dem Thalboden, an der Emzmerbrücke ben der Saline, und von dem größten Interesse das ebenfalls im Thalgrunde stattsindende Ausströmen von kohlenzsaurem Gas, welches in der berühmt gewordenen Dunstzböhle so bedeutend ist.

Man kann nach diesen Berhältnissen der Schichtung und ben sie begleitenden Umftänden' hier nur annehmen, daß Gase die Schichten emporgehoben und zersprengt haben, und mag in ber noch stattsindenden Kohlensäure-Entwickelung erkennen, daß die Herauswirkung unterirdischer Gasarten noch fortdauert, und ber Berbindungsweg noch offen ist.

Ein vollkommenes, nur etwas verkleinertes Abbild des Pprsmonter Erhebungsthales ist das Thal von Driburg, bis auf die Größe, jenem Thale in allen äußeren Verhältnissen vollkomsmen ähnlich, aus dessen Thalgrund auch die Sauerquellen aufsteigen, welche, nach denen von Pprmont, die stärksten sind, welche am linken Ufer der Weser vorkommen.

Bar oft sieht man in langen Thälern und in Parallelthälern bie Schichten in einer Linie erhoben und zu beiden Seiten sich nach auswärts einsenken. Hier nun, wo die verlängerten Schickten zusammentressen, wird ein Scheitel gebildet. Un den innern Wänden solcher Thäler sieht man ferner häusig verschiedene unter einander liegende Gebirgsmassen hervortreten. Kann man ben folchen Thälern wohl eine Entstehung in Folge von Auswaschungen annehmen; können Wasserströme ihren Weg ursprünglich auf der Scheitellinie der Schichten genommen haben?

Sier fieht man nun flar, daß das Thal in Folge einer vers

änderten Schichtenstellung entstanden ift. Wir können uns vorsstellen, wie die Schichten in tie Sohe gehoben worden find, und fich da eine klaffende Spalte bilden konnte, wo die Scheitellinie derselben hingelaufen ift.

Liegen bie Schichten in einem Thale, in ihrer urfprunglichen Lage, borigontal, völlig ungeftort, zeigen fie fich an beiben Bebangen in gleichem Riveau auch volltommen gleichartig, fo ift beutlich, bag ein foldes Thal nicht in Folge einer Berftung und Berichiebung ber Schichten entstanden fepn fann. Besteben boris gontale Schichten aus weichen, thonigen, mergeligen ober faltigen Gefteinen, fo fonnen mit Deftigfeit barüber wegftromenbe Bemaffer, zumal wenn fie mit Schutt und Gefteinstrummern belaben find, ober diefe mit fich fortmalgen, leicht Furchen, Ginschnitte bervorbringen, melde ben fortbauernber Birtung ber Gemaffer immer mehr vertieft, immer weiter ausgefpult werden. Unter folden Umftanden tonnen Thaler burch die gerftorende Rraft ber Gemäffer, burch Musmafdung, gebildet merden. Rubren bie Bemaffer bie locferen Schichten nach und nach fort, und treffen fie barunter bartere, fo geht ber Ungriff und die Gpulung, ben bem ftarferen Biderftand ber barteren Gefteine, febr menig in bie Tiefe, bagegen farf in die Breite, bas Thal wird flach und Die tieferen harten Schichten werden baben bloß gelegt. Unter folden Umftanden gebildete Thaler nennt man Entblogungs= thaler. .

Diese Spülungen und Auswaschungen können aber nicht burch diesenigen Wasser bewirkt worden seyn, welche heute noch in den Thälern fließen, da, in Betracht ihrer gegenwärtigen Stärke, die Wirkungen viel zu groß erscheinen, als daß man fle ihnen ganz zuschreiben könnte; ja, daß sie es nicht sind, welche die Thäler ausgewaschen haben, geht noch ganz klar daraus hers vor, daß die heutigen Gewässer die Thäler nicht immer ihrer ganzen Länge nach durchströmen, sondern ihre natürlichen Rinnssale öfters verlassen und seitwärts absließen durch Spalten, welche die Gebirgsmassen durchschneiden.

Alle diese Berbaltniffe zeigen uns deutlich die Wichtigkeit an, welche die Schichtungeverhaltniffe, binfichtlich der Beschaffenheit der Thaler, und ben Beurtheilung ihrer Bilbungsweise, haben.

# Bon ber Lagerung.

Das Berhältniß der einzelnen Gebirgsmassen zu einander nennt man Lagerung. Eine Gebirgsmasse von großer Aussbehnung und einer eigenthümlichen inneren Beschaffenheit heißt man ein Gebirgstager. Auch hier spielen die Schichtungsverhältnisse wieder eine wichtige Rolle. Fig. 7, Taf. I., soll einige der wichtigsten Lagerungsverhältnisse erläutern, die Art der Berbindung der Gebirgslager verdeutlichen und die daben vorkommenden Schichtungsverhältnisse anschaulich machen.

Berühren fich zwen Gebirgslager in einer borizontalen ober ichwachgeneigten Gbene, fo zeigt fich immer beutlich bas eine auf bas andere gelagert, wie a, b, c ber Fig. 7, und ein foldes Berbindungeverhaltniß bezeichnet man mit dem Ramen ber Muflagerung. Die unter einem Gebirgelager b, oder auch einer einzelnen Schicht b, fich befindenden Daffen a beißt man bas Liegen be; bie barüber gelagerten bas Sangenbe. Maffen, beren Schichten parallel find, wie a, b c, ober d, e f, und die alfo ein gleiches Streichen und Fallen haben, zeigen gleich formige Lagerung; find bagegen die Schichten nicht varallel, wie a und g, fo heißt man bie Lagerung eine ung leich= formige. Die unteren Schichten find in ber Beit, welche gwis ichen ibrer Bildung und bem Abfat ber barauf rubenden verfrich, aus ber borigontalen Lage in eine geneigte verfest worben. und zwar entweder ohne bag daben die Dberflache mefentlich verandert worden mare, oder aber es hat in diefer Bwifchenzeit bie Dberflache bes alteren, alteren Gebirgslagere einen mehr ober weniger farten Ungriff, einen gewiffen Grad von Berftorung erlitten, in bem fie langere Beit gerftorenben Ginfluffen ausgefest war, und fomit vor ber Ablagerung a a' eine zeitlang bas Musgebende ber unteren Ablagerung gebilbet hatte. Ruht eine Ge= birgemaffe auf zwen ober mehreren alteren, wie aa' auf i und g, fo nennt man biefes Lagerungeverhaltniß übergreifenbe Lagerung.

Bilben bie, fehr felten auf weite Strecken horizontalen oder gleichförmig geneigten, Schichten Rrummungen, welche nach abswärts geben, und Bertiefungen an ber Erdoberfläche abulich find,

wie he, k d, Rig. 7, fo beifit man biefe Stellung ber Schichten bie mulbenformige, ober man fagt, die Schichten bilben eine Mulbe. Die Linie, welche burch bie tiefften Duncte berfelben lauft, nennt man die Muldenlinie. Geht die Rrummung ber Schichten nach oben, bilben fie eine bachfor= mige Bestalt, wie d, e, f berfelben Figur, fo nennt man die Schichtenstellung eine fattelformige, und die Erhöhung einen Gattel. Bon ber Bobe beffelben neigen fich bie Schich= ten nach entgegengesetten Geiten. Die Linie, von welcher aus bas Rallen auf diese Beise fattfindet, und die über die boch ften Duncte des Gattels binlauft, nennt man die Gattel= linie, ober auch, nach bem entgegengesetten Ginfallen ber Schichs ten, die Untiflinallinie. Golde Gattellinien gieben fich mitunter auf große Strecten bochft gleichformig fort, und geben uns einen Beweis von ausgebehnten Debungelinien. Ueberhaupt fprechen diefe Berhaltniffe deutlich aus, daß die Schichten auf manchfaltige Beife aus ihrer urfprünglichen Lage gebracht, baß Debungen und Genkungen berfelben ftattgefunden baben. Dict felten folgen ben binter einander fortliegenden Bergen, ober ben parallel laufenden Bugen derfelben, Bebungen und Genfungen mehrfach auf einander. Die erhabenen Puncte ftellen die Gattel. bie vertieften die Mulben bar, und erftere entsprechen baufia ben Bergen, lettere ben Thalern. Fig. 8, Taf. I., foll eine Borftellung einer auf einanderfolgenden Gattel= und Muldenbilbung geben, a zeigt die Gattel, b die Mulben an. Man fieht auf ber Sobe ber Gattel, die bald auf dem Gipfel ber Berge, bald im Grunde der Thaler liegen, wie ben a', die Schichten fich nach entgegengesetten Richtungen einsenfen, und bat fomit in ber Streichungerichtung eine Untiflinallinie (vom Griechischen anti, entgegengesett, und klino, neigen). In ben Mulben neigen fich die Schichten gegen einander, und die Muldenline ift alfo jugleich auch eine Gynflinallinie(ein Rame von syn, gufammen. und dem angeführten klino, gebildet).

Diese Beränderungen der ursprünglichen Schichtenstellung und Lagerung der Gebirgsmassen sind nicht nur an der Obers flache der Erde vor sich gegangen, sondern auch in ihrem Innern. In Bergwerken beobachtet man fie in allen Tiefen, und bier steht man häusig die Schichten und große Gebirgslager von Spalten burchsett, welche in unerforschte Tiese niedergeben und manchmal meilenweit fortseben. Die dadurch getrennten Theile wurden an einander verschoben, und man nennt berartige Beränderungen daher auch Berschiebungen, auch Berwerfungen, und bie Spalten, welche mit solchen Berschiebungen im Causalnerus stehen, Rücken, Klüfte, Sprünge, Gänge. Sie sind bald mehr und weniger ausgefüllt, bald leer.

Fig. 9, Taf. I., wird diese Berhältnisse anschausich machen. Es ift bier das Innere des Gebirges aufgeschlossen. Berschiedene Schichten sehen dasselbe zusammen; aber die zu beiden Seiten der Rluft liegenden Schichten correspondieren nicht mit einander, und die Schichten aa, bb, cc, dd, immer von gleicher Beschaffenheit, müssen einst zusammenhängend gewesen sehn. Die Kluft k hat den Zusammenhang unterbrochen, und es wurde daben entweder der Theil A in die Höhe gehoben, oder der Theil B gesentt, woben, wie im vorliegenden Fall, die auf der Seite B besindzlichen Schichten a, b, c, d durchaus tiefer liegen, als auf der Seite A.

Die Spalten sind gewöhnlich mit Thon, Lehm, Trümmern verschiedener Mineralkörper, mit Gesteinen oder auch mit Erzen ausgefüllt. Die mit Gesteinen und Erzen ausgefüllten Spalten nennt man Gänge, und nach der Art der Ausfüllung selbst unterscheibet man Gesteinsgänge und Erzgänge. Was ben den Erzgängen noch außer den Erzen als Ausfüllungsmasse vorkommt, nennt man Gangart. Das Gestein zu beiden Seisten einer solchen Spalte nennt man Nebengestein.

Einfluß der betrachteten Berhältnisse auf die Form der Gebirgsmassen.

Betrachtet man die manchfaltigen und fo fehr von einander abweichenden Formen der einzelnen Berge und der Gebirge in ihrer Beziehung zur Zusammensehung der Gebirgsmassen, zu ihren Structure, Schichtungse und Lagerungsverhältnissen, so kann nicht unbemerkt bleiben, daß diese einen ganz entschiedenen Einfluß auf jene haben. Parte, der Berwitterung tropende Gesteine treten mit scharfen, edigen Gestalten auf, zeigen Felsens

bilbung, ragen in Mauern, Ppramiden u. f. w. empor, mabrend bie Maffen weicher, thoniger und mergeliger Gefteine fich burch ftarte Berwitterung abrunden und fanfte Formen annehmen. Bey magerechten Schichten find bie Formen immer einformiger und weniger ausgezeichnet, es erscheinen die Daffen auf große Strecten in ununterbrochenem Bufammenhange, und in Folge beffen in langgezogenen Ructen ober fanft gerundeten und wellen= formig gebogenen Ruppen, Ropfen, Platten u. f.w. Gind bagegen Die Schichten ftart aufgerichtet, baben fie beträchtliche Bebungen und Genfungen erlitten, fo fieht man ben Bufammenhang viels fach unterbrochen, Spalten die Maffen gertrennen, die Safeln ber Schichten fagenartig ausgezacht, in Gaulen, Pyramiben, Obelisten und Rabeln gertheilt, bie ben ftarter Aufrichtung und bedeutender Erhebung fren in die Lufte ragen und einen malerifchen Unblick gemabren. Gind geschichtete Bildungen mit folden gelagert, welche feine Schichtung befigen, fo bedingt bieg immer eine große Abwechselung ber Formen, und fommt dagu noch bas oben ermabnte Berhaltniß, großer, raumlicher Beranderungen ber geichichteten Maffen, Bebungen, Berfpaltungen u.f. m., fo mird baburch die größte Manchfaltigfeit überrafchender Formen bervorgebracht.

## Bon den geognoftischen Formationen.

Gebirgsmassen, welche Schichtung zeigen, mussen sich nach und nach ruhig abgeseht haben, und alle Schichten, welche in gleichförmiger Lagerung über einander liegen, sind während dersselben Zeit der Ruhe gebildet worden. Störungen, die später eintraten, haben sie alle gleichmäßig betroffen, eine spätere Sebung hatte alle in gleicher Zeit der Ruhe abgesehten horizontalen Schichten gleichförmig aufgerichtet, und eine ungleichförmige Lagerung ist daher immer das Resultat gewaltsamer Störungen, welche die Zeit des ruhigen Absabes unterbrochen hat. Auf diese Weise ergeben sich von selbst Perioden der Ruhe und gewaltsamer Borgänge. Die Schichten einer Periode tragen immer einen eigenthümlichen Scharacter, umfassen Absähe, welche unter denselben Umständen gebildet worden sind, zusammen ein Ganzes ausmachen, und daher immer zusammen und unter denselben Lagerungsverhältnissen

vorkommen. Den Innbegriff mineralischer Massen, bie zusammen ein solches Ganzes ausmachen, nennt man eine Formation. Durch Bilbungsperioden von einander geschieden, erscheinen die geognostischen Formationen, deren Unterscheidung wir dem Genie Werners verdanken, als selbstständige und unabhängige Ganze, und ihre Unabhängigkeit beurkundet sich dadurch, daß sie auf Massen von verschiedener Beschaffenheit liegen und auf ältere unterliegende Bildungen, bald in gleichförmiger, bald in ungleichsförmiger Lagerung abgeseht sind.

Der bekannte und genauer untersuchte Theil der Erdrinde läßt eine bestimmte Reihenfolge solcher Formationen wahrnehmen, die mit großer Regelmäßigkeit und Gleichförmigkeit allgemein verbreitet sind, und die man deßbalb auch allgemeine Formationen oder Gebirgsbildungen heißt. Diesen gegenüber untersscheidet man locale Bildungen, die durch besondere, durch Dertlichkeiten bedingte, oder an solche gebundene Charactere sich auszeichnen, und keine allgemeine Verbreitung haben.

Die Schichten, welche fich mabrend ber Bildungezeit einer Formation abgefest haben, find faft nie alle von gang gleicher Beschaffenheit, und baber die Formationen, binfichtlich ihrer Gefteineverhaltniffe, auch bennahe niemals einfach. Gie zeigen fich in der Regel aus verschiedenartigen Gefteinen, Kalffteinen, Gandfteinen, Conglomeraten, Thonen, Mergeln u.f.m. gufammengefest, welche gewöhnlich lagenweise auf einander folgen, öftere mit ein= ander abwechseln und natürliche Abtheilungen bes Formations= Gangen bilden. Diese Abtheilungen treten als die einzelnen Glieder der gusammengefesten unabhängigen Gebirgebildung auf, bleiben aber nicht aller Orten gleich, fowohl an Angahl als Starte, ja fie werben nicht felten, mabrend fie an einem Orte in bestimmter Machtigfeit ober Abwechselung angetroffen werben, an einem andern Orte gang vermißt, ober man fieht fie bier burch Maffen von abweichender Beschaffenheit erfest. Daben bleiben aber die Lagerungsverhaltniffe unverandert, und man findet in diefen fomit bas Conftante und Bezeichnende einer Formation, mabrend die Gefteineverhaltniffe meche feln, in einer bestimmten Formation ein Geftein das andere erfest, als deffen Stellvertreter, als deffen Mequivalente auftritt. Formationen, die gleiche Lagerungsverhaltnisse zeigen, aber aus verschiedenen Gesteinen bestehen, nennt man auch parallele Formationen. Go zeigt die Formation, welche zunächst das Becken von Paris erfüllt, und daselbst auf Kreide ruht, dasselbe Lagerungsverhältniß, was die thonigen Massen haben, welche im Becken von London zunächst die dortige Kreide bedecken, während aber in der Gegend von Paris das Gestein überwiegend kalfig ist, besteht die Gebirgsbildung, worauf London steht, vorzüglich aus Thonmassen.

Diese Berschiedenheiten in ben mineralogischen Characteren ber Formationen erschweren ihre richtige Erfennung in vielen Fällen ganz außerordentlich, namentlich wenn es sich um Bergleichung von Gebirgsbildungen handelt, die an weit auseinander liegenden Orten vorkommen. Daben leisten alsdann solche Bilbungen sehr nühliche Dienste, die wohl bekannt und ganz allgemein verbreitet sind, indem sie, wenn man ben einer solchen Untersuchung durch ihr Borhandensenn begünstigt ist, ganz vortrefflich zur Orientierung dienen, und als sichere Anhaltspuncte gebraucht werden können. Man hat solche Bildungen deshalb auch sehr passend geognostische Porizonte genannt.

# Bortommen von Berfteinerungen.

Die mehrsten geschichteten Gebirgsbildungen schließen Bersteinerungen ein, Ueberrefte von Pflanzen und Thieren, deren organische Masse mehr oder weniger von mineralischen Substanzen überkleidet, durchdrungen oder ersett ift.

Diese Ueberreste, auch Petrefacten genannt, Gegenstand einer eigenen Scienz, die man Petrefactenkunde heißt, liegen in den verschiedenartigsten Schichten begraben, bis hinab zu den allerältesten, finden sich in jeder Tiefe, bis zu welcher man in geschichteten Bildungen niedergekommen, in jeder Dobe, bis zu der man hinangestiegen ift, 1000 Fuß unter der Oberstäche der Erde und bis zu 16,000 Fuß über dem Meeresspiegel.

In ben unterften altesten Schichten findet man im Allges meinen Refte von Thieren und Pflanzen, welche den niederen Classen angehören, zumal Refte von Schals und Gliederthieren, und die ausgebildeteren Formen nehmen in dem Maaße zu, als

man aus ben älteren Schichten in die jungeren aufsteigt, und zu gleicher Zeit werden sie auch zahlreicher. Man erkennt, ben der ausmerksamen Bevbachtung der Bertheilung der Petrefacten in den verschiedenen Gebirgsformationen, eine deutlich ausgesprochene, fortwährende Entwickelung der organisserten Wesen, von den ältesten Bildungen bis herauf zu den jungsten, eine stusenweise Bervollkommnung der Thiere und Pflanzen. Immer treten volltommener organisserte Wesen auf, je weiter man aus den älteren Schichten in die jungeren fortrückt, und in den jungsten endlich sindet man, mit den Pflanzen der vollkommensten Ausbildung, den Dicothsedonen, auch die Thiere einer höheren, pollkommeneren Organisation, Bögel und Säugthiere.

Der ben weitem überwiegende Theil ber verfteinerten orgas nifchen Refte besteht aus Bebaufen von Schalthieren, welche im Meere lebten, und mabrend langer Epochen der Rube ben Meeresgrund bedectten. Diefe Schalen ericheinen bald abgerieben, gerbrochen und mie burch eine lange fortgefeste Bewegung bes Baffere in Form, Starte und Große verandert; bald finden wir fie gang und moblerhalten bis auf die garteften Dervorragungen. Em erfteren Falle icheinen fe von einer entfernten Stelle ber= gebracht und ba aufgehäuft worden zu fenn, wo wir fie beute finden; im anderen Falle icheinen fie an ber Stelle gelebt gu baben, wo man nunmehr ihre Refte antrifft, ober nabe baben. Die Schichten find nicht felten mit folden Reften gang angefüllt, und ichliegen ungablige Quantitaten berfelben ein, fo bag man annehmen muß, das Meer habe lange und ruhig über folchen Stellen gestanden. Es maren auch in der That lange Beitverios ben erforderlich, gur Bervorbringung ber oft febr machtigen Dies berichlage, und nur mabrend einer langen Beit ber Rube fonnten fo gabllofe Schalthier-Individuen an einer Stelle leben und ab= fterben. Jeder Ort, an welchem wir fie beute treffen, war einft Meeresboden, war vom Meere bedectt, und Meere nahmen alfo einft die Stellen unferer beutigen Continente und Infeln ein.

Die Schalthierreste find bisweilen microscopisch flein, und sehen uns dann ebenso durch ihre Kleinheit, wie durch ihre Zahl in Erstaunen. Eine in dieser Beziehung sehr interessante Thatsache erzählt uns Soldani in seinem Saggio Orittographico,

1780. Er untersuchte einen in den hügeln von Casciana in Toscana gefundenen Stein von nahezu anderhalb Unzen Gewicht, und fand darinn 10,454 microscopisch kleine, gekammerte Conchyslien. Der Rest des Stückes bestand aus Schalenbruchstücken, winzigen Schinitenstackeln und Kalkspath. Bon einigen Arten dieser Schalthiere giengen 4—500 auf 1 Gran, und er nimmt an, daß von einer besonders kleinen Art, selbst 1000 Individuen kaum einen Gran wägen.

Gar oft baben die organifden Refte mefentlichen Ginfluß auf die Unordnung ber Theile eines Gefteins, und mir feben namentlich Thon- und Mergellager dadurch öftere in dunne Blatter abgetheilt. In ber Muvergne liegen in einem machtigen Mergel= gebilde gabllofe Mpriaden bunner Schalen von Cypris faba, von einem wingig fleinen Schalthiere, von welchem beut gu Tage noch einige Urten leben, die burtig in den ftebenden Baffern ber Teiche und Gumpfe umberichwimmen. Der bie Eppriegebaufe einschließende, einige bunbert guß machtige, Mergel ift badurch in papierdunne Blatter abgetheilt. Diefe Thierchen werfen jabrs lich ihr Gehaufe ab, und fonnten nur in febr langer Beit eine fo ungablige Menge ibrer Schalen binterlaffen. Erwägt man biefen Umftand, fo wie die Machtigfeit bes Mergelgebildes, fo findet man darinn einen unumftoglichen Beweis, bag bas Gebilbe. mabrend einer langen Beit der Rube, langfam und allmablich abgefest morden ift.

In neuester Zeit hat man auch große Massen versteinerster Infusorien gefunden. Ehrenberg, der sie entdeckte, hat gezeigt, daß sie an vielen Stellen in Mineralien und Gesteinen angetroffen werden, und man namentlich in einer mehrsfältig vorkommenden Ablagerung, in dem Polierschiefer, sie in solcher Menge sindet, daß sie bennahe die ganze Masse des selben zusammensehen. Diese Thierchen haben ungefähr einen Durchmesser von 1/228 Linie, was 1/6 von der Dicke eines Menschenshares beträgt, oder der Größe eines Bluttügelchens gleichkommt. Eine Cubiklinie des Biliner Polierschiefers enthält nahezu 23 Milslionen solcher Thierchen, ein Eubikzoll 41,000 Millionen. Das Gewicht eines solchen Eubikzolls ist 220 Gran; 187 Millionen dieser Thierchen wägen einen Gran, und jedes wägt somit für

fich, bas heißt, ber fosstle Riefelfchild jedes berfelben, 1/187 mils lientel eines Graus.

Un vielen Orten ichließen die Schichten Meerthierrefte gu gleicher Beit mit Reften von Thieren ein, die im fugen Baffer teben, in Gluffen, Geen, Gumpfen, und mit Land= thierreften. Golde Bermifdungen ber Refte von Meered, Sugwaffer= und Landthieren erffaren fich burch die Beobachtun= gen , welche man an vielen fich ins Meer ergiegenden , großen Fluffen macht. Un beren Mundungen leben Deer- und Flugbewohner benjammen, und Landthiere fonnen in die Strommun= bung getrieben, oder es tonnen ihre Gerippe vom Lande her= geschwemmt werden. Gin Bechfel von Schichten, die Meerthier= refte einschließen, und von folden, die Gugmaffergeschöpfe enthalten, findet darinn feine Erflarung, bag ein dem Deere nahe gelegenes und damit in Berbindung ftebendes Becten, welchem fuße Baffer guffiegen, ben Bechfeln des Bafferftandes, bald von fugem, bald von falzigem ober bratifchem Baffer auf langere Beit erfüllt fenn fonnte.

Diese im Borbergehenden in ihren allgemeinsten Berhälts nissen betrachteten Bersteinerungen sind nun in den geschichteten Bildungen keineswegs verworren durch einander geworfen, sondern stellen einmal, wie schon oben bemerkt worden ift, eine ununters brochene Entwickelungsreihe dar, und fürs andere sind gewisse Geschlechter und Gattungen immer in bestimmten Gebirgsbildungen eingeschlossen, so daß in denselben Schichten im Allgemeinen auch dieselben Bersteinerungen vorhanden sind. Einige Familien kommen zwar in Schichten jedes Alters vor, dazegen sind andere sehr bestimmt auf gewisse Formationen beschränkt, und man besmerkt sehr gut das Aushören ganzer Gruppen, und gewisse Abssichte, über welche hinaus sich bestimmte Thiers und Pflanzens Familien nicht mehr erstrecken.

Dieser Zusammenhang der regelmäßigen Aufeinanderfolge der Schichten, mit der bestimmten Bertheilung der Petrefacten in denselben, ift von der allerhöchsten Wichtigkeit. Wir haben durch deffen Erkennung die schähbarsten und bestimmtesten Data von der Bildung der Erde erhalten, und durch die Bersteinerungen, diese achten historischen Documente, Ginsicht in die Entwickelung

Des Organischen, und in die Borgange gewonnen, die an der Oberflache unseres Planeten ftattgefunden haben.

Unftreitig find bie Berfteinerungen für die Beftftellung geog= noftischer Formationen von der größten Bichtigfeit. Ihre Rennt= niß ift benm Studium der Geologie unentbebrlich, und groß und mefentlich find die Aufschluffe, die mir durch fie erhalten. Darum fonnen wir der Bemerfung nur bepftimmen, nach welcher es eben fo thoricht fenn wurde, eine Untersuchung über Bau und Um= malgungen der Erde porgunehmen, ohne auf die von den Berfteinerungen bargebotenen Beweise zu achten, als es abgeschmacht mare, die Geschichte eines alten Bolfes ichreiben zu wollen, ohne auf feine Mungen, Innschriften, Dentmaler, auf Die Ruinen feis ner Stadte und Tempel Rückficht zu nehmen. Doch durfen wir niemals vergeffen, daß nicht die organischen Refte bas allein Characteriftische und Befentliche ber Schichten find, und daß Die Lagerungeverhaltniffe immerhin den erften Rang einnehmen; baß Bestimmungen und Schluffe über Identitat oder Berichies benbeit ber Bildungen junachft aus ihren raumlichen Berbatt= niffen abgeleitet werden muffen, und die Schluffe nach bem Borfommen von Berfteinerungen nur bann volle Gultigfeit baben, wenn ihnen die Lagerungeverhaltniffe nicht widerftreiten.

Die Bernachlässigung dieses Grundsahes, die einseitige Ueberschäung des Werthes der Petrefacten, führt immer zu Irrthümern. Wie kann man auch jeht schon, ohne Irrthümer zu begehen, einzig auf den Grund hin, daß an entlegenen Puncten dieselben Versteinerungen vorkommen, die Identität solcher Massen behaupten? Raum kennen wir einige Theile von Europa genauer; von den anderen Erdtheilen wissen wir noch ungleich weniger. Einige Bruchstücke und Angaben allgemeiner Verhältnisse, die wir Reisenzben verdanken, reichen noch lange nicht hin, und eine klare Vorstelzlung von den dortigen Verhältnissen zu geben. So lange wir ab.e nicht die ganze Erdoberstäche gleichmäßig kennen, dürsen wir nicht anders, als nach sämmtlichen Erscheinungen, den räumlichen und den petrefactologischen, Schlüsse über Identität der Massen ziehen.

Claffification ber Gebirgebilbungen.

Sammtliche Gebirgebildungen gerfallen gang einfach und naturgemäß in zwen große Abtheilungen. Gine Abtheilung umfaßt

bie geschichteten Bildungen, welche in regelmäßige, plattensförmige Lagen abgetheilt, in bestimmter Ordnung über einander abgelagert sind, und eine große zusammenhängende Reihe bilsden; die andere Abtheilung begreift die ungeschichteten Gebirgssbildungen, die man auch massige heißt, ben denen die paralleslen, weit aushaltenden und sich regelmäßig wiederholenden Spalten, und die lagenweise Auseinanderfolge fehlen.

Die geschichteten Bildungen zeigen in der Regel einsache Producte mechanischer Aggregation; die ungeschichteten bestehen dagegen vorzüglich aus ernstallinischen Gesteinen, sind meist aus mehreren Gemengtheilen zusammengesett, die häusig in ausgebildeten Ernstallen auftreten, und nur ausenahmsweise ist durch die Structur eine durchgreifende Anordernung der Gemengtheile nach parallelen Ebenen bedingt.

Die Unterscheidung der Gebirgsbildungen in geschichtete und massige ist ganz geeignet, unsere Vorstellungen von der Bildungsweise der Gebirgsmassen zu unterstützen. In der Schichstenbildung kann man den successiven Absatz der Lagen aus Geswässern, nach Art eines Niederschlags, nicht verkennen, und sindet man den unwiderleglichen Beweis der Entstehung von Gebirgsmassen unter Wassereinfluß, oder der Existenz neptusnischer Bildungen.

Die massigen Gesteine weisen dagegen durch ihren Bestand aus Substanzen, die sich nicht in Wasser lösen, niemals aus wässerigen Flüssigkeiten crystallisteren, auf Verhältnisse hin, wo unter Feuereinwirkung Erystallisationen erfolgen, auf Schmelzunsgen, auf seurigen Fluß, aus welchen beym Erkalten und Erstarren der Massen unter unseren Augen so oft Erystallbildungen stattsfinden; sie führen uns auf eine vulcanische Bildungsweise.

Betrachten wir nun die Art und Beise, wie die Bildungen beider Abtheilungen mit einander verbunden sind, untersuchen wir aufmerksam ihre Berschiedenheiten, hinsichtlich der Zusammenssehung ihres verschiedenen mineralogischen Characters, und studies ren wir endlich genau die Berhältnisse, unter welchen heute noch, vor unseren Augen, Fortbildungen an der Erdoberstäche, theils unter Einwirkung des Wassers, theils unter Einfluß des Feuers geschehen, so mussen wir unseren Schlüssen, wornach die ges

I avoid all about the

schichteten Formationen neptunischen, die massigen vuls canischen oder plutonischen Birkungen ihre Entstehung verdanken, den höchsten Grad von Sicherheit zugestehen.

Nach dem jesigen Stande unserer geologischen Kenntnisse kann man, mit Bepbehaltung der haupteintheilung Werners und der altüblichen, allgemein bekannten Benennungen, unter Berücksichtigung der neueren Fortschritte der Wissenschaft, nache stehendes, leicht verständliche geologische System aufstellen:

I. Claffe. Gefchichtete Gebirgsbildungen.

I. Ordnung. Aufgeschwemmtes Gebirge.

II. " Tertiares Gebirge.

III. " Gecundares oder Flongebirge.

IV. " Uebergang sgebirge.

V. " Grundgebirge.

II. Claffe. Maffige Gebirgsbildungen.

I. Ordnung. Bulcanifches Gebirge.

II. " Plutonisches Gebirge.

Beide Classen beginnen mit den jungsten Bildungen, ober mit folden, die jest noch im Gange find, und von welchen viele unter unseren Augen erfolgen.

Bey der näheren Betrachtung der einzelnen Gebirgsbilduns gen ist es unstreitig am zweckmäßigsten, mit den allerjüngsten zu beginnen, mit solchen, deren Entstehungsweise unter den versschiedenen, an der gegenwärtigen Erdoberstäche waltenden, Einsstüffen wir zu beobachten Gelegenheit baben. Bey der Auffasssung der heutigen oder der historisch nachweisbaren Borgänge, erlangt man am besten Einsicht in die früheren Borgänge auf unserer Erde, und gewinnt man die richtige Kenntniß der Urssachen und eine flare Borstellung der Umstände, durch welche und unter denen die verschiedenen Gebirgemassen gebildet worden sind. Wir befolgen daher diese Betrachtungsweise.

# I. Claffe. Gefchichtete Gebirgebilbungen.

I. Ordnung. Aufgeschwemmts Gebirge.

Das aufgeschwemmte Gebirge schließt die jungften Gebirgs= maffen ein, Maffen aus ruhigen und bewegten Waffern abgesett, burch Fluthen angeschwemmt, zum größten Theil auf dem vesten Lande gebildet, und zum Theil jest noch in Bildung begriffen. Große, weitverbreitete und anhaltendere Wasserbedeckungen der Continente scheinen zur Zeit der Entstehung der ältesten dersels ben nicht mehr vorhanden gewesen zu senn, da man sie nicht mit gleichförmigen Characteren ganz allgemein verbreitet antrist, und sie häusig die Kennzeichen örtlicher Ablagerungen haben. Die ben weitem vorwaltende Masse derselben ist mechanisch zussammengehäuft, ein großer Theil der vesten Bildungen aus verschiedenartigen Trümmern mechanisch zusammengekittet.

1. Formation. Alluvium.

Syn. Neues Alluvium, postdiluvianische Gebilde, Terrains alluviens, Modern Group.

Das Alluvium bildet die oberste, jüngste Lage der Erdzeinde. Seine Massen sind größtentheils locker, und liegen vorzugsweise in den Niederungen, erfüllen das Flachland, den Grund vieler Thäler, die Becken mancher trocken gelegter Seen, erscheinen häusig an den Ufern der Landseen, am Meeresuser, an den Küsten der Inseln, auf den Spisen untermeerischer Berge, an Ufern und Mündungen der Flüsse und Ströme, aber seltener auf Bergen oder Höhen der Gebirge.

Mechanische und chemische Kräfte, erstere vorzugsweise, sind ben ber Entstehung der Alluvialmassen thätig gewesen und wirzten zu ihrer Bildung noch fort, und selbst die jest lebende Orzganisation liefert zur Constitution mehrerer derselben wesentliches Material, und mehrere lebende Geschlechter arbeiten fort und fort am unorganischen Ban der gegenwärtigen Periode.

Zahlreiche Reste von Thieren und Pflanzen, welche, mit wesniger Ausnahme, Geschlechtern angehören, die gegenwärtig noch leben, und gewöhnlich selbst noch an den Orten, wo man ihre Ueberreste findet, sind in die Massen der hierher gehörigen Bilbungen eingeschlossen. Wahrhaft, vollkommen versteinert, sind diese Reste nicht. Die Thierreste sind gewöhnlich von kohligen und bituminösen, oder von humosen Theilen durchdrungen, Knochen, Schalen mehr oder weniger calciniert, ihrer organischen Besstandtheile theilweise beraubt. Die Pflanzenreste sind gewöhnlich

braun oder schwarz, bituministert, mehr oder weniger verkohlt oder in eine weiche Masse umgewandelt, deren Hauptbestandtheile Humussäure und Humuskohle sind. Man findet in diesen Bilbungen selbst menschliche Ueberreste und verschiedenartige Erzeugnisse des menschlichen Kunstsleißes, Wassen, Denkmale, Gezräthe, von den ältesten oder früheren Bewohnern des Landes hinterlassen, und von welchen manche mitunter einen niederen Grad von Ausbildung zu erkennen geben, wie ihn etwa die Kunsterzeugnisse der Wilden Americas, oder die Producte roher Insulaner beurkunden.

Um uns eine möglich deutliche Borftellung von der Entsftehungsweise der jüngsten neptunischen Gebirgsbildungen machen zu können, wollen wir vor Allem die Beränderungen betrachten, welche durch die heute noch fortwirkenden, nicht vulcanischen Ursachen ununterbrochen an der Erdoberstäche hervorgebracht werden.

## Bermitterung. Berftorung der Felfen.

in cibuen cochaliene Cilanoradul vermandeli-lick durch Ca

Alle Rorper, welche bem Luftfreise ausgesett find, werben Davon angegriffen. Die Gefteine, ben wechselnben, manchfaltigen Ginwirkungen ber Temperatur, des Baffers und ber Buft preisgegeben, erleiden ununterbrochenen Ungriff, und unterliegen endlich alle ber Berftorung. Schon die mechanische Einwirfung der Luft ift gerftorend. Gin Sturm reift porragende Theile nieber, ein Luftstrom, ber lange Beit Gand gegen ober über Felfen führt, wirft angreifend ein, wie die nachte, felfige Dochebene bes Rarft über Trieft zeigt, deffen unbedectte Ralf= maffen bem Ginfluß ber beftigen Bora ausgesett find. Gelbit eine geringfügige Urfache ift ben unendlich langer Dauer von großer Birfung. Huch bie mechanische Gewalt bes Baffers. wenn es ale Regen, Sagel, Schnee berabfallt, ift nicht obne Ginfluß, es ichabt hervorragende Theile ab und grabt Furchen aus, indem es über fie bingleitet. Lawinen ziehen Feloftucte mit in den Sturg und zerschmettern fie. Das fluffige Baffer bringt ferner in die Daffe ber Gefteine ein, vermindert baben ibre Bestigkeit, weicht fie auf und bewirkt ihr Berfallen. Durch feine auflösende Eigenschaft zieht es Ralt, Gups, Galze, alkalische Bestandtheile aus den Gefteinen aus. Es wirft in Diefer Binsicht besonders stark auf kalkige und felbspathige Massen dann ein, wenn es Roblensäure enthält, was bey dem aus der Atmossphäre herabsallenden Wasser immer mehr oder weniger der Fall ist. Am zerstörendsten aber wirkt das Wasser ein, wenn es von Gesteinen eingesogen, oder in ihnen eingeschlossen, zu Eis wird. Dabey dehnt es sich bekanntlich aus, und zwar mit solcher Kraft, daß es, in Spalten und Höhlungen selbst der stärksten Steine eingeschlossen, diese zersprengt und in kleinere Theile trennt, gleich wie ein eingetriebener, anschwellender Keil. Auch die Eismassen der Gletscher zerreiben unablässig die Gesteine, über welche sie sich fortbewegen, und die daraus absließenden Bäche tragen in ihren trüben Wassern die Trümmer fort.

Die Utmofphare wirft noch in chemischer Beziehung wefent= lich verandernd auf die Dberflache ein, burch ihren Sauerftoff= gehalt. Gine große Babl von Gefteinen ift eifenhaltig. Das in ihnen enthaltene Gifenorndul verwandelt fich burch Sauerftoff= angiebung in Gifenornd, und diefes fofort, indem es Baffer aufnimmt, in roftfarbiges Opdrat. Daben wird die Gefteinsmaffe aufgelockert und allmäblich gerftort. Auf Diefe Beife mirtt bas Gifenoppd, welches von den ichweren metallifchen Gubftangen am allgemeinsten verbreitet ift, burch ben Ginfluß des Sauerftoffe ber Atmosphare auf eisenhaltige Welfen erzeugt, gang wesentlich auf Die Beranderungen ein, welche an der Oberflache der Erde vor fich geben. Diese orndierende Wirfung ubt der Sauerftoff por= züglich bann febr fraftig aus, wenn er, in Baffer gelost, wie er fich in jedem lufthaltigen Baffer befindet, mit den minerali= ichen Maffen in Berührung fteht. Rebft bem Gifenornbul wird namentlich der viel verbreitete Binarties burch ben Sauerftoff= gehalt der Luft orndiert, in Gifenvitriol umgewandelt, moben, je nach der Bufammenfegung des Gefteins, das ibn einschließt, noch andere Galze gebildet, und immerbin Bestigfeit und Qufammenhang beffelben aufgehoben werden. Alle die bezeichneten, bie Berftorung ber Felfen bewirfenden chemifchen Borgange werden noch insbesondere durch Barme begunftigt.

Die Electricität wirft, als chemisches Algens, das ben allen chemischen Prozessen thätig ift, unverkennbar ben den Beränderungen mit, welche durch jene hervorgebracht worden, und Diese stille und langsame Wirkung, die sie daben, so wie ben den Berdunstungen von Basser an der Oberstäche der Felsen auf diese ausübt, ist unstreitig wichtiger, als ihre großartige Ein-wirkung als Blit, der schmilzt und zerschmettert. Dazu kommt endlich noch die zerstörende Einwirkung organisierter Wesen, der Flechten, Moose, Sträucher, Bäume, einer Begetation, die nach dem Tode Stoff zu eigenthümlichen Gebilden hinterläßt.

Erwägen wir nun die Wirfung der geschilderten mechanischen Algentien und die chemische Thätigkeit der Luft und des Wassers, durch die Kraft der Electricität unterstüht, verbunden mit der angreisenden Wirfung der Begetation, und betrachten wir ihren gemeinschaftlichen Einstuß auf die unorganischen Massen unseres Erdballs, so sinden wir darinn die Erklärung einer ununterprodenen Zerstörung, die immerwährend trennt, verfallen macht und Trümmer liesert, und erkennen wir die Kräfte, durch deren Thätigkeit aus diesem Material stets neue Gebilde erzeugt werden.

Solchergestalt liefert auch in ber unorganischen Natur die Berstörung das Material zu immer neuen Bildungen. Man hat diejenigen von ihnen, welche sich in der Gegenwart gestalten, auch mit dem Namen der gegenwärtigen Bildungen bezeichnet, und sie in eine besondere Gruppe zusammengefaßt. Für diese wendet man auch den vben gebrauchten Namen Alluvium an.

Erscheinungen, die eine Folge der zerstörenden Gin=

Den angeführten zerstörenden Einflüssen der Atmosphäre unterliegen, wie bemerkt, mit der Zeit die vestesten Gesteine. Daben werden hervorragende Gestoinsmassen, insbesondere auf den Höhen, auf den Gipfeln und an den Seiten der Berge, am Gehänge der Thäler, am stärksten angegriffen, und nach Beschaffenheit ihrer Zusammensehung, nach ihren Structur- und Schichtungsverhältnissen, auf manchfaltige Weise verändert. Es entestehen die manchfaltigsten Formen, und werden häusig, durch Zerspaltungen und Einstürze, groteske, malerische Felsen gebildet. Das zeigen uns die nördlichen Vogesen, im Thal der Lauter, bep Dahn, und im Thal von Anweiler, bep Trifels, wo die rothen Sandsteine in Gestalten dastehen, die wie Trümmer und Mauerstöcke

von Ruinen aussehen, davon geben uns ferner die Felsen von Aldersbach in Böhmen, die Sandsteinmassen in der sächsischen Schweiz Benspiele, vor allem aber die Alpen, wo durch die starke Aufrichtung der Schichten der Angriff der Atmosphärilien ersteichtert und die wunderbarsten Formen hervorgebracht werden.

Bu gleicher Zeit offenbart sich, mit dem Fortschreiten der Berwitterung, ben vielen Gesteinen ihre eigenthümliche, innere Structur, die man während ihres frischen Zustandes nicht wahrenehmen kann. Man bevbachtet z. B. die kugelige Structur des Basaltes und Granites, sieht wie sich Schale um Schale von größeren Augeln ablöst, erkennt darinn den Grund der Abrunzdung prismatischer oder parallelepipedischer Blöcke und der Ausphöhlung ausgesetzter Felsenslächen. Es erklärt sich daraus die Bildung der Schwanksteine (Logan-stones) und der Felsenzbecken (Rock-basins).

Felfen von Granit, mit deutlicher Structur und aus parallelepipebifchen Studen gufammengefest, werden durch ben ftarten Ungriff, den Ecten und Ranten erleiden, allmählich abgerundet, und nehmen, ben fortschreitender Berwitterung, immer mehr eine runde Form an. Die ebenen Auflagerungeflächen ber einzelnen Bloce werden daben gewölbt, die Unterftugungepuncte werden permindert und die Blocke fallen über einander, wenn ihr Schwer= punct nicht fenfrecht darauf fteht. Unter gewiffen Berhaltniffen bleiben auch ftart abgerundere Blocke auf einander liegen, und mitunter liegt einer auf feiner converen Unterlage fo im Gleich= gewicht, daß er in Schwingung gefett werden tann, ohne berabgufallen, alfo im mabren Ginne des Bortes ein ich manten= ber Stein ift. Man findet folche Schwantsteine vorzüglich auf den Granitbergen von Cornwall und Devonfbire. Mehrere von diefen Steinen find berühmt, namentlich ber Longan = Roct am Borgebirg Caftle Treryn in Cornwall, welchen die Druiden als hoben, geheimnisvollen Richter ehrten, worauf ber englische Dichter Mafon anspielt 1).

And unknown sphere of living adamant
Which, pois'd by magic, rests its central weight
On yonder pointed rock: firm as it seems

Fig. 10, Taf. II., ist das von Dr. Paris gegebene Bitd dieses interessanten Steines. Eine am Meeresuser hoch aufzragende Gruppe von Granitselsen trägt auf einer ihrer ppramidalen Spigen den berühmten Stein. Er hat ein Gewicht von 60 Tonnen\*), eine sphäroidische Gestalt, und steht in der Richtung seiner fürzeren Uchse so im Gleichgewicht, daß, seiner Größe ungeachtet, die Kraft eines einzigen Mannes hinreicht, ihn in eine oszillierende Bewegung zu sehen.

Auf der Oberfläche von Granitblöcken, die eine innere kugelige, mit schaligen Ablösungen verbundene Structur besitzen,
entstehen ben der Berwitterung, auf den derselben vorzüglich
ausgesehten Seiten, mitunter schüsselförmige Bertiefungen, die
in Cornwall und Devonshire, an deren Granitblöcken man sie
am häusigsten sindet, Rock-basins, Felsenbecken, genannt
werden. Man hat sie lange Zeit für ein Werk der Menschenbande gehalten, und sie für ein Werk abergläubischer Ceremonien der Druiden ausgegeben, die namentlich in Devonshire
früher in Menge gelebt haben.

Der Fuß der Berge, der untere Theil der Gehange der Thaler, ift überall mit Schutt bedectt, der aus Bruchstücken der

Such is its strange, and virtuous property
It moves obsequious to the gentlest touch
Of him, whose heart is pure, but to a traitor
Tho è'en a giants powers nerv'd his arm
It stands as fix'd as Snowdon.

Seht jenen Riesenstein bort oben!
Die Zaubertraft, die Keiner noch erfaßt',
Dat ihn auf schrossen Gipfel hingehoben;
Auf spitzem Fels ruht schwebend seine Last.
Er scheint uns vest, wenn man ihn so erblicket;
Doch birgt er selt'ne, große Wundermacht:
Berührt den Stein, wen Herzensunschuld schmücket,
Bewegt er folgsam sich, eh' man's gedacht.
Doch wenn des Frevlers schuld'ge Hand es waget
Zu messen seine Kraft, so wantt er nicht;
Des Riesenarmes spottet er und raget
Wie Snowdon vest, im ew'gen Gleichgewicht.

<sup>\*)</sup> Gine englische Tonne = 20 englische Bentner = 1015,649 Kilos gramme.

böher anstehenden Gesteine besteht, welche durch Berwitterung abgetrennt, und dann durch eigene Schwere, durch Regen, Schnee, Lawinen herabgeführt werden. In größeren Gebirgen ziehen häusig große Schutthalden an den Gehängen herab, oder in Schluchten und Dobeln. Sie haben in der Regel die Form eines Regels, dessen Spihe der Anfangspunct der Halde ift, und gegen welche hin die Bruchstücke immer kleiner werden.

Richt felten lofen fich im Dochgebirge, namentlich im Frub= jabr, gang große Felsmaffen ab, die mit fürchterlicher Gemalt in Die Tiefe fallen, fich im Sturge gertrummern und auf alles gerftorend mirten, mae fich ihnen entgegen ftellt. Die Birfun= gen folder Felfenfturge tann man febr fcon im Thal von Bevers, unfern Samaden, im oberen Engabin feben, mo por einigen Jahren Felsmaffen vom Albula Granit durch das bemaldete Gebange des Bevers-Thales berabgefturgt find. Man fiebt bier farte Stamme, in 15-20 Tug Dobe über bem Boben. geradezu abgesprengt, bennabe alle entgipfelt und entaftet, viele völlig umgeworfen; eine entfetliche Berftorung, fo weit bin bie Relfentrummer im Sturge ben Bald durchgebrochen baben. Gebenswerth ift auch der Felfenfturg ben St. Marco, unfern Roveredo, im unteren Etichthal, unter bem Namen Lavini di St. Marco in der Gegend befannt, und von Dante geschildert. Das That und feine Gehange find bis Geravalle berab mit Felfentrummern überichuttet.

Werden Gesteine von Wasser durchweicht und aufgelockert, so lösen sich ben aufgerichteter Stellung der Schichten bisweilen ganz große Massen davon ab, und es erfolgen auf diese Art Bergfälle, Bergstürze. Dieß tritt namentlich dann ein, wenn das Gestein von thoniger oder mergeliger Beschaffenheit, oder wenn ein vesteres Gestein auf einem thonigen aufgelagert ist, das durch eine größere Menge Wasser erweicht wird. Ein solcher Fall ereignete sich 1806 am Russberg in der Schweiz, dem Rigi gegenüber, wo von der auf einer Thonlage ruhenden Nagelsluhmasse des Berges, dessen Schichten unter einem starken Winkel gegen das Thal geneigt sind, am 2. September, nach einem heftigen Regen, um 5 Uhr Abends, der größte Theil herabstürzte, Goldau, Busingen, Obers und Unterröthen und Lowerz

verschüttete, und einige andere nahe gelegene Dörfer mehr oder weniger beschädigte. Die Stein- und Schuttmasse wurde durch den Fall bis in den kleinen See von Lowerz getrieben, und machte dessen Wasser 60 — 70 Fuß boch steigen, so daß der am entgegengeseiten Ende gelegene Ort Seven von den stürmenden Wellen überschwemmt und hart bedrängt wurde.

Bo weiche, schieferige Gebirgsmassen bem zerstörenden Ginfluß der Atmosphäre ausgesett find, da werden immer große Trümmermassen gebildet. Im Dochgebirge entstehen, unter solchen Umständen, nach und nach ungeheure Schutthalden, die sich
ben steilem Gehänge der Berge öfters ablösen und in den tieferen Theil der Thäler berabrutschen. Solche Abrutschungen von
Schuttmassen, die sich öfters weit in die Thäler hinausschieben,
nennt man Bergschlipfe. Sie verursachen öfters große Berbeerungen, zumal wenn sie Flußbette auffüllen und verstopfen,
wo nachber, benm Durchbruch der Gewässer, ganze Landschaften
mit Schutt überdeckt werden. Durch solche Bergschlipfe wurden
die Thäler Domlesch und Prettigau in Graubündten mit
unfruchtbaren Trümmern überschüttet.

Nach ber Beidreibung von Efder lag die Urfache bes Beraichlipfes im Rolla : That ben Thufis, wodurch 1820 bas Domleichger-Thal verwuftet worden ift, in ungebeuren Schutt= halben eines thonigen und mergeligen Gefteine, bas ben Sintergrund bes Thales bilbet, und die barüber aufsteigenden Soben ben Ober-Cepina. Bufammenhangende Schuttmaffen batten por biefem Ereignif ben Sintergrund des Rolla-Thales bogenformia ausgefüllt, und fich, mit Biefen und Bald befleidet, weit an ben Behangen in die Bobe gezogen. Durch von oben ber ein= ficternde Baffer, und burch Regen und Schnee allmählich burch= maffert und aufgeweicht, glitschten gewaltige Daffen bavon berab, erfüllten das Bett ber Rolla, fauten ihre Baffer auf. bis fie endlich durchbrachen, woben bie ungeheure Schuttmaffe in das Bett des Sinterrheins getrieben und bort gu einem 40 Buß boben Damme aufgeschüttet murbe, welcher den Lauf bes Rheins unterbrach. Gein Bett lag im Domleichg : Thal nun trocfen, mabrend das Rheinwaffer binter bem Damm zu einem langen Gee aufgeschwellt wurde. I midiche mers sie sid anner

Der Schuttbamm brach endlich burch, aber glücklicherweise nur ganz allmählich, so daß die angeschwellte Wassermasse Zeit zum ruhigen Abfluß fand. Der Nolla-Schutt wurde daben längs dem linken Rheinufer hinabgetrieben und im erweiterten Rheinsbett allmählich abgesett. Dadurch wurden aber die Wasser nach Sils herüber gedrängt, welches sich daben in wenig Stunden aller seiner schönen und fruchtbaren niederen Fluren beraubt sah.

Durch diesen Bergichlipf ift die gusammenbangende und von Begetation befleidete Schuttmaffe im Sintergrund des Rolla= Thales gerriffen und entblost worden. Die fablen Schuttmaffen faugen nun alles Baffer ein, das ihnen aus der Utmofphare und den höheren Gebirgetheilen jugeführt wird, werden immer mehr durchwäffert und erweicht, fo daß ben ftarten Regenguffen, ichnellen Schneefchmelgen, Lawinen, fruber ober fpater mieber gemaltige Schuttmaffen in bas Bett ber Rolla berabglitichen werden. Rach bem regnerischen Commer 1816 loste fich von ber Bobe bes bafaltifden Sobenbowen im Began ein großes Stück bes an feinen Conglomerat=Mantel angelebnten mergeli= gen Gugmaffergebildes ab, und rutichte, fammt den darauf ftebenden Baumen und Strauchern, tief berunter an den Rug bes Berges. Daben murde eine tiefe Schlucht in die conglomes ratifche Gulle des Berges eingeriffen, und diefer bis auf feinen bafaltifchen Rern entblost. Alebnliche Schlipfe bat man fcon an vielen Orten beobachtet, wo thonige und mergelige Maffen, ben ftarter Schichtenneigung ober ben fteiler Unlehnung, von Baffern burchnäßt und aufgeweicht worden find.

#### Actererde.

Bey der Verwitterung und Zerstörung der verschiedenartigen Gesteine wird endlich jene lockere, erdige Masse gebildet, welche von allen geognostischen Gebilden das oberste, allverbreitet und mit dem Namen Ackererde belegt ist. Es ist der Standort wildwachsender und cultivierter Pflanzen, und wird auch Ackerstrume, Ackerboden ober schlechtweg Boden genannt. Der Landwirth unterscheidet die oberste Lage, welche er bey seinen Eulturen umarbeitet, mit dem Namen Ackertrume, und nennt die tieseren Schichten Untergrund. Diese Ackertrume

enthält außer den mineralischen Stoffen, welche ben ihrer nahes ven Beschreibung, S. 536, aufgeführt find, noch organische Reste, welche durch den Dünger und durch absterbende Pflanzen in sie gelangen, so wie Humussäure, humussaure Salze, Dusmuskohle und Wachsharz, die man zusammen unter dem Namen Humus begreift.

Nach der Beschaffenheit des Gesteins, aus welchem durch Berwitterung die Ackererde entsteht, ist ihre Zusammensehung mehr oder weniger verschieden, und sie wird auch durch den Einfluß strömender Gewässer, des Regens, des Düngers, der Pflanzung so verändert, daß ihre Bestandtheile häusig nicht genau der chemischen Constitution des Gesteins entsprechen, aus welchem sie ursprünglich hervorgegangen ist. In Gebirgsgegenden, an den Ufern der Flüsse, ist sie daher immer von manchfaltiger Beschaffenheit. Ihre Fruchtbarkeit ist in der Regel größer in Vertiefungen als auf Höhen, weil das Wasser Salze, Thon, Humus von diesen herab in jene führt.

### Torfmoore.

Bo in becten- und feffelformigen Bertiefungen fich ftebende Baffer aufhalten, ba ftellen fich im gemäßigten Europa in ber Regel bald Sumpfmoofe und Allgen ein, beren garte Theile fich nach ihrem Absterben gerfegen und in bem Baffer gum Theil fuspendiert bleiben, jum Theil aufgelost werden, mabrend ein anderer Theil davon ju Boben finft. Das Baffer wird nach und nach gelb und braun. Gine Pflanzengeneration erftebt nach der andern, durch die Ueberrefte der fruberen im Bachsthum begunftigt, und mit der Zeit wird das gange Baffer von ihren mehr ober weniger gerfetten Theilen erfüllt. Saben die feinäftigen und feinblatterigen Pflangen den Unfang gemacht, und fo den ftarferen gleichsam ben Boden vorbereitet, fo erfteben auch biefe, entwickeln fich reichlich und es erscheint nun eine ausge-Beichnete Sumpfvegetation. Baccinien (Vaccinia), Riebgrafer (Carices), Binfen (Scirpi), Simfen (Junci), Schilfrohr (Arundo), Bollgras (Eriophorum), Igelsknofpe (Sparganium) und viele andere bedecken nach und nach die gange Oberfläche. Das fluffige Wasser wird immer mehr und mehr durch die ihm jährlich in reichlichem Maaße zufallenden und sich darinn zersetzenden Pflanzenreste gebunden, aufgesogen, und das Ganze bildet endlich ein brepartiges Moor, das fortwährend consistenter wird, an Bestigseit zunimmt, so daß sich endlich auch Sträucher und Bäume darauf ansiedeln. Auf diese Weise werden der Masse auch Holzreste eingemengt, und sie geht in einer Neihe von Jahren in Torf über. Diese, unter den gegenwärtigen Bershältnissen sortgebende Torsbildung kann man häusig beobachten, und sie wird auch durch in Torsmooren gemachte Aussindungen von Baumstämmen mit unverkennbaren Arthieben, von Kunstproducten und selbst von Menschen mit erhaltenen Besteidunzgen, außer allen Zweisel geseht. Nicht selten sindet man auch in der Torsmasse heut zu Tage noch lebende Süßwassermuscheln, Lymneen, Planorben, Paludinen, Cyclostomen.

Gebr oft liegen in den Torfmooren Baumftamme, am baus fiaften von Giden, Richten, Erlen und Beiben. Die Stamme find mitunter plattgedrückt, brennen nach bem Trocknen ofters noch leicht und bell, und fonnen, wie in Dommern und Dit= preufen, fein gespalten zu Lichtspabnen verwendet merden. Geltener findet man Anochen von Ochfen, Birichen, Pferden, Reben, Schafen u. e. a., auch Refte von Schildfroten. Ginige ber im Torfe aufgefundenen Thiergattungen leben beute nicht mehr, wie 3. B. ber große Ochfe (Bos priscus), ber im Torfmoor ber babifden Galine Durrheim gefunden worden ift, fo wie das riefenhafte Elennthier, das man in irifchen Torfmooren gefunden bat (Cervus giganteus). Doch icheint biefes noch mit dem Menichen gelebt zu haben, ba man in Lancafbire Knochen bavon in Torfmooren fand, worinn auch rob gearbeitete Boote entdectt murden. Im Rheinthal fieht man aber Refte biefes Thiers auch in berfelben Gebirgebildung (Log), worinn Refte von Gle= phanten liegen, die in Europa befanntlich nicht mehr leben. Das Riefen-Glenn bat alfo die Cataftrophe überlebt, ben welcher Die Elephanten in Europa vertilgt worden find. Ginige von ben Thieren, beren Ruochen im Torfe liegen, leben zwar beute noch, aber nicht mehr an ben Orten, wo man ihre Refte fin= bet; fo die Schilderoten, die im Torfe von Durrheim auf bem Schwarzwald vorkommen, der Aueroche, deffen Gebeine in den schonischen Torfmooren begraben find.

Defters kommt blaue Eisenerde an einzelnen Stellen, und meist als pulveriger Anflug, in Torfmooren vor, und hin und wieder Binarties und Eisenvitriol, und zwar in solcher Menge, daß man den Torf Vitrioltorf nennen und auf Vitriol beznüßen kann. Ein solcher Bitrioltorf kommt zu Kamnig und Schmelzdorf ben Reisse in Schlessen vor, und wird dort von zwey Vitriolhütten benuft.

Welches wichtige Brennmaterial der Torf ist, und wie man ihn als solches allgemein schätt, ist bekannt. Ben einer versständigen Torfwirthschaft kann man des Nachwachsens, oder der fortschreitenden Bildung des Torfes, ganz gewiß seyn, wie es das Alt: Warmbrücher Torfmoor ben Hannover bestätigt, das gegenwärtig zum zweptenmale abgestochen wird, so wie die Moore in der Bodense es Gegend, in welchen seit 24 Jahren sich eine neue Torfmasse von 3—4 Fuß gebildet hat. Abgestoschene Torfmoore können ferner auch in nubbringende Erdensbestände umgewandelt werden. Mit Kalkmergel untermengter Torf verwandelt sich ben längerem Liegen und öfterem Umwensden auch in einen guten Dünger.

Durch ftarten anhaltenden Regen fcmellen die Torfmoore bismeilen ftart auf, wie ein Schwamm, werden burch die Baffer mitunter blafenartig in die Sohe geboben, und es ereignen fich baben, wenn die Blafe berftet, und in Folge der oft febr ftarfen Gasentwickelung, welche die Gabrung ber vegetabilifchen Daffe begleitet, Musbruche ber Moore, wodurch große Schlamm= maffen in Stromen ausgegoffen werden, die weithin vermuftend wirten. Golde gerftorende Moorausbruche baben fich ichon öftere in Frland ereignet. Wir haben in neuefter Beit aus Tulamvore im Jahr 1821 Radricht von einem Ausbruch erhalten, der im Juny beffelben Sahres, innerhalb 1/4 Stunde, 300 Ucres Landes vermuftete; im Jahr 1836 von einem Bruch eines Theils des großen Gloggen-Moores, des betrachtlichften im nord= lichen Grland, woben ein Schlammftrom fich verwuftend eine Meile weit, bis in das Bett des Mainefluffes malgte, burch befa fen Baffer er endlich fortgeriffen murde.

Die Unterlage ber Torfmoore besteht in ber Regel aus einer mafferdichten Thonmaffe, ober aus einem geschloffenen, veften Gefteine, bas die Baffer halt. Die gunftigen Bedingungen ber Torfbildung finden fich befonders in den Diederungen und haben fich von jeber ba gefunden, wo in Flugtbalern, um Geen, Bers fumpfungen eingetreten find. Dan trifft beghalb auch die Torf= moore porzuglich in großen Flußthalern, und überhaupt in Dies berungen, wie g. B. in ben großen nordbeutichen Riederungen von Solland bis gegen Preugen bin, in ben baltifchen Landern, in den Diederungen und breiten Thatern von Irland u. f. w. Un vielen Orten fieht man aber auch Torfmoore auf Boben liegen, und mitunter auf beträchtlichen, ba nehmlich, wo ben ber Bermitterung ber Gefteine auf Dochflachen, Terraffen, thonige Lagen entsteben, welche die Baffer balten. Go ift es ber Rall auf den Gebirgen von Schottland, auf dem Barg, im Erzgebirge, auf bem boben Benn im rheinischen Schiefergebirge, in ben Bogefen und im Schwarzwalde, in welch letterem Gebirge viele Moore in einer Bobe gwifden 3000 und 4000 Guf liegen.

# 

An mehreren Puncten der Erdoberfläche, namentlich an der Rüste von England, Schottland und Frankreich, liegen mit Torf vermengte Ansammlungen von Holzstämmen und anderen vegestabilischen Resten, in Lagen, die sich unter dem gegenwärtigen Basserstande der Meeressluth besinden. Diese Anhäufungen wersden daher zur Ebbezeit, oder behm Angriss des Strandes durch die Bellen, entblößt. Man hat sie, ihrer Lage und Zusammenssehung wegen, unter meerische Bälder genannt. Die Baumsstämme sind mit den jest noch wachsenden völlig identisch, können aber nicht an diesen Stellen ben einem Meeresstande gewachsen sehn, der mit dem heutigen übereinstimmt. Die Bäume wuchsen auf einem trockenen, vom Meere nicht bedeckten Boden, der sich entweder später gesenkt hat, oder welcher in Folge eines späteren Steigens des Meeresniveaus gegenwärtig übersluthet wird.

Die Stämme liegen öfters mit ihren Gipfeln alle nach einerlen Weltgegend gerichtet, ihre Lagen haben das Unsehen von Bindbrüchen, und es ift nicht zu zweifeln, daß die Baume, von benen sie stammen, burch Stürme niebergeworfen worden sind. Neuere Ereignisse bestätigen diese Annahme. In der Mitte des siebenzehnten Jahrbunderts wurde unweit Lochbroom in Roßsbire, Schottland, ein Wald durch einen Orcan umgeworfen. Fünfzig Jahre später stellte er schon eine mit Stämmen untermengte Torfmasse dar. Ein Wald ben Drumlanrig, der im Jahr 1756 durch einen Orcan niedergeworfen wurde, ist ebenfalls nunmehr ein mit Baumstämmen erfülltes Torfmoor. Birken, Fichten, Eichen, Erlen, lassen sich in diesen Ablagerungen deutlich erkenznen, und oft sind die Wurzeln noch ganz in ihrer natürlichen Stellung, die Stämme dagegen wie umgefallen.

Ausgedehnte solche untermeerische Wälder liegen an der Weststüste von England, in den Niederungen zwischen dem Mer seyund Deeflusse in Cheshire, an den Küsten von Schottland im Firth of Forth, an der Südwestfüste von Cornwall, in der Mountsbay bey Penzance und auf Mainland in den Orkneiinseln.

Liegen diese Anhäufungen von Baumstämmen selbst zur Zeit der Ebbe unter dem Meeresspiegel, so müssen wir annehmen, daß seit ihrer Bildung eine Niveauveränderung zwischen der See und dem Lande, und ein Sinken des Landes stattgefunden habe. Erscheint ihre Lage aber nur zur Fluthzeit tieser als der Meezresspiegel, so können sie in Folge von Anschwemmungen und Dünenbildungen entstanden seyn, und man braucht weder ein Sinken des Bodens noch ein Steigen des Meeres zur Erklärung ihrer Lage anzunehmen, da sich, wie wir wissen, hinter Sandablagerungen und Dünen an den Küsten häusig stagnierende süße Wasser bilden, in welchen sich eine Sumpfvegetation einstellt, welche nach und nach die Wasserbecken ausfüllt und zur Bildung von Torf oder sogenannten untermeerischen Waldungen das Mazterial liesert.

#### Rafeneisenstein.

An vielen Orten kommen Eisenerze im Torfe vor. Sie gehören zu dem S. 362 beschriebenen Geschlechte Raseneisensstein, dessen Bildung ununterbrochen fortgeht. Bep der Zersftörung organischer Substanzen, die eisenhaltig find, oder mit

eifenführenden Rorpern in Berührung fteben, werden immer Berbindungen der entftandenen humus, der Quell- und der Quellfag= Gaure mit Gifenornd gebildet, welche fich als Ocher ausscheiben, nach und nach erharten und auf diefe Beife Die verschiedenen Abanderungen von Rafeneifenftein darftellen, Die unter ben Ramen von Sumpf=, Biefen= und Moraft=Erg befannt find. Much ber Phosphorfauregehalt ber organischen Gubstangen wird vom Gifen gebunden, und es enthalten bie Rafeneifenfteine beghalb immer auch einige Procente Phosphorfaure. Muf diefe Mrt erflart fich bas baufige Bortommen biefes Gifensteins in Torfmooren, Do= raften, ftebenden Baffern, wie g. B. auf bem Grunde vieter fleinen ichmedischen Geen, fo wie in Riederungen, wie in ber Laufit, im Münfterichen und Lingenichen, mofelbit bie Rafeneifen= ftein : Ablagerungen in nachfter Beziehung gum Torfe fteben und felbft mit ibm wechsellagern. Muf eine abnliche Beije mogen biefe Erze fruber in anderen Diederungen entstanden fenn, mo gegenwärtig feine Torfbildung, oder feine Berfetung großerer Maffen organischer Gubftangen mehr vor fich gebt, wo aber die gange Befchaffenheit bes Bodens und ber Erze auf abnlichen Urfprung bindeutet. Go ift ber Rafeneisenftein, welcher auf den Savanen des nördlichen Rordofans in außerordentlicher Menge abgelagert ift und in einem eifenschuffigen Ganbe liegt, nach Rufeggere Berbachtungen voll vegetabilifcher Refte, die gum Theil unverandert, zum Theil in Erz umgewandelt find.

Man benuft ben Raseneisenstein zum Eisenausschmelzen, erhält aber, wegen seines Phosphorsäuregehaltes, aus ihm gewöhnlich ein schlechtes, kaltbrüchiges Eisen. Auffallend genug, daß die Araber, welche, nach Rußeggers Bericht, das Erz in Kordosan auf die allerroheste Beise, in kleinen Sandgruben mit Holzkohlen, unter Anwendung eines erbärmlichen Blasebalges, ausschmelzen, daraus ein sehr gutes, geschmeidiges Stabeisen bereiten.

Bon der beschriebenen Bilbung des Raseneisensteins ift eine andere, noch fortdauernde, von A. Kindler beobachtete, Bilbung von Eisenerz, eine Art Bohnerz=Bildung, nur wenig ver= schieden. Wo Nadelhölzer auf eisenhaltigem Sandboden wachsen, ba ziehen die Burzeln, indem durch den Begetationsproceß eine

eigenthumliche Gaure aus ihnen in ben Boden übergebt, Die Gifentheile aus bem Sande aus. Das Baffer führt die Gifenlofung an tiefere Puncte berab, und fest an ber Luft, und wenn es über Moofe riefelt, eine große Menge eines gelatinbfen Gifen= orndichlammes ab, ber, wenn die Quellen burch Regen anichwellen, weggespult und in ben benachbarten Riederungen ale eine Schlammichichte abgesett wirb. Berfiegen bie Baffer, fo trocfnet fie aus, fie trennt fich in ungleich große Stude, beren Rander fich ben ftarferer Mustrocknung beben, und es bilden fich boble Scheiben, beren naffer Mittelpunct noch am Boden veftfist. Der erfte fraftige Windftof reift biefe Scheiben los, rollt fie über ben Boben meg und es entsteht fo eine boble Rugel, eine Urt Bohnerg, das vom Binde verbreitet wird. Der Sauptun= terfchied ben ber Bildung bes Rafeneifenfteins und diefer Bohn= erze scheint alfo nur darinn zu liegen, daß ben jenen feine folche Austrocknung fattfindet.

#### Allmähliche Erhöhung bes Bobens.

Die betrachtete, ganz eigenthümliche Bilbung des Torfes trägt fortwährend zur allmählichen Erhöhung des Bodens ben. Die vielen Fälle der Auffindung von Werken menschlichen Kunstsfleißes in verschiedenen Tiefen der Moore beweisen dieses unswidersprechlich, und ein recht auffallendes Benspiel einer sich weit erstreckenden Bodenerhöhung, in Folge des Fortwachsens der Torfmasse, ergab sich im Jahr 1818, als man in den Niederlanden, in der Landschaft Drenthe unter einer bis vier Meter dicken Torfbecke eine Holzstraße von vier Meter Breite auf eine Länge von 15,000 Meter (zwen geogr. Meilen) fand.

Ganz besonders wirft auch die Menschenhand auf Erhöhung des Bodens hin, und ganz auffallend da, wo viele Menschen beysammen wohnen. Fortwährend bearbeitet der Mensch in der Nähe seiner Wohnungen den Boden, und der Ackerbau und alle Arten von Baulichkeiten erhöhen denselben beständig, und so wers den die Fluren und der Boden aller Städte und Dörfer immersfort erhöhet. Davon findet man unzähliche und recht in die Augen fallende Beweise an allen seit uralten Zeiten von großen Menschenmassen bewohnt gewesenen Orten. So sindet sich in

einem großen Theil der Ebenen von Morea, am Fuße von Anhöhen, eine regelmäßige Shicht abgelagert, die aus einem Gemengsel von Ziegeln, Backsteinen, Töpferwaaren, allerley Werken der Menschenhand, besteht, und mit Ackererde und durch Wasser zusammengeschwemmtem Boden untermischt ist. Dieses Gebilde, welches H. Bobblay beschrieben, der die französische Morea=Expedition als Geologe mitmachte, erhielt den Namen Keramische Bildung, vom griechischen Worte Keramos, das Töpfererde und Töpfergeschiert.

In der Wegend des alten Roms find viele vordem gepfla= fterte Stellen nunmehr mit einer Erdlage bedectt. Der Campo Baccino ift boch mit Erde bedectt; die Bia Appia tragt Un= boben über fich. Die Bia Flaminca fand man zwifden Otris culi und Caftel nuovo auf eine Lange von 3 Meilen tief unter der Erde. Bu Bologna findet man mehrere alte Strafen= pflafter lagenweise über einander, unter bem beutigen; ju Bar= ichau fand man im Jahr 1821 benm Fundamentgraben, in einer Tiefe von mehr als 6 Fuß, ein Bactfteinpflafter und mehrere Buften und Statuen; in Nordamerica in Birginien, 20 Ruß unter ber Dberflache, eine eiferne Urt; unweit Philadelphia, auf bem Mect, 19 Fuß tief, ein altes Schwerdt, und in einem Saufe zu Cincinnati am Dhio ließ ein Sausbefiger auf einer Unhohe einen Brunnen graben, woben er in 60 Fuß Tiefe einen Baumftamm mit Urthieben, neben welchem die abgebauenen Splitter lagen, fand.

Alle diese Benspiele, benen wir leicht noch viele andere benfügen könnten, sprechen deutlich für eine allmähliche Erhöhung des Bodens auf dem trockenen Lande, ohne alle Anschwemmungen durch Meer und Flüsse.

Bilbung der Gerölle und Fortschaffung berfelben durch strömendes Baffer.

Gelangen Bruchftucke von Gesteinen, ectige Geschiebe, Trumsmer, die ben dem Borgange der Berwitterung und Zerstörung der Felsen aus größeren Massen entstehen, in den Rinnsal der Bache und Flusse, so werden sie von dem strömenden Wasser fortbewegt, durch Rollung abgerundet und auf diese Weise in

Gerolle umgewandelt. Je größer bas Gefalle und bie Baffer= maffe, je gewaltiger die Stromung ift, um fo großere Blocke walgt fie fort, und besto gabireicher und verschiedener nach Geftalt und Große find auch die Bruchftucte, welche fortgerollt werden. Alles was fich aber ber Bewegung ber Maffermaffe bindernd entgegenstellt, was ihre Strömung ichwacht, die Schnelligfeit ihres Laufes vermindert, als: vorspringende Felsen, geringere Reigung bes Rinnfals, Berbreiterung beffelben, Ginfliegen des Baffers in Geen, in bas Meer, bewirtt eine Ablagerung ber Berölle. Das langfamer fliegende oder gang gur Rube gefommene Baffer läßt die ichwereren fremden Theile fallen, die es bis dabin fort= geschafft hatte. Bahrend biefes Transports werden bie Bruch= ftucte felbft burch Stoß und Reibung noch fortwahrend verfleis nert und mehr und mehr abgerundet. Mit Bezug auf Diefes Berhaltniß bat man ben Geröllmaffen, welche bas Baffer forts bewegt und absett, auch den Ramen Detritus gegeben, abge= leitet vom lateinischen Worte Detritum, mas einen durch mecha= nische Rrafte abgeriebenen Rorper bezeichnet.

Bekanntlich ist die Geschwindigkeit eines Wasserftroms in seiner Mitte immer am stärksten. Sie vermindert sich gegen die Seiten und ist an den Ufern am geringsten. Hier setzen sich demzufolge auch die mehrsten Gerölle ab. Da der Absah nach dem Berhältniß ihrer Schwere erfolgt, so sind die Gerölle im Allgemeinen immer größer und größerer, je weiter man stromauswärts geht, wo die Strömung stärker ist, und je näher man ihrer ursprüngslichen Lagerstätte kommt. Nimmt die Schnelligkeit des Wassers ab, so fallen natürlich die größeren Blöcke, die gröberen Stücke sogleich nieder, und es werden nur die kleineren, keineren Theile, kleine Gerölle, Sand und Thon fortgerissen.

## Infelbildung in den Flugbetten.

Bird die Schnelligkeit eines mit Detritus beladenen Stromes an einer Stelle seines Bettes ftark vermindert, so sest sich, dem angeführten zufolge, da sogleich eine starke Geröllmasse ab. Ragt diese nun ben niederem Basserstande über die Fläche des Bassers bervor, so erscheint sie als Infel. Diese Infelbildung zeigt sich gar schon benm Rheinstrom, in seinem Mittellauf zwischen

Bafel und Mannheim. Bon feinem Musfluß aus bem Becten bes Bodenfees bis berab nach Bafel ift ber Mein zwischen fteilen felfigen Ufern und Gebirgen eingeschloffen. Geine Geschwindigfeit ift in diefer Strecke febr groß, und wird noch burch die Baffer= fälle von Schaffhausen und Laufenburg vermehrt. Die Schweizer= fluffe und die reifenden Bache bes Schwarzwaldes führen ibm ben hobem Bafferstande auf diefer Strecte große Maffen von Geröllen gu. Ben Bafel, bis wohin ber Strom in ichmalem Bette eingeschloffen weftlich gefloffen war, wendet er fich schnell nach Rorden, tritt in das weite Thal zwischen Schwarzwald und Bogefen ein, breitet fich aus und verliert an Gefälle. Run lagern fich fogleich Gerölle ab. 2Bo bas Baffer nun burch irgend eine Urfache, namentlich durch Rrummungen, an Gefchwin= bigfeit verliert, ba erhöht fich durch Geröllabfat bas Bett, und bat fich die Geröllmaffe einmal bis nabe unter den boben Baffer= fpiegel angehäuft, fo wird die Gefchwindigfeit bes Baffers über derselben wieder bedeutend vermindert, und es fallen an diefer Stelle nun auch feinere Theile aus bem Baffer nieber, Ganb. und wenn endlich die Maffe fich baburch bis bennahe gum Baffer= fpiegel erhoben, das Baffer über derfelben eine febr fleine Ge= schwindigkeit bat, fo fest fich auch feiner Thon und Schlamm ab. Die Grundlage der Rheininseln wird immer burch eine Ge= röllmaffe gebilbet, die eine mabre Muftercharte von Gefteinen ber Alpen, bes Schwarzwaldes und der Bogefen ift, und worunter banfig Rollfteine von Bergernftall liegen, die man Rheintiefet beißt. Darauf folgt Gand, und ju oberft liegen Thon und Schlamm. Beym niederen Bafferftand fteht eine folche Ablagerung nun ale Infel ba. Jest werden gewöhnlich querft bie wolligen Saamen der Beiden benachbarter Infeln oder ber Ufer auf ihrer Oberflache abgesett, und bald ift die Infel grun burch eine Bedeckung von jungen Beiben. Jebes große Baffer erhöht die Infel noch mehr, da die Pflangen nun den Boden vor Angriff fougen, und ihr Burgelnen, ihr dichter Stand, febr viel Schlamm guructbalt. Es fproffen Schilfrobr, Schaft= beu, Samariste, Geefreugborn auf, und in dem dichten Gieftruppe häuft fich, fo lange bas bobe Baffer noch über bie Infel weggeht, immer Thon und Schlamm, fo wie Erde, die vom Ufer abgespült wurde, und Pflanzenreste, die auf der Obersfläche daherschwimmen. Endlich wird die Insel nur noch ben den höchsten, ungewöhnlichen Wasserständen überfluthet. Erlen und Espen wachsen fräftig in die Höhe, und zuleht erhebt sich die Silberpapel, der größte Baum der Rheininseln, über das Deer der Weiden und das dichte Buschwerk der waldähnlichen Wegetation.

Jährlich entstehen auf diese Weise neue Inseln, aber immer werden auch wieder altere, zumal ben sehr hohem Wasserstande, angegriffen, je nachdem die Richtung des Stromes, oftmals gerade in Folge der Bildung einer neuen Ablagerung, sich ändert, und daben werden sie theilweise oder auch ganz wieder fortgerissen. Dadurch wird denn auch das Fahrwasser auf dieser Rheinstrecke, der sogenannte Thalweg, vielsach verändert; bald täuft er in der Mitte, bald wird er gegen das rechte, bald gegen das linke Ufer geworfen. Dieß nöthigt die Uferstaaten zu unzunterbrochenen Bauten und macht die Schifffahrt beschwerlich.

Annagung und Ausreibung der Felsen durch fließen=
des Baffer, das mit Detritus beladen ift.

Die annagende Rraft des Baffers wird noch bedeutend permehrt, wenn der Bafferftrom mit Detritus beladen ift. weil alebann noch eine fehr ftarte Reibung ftattfindet. Daburch merben Spalten ausgehöhlt und erweitert, durch welche die Stromung geröllführender Baffer geht, und fo werden ichluchtige Thaler ausgewaschen, von berjenigen Beschaffenheit, die G. 564 naber bezeichnet worben ift. Gind die Gefteinsmaffen, über welche fich ein foldes Baffer fortbewegt, weich, fo graben fich felbft fleine Bache in turger Beit Canale aus, die bald auf mehrere Rufe vertieft find. Sturgt fich ein schuttbelabenes Baffer auf borizontale ober ichwachgeneigte Gesteinsplatten, fo grabt es fich in benfelben balb eine beckenformige Bertiefung aus, worinn einige größere Gerölle liegen bleiben, welche burch das einfallende Baffer fortwährend im Rreife berumgetrieben werden, und baben bas Becten immer tiefer und weiter ausreiben. Auf diese Beife werden verticale Cylinder ausgehöhlt, die wie ausgebohrt aus= feben, 3-4 Sug Durchmeffer und öftere eine Tiefe von mehreren Ellen baben. Diefe bochft intereffante ausreibende Birfung ftros menber, mit Schutt beladener Baffer, tann man nicht wohl iconer und großartiger feben, als in ber Schlucht ber Cavaglia. gang nabe ben bem gleichnamigen Dorfe, am öftlichen Abfall bes Berning, wofelbit eine Reihe tief niedergebohrter Enlinder im Relfenbett bes Baches fteht. Alehnliche Ausreibungen, moben fonfiel= und topfartige Bertiefungen gebildet werden, fiebt man in allen Gebirgen, verschieden in Große und Form, nach Dagg= gabe ber Baffermenge und der Geröllmaffe, die fortbewegt wird. und nach bem Berhaltniß bes Falls, fo wie endlich ber Reit, mabrend welcher die Ginwirfung ftattfindet. Allenthalben, mo ein Baffer über Relfen berabfallt, erfolgt eine berarfige Uns= reibung. Daben wird immer der Felfen felbft unterwafden, über welchen bes Baffer herabfturgt, und ruchwarts ausgegraben. Doch erfolgt bieß gewöhnlich fo allmählich, daß man es während ber furgen Dauer eines Menschenalters nicht beobachtet. Der Dia= gara = Fall macht indeffen bievon eine außerft belebrende Mus-Diefer Bafferfall wird durch den Abfluß bes Baffer= überichuffes bes Erie : Gees gebildet, und liegt gwifchen biefem und dem Ontario Gee. Bom obern Theil Diefes Gees erhebt fich ein Plateau a b, Fig. 111. E. II., bas bis gum Grie=Gee e d fortfest. Ueber diefes Plateau, bas ben Damm bildet, ber por bem Grie : Gee liegt, fturgen die gewaltigen Baffer in die Tiefe, in eine Spalte, die fie fich felbft ausgegraben haben, und bie fich in bem Plateau bis an beffen Ende, 7 engliche Meilen weit, bis zur Stadt Queenstown binab, erftrectt, allwo ber Fluß in bie Niederungen austritt, welche fich bis jum Ontario = Gee ausdehnen und biefen umgeben. Das erwähnte Safelland bat eine febr gleichformige, geognoftifche Bufammenfetung. Die oberfte Lage besteht aus fandigem Diluvium, barunter liegt ein barter Ralfftein e in wagrechten Schichten, ungefahr 90 englische Guß machtig, und unter diefem ein weicher Schiefer f, ber burch bie Baffer= und Bindftoge, die ber Fall bewirft, unaufhörlich ange= griffen wird, gerbrockelt und in Schutt g gerfallt. Der veftere Ralfftein wird auf diefe Beife unterhöhlt, bildet vorragende Felfenplatten, die ihrer Unterftugung beraubt, von Beit gu Beit mit Donnergetofe einfturgen. Dergeftalt grabt fich bas Baffer immer

weiter ruchwarts ein, und fleigt die Spalte immer weiter berauf gegen den Erie: See. Benaue Beobachtungen beweisen, baf ber Fall in ben letten 40 Jahren volle 50 Dards (45,7 D.) ruct= marte gegangen ift. Bon feinem jegigen Stande bis gum Grie-Gee find es noch 25 englische Meilen. Wenn nun Diefes Ruct= wartsgeben des Riagara gleichmäßig auch in ber Folge ftattfindet, wie in den 40 letten Jahren, fo erreicht der Fall den Grie= Gee in einem Zeitraum von etwa 35,000 Jahren. Dann gieben feine Baffer durch ben bis ju feinem Spiegel ruchwarts eingegrabe= nen Canal völlig ab, und fein Becfen wird trocten gelegt, wenn es bis babin nicht ichon gang mit Schutt ausgefüllt ift, ba biefer See eine febr geringe Tiefe bat (von beplaufig 22 Meter), und ibm alliabrlich eine große Menge Detritus zugeführt wird. In Unbetracht diefer Berhaltniffe ericheint die in Rordamerica all= gemein verbreitete Mennung nicht unbegrundet, daß der Rall bes Niagara einft unten ben Queenstown mar, und er nach und nach eine ruckgangige Bewegung bis gu feiner jegigen Lage gemacht habe.

# Ablagerungen von Detritus in Geen und im Meere.

Rübrt ein mit Schutt, Sand und Thon belabener Rluft ober Bach feine Baffer in einen Gee, fo bildet fich am Ginfluß in folche mit ftebendem Baffer erfüllte Becten immer eine Abla= gerung. Die Gerölle werden junachft am Ginfluß abgefest, Die trüben, mit den feineren Theilen beladenen Baffer aber meis ter in ben rubigen Gee bineingeführt, die Stromung vermin= bert fich baben, bort bald gang auf, und bas trube, ichwerere Baffer finft in Bolfen nieder und fest den feineren Gand und Schlamm ab. Je mehr Geschwindigfeit bas trube Baffer baben bat, besto weiter bringt es in ben Gee por und um fo weiter wird auch noch gröberer Detritus geführt. Auf folche Beife wird der Boden erhöht und bas Baffer an ben Ginmundungen ber Kluffe und Bache feicht. Da wo die Sauptftromung bin= geht, grabt fie einen Canal in der Ablagerung aus, ju deffen beiden Geiten fich fortwährend Detritus ablagert. Gin gutes Bepfpiel diefer Urt gibt ber Ginflug bes Rheins in ben Boden see zwischen Rorschach und Lindan, s. Fig. 12. Taf. II. Die Geröllmassen sind dort durch die Wasser des Rheins weit in den See vorgeschoben, bilden Vorsprünge und Erdzungen, und der Detritus erstreckt sich auch unter dem Wasser weit hinein in den See, als nahmbaste Erhöhung des Bodens, so daß unmittelbar vor der Einmündung des Flusses der Seeboden nur 9 Fuß unter dem Wasserspiegel liegt, zu beiden Seiten der Schuttablagerung aber sich schnell in die Tiefe senkt. Weiterhin gegen Vregenz fällt ben Mererau die Aach in den See, welche schuttbeladen aus den Gebirgen des Bregenzer Waldes herabssließt, ebenfalls Geröllmassen in den See vorschiebt, und dessen Boden erhöht.

Auf eine ähnliche Beise nimmt ber Genfersee den Detritus ber Rhone auf, der Comersee die Gerölle der Adda, der Langenssee die Schuttmassen des Tessin u. s. w., woben ihr Boden an den Einflufipuncten der Gewässer beständig aufgefüllt und ershöht wird.

Fortschaffung bes Detritus ins Meer.

Die Geebecken, in welche fich mit Geröllen belabene Bache und Fluffe ergießen, fegen ber Beiterführung bes Detritus Schranten, und werden, ba berfelbe fich ganglich in ihnen abfest. bavon nach und nach aufgefüllt. Geht die Stromung der Rluffe aber ununterbrochen fort, fo wird auch die Detritusmaffe fortges ichoben und es finden, wie wir ichon gefeben baben, nur an folden Stellen Ablagerungen ftatt, wo die Geschwindigfeit ber Strömung vermindert ift. Fluffe, welche große Continente, un= angebaute Landerstrecten burchlaufen, wie die Fluffe Umericas, führen zur Zeit der Schwellungen oder Fluthen unermefliche Quantitaten von Geröllen, Sand, Schlamm und überdieß noch Pflanzenrefte, ja oft gang große Maffen von Baumftammen. In Diefer Begiebung ift befonders der Miffiffippi ausgezeichnet. Bekanntlich beträgt der Abstand feiner Quellen, von der Dun= dung, 320 beutsche Meilen, und ber Flachenraum feines Strom= gebietes 53,600 beutiche Geviertmeilen. Babireiche Rebenfluffe führen ibm ibr Baffer gu. Gein Lauf ift fo lang, bag feine gange Stromentwickelung, mit Ginichluß ber Krummungen, 730

deutsche Meilen ausmacht, und die Elimate ber Lander, die er durchströmt, find fo verschieden, daß die Gluthen ber Rebenfluffe ju febr verschiedenen Zeiten eintreten, wodurch es geschieht, daß ibm fortwährend Schutt- und Schlamm. Maffen, bald durch biefen, bald burch einen andern Rebenfluß zugeführt werden. Gein Gefälle ift fcmach; baber bie vielen Krummungen. Bur Fluth= geit werden oft zwischenliegende Landengen burchbrochen, altere Ablagerungen, Uferftucte und darauf ftebende Balber fortgeriffen, neue Ablagerungen gebildet, die fpater baffelbe Schicffal haben. Eine unermefliche Maffe von Geröllen, Sand, Thon und Schlamm wird fortgewalzt, und eine große Menge von Baumftammen wird aus den waldigen Diffricten berabgetrieben. Diefe baufen fich an einzelnen Stellen an, und bilden mabre Floge, welche bie gange Breite des Fluffes einnehmen, mit diefem fallen und fteis gen. Un ber Mündung ins Meer hat ber Strom ein ungeheures Delta von Thon und Schlamm, mit Pflangentheilen und Treib= bolg untermengt, gebildet, bas in ungablige Strome, Geen und Sumpfe getheilt und von Alligatoren bewohnt ift. Die berab= getriebenen Schuttmaffen verandern bas Fahrwaffer beflandig, und die mabrend ber Unichwellungen berabgeflößten Millionen Baumftubben und Stamme machen bie Schifffahrt zu biefer Beit gefährlich. Gin 10-20 Meilen breiter Saum von unbewohn= barem Lande umgibt, nach Capitan Satt, die Mundunge-Rufte Diefes Stromes.

Ueberall, wo Flusse sich in Meere ergießen, die keine Fluth und Ebbe haben, oder nur eine schwache, da werden Deltas weit ins Meer hinausgeschoben, wie es die Donau, Wolga, Rhone, der Po und der Nil zeigen. Sie werden selbst da gebildet, wo die Strömungen des Flusses die Fluthen und Wogen des Meeres überwinden, wie am Ganges. Um bekanntesten ist das Nil-Delta, eine unerschöpfliche Kornkammer, schon von den alten Aegyptern als ein Geschent des Flusses betrachtet.

Auswaschung und Zerftörung der Ruften durch die Wellen, und Bildung von Geschiebebanken, Sandbanken und Dunen.

Bo bie Meeresfufte boch ift und aus Felfen befteht, ba wird fie von ben Wellen angegriffen, die Gefteine werden aus-

gewaschen und nach und nach zerstört. Je steiler die Ruste anssteigt und je weicher das sie zusammensepende Gestein ist, besto sichtbarer erscheint die zerstörende Einwirkung des Meeres. An ausgesehten Rüsten schlagen die Wellen ben schweren Stürmen mit solcher Kraft gegen die Felsen, daß sie zu erzittern scheinen. Weichere Gesteine werden daben schnell zerstört, unterwaschen, ausgehöhlt, und überhängende Massen stürzen seewärts ein. Ben horizontaler Lage der Schichten, ben verticaler Stellung derselben, sind sie der Zerstörung sehr unterworsen, und eben so, wenn sie sich landeinwärts neigen, woben die vorragenden Köpfe gegen das Meer sehen. Nur wenn die Schichtenneigung seewärts ist, zeigt sich die Einwirkung der Wellen schwach. Seewärts einfallende Schichten eines nur einigermaaßen vesten Gesteines wirken schützend gegen den Angriff des Meeres, wie ein Damm.

Auf diese Weise werden die Kusten, je nach der Bestigkeit des Gesteins, der Stellung seiner Schichten, der Ausdehnung des Meeres vor ihnen, ganz verschiedentlich angegriffen, und darauf beruht denn auch die Gestaltung der Küsten. Aber selbst die allervestesten Gesteine widerstehen der ausnagenden Kraft der Wellen nicht. Sie höhlen Löcher aus, und zernagen die Felsen auf die wunderlichste Weise. Mitunter werden große Söhlen ausgebohrt, und gerade eine der bekanntesten Söhlen am Meer, die Fingalshöhle auf Staffa, ist durch Einwirkung der Wellen auf die gegliederten Säulen des basaltischen Gesteins gesbildet worden.

Die seewarts hereingebrochenen Felsenstücke bleiben theils an dem Fuße der Klippen liegen, namentlich wenn die Stücke groß und sehr hart sind, und schüßen alsdann die Küsten gegen den Wellenschlag. Gewöhnlicher aber werden sie sogleich von der Brandung ergriffen, gerollt, abgerundet, fortwährend zerkleinert und endlich zu Sand zerrieben. Werden die Stücke von der Fluth fortgeriffen und gegen flache Küsten getrieben, so werden an denselben Geschiebe= und Sand banke abgelagert, welche in der Richtung der herrschenden Winde und des vorherrschendsten stärksten Wellenschlages fortrücken. Auch Gerölle und Sand, welche die Flüsse ins Meer führen, werden auf gleiche Weise gegen die flachen Küsten getrieben, und zu gleicher Zeit treibt

das Meer Corallen, Muscheln, Seepflanzen, die auf Untiefen entsstehen, gegen das Land. Diese Banke, welche sich in Reihen vor den niedrigen Küsten hinlegen, schüßen das flache Land gegen die Angriffe des Meeres, und modificieren häusig die Beschaffenheit der Küste, da sie an Stellen, wo Flüsse und Bäche einfallen, öfters den Absluß der Wasser hindern, indem sie sich quer vor die Mündung legen, Barren bilden, den Ausstuß ablenken und nicht selten Bersumpfungen bewirken, und sind endlich, wenn sie aus Sand bestehen, die Ursache der Berbreitung des Sandes über benachbarte Gegenden.

Die Wellen, welche die Gerölle nicht mehr fortbewegen, werfen doch noch den Sand auf die Rüste, und die Wellenspissen führen ihn benm Sturm leicht außerhalb des gewöhnlichen Wellensbezirks. Er trocknet nun ben niedrigen Fluthen und gutem Wetter durch die Sonnenwärme aus, und wird vom Seewinde landeinswärts geführt und zu kleinen Hügeln aufgehäuft. Solche Sandshügel an den Meeresküsten heißen Dünen. Man findet sie an sandigen Rüsten in allen Theilen der Erde. Ihre Längenersstreckung stimmt genau mit der Richtung des gegen die Rüste blasenden, herrschenden Seewindes überein, und ihre Gestalt ist geswöhnlich die eines spissen Dreyecks, dessen Basis der Rüste zugekehrt ist, während die Spisse nach dem Innern des Landes sieht.

Wird der lockere Sand nicht durch Pflanzen bevestiget, so führt ihn der Seemind weiter landeinwärts, und die Dünen schreiten immer weiter vor und verheeren Feld und Wald, Höfe und Dörfer. Bon dieser zerstörenden Bersandung durch vorschreiztende Dünen gibt die Gascogne Beweis. Dort dringt an der Mündung der Garonne und des Adour der Dünensand unwiderzstehlich vor. Er hat bereits mehrere Dörfer zerstört, die in Urstunden des Mittelalters aufgeführt sind, und ein Sandhügel von 60 Fuß Höhe rückt gegen das kleine Städtchen Mimizan vor, dessen Bewohner schon seit 30 Jahren mit dem gelben Sande tämpsen. Bremontier hat berechnet, daß an dieser Küste die Dünen jährlich um 60—70 Fuß vorrücken. Nur wo sich die Düne von selbst mit Pflanzen bekleidet, oder wo man sie durch Bepflanzung bevestiget, ist man vor der verheerenden Versandung geschüßt. Im Bas-Boulonnais werden die Dünen seit den Arbeiten

von Cassini mit Arundo arenaria bepflanzt, die darauf recht gut fortfommt und den Sand hinlanglich bevestiget.

Die furchtbarfte Berfandung bat befanntlich ein Theil von Alfrica erlitten, ber die boppelte Große bes mittellandifden Dee= res bat. Das Gandmeer Lybiens, die große Bufte, ift badurch gebildet worden. Bon 32° nordlicher Breite bis berab gum 20.º gieben fich an ber Beftfeite des Welttheils Ganbbante und burre Alugfanddunen an der flachen Rufte bin. Bon biefer aus wird ber Gand durch die herrichenden Rord: und Nordwestwinde ununterbrochen ins Innere bes flachen Landes getrieben. Stellen= weife bat fich, burch bas immerwährende Rachrucken bes Gandes, Die Bufte fcon bis zum Rilthal ausgedebnt, und an einzelnen Stellen ift fie ichon in baffelbe binabgeftiegen. Gipfel alter Stadte ragen bier aus bem burren Canbe bervor, und man mandert über Ortichaften, die ber Gand ber Bufte verichlungen bat. Langft murde ein großer Theil des linken Dilufers aufge= bort haben bewohnbar ju fepn, batte nicht ber Milmall, eine Reibe von Bergen, die ipbifche Rette, welche über bem linfen Ritufer auffteigt, bem Gindringen bes Sandes ein Biel gefest.

Gegenwärtige Bilbungen von Conglomeraten und Sandfteinen.

Sehr hänfig werden Gerölle oder Sand, die mit einem ockerigen, mergeligen oder kalkigen Schlamm in Berührung stehen, durch diesen verkittet, und es bilden sich so unter unseren Augen Conglomerate und Sandsteine. Ganz besonders verkittend wirkt das Eisenorydhydrat, das an der Luft die Beschaffenheit eines wahren Eisenvostes annimmt, dessen verkes Anhaften an Gegensstände der verschiedensten Art und dessen verkittende Kraft allgesenein bekannt ist. Der Kitt solcher jugendlichen Gebilde ist mande mal so vest, daß man eher die Gerölle zerbricht, als sie vom Bindemittel lostrennt.

Um häufigsten bevbachtet man die Verkittungen von Geröllen, Geschieben und Sand an den Meeresküften, namentlich südlicher Länder. Ben Messina, an der Ruste von Sicilien, geht durch Berkittung herbengeführter Sandmassen, vermittelst eines eisensschüftigen Mergels, fortwährend eine Sandsteinbildung unter bem

Meeresspiegel vor fich, und auf abnliche Beife, mit Ausnahme ber Ditfufte ber Infel, an allen anderen Ruften. Der Stein er= hartet in 30 Jahren fo febr, daß er gu Dublfteinen verarbeitet werden fann. Alebnliche fortdauernde Sandftein: und Conglomerat= bildungen geschehen an der Rufte von Tranquebar in Indien, an ben Ruften von Rleinaffen, Griechenland, Reuholland, an ben Ruften des Abriameeres, des Mittelmeeres, der Antillen. Die= ber gebort namentlich bas jugendliche Geftein, welches in Bua= beloupe Menschenreste einschließt. Es liegt auf La granbe terre, nabe benm Moulehafen, und besteht aus Bruchftucken von Corallen und Mufchelichalen des benachbarten Meeres, Stucken von Raltstein, ichließt außer ben Menschenknochen befon= bers die Landichnecte Bulimus guadaloupensis ein, ferner Helix acuta, Turbo, Pecten, Bahne von Caimans, Scherben von Topfer= geschirr, Baffen aus Bafalt: und Dorphyrmaffe, und fogar Schnigwert aus Guajatholz. Die menfchlichen Stelette rubren wohl von ben einem Schiffbruch Berunglückten ber.

Gine ber mertwürdigften Bilbungen jugendlicher Gandfteine ift die Bildung des Filtrierfandfteine an ber Rufte von Gran Canaria, Die L. v. Buch beschrieben bat. Gie geht amifchen der Stadt Aracas und ber Isleta unmittelbar am Meeres= ufer ununterbrochen fort. Der beftige Rordoftpaffatwind, welcher den Sommer hindurch unausgesett weht, erhebt die leichten Stricte gerbrochener Mufcheln, fleine, abgerundete Erachpte und Bafaltforner, treibt fie über die fcmale Landenge von Guarar= teme berüber und bildet Dunen von 30 - 40 Ruf Bobe. Sinter ben Dunen beneten die Bellen ben Sand und verfitten ibn burch einen falfigen Abfat, ben fie binterlaffen, gu einer veften Daffe. Man bricht diefe gur Ebbezeit, formt fie in Bafen, worinn man Baffer aufbewahrt, und verführt Diefe über alle Infeln ber Gruppe. Das Baffer fest die Unreinigkeiten in ben porofen Stein ab, durchdringt ibn, verdunftet an der Oberflache und erbalt badurch ben Innhalt bes Wefages fühl.

Dieser jugendliche Stein hat sehr viele Aehnlichkeit mit einem Rogenstein. Seine Körner haben meistens einen Kern von Trachpt, Basalt oder von einem Muschelsplitter, der von einer Kalkschale umhüllt ist, und haben somit eine schalige Construction, wie die Rogensteinkörner. Die vielen Bruchstücke von Muscheln und die Sandkörner fehlen auch nicht darinn, wie in den jurassischen Rogensteinen. Kurz, eine solche Uebereinstimsmung, daß man die Bildung des Gesteins der Isleta für eine noch fortdauernde Rogensteinbildung betrachten muß, und zu der Unnahme berechtiget ist, die Rogensteine der älteren Gesbirgsbildungen sepen auf ähnliche Weise entstanden, und als Küstens oder Litoralgebilde zu betrachten.

#### Coralleninfeln und Riffe.

Im ftillen, indischen und rothen Meere finden fich baufig Bante, Riffe, Infeln, die von fteinerzeugenden Corallentbies ren erbaut find. Ueber feichten Stellen bes felfigen Meeres= grundes an den Ruften, ober auf ben Gpigen unterfeeischer Berge, über Felfen, die nicht oder wenig über ben Geefpiegel er= haben find, fegen fich Corallenthiere an und bauen im flaren be= wegten Baffer bis an die Oberflache des Meeres, und felbft etwas über diefelbe beraus. Es find Madreporen, Beteroporen, Milleporen, Aftraen, Favien, Carpophyllien, Maandrinen, Do= ciloporen, Stephanoporen u. f. m. (Majdentuffe, Rronentuffe, Taufendfterntuffe, Sterncorallen, Babencorallen, Relfencorallen. Bechertuffe , Kronencorallen) unregelmäßig burch einander, wie Blumen auf einer Biefe, untermengt mit Mufcheln, Geepilgen, Geeigeln, Geefternen, Solothurien. Huf erftorbenen figen die weichen Lebercorallen, Geeanemonen, Straufcorallen, Schwamm= corallen, mit einer gablreichen Menge von Ringwürmern und Birbelwurmern. Zwischen binein, und vornehmlich am guß der Corallenbante, liegt Sand. Go bat es C. G. Chrenberg bep grundlicher Untersuchung im rothen Meere gefunden. Golde Riffe und Infeln find theils tafelformig, bandartig verlangert, reihenweise parallel ber Rufte geordnet (im rothen Meere), theils ring= oder trichterformig, mit einer offenen Bafferftelle in ber Mitte (im Gudmeere), wenn fie an Rraterrandern oder dem Rrange eines Erhebungsfraters angesent find. Die Corallen= ftamme bilden allenthalben nur ben lebergug unterfeeifcher Felfen, und ihre Bohe beträgt im rothen Meere nirgends mehr als bochftens 11/2 Rtafter, im Auftralmeere, nach Quon u. Gaimard,

25—30 Fuß. Sie sehen sich nirgends auf Sand an, immer nur auf vestem Felsenboden. Die größten und schönsten Evrallen befinden sich am Außenrande der Riffe und Inseln, an der Windseite, und hier sind es meist Dädalinen, keine verästeten Formen; aber dicht neben dem schrossen Außenrande, noch ganz von der Brandung übersluthet, treten die ästigen Formen am schönsten auf; weiter entsernt, vom Winde abliegend, sind die Formen schon kleiner, die Risse und Inseln werden in dieser Richtung flacher, die Corallen bilden hier einen flachen breiten Saum, und es zeigt sich auch, von der vorherrschenden Brandung abgewendet, eine Sandanhäufung. Das Meer wirft mit jedem Winde, der die Wellen gegen diese Gebilde treibt, Sand, Tang, Muscheln auf dieselben, die Zwischenräume des löcherigen Gebäudes werden nach und nach ausgefüllt, dasselbe dadurch erhöht, und es stedelt sich endlich die Begetation darauf an.

#### Quellenabfage.

Das Wasser der Quellen ist wohl niemals ganz rein. Das allerreinste enthält noch Spuren einer Ehlorverbindung. Geswöhnlich enthalten die Quellwasser Kohlensäure, welche das Meteorwasser schon aus der Luft anzieht, und die häusig, da sie oft aus dem Innern der Erde in Strömen aussteigt, den Wassern begegnet und sich darinn löst, in größerer Menge in densselben enthalten ist. In diesem Falle lösen die Wasser immer sehr viel Kalf auf, wenn sie durch kaltige Schichten laufen, durch Kalkseine, Mergel, kalkige Sandsteine, Conglomerate, Thone. Sie nehmen ferner gewöhnlich auch Eisen, Mangan, Bittererde auf, Gyps, Kochsalz, etwas Kieselerde, und lestere in ziemlich großer Menge, wenn sie kohlensaures Natron enthalten.

Treten die kalkigen Wasser an ben Tag, oder in Spalten, Söhlungen, so entweicht durch Berdunstung der Untheil von Rohlensäure, durch welchen der Kalk im Wasser gelöst war, und er scheidet sich nun als einfaches, in Wasser unlösliches Carbonat ab, bildet Tropfstein, Incrustationen, Tuff. Die fortdauernde Bilsdung dieser Kalkabsähe kann man in allen Kalkgebirgen, auch in allen Sandsteingebirgen sehen, wenn der Gesteinskitt von kalkiger

Beichaffenheit ift, ja man beobachtet fie ben vielen Bafferleitun= gen, wie 3. B. in ber großen Romifchen aus ber Gifel nach Coin, und felbit ben fünftlichen Gewölben, ben benen Ralfmortel als Bindemittel verwendet ift, wenn Baffer burch diefelben fictert. Der Ralftuff ober Travertino, wie die Staliener bie Maffe nennen, hat eine gang allgemeine Berbreitung, und an vielen Stellen eine beträchtliche Machtigfeit, wie g. B. in ber romifden Ebene und um Tivoli. Aus ihm ift die Des tersfirche ju Rom erbaut. 3m Allgemeinen ift ber Ralftuff poros, voll Blafen und Sohlungen, und gewöhnlich ichließt er Pflangenrefte ein, häufig Land = und Gugmaffermufcheln, und bis= weilen felbit Menichenkunchen. Durch Ginichluß der lettern be= fonders ausgezeichnet ift der Kalktuff von Martres-be= Bepre In ber Auvergne. Er tritt als ein graulichweißer, ziemlich bo= mogener Ralfftein auf, ber einzelne Quargforner und viele gebogen-röhrenformige Soblungen enthalt, eine noch in ber Wegend Bebende Belir = und eine Pupa = Urt, und liegt mit einer Machtigfeit von 10 Fuß und mit Undeutungen einer borigonta= Ien Schichtung auf einer Diluvialschicht im Allierthal. Die gingeschloffenen Menschenknochen fleben fart an der Bunge, und haben eine fcmubig gelblichweiße Farbe. Diefer Ralttuff bildet Das 600 Meter lange Plateau Gaint: Martial, bas von bren Geiten vom Allier umfloffen ift. Man fieht deutlich, daß ber Tuff ber Kalkabfat zweper Quellen ift, wovon die eine nabe am Funbort ber Rnochen, die andere an ber bochften Stelle bes Plateaus hervorgetreten, und, wie diefe lettere, durch den 216= faß felbft nach und nach verftopft worden ift. Untersuchungen über die Beranderungen des Allier=Laufes machen es mabrichein= lich, daß man die Epoche, in welcher die Menschenfnochen in die Tuffmaffe eingeschloffen wurden, nicht wohl über 2000 Jahre guruct batieren barf.

Auch warme und heiße Quellen bilden öfters bedeutende Abfate. So gerade die warmen Quellen der Baber von San Filippo in Toscana und die heißen Quellen von San Bignone eben daselbst, und ganz nahe ben Radicofari. Das Wasser von San Bignone seht so rasch und in solcher Menge Kalt ab, daß in der Zuleitungsröhre zu den Bädern, die eine Neigung

von 30° hat, jedes Jahr fich eine Tuffmaffe von 1/2 Fuß Stärke fich abfest. Die Quelle tritt auf dem Gipfel eines etwa 100 Fuß hoben Sugels hervor, der aus ichwarzem Schiefer b besteht, Fig. 13. Saf. II. Der Tuff a zieht fich einerseits öftlich berab gegen G. Bignone, beutlich geschichtet und mit einer Reigung von 6°. Gine Lage beffelben von etwa 15 Fuß Dicke, aus vielen über einander liegenden dunnen Schichten gusammengesett, ift febr veft und gilt als ein vortrefflicher Bauftein. 3m Jahr 1828 wurde aus ihr ein 15 Fuß langer Quader gehauen, ben man jum Bau der neuen Bructe über die Orcia verwendete. Beftlich giebt fich der Tuff a' auf eine Lange von 250 Fuß, mit verschies bener Machtigfeit, die bis auf 200 Fuß fteigt, berab bis gum Orcia-Fluß, an welchem er mit voller Machtigfeit Reil abfest. Die Strömung des Baffere fpult ihn bier immer meg, und fest feiner weiteren Ausbehnung Schranken. Wenn man nun bier von einer einzigen Quelle einen fo großen Ralfabsat gebildet fieht, und baben bedentt, daß unendlich mehr von der falfigen Maffe mit dem Flugwaffer fortwährend bem Meere jugeführt, als auf der furgen Strecke vom Urfprung der Quelle bis gum Flugbett abgefest wird, fo fann man fich ungefahr eine Bor- . ftellung von der Dachtigfeit und Ausdehnung berartiger Ab= lagerungen machen, wenn ihre Bildung ungeftort und unter gunftigen Berhaltniffen durch einen langen Zeitraum fortgebt.

Warme und heiße Quellen seinen öfters auch Rieselerde ab. Am bekanntesten find die kieseligen Absätze des Gensers auf Island. Die heißen Quellen von Washita in den Roth mountains seinen sehr viel Rieselerde nebst Kalt und Eisen ab, ebenso mehrere heiße Quellen in Indien. Die heißen Quellen auf San Miguet in den Azoren seinen ebenfalls viel Kieselerde ab, und von dieser die zu Furnas nebstdem noch große Massen Ihon, so daß Gräser, Blätter, Holzstücke davon schnell incrustiert, dichte Rieselmassen abgeseht, zertrümmerte Lagen wies der zusammengekittet und Ablagerungen von mehr als 2 Klafter Stärke gebildet werden.

Bon gang besonderem Interesse find die Absahe von Gi fen, welche einige eisenreiche Sauerlinge machen, die in dem Gebirgs- kessel von Behr bem Laacher See hervortreten. Sie sehen

eine solche Menge Eisen voter ab, daß man stellenweise 10 bis 12 Fuß mächtige Lager dieser Substanz antrifft, die als Farbmaterial benutt wird. Grabt man in solchen Lagen bis dahin nieder, wo die Quelle hervorsprudelt, so sindet man hier den Absas aus graulichweißem kohlensaurem Eisenorydul bestehend, das völlig die Zusammensehung des Eisenspacht des besitzt, während die höheren Lagen ganz aus Eisenorydhydrat bestehen, das wie der Brauneisenstein zusammengesetzt ist. Der Grund davon liegt darinn, daß die Quellen unmittelbar kohlensaures Eisenorydul absehen, das, wenn es vor der Einewirkung der Luft geschützt ist, sich erhält, während derzenige Theil, welcher der orydierenden Einwirkung der Atmosphäre ausgesetzt ist, sich in Eisenorydhydrat umwandelt.

## Abfah aus Geen.

Gewisse Seen setzen fortwährend in ihrem Wasser gelöste salzige Stoffe ab, in Folge der Wasserverdunstung. Hierbin gehören namentlich viele Seen, die zwischen dem Jaik und der Wolga, in der niedrigen barabinischen und irtischischen Steppe und in der Krimm liegen, und aus denen sich alljährlich eine außerordentliche Menge Steinsalz abseht. Die flachen Seen Wegyptens liesern Natron; mehrere Seen in Fezzan seben Trona, anderthalbesohlensaures Natron ab, das sich auch in America, woselbst es Urav genannt wird, unsern Merida, bep Lagunilla, aus einem See ablagert.

## Muschelmaffen und Strandgeschiebe über dem gegenwärtigen Meeresspiegel.

Im Norden von Europa findet man, vorzüglich an der Küste von Schweden, namentlich in der Nähe von Uddevalla, große Musch elanhäufungen zwischen Gneisselsen bis zu 200 Fuß über dem Meere. Die Muscheln stimmen mit denen überein, welche heute noch im benachbarten Meere leben. Man findet darunter Meereicheln, Balani, die noch vest am Felsen sien, der einst Meerestlippe war. Im Süden findet man eine ähnliche Muschelablagerung auf der Halbinsel St. Hospice, unfern Nizza. In Südamerica hat man zu Conception

Banke von Muscheln, die gegenwärtig noch in den nahen Meeren leben, an Puncten über dem Meeresspiegel gefunden, bis zu welchen die Fluthen des heutigen Meeres nicht mehr ansteigen. Strandgeschiebe, durch Wellenschlag abgerundete lose Steine, die längs der Küste hin, im Niveau der Fluth, liegen, sieht man ben Plymouth bis 30 Fuß höher abgelagert, als gegenwärtig die Fluth steigt, und auf der Insel Jura in den Hebrisden unterscheidet man 6 bis 7 über einander liegende Ablagerungen von Strandgeschieben, wovon die höchste wohl 40 Fuß über dem gegenwärtigen Meeresspiegel liegt. Diese Erscheinungen haben ihren Grund in

## hebungen und Gentungen des Bodens.

Gie find eine Folge ber Erhebung ber Rufte. Erbbeben fonnen jum Theil die Urfache folder Erhebungen fenn. Gie bringen befanntlich febr oft Debungen und Genfungen bes Bo= bens hervor, und wir baben in der neueften Beit ein großartis ges Benfpiel von Erhebung eines beträchtlichen Theils der veften Erdrinde durch ein Erdbeben gehabt. Babrend ber Erfcutte= rungen, nämlich welche 1822 bie Rufte von Chili erlitt, murbe Diefelbe auf eine Erftrectung von mehr als 200 Meilen in furger Beit um 3-4 guß in die Bobe gehoben. Gine abnliche Bebung bat fich im Februar 1835 an ber Rufte von Chili ereignet. 3m Rorden dagegen beobachtet man feit langer Beit eine allmab= lige Debung des Landes. Gie beträgt in Schweben, nach ber Untersuchung von Merkzeichen, die in Felfen eingehauen wurden, von Rabolmen bis Lofgrundet, in dem Zeitraum von 100 Jahren, im Durchichnitt 41/4 Fuß. Dier muffen wir alfo eine langfame, gegenwartig noch fortbauernde Birfung annehmen.

An anderen Ruftenstrecken bemerkt man eine Senkung bes Bobens ben unverändertem Meeresspiegel. So namentlich an der felsigen dalmatischen Rufte und an der flachen italienischen. Ben Pola, Fiume, Zara, Sebenico, auf Lissa u. s. w. sieht man vielfältig den Fußboden antiker Gebäude vom Meere bedeckt, Aschenurnen, Mosaik unter dem Meeresspiegel. An der äußersten Spise der Insel Bragniha sieht man hart am

Lande eine ganze Reihe von Steinsarcophagen, regelmäßig an einander gestellt auf dem wenig tiefen Meeresgrund. Bu Rasvenna und Benedig hat man Steinpstaster gefunden, die unter der jezigen größten Wasserhöhe liegen, auch mosaische Arbeit und viele Alterthümer.

Ebenso hat man an der Westküste von Grönland Senkungen des Bodens beobachtet. Schon in den 70ger Jahren des verstossenen Jahrhunderts vernahm Aretander in dem Fiorde Igallito, daß ein kleines, felsiges und flaches Eiland, das einen Kanvnenschuß von der Küste entfernt ist, zur Fluthzeit gänzlich unter Wasser stehe, während sich doch darauf 5 Fuß dicke Mauexereste eines 52 Fuß langen und 30 Fuß breiten Hauses befinden. Sin halbes Jahrhundert hernach fand Dr. Pingel die Inselschon so weit versunken, daß sie beständig vom Meere bedeckt war, und nur die Ruinen des Hauses aus dem Wasser hervorzagten. Mehrere andere Puncte der Westküste zeigen ähnliche Erscheinungen. Die Senkung des Bodens ist hier von den Bewohnern dieser Küste so gut gekannt, daß um derentwillen kein geborener Grönländer sein Haus nahe ans Wasser baut. Er weiß, daß später die Fluth in dasselbe tritt.

Diese Senkungen bes Bodens hangen eben so gut, wie die Hebungen, von vulcanischen Ursachen ab. Es ist bochst interessant mahrzunehmen, wie beide Erscheinungen noch fortdauern, und durch die Geschichte bestätigt werden.

Eines der merkwürdigsten und lehrreichsten Benspiele von successver Senkung und Hebung einzelner Theile der Erdobers fläche seit den bistorischen Zeiten, gibt uns die Beschaffenheit des Serapis-Tempels ben Pozzuvli, an der Bucht von Baja, unsern Neapel. Dort stehen noch aufrecht und an ihrer ursprüngelichen Stelle dren Marmorfäulen, S. Fig. 14. Taf. II., welche in etwa 15 Fuß höhe über dem jestigen Meeresspiegel, einen 3 Fuß breiten Streisen haben, der von Bohrmuscheln durchlöchert, etwas dünner und mit einer kalkigen Kruste bekleidet ist. Der untere Theil der Säulen, der ben der Ausgrabung in der Erde stand, ist wohl erhalten; der obere dagegen von der Witterung angegriffen. Auch die im Innern des Tempels liegenden Marmorsfäulen sind von allen Seiten von Bohrmuscheln durchlöchert,

und nur die barten Granitfaulen blieben unverfehrt. Dagegen zeigen auch diefe fich mit einer faltigen und unreinen Rrufte überzogen, welche bas Meer allenthalben auf Gegenftande abs fest, die von feinen Randern berührt werden. Dier muffen wir nun, ben Ermagung aller obwaltenden Umftanbe, annehmen, bas Meer fen einft, in Folge einer Gentung der Rufte, ins Innere biefes Tempels eingebrungen, babe ibn lange Beit bebectt, gabireiche Bohrmuscheln genahrt, und ben Tempel fpater, ben erfolgter Biedererhebung ber Rufte, verlaffen, von welcher Beit an er in dem Buftande verblieb, in welchem man benfelben ben ber Ausgrabung im vorigen Sahrhundert fand. Die Beit ber Gentung des Tempels ift ungewiß. Geine Biebererbebung aber hat wahrscheinlich gegen das Ende bes fünfzehnten und den Un= fang bes fechszehnten Sabrhunderts ftattgefunden. Um jene Beit namlich murben, nach Urfunden, in ben Umgebungen bes Gerapis-Tempels ansehnliche Landftrecten vom Meere entblößt, und von ber Regierung großentheils an geiftliche Stiftungen verichenft. Damale aber wurde befanntlich Dozzuoli mehrfach von ftarfen Erdbeben beimgefucht, und in jener Beit (1568) murbe auch der Monte Ruovo berausgehoben. Beweise genug, daß jene Ruftengegend, mabrend ber angeführten Deriode, mehrfältige Bewegungen erlitten bat.

Die Ablagerungen von Musch elmassen und Strandgeschieben, die man an vielen Orten über dem gegenwärtigen Meeresspiegel, und bis auf Höhen von 30 und 40 Fuß über demselben findet, Bildungen, die einst am Meeresrande abgesett wurden, sind also durch eine später erfolgte Bebung der Küste in ihre jetzige Lage gebracht worden. Sehen wir mehrere solche Ablagerungen terrassenweise über einander, so geben diese uns den Beweis von wiederholten Debungen des Bodens.

## Gleticher und Polareis.

Der trockene, ernstallinische Schnee, ber im hochgebirge fällt, und die förnigen Schneemassen bilbet, die man Firne beißt, verwandelt sich durch Erweichung, Zusammensinterung und Wiedererhärtung in den tieferen Lagen in eine Eismasse, welche an geneigten Stellen durch ihr Gewicht sich über dieselben

herabzieht, durch Schründe, Dobel und Thäler bis zu ben Bohnsftätten herabsteigt, und die man Gletscher nennt. In den Alpen steigen einzelne Gletscher bis zu 3200 Fuß herab (Grindelwald). Ihre obere Gränze ist in diesem Gebirge ziemlich regelmäßig ben 7600 Fuß. Die stete Erneuerung des Firns unterhält die fortdauernde Bildung des Gletschereises, das in Dobeln und Thälern bis zu einer Stärke von 120, ja selbst bis 150 Fuß anwächst. Bielfältig senden die Firnmassen auf diese Beise Gletscher in Streifen, Zacken oder Franzen gegen die tieseren Gegenden herab.

Das Gletschereis besteht aus stumpfeckigen Stücken von 1 bis 2 Zoll, die, wie man es, zumal am untern Ende des Gletsschers, bevbachten kann, locker und gleichsam gelenkeartig mit einander verbunden sind. Die einzelnen Stücke sind farbelos, außen rauh, wie überhaupt die ganze Oberstäche des Gletschers. Größere Massen zeigen eine blaue Farbe, die vom lichtesten himmelblau ins Smalteblaue und reinste Lasurblaue übergeht. Manchmal ist dem Blau ein grüner Ton bengemischt. Diese Färbungen sieht man besonders rein und von unbeschreiblicher Schönheit in tieferen Löchern, Spalten und Klüften der Gletscher.

Die Temperaturveranderungen, benen bas Gletschereis aus= gefest ift, bas Fortrücken beffelben auf geneigtem Boben, bemirten manchfaltige Trennungen feiner Maffe, und alle Gleticher find baber mehr ober weniger von Spalten und Schrunden burch= fcnitten, und diefe find immer um fo gabireicher und größer, je geneigter die Lage des Gletichers ift. Ueber bobe Felfenabfage berunterfegende Gismaffen ericheinen wie Baffermaffen, die in wildem Sturge erftarrt find. Die Spalten laufen meiftens pas rallet ber Langeerftreckung bes Gletichers; feltener ichneiben fie Die Richtung deffelben. Wo die Unterlage ein veftes, gefchloffenes Geftein ift, da ruht bie gange untere Glache ber Gismaffe gleichförmig barauf; ift bagegen bas Geftein verwittert, gerborften, aufgelocfert, besteht der Boden aus Trummern, Gefchieben, fo fcmilgt bie barüber bingebende Gismaffe an ihrer untern Glache ab und wird daben über folden Stellen ausgewölbt. Es ent= fteben auf diese Beise Gewölbe, die manchmal eine beträchtliche Große haben, und bie man mohl auch Gisteller genannt bat. Der Gletscher ruht alsdann mit einzelnen Fugen, die wie Pfeiter eines Gewölbes dafteben, auf der Unterlage.

Der Felsboden, über welchem fich die Eismasse fortbewegt, wird abgeschliffen, wie poliert, und an den Felsenwänden werden parallele Furchen ausgerieben, in der Richtung, nach welcher sich das Gis bewegt.

Bon den umgebenden Felfen lofen fich burch Berwitterung fortwährend Stucke los. Biele bavon fallen auf den Gleticher berab. Sind diefe Stucke flein, fo finten fie nach und nach in Die Gismaffe ein, ba fie ale undurchfichtige bunfle Rorper, und, vermöge ihrer Barmecapacitat, am Tage viel ftarter erwarmt werden, als das Gis, und fomit von diefem mehr fcmelgen, als die diretten Gonnenftrablen. Diefes Ginfinten der Steine findet vorzüglich auf bem tieferliegenden Theile ber Gleticher, in einer Sobe von 4-5000 Fuß, ftatt, und es werden baben Löcher gebildet, in welchen fich Baffer fammelt. In ber marmen Jahreszeit werden die oberften Baffertheilchen durch warme Binde erwarmt, baburch fpecififch fchwerer und finten unter. Daben lofen die warmen Baffertheilchen immer Gis auf, und es werden auf diefe Beife großere Bertiefungen, die fogenann= ten Gislocher gebildet, Die baufig mehrere Guß tief und mit Baffer angefüllt find. Den Stein, ber die Beranlaffung ibrer Entstehung war, findet man gewöhnlich auf ihrem Grunde.

Während das Wasser der Eislöcher in das Gletschereis der Wände eindringt, verdrängt es die in seinen Poren vorhandene atmosphärische Luft, absorbiert davon mehr Sauerstoff als Sticktftoff, und daher bestehen die aus Eislöchern aufsteigenden Luftzblasen aus einer sauerstoffarmen Luft, die nicht ganz 10 Procent Sauerstoffgas enthält. Dadurch kommt dann eine an Sauerstoff ärmere Luft in die Utmosphäre über den Gletschern, die aber schnell in dem großen Luftmeere aufgelöst und dadurch wirkungslos auf die Respiration wird.

In größeren Soben finten fleinere Steine weniger ein. Große Steine aber finten nicht nur gar nicht ein, sondern ersbeben fich im Gegentheil scheinbar, ruben auf einige Fuß hoben Eisfüßen und bilden die über die Gletscheroberfläche erhabenen, sogenannten Gletschertische. Große Steine werden nämlich

nicht durch und durch erwärmt, ihre untere Fläche bleibt auf bem Gefrierpuncte und eben so das Eis darunter, während das umliegende Eis in den Sommertagen ben jedem Sonnensschein schmilzt und sich daben senkt. Dergestalt bleibt die Eiszunterlage des Steins in gleicher Döhe, während die Gletschersoberstäche sinkt, und die geschühten Eistheile bilden den hervorzagenden Fuß des Tisches.

Fallen mehrere große Steine neben einander bin, ober bebecten fturte Schuttlagen die Dberflache bes Gifes, fo wird bie nämliche Ericheinung, nur in größerem Maagitabe, bervorgerufen. Es bilden fich größere hervorragende Gisfuße, wellenartige Ers bobungen, die benm Fortrucken bes Gletichers fich in die Lange gieben, und ba immer frifder Schutt nachfällt, über bie gange Dberflache beffelben, in ber Richtung feiner Langenerftreckung, fortlaufen. Man nennt diefe, mit Steinen und Schutt bedeckten Eiswälle, Gufferlinien. Gegen bas untere Ende ber Glet= icher werden die Gufferlinien breiter, und baufig nehmen fie am Musgang bie gange Dberflache bes Gletschers ein. Der Grund Davon liegt barinn, daß die Gufferlinie in den tieferen Theilen ber Gleticher, vermoge bes bier ftarteren Schmelgens bes um= liegenden Gifes, bober liegt und fteiler ift, woben einzelne Steine, beren Unterlage ichmacher wird ober in Schmelgung gerath, feitlich abrollen und fo ber Gufferlinie eine großere Breite geben.

Bey dem ununterbrochenen Fortrücken des Gletschereises nach der Neigung des Bodens, gelangen Steine, die im Hintersgrunde eines Gletscherthales auf das Eis fallen, allmählich berab bis an den Fuß des Gletschers, bey bessen Abschmelzen sie herabrollen, und vereiniget mit der Trümmermasse, welche der Gletscher durch Aufreibung des Bodens vor sich her schiebt, einen Wall von Schutt und Trümmern bilden, den man Moraine heißt, eine Mustercharte der Gesteine und Mineralien der Gletscherumgebung.

Um Fuße schmelzen die Gletscher fortwährend ab. Ift die abschmelzende Sismasse derjenigen gleich, die nachrückt, so bleibt der Gletscher stationar; schmilzt weniger ab, als nachrückt, so bewegt sich der Gletscher vorwärts; schmilzt im Gegentheil unten mehr ab, als pon oben nachrückt, so zieht sich der Gletscher

zuruck. Beschaffenheit ber Sommer, der Umgebungen und namentlich auch die Verhältnisse der Vegetation, wirken darauf wesentlich ein.

Gegen die Pole hin sind auch niedrige Berge von Schnee und Eis bedeckt; im nördlichen Lappland gehen die Gletscher bis jum Meere herab, und um die Pole ift selbst das Meer mit Eis bedeckt. Das Polar=Eis, wie man das Eis nennt, welsthes sich um die Pole in den Meeren, an den Küsten und in den Buchten der Polarländer bildet, wird durch Meeresströsmungen gegen Süden getrieben, in den wärmeren himmelssstrichen geschmolzen, und auf diese Beise stellt die Natur das Gleichgewicht her, ohne welches eine fortwährende Bermehrung des Polareises stattsinden müßte.

Im gangen nördlichen Gibirien ift ber Boben, felbft in ber beißeften Jahreszeit, von einer gewiffen Tiefe ab, die nach Dert= lichfeit und geographischer Breite verschieden ift, gefroren. Diefes Bobeneis bat an den oftwarts gelegenen Orten, wie namentlich ben Jafugt unter bem 62. Breitengrad, beffen mitt= lere Temperatur der Monate December und Januar - 33° R. ift, wo alfo bas Quecffilber mabrend zwen Monaten bes Jahres im Frepen nicht aufthaut, eine beträchtliche Starfe. Man bat ba= felbft ben einer Brunnengrabung, 357 engl. Juß (1 engl. Guß = 0,304 M.) tief, den Boden veft gefroren, und erft barunter weiches Erdreich gefunden. Diefes Bodeneis ift über 59. Breitengrad binaus durch gang Rordafien verbreitet. Der Boden bleibt bier überall in einer Tiefe, bis zu welcher bie Sonnenwarme nicht mehr eindringt, fortwahrend gefroren. In Dbdorst muffen, wie 21. Erman ergabtt "), die Graber felbft im Commer durch Feuer ausgehöhlt werden. 2018 im Sabr 1821 auf einem der beiden dortigen Rirchhofe eine Rachgrabung gemacht murde, fand man ben Garg bes von Deter bem Großen bierbin verbannten und dafelbit vor 92 Sabren verftorbenen Gur= ften Menichtichifow in bem gefrorenen Erdreich, und barinn Die Leiche nebst deren Befleidung völlig unverandert und mobil

<sup>\*)</sup> Reife um bie Erbe durch Nordaffen und die beiden Oceane, 1828 bis 1830 ausgeführt. Erfter Band. Berlin 1833.

erhalten. Es kann uns daher nicht befremden, wenn man an der Mündung der Lena, an den Ufern des Wilui, so wie im Kopebue=Sund, Elephanten= und Rhinoceros-Reste im Eise antrifft, die noch mit Muskelsteisch und anderen weichen Theilen bekleidet sind. S. Bd. 7. S. 1182 f.f.

Da man weiß, daß heute noch ein Tiger aus dem Süden Affens während der Sommerzeit hoch nach Sibirien hinauf streift und dort öfters erlegt wird (ein Exemplar eines solchen in Sibirien erlegten Tigers befindet sich in der zoologischen Sammlung zu Moskau), so begreift man auch, daß dickhaarige Pachydermen in früherer Zeit ähnliche Züge gemacht haben, und daß, wenn sie durch irgend ein Ereigniß in den eisigen Gezgenden Nordsbiriens getödtet und mit Erdreich bedeckt wurden, ihre Körper unversehrt bleiben konnten.

Auch in Nordamerica hat man in der Umgegend der Factoren Dork, an der Südwestfüste der Hudsonbai, Boden= eis beobachtet.

Organische Refte in den gegenwärtigen Bildungen.

Die organischen Reste, welche in die Gebilde des Alluviums eingeschlossen sind, stammen von gegenwärtig noch lebenden Thieren und Pflanzen ab. Einige wenige jedoch gehören zu untergegangenen Geschlechtern. Die in der gegenwärtigen Pes riode durch Clima, Boden u. s. w. bedingte geographische Berbreitung der Pflanzen und Thiere ist die Ursache, daß die Reste, welche in verschiedenen Ländern zu gleicher Zeit, und unter den nämlichen Berhältnissen, in die Alluvialbildungen eingeschlossen werden, doch ganz verschieden sind.

Einige Thiergeschlechter, die seit der Existenz des Menschen und der Ausbreitung seiner Herrschaft ausgestorben, andere, die seit dieser Zeit von ihren ursprünglichen Wohnorten ganz oder zum Theil verschwunden sind, zeigen deutlich an, welcher Berzgänglichkeit alles Organische unterliegt, und welchen Einfluß der Mensch darauf bat.

Der riefenhafte Birich (Cervus eurycerus), deffen Geweih eine Lange von 8 Jug hatte, und deffen Refte man in Torfmooren findet, foll, nach Professor Goldfuß, erft nach dem Jahre 1550 unter den lebenden Thieren erloschen seyn. Er ist im Nibelungen-Lied unter dem Namen Schelch erwähnt, hat schon gelebt zur Zeit, als Mitteleuropa von Elephanten bewohnt war, denn man findet seine Reste mit Elephantenresten zusammen begraben.

Das Ohiothier (Mastodon giganteus), der große Masstodon, von der Größe des Elephanten und, wie dieser, mit einem Rüssel versehen, aber gestrectter und plumper, mit höckerigen Backenzähnen, scheint im Anfang der gegenwärtigen Periode noch gelebt zu haben. Seine Reste, die man am häusigsten im Morast des Ohio in Nordamerica, und, so viel bis jest bekannt, nur in diesem Lande sindet, sind meistens so vortresslich erhalten, daß schon mehrere vollständige Skelette zusammengesest werden konnten, die sich in nordamericanischen Sammlungen befinden. Auch sollen Weichtheile dieses Thieres daselbst gefunden worden senn, und dazu rechnet man einen häutigen Sack, der ben den Knochen lag, mit klein zerkauten, sest noch in Virginien wachssenden Pflanzen angesüllt war, und der Magen des Thieres gewesen zu seyn schien. S. Bd. 7. S. 1186.

Die Dronte (Didus ineptus), von holländischen Schiffern 1599 auf der Insel Moritz gefunden, ein Bogel aus der Zunft der Trappen, von der Größe eines Schwans, der auch auf Bours bon lebte, ist in der ersten Pälfte des 17. Jahrhunderts, wahrscheinlich durch die Portugiesen und Holländer ausgerottet, verschwunden. Seit jener Zeit bat niemand mehr eine Spur von diesem Bogel gefunden. Auf der Insel Rodriguez sind Knochen desselben in Kalktuss eingeschlossen vorgesommen. Siehe Bd. 7.

S. 628 f. f. Auch der sonderbare Bogel Kiwi (Apteryx australis), der auf Neuseeland lebt und dort, seiner geschätzen Federn wegen, start versolgt wird, von Natur aus träg und unbehilstich, zum Schwimmen und Fliegen nicht geschaffen, wird wahrscheinlich in kurzer Zeit ausgerottet seyn. S. Bd. 7.

S. 634.

Es ist bennahe unglaublich, wie zerftörend der Mensch auf die Thiergeschlechter einwirkt, und wie groß daher sein Einstuß auf das Borkommen thierischer Reste in den gegenwärtigen Bildungen ist. Um davon nur ein Benspiel zu geben, wollen

wir nur der Seehund Jagd erwähnen. Unmittelbar nach der Erforschung der Rüsten von Süd Weorgien durch Capitan Cook 1771, siengen die Americaner den Handel mit Seehundsfellen nach China an. Seit jener Zeit wurden von dort 1,200,000 Felle bezogen, und ungefähr die gleiche Zahl von der Insel Dessolution. Die Zahl der Seehund Felle, welche 1821 und 1822 auf den Süd Schottland Inseln erbeutet wurden, beträgt 320,000 Stück. Auf allen diesen Inseln ist der Seehund nunmehr völlig ausgerottet. Bon den Neufundland Fischern wurden in den 3 Jahren 1829, 1830 und 1831 nicht weniger als 1,582,000 Stücke Seehunde gefangen!

Fortmährend vermindert fich die Jahl der im Naturzustand lebenden Thiere, durch die raftlosen Nachstellungen der Jäger, ihr rücksichteloses Niedermachen, und dadurch, daß die Menschen Länder und Seen, Wälder und Flüsse, die den Thieren Nahrung und Schup gewährten, ihrer herrschaft unterwersen und ihren Zwecken aneignen. Um auffallendsten zeigt sich dieß in Nordsamerica. hier weichen die Thiergeschlechter mit den Urbewohnern zurück vor der Fluth der Civilisation, und fallen ihr zum Opfer.

Dieser Einfluß des Menschen auf die Oberfläche der Erde hat natürlich schon wesentlich verändernd auf die übrige organische Welt eingewirft, und die Ueberreste derselben, die sich in den Bildungen der gegenwärtigen Periode finden, werden daher aus diesem Grunde verschieden sehn von den Ueberresten einer früheren Periode, in welcher der Mensch noch nicht existiert, oder seine Perrschaft nicht so weit über die Erde verbreitet batte.

Die Berminderung der Wälder hat unmittelbar in ihrem Gefolge eine Berminderung der fließenden Wasser, der Pflanzenzgeschlechter und des auf Flüssen treibenden Holzes, und so werzden einst die großen Flüsse Americas aufhören Massen Holzes gegen ihre Mündungen zu führen, und in ihren Deltas aufzuzhäufen, wenn der Mensch die großen Wälder dieses Welttheils in Eultur genommen hat.

Bon ben thierischen Resten, welche im Alluvium gesunden werden, fallen besonders die Menschenreste auf, die man im Torf, in Schutt und Kalktuffablagerungen, im Sande und in Sohlen antrifft. Thierische Stoffe erhalten sich im

Torfe, vermöge feiner Bufammenfegung, f. G. 534, und ber im Innern feiner Daffe ftattfindenden Entwickelung von Roblenfaure und Roblenwafferftoff, woben der eingedrungene Sauerftoff ber Luft absorbiert wird, und ber außere bennabe gang ausgeschloffen ift, außerordentlich lange. Die antifeptifche Gigenichaft bes Torfe ift auch allgemein befannt. Es tann baber nicht fo febr befremden, wenn man im Torf meuschliche Leichname findet, die, ungeachtet fie Sabrbunderte lang barinn vergraben lagen, boch noch ziemlich gut erhalten find. 3m Ganges : Delta murben Menschenknochen 19 Jug unter ber Oberfläche in Schutt begraben aufgefunden. Un ber Rufte von Guadeloupe fand man mehrere Menschenftelette in eine jest noch fich fortbilbenbe Ralftuffmaffe eingeschloffen, die Corallen: und Dufchelrefte bes umliegenben Meeres und einige auf ber Infel lebende Landichnecken enthalt. Diefe Menschenrefte rubren ohne Zweifel von Individuen ber, bie an ber Rufte verunglückt find. Im Gande ber africanifchen Bufte findet man öftere menschliche Leichen, Die von ber Sonne gang ausgetrochnet find. In Soblen bat man in Frankreich und Belgien Menfchenknochen, theils zusammen mit Berten von Menichenhand, theils mit Anochen jungerer und alterer in jenen Gegenden verschwundener Thiere gefunden.

Findet man Menschen finden mit Anochen von Thieren zusammen, die aus der gleichen Zeit abstammen, wie z. B. auf alten Schlachtfeldern, Menschenknochen zusammen mit Pferdeknochen, so zeigen sich die ersteren besser erhalten. Wenn man nun Menschenreste nur in den allerjüngsten Gebirgsbildungen sindet, die unter unsern Augen noch fortgebildet werden, so kann man daraus nicht schließen, daß der Grund hievon in ihrer größeren Bergänglichkeit liege, sondern sindet die Ursache davon einsach darinn, daß der Mensch der jüngsten Epoche unserer Erde angehört. Die Eristenz des Menschengeschlechts beginnt erft nach dem Tode aller antediluvianischen Thiergeschlechter.

Einschließung organischer Refte in die Bilbungen bes Alluviums.

Die genauere Betrachtung ber Urt und Beife, wie in der gegenwärtigen Periode organische Refte begraben werden und in

einen versteinerten Zustand übergeben, ist schon an und für sich von Interesse, erlangt aber namentlich badurch noch eine besonstere Wichtigkeit, daß sie und erläutert oder andeutet, auf welche Weise Ueberbleibsel von Pflanzen und Thieren in den älteren Formationen begraben, und wie sie versteinert worden sind. Wir wollen daher das Wesentliche einer solchen Betrachstung hier anreiben.

Beginnen wir diese mit ben niedrigften thierischen Organi= fationen, mit den Infuforien. Durch Chrenberge ausgezeichnete Untersuchungen bat fich ergeben, bag im Schlamm von Torfmooren, in Gumpfen und Lachen, in der darinn vortommenden ochergelben, garten Maffe, die im ausgetrochneten Buftande wie Gifenornd aussieht, fich ungahlbare Mengen einer Infusoriengattung aufhalten; bie Gaillionella ferruginea, bie nach ihrem Tode in die Busammensetzung der Rafeneisenfteine eingeht. Bieht man biefe Erze mit Galgfaure aus, fo binter= bleiben die Riefelpangerchen diefer Thiere. Eben fo hat Ehren= berg im Riefelgubr von Frangensbad in Bobmen, der in einem Torfmoore vorfommt, Jufusorien des Geschlechtes Navicula gefunden, und Gattungen barunter, die beute noch leben; eben fo im frangensbader Torfe felbft. Daraus erfieht man, wie fortwährend Infusorien an den Orten felbft, wo fie leben, nach ibrem Tode in Berfteinerung übergeben.

Die röhrenförmigen Polypen, Corallen, banen, wie wir gesehen haben, Riffe und Inseln von untermeerischen Felsen herauf bis an die Oberstäche und darüber, sterben ab und bilben im stillen Ocean, in den indischen Meeren, im tropischen Theil des atlantischen Meeres und im rothen Meere große porösse Felsenmassen, die von kalkigen Absähen des Meeres durchs drungen und zu vester Steinmasse verbunden werden. Ginzelne Stämme von Corallen werden von den Wellen losgerissen, an die Ufer geworfen und gehen hier in Litoralbildungen ein. Diese Corallen-Felsenbildung der gegenwärtigen Epoche ist so groß und ausgedehnt, daß sie den alten corallensührenden Kalkbildungen an die Seite gestellt werden kann.

Muscheln und Schnecken, die im fußen oder im falzigen Baffer leben, an den Ufern oder auf dem Boden der Fluffe, an

ben Meerestuften, in feichten Meeresftellen, an Rlippen, auf Sandbanten oder im tiefen Meere fich aufhalten, werden unter manchfaltigen Umftanden, in Gand- und Golammidichten eingeichloffen. Flug-, Gees, Ufer- und Dochmeerbilbungen enthalten aus bem Grunde gabtreiche Mufchelrefte. Ungeschwollene Fluffe führen mit anderen Gegenständen auch die Molusten ihres Begirts mit fich fort, und fegen fie mit Schlamm und Gand, und in diefe eingewickelt, ab, theils auf Infeln im Fluflauf (wie wir es immer ben den Rheininfeln feben), theils in Geebecten, theils in Meeresbuchten, wo fie mit ben bort lebenben Meeres= condplien untermischt werben. Deftere auch ftogen Strommaffer gegen Bante an den Mundungen, wo im feichten oder brafifchen Baffer gabtreiche Mufchelgeschlechter feit langer Beit gelebt und fich fortgepflangt baben, ober es greift eine Meeresftromung folde Diederlaffungen an und reift fie tos, und fo merden Litoral: und folche Mufcheln, die im feichten Baffer der Bagen und Buchten, ober an den Mündungen großer Fluffe leben, binaus ine bobe Meer und auf den Grund deffelben geführt, allwo fie nicht fort= leben fonnen und begraben werden. Rur die Geschlechter, welche fich in Sand und Schlamm verfenten ober einbobren fonnen, wie namentlich Solen, Pholas, Cardium, entgeben mehr ober weniger diefem Begrabnif. Die Unbaufungen großer Conchp= lienmaffen, die man auf bem Grunde bes tiefen Meeres gwifden Gibraltar und Centa, ben Torn: Island, gwifchen den Chetland= Infeln und Rord-Frland u.f. m. gefunden bat, find wohl ein= fach eine Folge ber angedeuteten Ginwirfungen ber Deeresftromungen auf Unfammlungen von Mufcheln und Schnecken, die an den Ufern, in Buchten, auf Gandbanten u. f. f. leben. Berben berartige Conchplienlagen von Schlammabfagen burchbrungen und bedectt, und wiederholen fich Schalen- und Schlammabfage, fo entstehen nach und nach Bildungen, beren Schichten von Schalthierreften gang erfüllt find.

Wellen, die gegen die Küste laufen, so wie die Brandung, werfen mit Sand und Geröllen, auch Schalthiere und andere organische Substanzen ans Land, und bilden Anhäufungen derselben, welche durch Kaik= und Schlammabsaße verkittet werden.

Landmollusken werden häufig an den Orten selbst, wo sie lebten, in die Lagen der Ackererde eingeschlossen, da viele von ihnen sich in den Boden einsenken, in Löchern sich versbergen und da absterben, woben ihre Schalen sich erhalten und in der Erde eingeschlossen bleiben. Andere, die ganz auf der Oberstäche leben, hinterlassen hier ihre Schalen. Flüsse, welche die Ufer angreisen, dieselben übersteigen und das anliegende Land überschwemmen, führen diese Schalthierreste mit anderen fort und sehen sie in Seebecken oder an den Mündungen ins Meer ab, wo sie gleich anderen Resten abgestorbener Organissmen begraben werden und der Bersteinerung unterliegen.

Die Bürmer, wie Serpula, die gewöhnlich auf Muscheln fitzen, Meerigel, Echinus, Cidaris, Spatangus, Meersterne, von welchen namentlich der gemeine Nelfenstern (Pentacrinus) Isis asteria, und Pentacrinus europasus, den versteinerten Erinvideen so ähnlich sind, unterliegen denselben Bersteinerungs-Berhältnissen, wie die Meer-Schalthiere.

In fecten werden selten in Erbichichten eingeschlossen. Bisweilen findet man Reste derselben in jugendlichen Schlamms und Thonablagerungen, unter Umständen, die andeuten, daß sie von Individuen herstammen, die auf die Flache eines Sees oder Flusses gefallen, oder durch eine Ueberschwemmung überrascht und mit anderen Gegenständen im Schlamm eingewickelt worden sind. Die Arebse theilen die Berhältnisse der Schalthiere.

Fifche, welche in Flussen leben, suchen, während der Zeit der Anschwellungen, vor der größeren Wassermasse und Geschwins digkeit, so wie vor dem Detritus, der mit der Wassermasse sorts bewegt wird, Schutz in ruhigeren Wasserstellen, und versammeln sich hier in großer Anzahl. Ungewöhnliche Anschwellungen und Strömungen ergreisen sie aber auch an solchen Stellen, sühren sie in die schuttbeladene Masse, in welcher sie umkommen und woben sie in Schuttmassen eingeschlossen werden, die sich im Rinnsal des Flusses, in einem Seebecken oder an der Münsdung ins Meer absehen. In Seen und kleineren Wasserbecken lebende Fische kommen ben Austrocknungen um, oder wenn dem Wasser in größerer Menge Kalkerde oder ein Gas, wie kohlenssaures Gas, Schweselwasserstoffgas, zugeführt wird, und daben

werden fie in die entstehenden Abfate eingeschloffen. Meerfifche werden baufig durch Sturme an bie Rufte geworfen und ihre Refte bafelbit mehrfaltig in jugendliche Schlamm= und Thonbildungen, in Conglomerate begraben. Un ben Ruften von Joland werden bekanntlich baufig Tifchrefte in einen blaulichen Schlamm eingewickelt, ber bald verhartet, mas uns andeutet, wie etwa die Fischrefte, die im Gaarbructer Steintoblengebirge portommen, in thonigen Spharofiderit eingeschloffen worden find. Brandung und Sturmfluthen werfen bisweilen felbft große Rifche auf Sandbante, auf den Strand, wo fie in Thon und Sand begraben werden, und Stromungen baufen bieweilen große Daffen von Fischreften an, und mitunter liegen Diefe auf dem Deeresgrunde in ansebnlicher Tiefe. Go fand Capitan Bidal an der Rordwestfufte von Irland, in einer Tiefe von 80-90 Kaden, eine Lage Fifchenochen in einer Ausbehnung von 2 Geemeilen, und zwischen ben Chetland-Infeln und Irland beobachtete man in 61° 50' Breite und 6° 30' Lange (Greenwich), in einer Tiefe von 45 Faben, eine 31/2 Meilen lange Fifchenochen=Ablagerung. Segen fich nun darauf Thon- und Schlamm Maffen ab, fo wers ben die Rijchrefte darinn vergraben, und es entfteht eine Schicht, Die bavon gang erfüllt ift. min la Signooningrooffe in neinfred

Die Umphibien, von welchen ein großer Theil an feuchten Orten und im Baffer lebt, namentlich in Fluffen, an ihren Mündungen oder in ben Deltas, wie Erocodille, Alligatoren, find ben oftmale ploBlich eintretenden, verwüftenden Unichwellungen ber Kluffe ausgesett, und geben baben mitunter gu Grund, moben ihre Rorper in die Schlamm= und Schuttmaffen begraben werden. Go mar es namentlich der Fall ben ber großen Flugüberschwemmung, welche auf Java 1699 in Folge eines Erds bebens eintrat. Debnt fich eine folche Ueberschwemmung weit aus, greift fie das Land bedeutend an, fo werden auch folche Umphibien, die auf dem Bande leben, getobtet, fortgeführt und in die Detritusmaffe eingeschloffen. Die Meer-Umphibien find benfelb en Berhaltniffen unterworfen, wie die grofferen Rifche. Muf der Infel Ascenfion bat man, nach Lyell, in neuefter Beit Schilde roten-Eper unter febr intereffanten Berhaltniffen in ein Conglo merat eingeschloffen gefunden, bas fich am Strande bin aus Muschels und Corallenresten, welche die Wellen anwerfen, immer fortbildet und mit der Zeit so erhärtet, daß es vielfältig als Baustein angewendet werden kann. Man fand nehmlich in diesem Conglomerate mehrere bennahe vollkommen ausgebrütete Schildfröten-Ever, in derem Innern man die Knochen des jungen Thieres sieht, zwischen welchen vest zusammengebackene Sandstörner liegen. Wahrscheinlich lagen die Ever bennahe ausgesbrütet im warmen Sande des Strandes, als eine große Welle dieselbe mit so viel Sand bedeckte, daß die Sonnenstrahlen nicht mehr durchdringen konnten, woben der Fötus erkaltete und starb. Zu gleicher Zeit scheinen die Schalen der Ever zerbrochen worden zu sepn, woben Sand in das Junere drang.

Die Bögel, welche dem Luftfreise angehören und, vermöge ihrer Organisation, den Ereignissen, welche an der Oberfläche der Erde stattfinden, weniger als die mehrsten anderen Thiere untersliegen, da sie denselben ausweichen können, theils durch Tliegen, theils durch Schwimmen, werden nur selten in die Absate der gegenwärtigen Periode eingeschlossen.

Die Gaugthiere fommen auf mandfaltige Urt um, und werden baben baufig in Schichten des Alluviums begraben. Gie verfinten in Moorgrunden, Schlamm: Maffen, brechen im Gife ein, fturgen in Spalten, werden in Soblen verschuttet, in einigen Landern in großer Bahl burch Ueberichwemmungen getodtet und vom Schutte bedectt. 21. v. Sumboldt bemerft, daß in den Savannen des füdlichen Umericas, mahrend der periodifchen Un= fcwellungen ber großen Gluffe, jabrlich febr viele Gaugthiere umfommen. Bur Beit ber Anschwettungen des Apure geben Taufende der wilden Pferde ju Grund, die in ben Savannen maiben, ebe fie die bober liegenden Blanos erreichen fonnen. Ben ben Ueberichwemmungen, die von Sturmfluthen verurfact werden, die Regenguffe in den gemäßigten Bonen bewirfen, fommen immer viele Quabrupeden um, und ebenfo ben ungleich felteneren, durch Erdbeben verurfachten Ueberschwemmungen. Ben dem ichon angeführten Erdbeben auf Java brachte ber angeichwollene Bataviafluß, nebft einer ungabligen Menge von Fischen, auch getödtete Buffel, Tiger, Rhinozeros, Uffen aus dem Gebirge berab. Unter allen angeführten Umftanden werben die Rorper ber getöbteten Thiere häufig in Schlamm, Sand, Detritus einsichlossen. Die weichen Theile sind bald zerstört; die Knochen aber erhalten sich und geben in den versteinerten Zustand über, wenn Thou- und Kalktheile an die Stelle des sich allmählich zersesenden Knorpels, des thierischen Stosses der Knochen, treten.

Auf eine eigenthumliche Beife merben Thierrefte manchmal in Soblen abgefest; wenn nehmlich, burch Spalten berab, Bache fich in diefelben ergießen, welche mit Thon und Gand auch thies rifche Refte mit fich führen. Gine febr intereffante Beidreibung eines folden Berhaltniffes verdanten wir Boblane, der daffelbe in Morea, porzüglich in ber Gegend von Tripoliga, beobachtete. Gine Ungabl im Ralfgebirge liegender Soblen ift bafelbit mit ber Oberflache burch Spalten in unmittelbarer Berbindung. In ber Regenzeit fturgen fich Giegbache binein und verschwinden barinn. Die Ginwohner nennen Diefe Spalten Ratavothra, Soblenichtunde. Im Innern ber Soblen liegen in bem rothlichen Schlamm, ben die Baffer von ber Oberflache berabführen, Pflangen= und Thierrefte, und in einer diefer Soblen fanden Boblane und Birlet auch Menfchenknochen, Die von Erichlagenen bes letten Rrieges berftammten. In der trockenen Sabredgeit wohnen Suchse und Schafals in diefen Soblen, und ichleppen Thierrefte, die ihnen gur Rabrung bienen, babin. Daburch werden biefe mit jenen Reften vermengt, welche bie Baffer beineinführen.

Bon Pflanzen, die auf dem Lande, an Seen oder Flüssen wachsen, werden abfallende Theile, wie Blätter, Samen, Früchte, bäusig auf die Oberfläche des Wassers geführt. Sie sinken nach einiger Zeit unter, oder werden durch Winde und Strömungen stellenweise aufgehäuft und nach und nach in Schlamm einges wickelt oder in Torf verwandelt. Wachsen sie am Rande incrusstierender Quellen, so werden sie in die sich absehende Kalktusse masse eingeschlossen. Stehen sie an den Ufern eines Flusses, der Unschwellungen hat, das Uferland unterspült und einreißt, so fallen größere und kleinere Pflanzengeschlechter, Strauchs und Baumgewächse, in die Fluth, schwimmen so lange, die sie sich ganz voll Wasser gesogen haben, und sinken alsdann unter, oder werden an ruhigen Wasserstellen, hinter Dämmen und Barren,

in Buchten, in Geebecken ober an den Mündungen ins Meer, in Deltagegenden, abgefest und allmählich von Detritus bedectt. Debnen fich Fluguberschwemmungen über größere Landerftrecten aus, fo werden auch Pflangen, die im Innern des Landes mach= fen, von Orten, die entfernter von Rluffen liegen, in die Strom= maffe getrieben, und erfolgen endlich Ueberfchwemmungen in Folge ftarter Regenguffe, fo werden Pflangenrefte von noch meiter ent= legenen Duncten, und auch von boberen Gegenden, der Flugrinne jugeführt. In den Tropentandern treiben die Fluffe machtige Maffen von Treibholg ine Meer, und affatifche und americanische Fluffe liefern die enormen Solgmaffen, welche an die Ruften von Island, Spigbergen, Gronland, an die Labradorfufte u.f.m. antreiben. Biele auf folche Beife entstandene Unbaufungen von Pflanzenreften werden in den Fluffen felbit, ben Infelbildungen, in Geebecken, in den Deltas oder wo fie fonft erfolgen, bald fcneller, bald langfamer und allmählicher, von Gand, Thon, Schlamm oder Detritusmaffen bedecft und barinn begraben, und verwandeln fich nach und nach in eine foblige Daffe oder ver= fteinern, indem fie von einer verdunnten, verfteinernden Gluffig= feit, Baffer, welches Riefelerde aufgelost enthält, oder in Roblen= faure gelösten Ralf, Gifen u.f.w. allmablich durchbrungen werden, woben die Fluffigfeit querft die Bande und Bellen durch= bringt, und fpater auch die Sohlungen berfelben felbft ausfüllt. Der Borgang biefer Berfteinerung ift alfo ein mahrer 3 m = pragnations : Progeg. Bafferpflangen laffen ihre Refte in berfelben Baffermaffe, in der fie leben, und werden an Ort und Stelle begraben, wenn nicht Fluthen oder Stromungen fie an andere Stellen führen, in welchem Falle fie ben oben gefchilder= ten Berbaltniffen unterworfen find.

Die Kenntniß der Borgange, welche sich in der gegenwartisgen Periode an der Oberfläche der Erde ereignen, und der Bilsdungen, die sich unter unsern Augen gestalten, gewährt uns Einsicht in die Borgange, welche ben der Bildung der alteren Schichten der Erdrinde stattgefunden, beutet an, wie sie entstanden find, und macht uns auf manche Umstände aufmerksam, welche daben mitgewirft haben. Das Studium der Bildungen des Ulsluviums, deren Entstehungsweise wir tagtäglich beobachten konnen,

und die fo manchfaltig find, gibt daber die befte Borbereitung und Ginleitung jum weitern Studium der Geologie.

## 2. Formation. Diluvium.

Altes Alluvium.

Die hauptmaffen des Diluviums, welches ftets unter ben Bildungen des Alluviums liegt und mit denfelben nie wechsellagert, bestehen aus Thon, Lehm, Sand, Mergel, Grus, Tuffen und Conglomeraten, aus Schutt: und Erummerablagerungen. Gie haben eine außerordentliche Berbreitung, und die letteren find durch große Fluthen über gange Lander abgelagert worden. Gie haben felbft Bergfetten überftiegen, und befinden fich meift weit entfernt von ber urfprunglichen Lagerstätte, in einer folchen Lage, daß fie gegenwärtig felbft benm hochften Bafferftande, von ben bochften Fluthen, nicht mehr erreicht werden. Berftreute Erummer, Felsblocke, in Schuttmaffen eingeschloffen, haben nicht felten eine folche Große, daß fie auf die erhabenen Puncte, an benen wir fie beute feben, nur von gang außerordentlichen Fluthen fonnen abgefest worden fenn. Die Machtigfeit der Ablagerungen ift im Allgemeinen viel größer als benm Alluvium, und beträgt öftere über 200 Ruf. . dund ... doroid ... aland ... aund

Zwischen ben losen Massen dieser Gebirgsbildung, in Sand, Lehm, Thon und Schutt eingeschlossen, oder in thonige und kalesige Massen eingewickelt und in Spalten und höhlen abgelagert, kommen viele organische Reste vor, zumal Thierreste. Diese Reste gehören zur Sälfte untergegangenen Gattungen an, mehe vere untergegangenen Geschlechtern, und die lebenden Arten, welche den im Diluvium eingeschlossenen Fosstlien entsprechen, sindet man heut zu Tage zum Theil in der warmen Zone, was andeutet, daß die Temperatur an der Erdoberstäche zur Zeit der Ablagerung der Diluvialbildungen höher gewesen ist, als gegenwärtig.

Jedenfalls verlangen die lebenden Thiergattungen, deren Analoga im Diluvium begraben find, ein wärmeres Clima als Italien, Frankreich, Deutschland, England, Rußland gegenwärtig darbieten, wo man sie so häufig in Diluvialschichten findet. Ganz characteristisch ist das Borkommen der Fosstlenreste eines Eles

phanten, bes Elephas primigenius, Blumenb., den die Aussen E. mammonteus, wir Mammuth, nennen. Er ist im mittleren Europa überall zerstreut, wird von den Felsen von Gibraltar an, und den Hochebenen von Chili, bis herauf zum 66.° nördlicher Breite, in den Diluvialmassen gefunden, und ist in Nordassen so häusig, daß die Stoßzähne einen Handelsartikel bilden. Die Querstreifen seiner Backenzähne sind parallel, wie benm noch lebenden asiatischen Elephant, aber die Blätter dünner und zahle reicher, als ben diesem. S. Bd. VII. S. 1181.

Nach biesen Elephantenresten findet man am häusigsten die fossilen Reste eines Nashorns, welches dem indischen sehr ähnlich ist, und von Blumenbach Rhinoceros antiquitatis, von Euvier Rh. tichorhinus genannt worden ist. Außerdem kommen öfters die Reste eines colossalen hirsches vor, Cervus giganteus, Blumenb., und einiger anderer hirschgattungen, ferner Ochsen=Gattungen, namentlich Bos priscus, und Bos primigenius, Mastodonten, zumal Mast. giganteum, das Obiozthier oder Mammuth der Americaner, Reste von Flußpferzben, Hippopotamus major, intermedius, minutus, Euvier, sodann Megatherium australe, Ofen, Bärenz, Hyänenz, Tigerz, Tapirz, Pserdez, Hundz, SchweinzReste und noch einige andere, endlich mehrere Bögelz, Wasserz und Landz Conchylien und viele PslanzenzReste.

Die Diluvialgebilde liegen theils am Fuße der Gebirge, in Thälern und Ebenen, theils an Abhängen, auf Hochstächen und zum Theil selbst auf den Gipfeln der Berge und den Rücken der Gebirge. Blöcke, die von entfernten Felsen stammen, deren Lage wohl bekannt ist, liegen mehrere Hundert Fuß höher als die Stammfelsen. Keine Fluth der gegenwärtigen Zeit wäre im Stande, sie auf eine solche Hohe zu schaffen, und oftmals sind sie, mit anderen Geröll= und Schuttmassen, in einer Richtung verbreitet, die dem heutigen Flußinsteme nicht entspricht. Jene Fluthen sind also nicht nur der Richtung der vorhandenen Thäler gefolgt, sondern auch über diese und über Berge weggegangen. Da man verschiedene Richtungen in den Ablagerungen von Blöcken, Sand und Geröllen bevbachtet und weiter erkannt hat, daß die Fluthen, welche sie verbreiteten, mit den Erhebungen einzelner

Gebirge im Zusammenhange stehen, diese aber, wie uns zuerst L. v. Buch, und bann ausführlich E. de Beaumont gelehrt, zu ganz verschiedenen Zeiten erfolgt find, so muffen wir auch verschiedene Fluthen und in verschiedenen Zeiten der Diluvialperiode gebildete Ablagerungen unterscheiden.

Lehm=, Thon=, Letten=, Sand= und Mergel= Ablagerungen.

Diese lockeren Gebilde find allverbreitet im Gebiete bes Dis luviums, und bilden bedeutende Ablagerungen. hinsichtlich ber Busammensenung den analogen Gebirgsarten des Alluviums ahnlich, unterscheiden sie sich von diesen durch den Einschluß der organischen Reste.

Der Lehm ist öfters mit Sand und Geröllen untermengt, und schließt manchmal viele organische Reste ein, wie ben Cannstadt in Würtemberg und ben Tiede, unweit Wolfenbüttel, wo man in einem Lehmlager sehr viele Knochen antediluvianischer Thiere gefunden hat. Diluviallehm bildet die oberste Lage des großen mexicanischen Plateaus, die Hauptmasse des salzigen Bodens der persischen Gbenen und die Oberstäche eines großen Theils der sibirischen Steppen.

Thonablagerungen erscheinen im Diluvium vorzüglich in Buchten und Mulden abgesetzt, am Juße der Gebirge oder in Thälern, und treten mehr als Locale Bildungen auf. Zerstörte thonhaltige Gesteine scheinen das Material dazu berzugeben, zuströmende Wasser den Thon ausgeschlemmt und in ruhigeren Wasserstellen abgesetzt zu haben. Im Rheinthal, am Juße des Schwarzwaldes und der Vogesen abgelagerte Thonmassen, können auf diese Weise entstanden und abgesetzt worden seyn. Ihonige Sandsteine, die am Gebirgssuße austehen, haben das Material geliesert zu den Ablagerungen ben Heimbach und Baden am Schwarzwalde, zu jenen von Sufflenheim, Schirhofen und Bischweiter an den Vogesen, und auf ähnliche Weise hat der Sandstein des Solling in der Wesergegend das Material zu den dortigen Thonablagerungen, namentlich zu dem Thonlager von Lenne, gegeben. Der Quarzsand, der durch den Thon zum

Sandstein verkittet war, liegt oft in besonderen Schichten benm Thon ober gang in seiner Nabe.

Lettenlagen erscheinen in alten Seebecken, Flußbetten, Thälern, oft im Bechsel mit Sandablagerungen. Diese treten für sich und im Bechsel mit obigen, in großen Massen in Nieberungen auf, in großen Thälern, wie im Rheinthal, und bilden vorzugsweise den Boden der Steppen und Büsten. Sandmassen bilden die Oberstäche der großen norddeutschen Sbene, und ziehen von Dolland durch dieselbe fort bis nach Rußland. Bey Berlin und Potsdam hat man darinn viele Thierknochen gefunden. Mitzunter wird der Sand durch Eisenorydhydrat verkittet und zu einem Sandstein verbunden, der am Ufer der Oftsee bisweilen in einzelnen Bänken hervorragt. Die Nehrungen des baltischen Meeres, schmale, weit fortschende Landzungen, sind alte Dünen.

Mergellager gehören zu den alten Fluß= und Seebilduns gen, die längs den Ufern oder an den Mündungen, öfters in ansehnlicher Böhe über dem gegenwärtigen Wasserstande, abgeseht worden sind. Es liegen darinn häusig knollige und kugelförmige Stücke, zuweilen noch abwärts zackige, plattenförmige Massen von Kalkmergel, die durch Infiltration kohlensäurehaltigen Wassers gebildet worden sind. Bielfältig liegen Knochen großer antediluvianischer Bierfüßer darinn, Land= und Süßwasserschnecken, Gattungen, die theils ausgestorben sind, oder sich von den leben= den mehr oder weniger unterscheiden, oder mit denselben ganz übereinstimmen.

Dierhin gehören die Mergelablagerungen im nördlichen Deutschland, diejenigen des östlichen Ungarns, die Mississpiesmergel mit verkohlten Pflanzenresten, und die Mergelmassen im Donaus, Garonnes, Seines und Rheinthal. Das gelblichgraue, lockere Mergelgebilde des K he in thals ist besonders ausgezeichnet und wohl am besten bekannt. Man nennt diesen Mergel im Rheinthal Löß. Er ist, zumal zwischen Basel und Andersnach, am Fuße der beiderseitigen Gebirge, mächtig abgelagert und auch in die Seitenthäler der Elsenz, des Neckars u.s.w. absgesett. Er erhebt sich durchschnittlich 400 Fuß über den Rheinsspiegel, und enthält viele calcinierte Schnecken, von welchen Helix hispida, H. arbustorum, Succinia oblonga, Pupa muscorum und

Clausilia parvula am gewöhnlichsten vorkommen, und deshalb besonders characteristisch sind. Uebrigens liegen häusig Mams muthknochen dariun, seltener Reste von Rhinaceros tichorhinus, Cervus euryceros, Bos priscus, Equus caballus. Beste darinn liegende Knauer von Kalkmergel heißen Kupsteine.

Der Löß ift nicht geschichtet, liegt unmittelbar auf dem Rheinschuttland, auf Geröllen oder Sand, und ist in seinen unstersten Lagen öfters damit vermengt. Er liegt an und auf allen Borbergen der rheinischen Gebirge, ist von tiesen Hohlgassen durchschnitten, trägt die manchfaltigsten Pflanzungen, muß aber, zur Berhütung von Abrutschungen und Einstürzen, gut terrassert werden. Der Löß zeigt große Uebereinstimmung mit der oberssten Schichte der Rheininseln, und scheint von einem strömenden Wasser abgeseht worden zu seyn.

# Geröllablagerungen und Conglomerate; Seifenwerke.

Gerollte Steine füllen den Grund vieler Thaler aus, bedecten große Cbenen, feben fleine Sügel gufammen, und liegen öftere auf Terraffen, die weit über die hochften gegenwärtigen Bafferstände erhaben find, und mitunter entfernt von Geen ober Fluffen. Sand und Gruß wechfeln mit den Geröllen, die von der Große des Sirfeforns bis gur Fauft- und Ropfgroße variiren. Größere Dimenftonen find felten. Die Gerölle find meiftens ftart abgerundet, ftammen bald von ben nachften Bergen, ber unmittelbaren Unterlage, oder find von entfernteren Duncten ber= geführt. Die Mächtigfeit ift manchmal febr bedeutend, und an vielen Orten noch unergrundet. Im Rheinthale nennt man biefe Geröllablagerungen furzweg Ries; in der Gegend von Munchen Schotter. Bin und wieder find bie Gerolle durch ein falfiges Cement zu einem nagelfluhartigen Conglomerat verfittet; bis= weilen auch durch Gifenroft. Mitunter liegen in Brauntoble umgewandelte Golger darinn.

Un mehreren Orten enthalten folche Geröllablagerungen nubbare ober geschätte Mineralien, Metalle oder Edelsteine, welche sodann durch Wascharbeiten gewonnen werden. Man nennt lockere Diluvialmassen, welche nubbare oder geschätte Mineralien einschließen, Seifenwerke. Mit ben Geröllen, die in diesem Falle gewöhnlich klein find, kommen vorzüglich Quargiand, Thon und Lehm vor. Gisenroft erscheint häufig als farbende Substanz.

Man unterscheidet vorzüglich Gold :, Platin :, Binn :, Demant : und Edelftein : Seifen.

Die Goldseifen find die gewöhnlichsten. Sie führen Gestiegen-Gold in Körnern und Blattchen, und werden schon seit ben altesten Zeiten ausgebeutet. Die reichsten liegen in Africa (Manica, Monomotapa, Schabun, Fazoglo, Bouré), Affen (Ural) und America (Nords und SüdsCarolina, Georgia, Mexico, Coslumbia, Brasilien).

Platinseifen liegen in America (Columbia, Brafilien) und Uffen (Ural, hier 1822 entdeckt, und nunmehr die wichtigste Fundstätte).

Binnfeifen, die Körner von Zinnstein führen, find seit ben altesten Zeiten in Cornwall befannt, und liegen auch im sächfischen Erzgebirge. Auch in Mexico, Chili und Oftindien werden Zinnseifen ausgewaschen.

Demantseifen liegen in Oftindien, Brafilien, Gis birien und Nordafrica. Die indifde Salbinfel war icon ben Alten ale die Beimath des Demants befannt, und galt als folde ausichließlich bis zum erften Dezennium des verfloffenen Sabrhunderts, in welchem auch in Brafilien Demante aufgefunden murden. 3m Jahr 1829 endlich murden fie auch am Ural entdeckt, und vor Rurgem in Nordafrica. Die reichften offindifden Demantfeifen liegen ju Golcondab. Gie befteben aus einem locteren Conglomerat, das aus Bruchftucten verschies bener Quargabanderungen gusammengefest ift und ein thoniges Bindemittel befigt. Die brafilianifchen Demantfeifen liegen in der Gegend von Tejuco, 40 Legoas von Billa Rica. Das Ge= rolle diefer Bafchen befteht aus Quarg, Thonschiefer, Statolu= mit, Brauneifenftein, Jafpis und aus Rornern von Topas, Corund, Chryfoberyll und Spinell, und enthalt auch Gold und Platin. Um Ural finden fich die Demante auf der Beftfeite, unfern Rifchne Tura, unter Berhaltniffen, die den brafilifden febr abnlich find.

Edelftein feifen liegen in Brafilien, Peru, Chili. Um bohmifden Mittelgebirge liegen granatführende Lager.

## Gebirgsichutt und lofe Felsblöcke.

In allen Landern finden fich lofe Felsblocke, theils frepliegend in Ebenen, Thalern, felbft auf Berghoben, bald ein= geln gerftreut, bald in Gruppen gusammengehauft, theile in Schuttmaffen, in Gand und Gerölle, eingefchloffen. Gie befteben, wie der fie umichliegende Schutt, aus Gefteinen, die in ihrer jegigen Umgebung nicht vorfommen, die gang verschieden find von den Gefteinen der umliegenden oder benachbarten Berge und Gebirge. Es find von entfernten Orten berbengeführte Maffen, Fremdlinge in der Gegend, wo fie beute liegen. Unfern Altvordern icon fielen die fremden Blocke auf, die der Gudbeutiche und Schweizer Findlinge beißt, ber Stalianer Trovanti und der Geologe auch erratifche Bloche (Grrblocke) nennt, theils megen ibres Borfommens und Bestandes, theils wegen ihrer Große. Gie haben baufig einen torperlichen Inn= balt von 10-100 Cubiffuß, viele darüber und bis gu mehs reren Taufenden, ja einzelne befigen einen Rorperinnhalt von 50 bis 60,000 Cubitfuß. Die Stucke, welchen ben Schutt gusammenfegen und die fleineren Blocke, find abgerundet, die größeren bagegen mehrentheils ectig, und mandmal fogar icharfbem porbesette Rande Der Gleriger, und boutten ich fantig.

Durch diese Borkommnisse besonders ausgezeichnet sind der stüdliche und nördliche Fuß der Alpen, und dieser bis auf die Söhen des Jura und bis nach Oberschwaben hinein, die baltischen Sebenen, England, der Süden Scandinaviens und Nordamerica. Die Schuttmassen und Findlinge am Nordsuße der Alpen liegen am Jura bis auf eine Döhe von 4000 Fuß, und stammen sämmtlich aus den Alpen, aus dem hintergrund in der Centralskette entspringender Alpenthäler, denen gegenüber man sie anstrifft. Die Schutt- und Blöckmassen dieser verschiedenen Thäler lassen sich wohl von einander unterscheiden, und sind nur bin und wieder in flacheren Gegenden vermengt. Im oberen Rheinsthal, im Becken des Bodensees und in Oberschwaben liegen die Vranite, Spenite, Serpentine, Gabbro-Abanderungen und Kalke

Graubundtens; im Reufigebiete bie Gefteine des Gottharbts, im Narthal die Gefteine des Berner Hochgebirges u.f.w.

In den Thalverengungen fehlen die Blöcke in der Regel ganz, in den Thalweiten liegen fie aber in größter Anzahl, eben so auf Berghöhen, die davon bisweilen ganz übersäet sind. Um Jura sieht man sie vorzüglich an Stellen, welche den Alpenthälern gegenüber liegen, und hier geben sie am weitesten hinauf; ist an solchen das Juragebirge durchgerissen, so findet man die Findlinge auch in Thälern, welche hinter der durchrissenen Stelle liegen. Die Felsenwände der Alpenthäler, durch welche heraus man die Berbreitung der Blöcke verfolgen kann, zeigen, und zwar oftmals in großer Höhe, Abschleifungen, Furchen und Kerben, in der Richtung ihrer Läugenerstreckung.

Diese Berhältniffe der Ablagerung der Findlinge und bes Gebirgsschutts haben große Aehnlichkeit mit den Berhältniffen der Geschiebeablagerungen unserer heutigen Ströme, und führen daher ganz natürlich auf den Gedanken, daß fie durch mächtige Wasserfluthen bewirkt worden sepen.

In neuester Zeit hat Beneg eine Theorie aufgestellt, worsnach die Blöcke in früherer Zeit durch Gletscher, welche die Thäler erfüllten, und noch hoch am Jura binauf lagen, angehäuft und verbreitet wordensepn sollen. Der Schutt und die Blöcke ruckten, nach ihm, aus dem Pintergrunde der Thäler in Gufferlinien nach dem vorderen Rande der Gletscher, und häuften sich hier in Moränen an. Die Abschleifungen und Furchen der Felswände, die man bis dahin als Anzeigen alter Wasserströme betrachtet hatte, werden für eine Folge der Reibung des Eises gegen die Felswände erklärt. Diese Theorie nimmt also an, daß zur Zeit der Diluvialbildungen die Alpenthäler und das große Thal zwisschen den Alpen und dem Jura von Gletschern eingenommen war, und über diese weg mussen Schutt und Blöcke bis auf den Jura und die Abhänge und Höhen der schwäbischen Molassehügel gerutscht sen!

Treten wir in die norddentschen Sbenen ein, so treffen wir eine andere, hochft ausgezeichnete Ablagerung von Schutt und Blocken, die befonders dadurch merkwürdig ift, daß die Gesteine, woraus sie besteht, aus weiter Ferne stammen, von den

scandinavischen Gebirgen herkommen, und also durch ein Meer von ihrer Geburtsstätte getrennt sind. Bon Holland an zieht sich diese Ablagerung durch alle baltischen Länder, durch Polen und Rufland bis in die Gegend von Moskau.

Schon in ber Gegend von Dresden und Leipzig findet man finnländische Blöcke, und von da liegen scandinavische Abkömmzlinge bis zum Meer. Zenseits desselben erscheinen sie in Seeland wieder, in den Umgebungen von Kopenhagen und hinauf bis Pelsingör. Jenseits des Sundes findet man sie wieder in Schwezen und durch den mittleren Theil von Schweden bis zum bügezligen Lande, an der Gränze gegen Norwegen. Die Schuttmassen und Blöcke bilden hier häusig parallellausende, langgezogene, schmale Hügel, welche die schwedischen Geographen Ufar nennen, und deren linerare Richtung von N.-N.-W. gegen S.-S.-D. geht. Diese Usar gleichen den Absähen von Geröllen, die sich in Flüssen unterhalb eines Gegenstandes anlegen, der die Strömung hemmt. Un den Seiten der Gneis- und Granithügel, welche im Zuge der Usar liegen, sieht man zahlreiche Kerben und Furchen in der Längenrichtung der Schutthügel eingegraben.

Alles deutet hier auf eine Fluth hin, welche Schutt und Blocke vom Plateau des mittleren Schwedens herab nach Suden fortgeriffen, über den Sund und die Offee in die baltischen Länder geführt hat. Oder wurden die scandinavischen Blocke burch Gletscher fortgeschoben und über das Meer getragen?

Im öftlichen Theile von England liegen Schutt und Blöcke zerstreut, die theils von den nördlicheren englischen, theils von den scandinavischen Gebirgen abstammen; in Nordamerica liegen weit hinab zerstreute Blöcke der nördlicheren Gegenden. Auch in den Gebirgen von Potost, in Oberägypten, in der lybischen Büste, selbst am Fuße des himalaja, hat man das Phanomen erratischer Blöcke bevbachtet.

## Diluvial-Gifenerze.

Bennahe in allen Landern findet man Ablagerungen von Eisen erzen, welche die unverkennbaren Zeichen eines Fluth= landgebildes an fich tragen. Die Erze find von ganz verschies bener Beschaffenheit, Trummer alterer Lagerstätten, ftumpfectig,

mehr ober weniger abgerundet, im Durchschnitt von Linsen= bis Engröße. Sie liegen in flachen Mulden, Spalten, teffel= und trichterförmigen Bertiefungen, selbst in Söhlen, find mit Thon, Sand und Geröllen untermengt, mit Berfteinerungen älterer Gesbirgsbildungen und mit manchfaltigen Ueberresten von Paläothozium, hanfisch, Bar, Bolf, Pferd, Ochs, Rhinoceros, Elephantu.f.w.

## Rnochenbreccien.

In mehreren Gegenden sieht man zu Tage ausgehende Spalten mit Thon ausgefüllt, worinn Knochen antediluvianischer Thiere liegen. Das thonige Gestein, gewöhnlich eisenschüfsig, bisweilen auch sandig oder mergelig, verbindet die Knochen
zu einer breccienartigen Masse. Mitunter ist Kalt eingesintert,
der die Bestigteit vermehrt. Außer den Thierknochen sind theils
Land- und Süßwasser-Conchylien, theils nur Meerconchylien
eingeschlossen, und öfters auch Gerölle. Die Wandungen der
Spalten sind nicht selten wie von einer Flüsssgeit angefressen,
und bisweilen von Bohrmuscheln angegriffen.

Man hat solche mit Knochenbreccie erfüllte Spalten vorzügslich an den Rüsten des Adrias und Mittelmeeres, am dalmatisschen Litorale, sodann zu Cette, Antides, Nizza, Gibraltar, auf Corsica und Sardinien gefunden. Ein Theil der Spalten ist über dem Meere ausgefüllt worden, und dieser schließt Landschnecken ein; ein anderer Theil wurde ausgefüllt, während die Spalten unter dem Meere standen, und daben wurden Meerconchylien mit eingeschlossen, und vor der Ausfüllung konnten Bohrmuscheln die Wandungen der offenen Spalten angreisen. Da auch solche Spalten heute beträchtlich über dem Meeresspiegel erhaben sind, so folgt daraus, wie groß die Riveaus-Veränderung zwischen Land und Meer seit der Zeit ihrer Ausfüllung gewesen ist.

#### Anochenhöhlen.

Söblen im veften Gesteine, besonders in geschichteten Ralk formationen, erscheinen als buchtige, unterirdische Ausweitungen. Sie zeigen häufig eine große Erstreckung, bieten zahlreiche Ersweiterungen und Berengerungen bar, und große Hallen find oft burch enge Deffnungen oder Canale mit einander verbunden, durch welche man nicht selten nur mit Mühe burchfriecht. Die nies mals parallelen Wände find gewöhnlich mit Tropfsteinen der verschiedenartigsten Gestalten ausgeschmückt, öfters sehen sie aus wie abgerieben oder wie angefressen von einer corrodierenden Flüssigteit. Das Innere dieser Jöhlen ist mehr und weniger ausgefüllt mit fremdartigen Massen, mit seinem Lehm oder Thon, mit gerollten Steinen, worunter bisweilen Fremdlinge der Gegend, mit Bruchstücken des Gesteins, worinn die Jöhle liegt, und die von ihrer Decke herabgefallen sind. In dieser Masse liegen häusig viele Knoch en von Raubthieren und Grasfressern, so daß sie oftmals jener Breccie sehr ähnlich ist, welche offene Spalten aussfüllt.

Höhlen dieser Art liegen in den verschiedenartigsten Kalkformationen, von den ältesten an bis herauf zu den neuesten. Bald befinden sie sich in der Nähe der Berggipfel oder der Plateaus, und haben hier ihre Zugänge, bald ziehen sie sich von den Abhängen oder vom Fuße der Berge ins Innere, und haben in diesem Falle ihre Deffnungen an der Thalseite. Diese sind bald weit und groß, bald klein und hin und wieder so enge, daß man sie erweitern muß, um ins Innere zu gelangen. Defters sind die Eingänge verstürzt durch eingebrochene Stücke des ansstehenden Gesteins.

Der Boden der Höhlen ist gewöhnlich uneben, höckerig, und namentlich durch Massen von Kalksinter, die von oben herab gesintert sind, und öfters eine dicke Kruste über der thonigen Lage bilden, worinn die Knochen liegen. Diese Sinterbildung dauert noch fort, indem fortwährend die Wasser von oben eindbringen, und wie an den Seiten und am Gewölbe, so auch Kalk auf dem Boden absehen.

Die Thierknochen, welche unter ber Sinterkruste in Thon und Schlamm liegen, gehören zum größten Theil Baren= oder hanen=Sattungen an. Der Bar, bessen Knochen am gewöhn=lichsten vorfommen, ist von Blumenbach höhlenbar (Ursus spelaeus) genannt worden, und so wurde auch die Hyane, die am öftesten gefunden wird, höhlenhyane (Hyanea spelaea) genannt. Im Verhältniß gegen die Reste dieser beiden Thiere, machen die der andern nur einen geringen Theil aus. Bald

haben die Barens, bald die hunnen-Rnochen die Oberhand. Mitunter hat man auch icon Sohlen gefunden, welche nur Reste von Grasfressern einschließen, Anochen von hirschen, Elephanten, Rhinocerossen u. s. w.

In Deutschland hatten die Höhlen seit langer Zeit schon große Ausmerksamkeit erregt und die Phantasie des Bolkes ans gesprochen. Bunderbares verlautete davon im Bolksmunde. Die Knochen wurden für heilkräftig gehalten, sorgkältig zusammengessucht, und waren in den Apotheken als fossiles Einhorn (Unicornu fossile) vorräthig.

Durch die Arbeiten von Leibnig\*), Blumenbach, Gömmering, Cuvier, Goldfuß und namentlich von Buctland, erhielten die Knochenhöhlen ein neues, erhöhtes wiffenschaftliches Intereffe.

Bon den deutschen Knochenhöhlen wurde die Baumann 82 höhle am Harz frühzeitig berühmt. Sie liegt im Budethal, nahe ben Rübeland, im Grauwackenkalkstein. Ihre 6 Kammern sind durch enge Canale mit einander verbunden, und schließen vorzüglich Bärenknochen ein, die, theils im zerbrochenen Zusstande und mit gerollten Steinen untermengt, theils wohl erhalten, von Schlamm und Sand umgeben, in den tieferen Stellen liegen. Es mag diese Höhle dereinst von Bären bewohnt geswesen sehn. Die Gewalt, welche die Rollsteine bewegte und in dieselbe führte, kann einen Theil der Knochen zerbrochen haben. Richt weit davon befindet sich die Scharzfelser Söhle (Einsbornshöhle), welche Knochen von Bären, Hyänen, Tigern oder Löwen enthält.

Der Anochenhöhlen wegen besonders interessant ist der franfische Jura, in der Gegend von Gailenreuth und Muggendorf, allwo im kleinen Thale der Wiesent und in der
nahen Umgebung 24 Söhlen im Dolomite des Jura liegen, von
welchen viele Anochen enthalten. Um bekanntesten und reichhaltigsten an Bärenknochen ist die Gailenreuther Söhle. Die
Anochen liegen theils in einer lockeren Erde, theils in einer
harten Masse von Kalksinter, und sind bereits in solcher Menge

<sup>\*)</sup> Leibnig gab in feiner "Protogaea" mit icharfen Bugen bas erfte gute Bilb von einigen ber wichtigften Boblen unferes Baterlandes.

aus ihr bervorgezogen worben, bag ibre Babt ben Steletten von Taufend Thieren entspricht. Bon biefen geboren etwa 800 bem Ursus spelaeus an, 70 gwen anderen ausgestorbenen Barengattungen, 60 nehmlich bem Ursus arctoideus und 10 bem Ursus priscus; auf den Bolf, Lowen und Bielfrag tommen 130 Indis viduen, und auf die Spanen 25. Die Knochen find mobl er= halten, nicht abgerieben, obgleich gerollte Ralffteine und Riefel bagwifden liegen, welche ohne Zweifel burch eine Bafferfluth bereingetrieben worden find. Goldfuß folgert aus feinen Beob= achtungen, bag ber größte Theil ber Thiere ale Leichen burch eine Fluth mit den Geröllen in die Soble getrieben worden fen. Die Rubloch : Boble ift dadurch ausgezeichnet, daß fie meder Lehm noch Gerölle, fondern eine lockere, mit thierifcher Materie burchbrungene Erde enthält, worinn Anochen von Spanen, Baren, Lowen, vom Fuche und Rhinoceros liegen. Dieg fcheint angubeuten, daß die Raubthiere in der Soble gelebt und ibre Beute bineingeschleppt baben.

Merkwürdige Sohlen befinden fich ferner im Roblenkalkftein in Beftphalen, die Gundwiger : Boble ben Iferlobn und die Boble Doblerftein ben Rofenbect. Die Boble von Gundwig enthalt eine überwiegende Menge von Baren fnochen, bie ben breverlen Gattungen angehoren, und welche bie manch= faltigften wieder ausgebeilten Berletungen zeigen, mas mobt davon herrühren fann, daß diefe Thiere, mabrend ibres Lebens, barte Rampfe ju befteben batten; überdieß liegen in biefer Soble Rnochen von drenerlen Birichen (Cervus Elaphus fossilis, Goldf., Cervus giganteus, Blumenb., Cervus dama, Linn.), von Schweinen (Sus priscus, Goldf.), vom Bielfrag und Rhinoceros. Bon ben Anochen ber Pflangenfreffer find viele angenagt. Engere Durchgangestellen diefer Boblen zeigen abgeriebene Geitenwande. Mus all diefem lagt fich ableiten, daß die Baren diefe Soble langere Beit bewohnt und die übrigen Thiere ale Beute binein= geschafft baben. Die Soblerftein : Boble zeichnet fich por allen anderen deutschen Sohlen badurch aus, baf fie weit mehr bya= nen: ale Baren = Rnochen enthalt; überdieß findet man in ibr Anochen vom Dirich, Pferd, Bielfrag und Rhinoceros. Diefe Doble icheint tangere Beit von Spanen bewohnt gemefen gu fepn.

Sehr viele höhlen befinden sich im schwäbischen Jura, und von denselben sind einige drensig genauer beschrieben. Man hat indessen erst in einer einzigen derselben, in der Carlshöhle ben Erpfingen, die erst 1833 geöffnet wurde, Knochen antedizuvianischer Thiere, nämlich Knochen vom Ursus spelaeus und vom Bielfraß (Gulo spelaeus, Golds.), gefunden.

Ein gang besonderes Intereffe gewährte die genaue Unterfuchung ber Soble von Rirtbale, im öftlichen Dorfsfbire, bie wir S. Budland verdanten. Gie murbe 1821 entbecht, ift im Gangen 245 Fuß lang, aber fo nieder, daß ein Denich nur an einigen Stellen barinn aufrecht fteben tann. Der Boden biefer Soble war mit thonigem Schlamm bedectt, ber eine bennabe gang ebene Lage bildete, und nur ba, wo fich Eropffteine barauf angefest batten, bocterig. Dan fann annehmen, daß biefe Boble ben ibrer erften miffenschaftlichen Untersuchung noch völlig unberührt mar. Die Knochen liegen in dem Schlamm unregelmäßig gerftreut, ber falfig und weiter vom Gingang entfernt grober und fandig ift. Spanen fnochen berichen ben weitem vor; außerdem fand Buctland darinn Anochen vom Tiger, Bar, Bolf, Ruche, Biefel, Oche, Pferd, Reb, Sippopotamus, Rhino= ceros, Glephant, Safen, Caninchen, von der Ratte, Bafferratte, Maus und einige Bogelfnochen, wie vom Raben, einer Taube und einer Entengattung. Biele von den Anochen find gerbrochen, angenagt, und felbit auch Spanenknochen. Go findet man es gerabe auch in den Schlupfwinkeln diefer heerdenweise benfammen lebenben und mit einander jagenden Raubthiere, welche nicht nur die Beute und verschiedene Cadaver in ihre Soblen ichlepven und bort verzehren, fondern felbft auch die Cadaver ihrer eige= nen Gattung freffen. Bir fonnen baber annehmen, bag bie Riredale=Boble lange Beit von Spanen bewohnt war. Das baufige Bortommen von Ercrementen biefer Thiere bebt jeden Bweifel bariber. Die bereinbrechende Gluth hat fie mit ben Reften ber anderen Thiere im Schlamme begraben.

Die größte aller bekannten Sohlen ift die Sohle von Abelesberg in Rrain. Man geht in ihren weiten und hohen Rammern 3 Stunden lang fort, und gelangt aledann zu einem unterirdisichen Gee, ber bem weiteren Bordringen Schranken fest. Ein

kleiner Fluß, die Pinka, stürzt sich von der Seite her in die Söhle und verschwindet brausend in ihrer tiefen Spalte. Bielsleicht bildet eine Ansammlung seiner Wasser diesen Sohlen-See. Einige Stunden von da entfernt tritt ein Bach ben Malimgradu aus dem Boden heraus, den man für das gleiche Wasser hält, aber Unze nennt. Man hat in dieser Sohle Barenknochen gefunden.

In Frankreich hat man seit einigen Jahren eine große Bahl von Knochenhöhlen aufgefunden. Bon diesen macht sich die höhle von Argou, Dev. des Phrenées, dadurch bemerklich, daß sie nur Knochen von Grasfressen einschließt. Sie sind vielfältig zersbrochen und mit Kalks und Kieselgeschieben untermengt in einem Lehm eingebettet, in welchem man auch außerhalb der Höhle, in Begleitung von Geröllen, die gleichen Thierreste findet. Man sieht also, daß die Knochen in diese höhle durch Basser hineinsgetrieben worden sind.

Gine besondere Aufmertfamteit haben in neuefter Beit einige Soblen im fudlichen Frankreich erregt, namentlich bie Soblen von Pondres und Sauvignarques, im Gard = Dep., in welchen man unter ben Knochen antediluvianischer Raubthiere, unter Spanen- und Barenknochen, ben welchen auch Excremente liegen und Knochen von Ochfen, Schweinen, Birfchen, Bogetn, gut characterifierte Denichen fnochen, aber auch Bruchftucte von Topferwaaren gefunden bat. Ben genauerer Untersuchung der Berhaltniffe, unter welchen die Menschenknochen mit den Knochen ber vorweltlichen Thiere vorfommen, ftellte es fich beraus, daß fie nicht von antediluvianischen Menschen, fondern von folden Individuen fammen, welche fpater in die Boblen getoms men find. In der frubeften Beit waren diefe Soblen ohne Zweifel von Raubthieren bewohnt, fpater mohl von Menfchen, gur Beit ber erften geringen Civilisation des Geschlechtes. Daß bie Boblen vielfältig auch Begrabnigplate maren, ift mobl betannt. Auch in Soblen der Gegend von Luttich bat man Menichenknochen unter abnlichen Berhaltniffen gefunden. Bis beute ift aber auch noch nicht eine einzige Thatfache befannt, welche bestimmt barauf bindeutete, daß Menichen ichon vor den Cataftrophen ge= lebt haben, welche die Bilbungen des Diluviums bemirften.

Erwägen wir nun, unter welchen Berhältnissen Thierknochen in den angeführten Söhlen angetrossen werden, so stellt sich heraus, daß sie in dieselben auf eine sehr verschiedene Weise gekommen sind; einmal, indem vorweltliche Raubthiere darinn gelebt, ihre Beute in dieselben geschleppt haben, und endlich mit den Anochen der Thiere, die sie verzehrten, dort begraben wurden; oder indem Thiere darinn starben, welche ben herannahendem Tode sich hinzein begaben, oder endlich indem Thierreste durch die Wirkung des Wassers in dieselben geführt worden sind.

Reuerlich versprechen einige Höhlen Brasiliens, die am Rio Francisco liegen, interessant zu werden, da der dänische Natursforscher Lund darinn vor Aurzem Uffenreste in Kalktuss einzeschlossen geschlossen gefunden, und somit das lange vermißte Vorkommen fossiler Quadrumanen bestätigt hat.

#### Diluvialeis.

In mehreren Gegenden der Erde liegen uralte Eismassen und gefrorenes Erdreich, die Mammuth= und Rhinoceros=Reste einschließen. Um den Kohebue=Sund, in 66° nördlicher Breite, fand Eschwolz über 100 Juß hohe Eishügel, die mit etwas Lehm bedeckt, von einer Gras= und Moosvegetation überzogen sind und Knochen von Elephanten einschließen. In Sibirien liegen vom 58. Breitengrad an bis ans Eismeer, in lehmigen, sandigen, gefrorenen Erdlagen zahlreiche Elephantenzeste, hin und wieder auch Nashornreste, öfters noch mit Fleisch, haut und Haaren. Die Hauzähne der Elephanten liegen an manchen Orten in Menge bensammen, und bilden einen bedeutenz den Haudelsartifel Sibiriens. S. Bd. VII. S. 1181 u.f.

## Institute nee Boar Diluvialtorf.

Die Torfbildung hat vor der Eristenz des Menschenges schlechts begonnen, da wir Reste antediluvianischer Thiere darinn finden (Bos primigenius im Torfe zu Dürrheim auf dem Schwarzswald). Seit jener Zeit geht sie ununterbrochen fort bis auf den heutigen Tag, so daß auch Reste von Thieren darinn vorkommen, die jest an den Stellen nicht mehr leben, an denen er sich erszeugt (Emys europaea v. turfa M., ebenfalls im Torf zu Dürrs

beim), so wie endlich Refte von folchen Thieren, die beute noch bie Gegend bewohnen.

#### Diluvialtuff und Mergel.

Die Bilbung des Ralftuffs bat gleichfalls icon in ber Diluvialperiode begonnen, und geht ununterbrochen fort in ber gegenwärtigen Deriobe. Meltere und jungere Ralftuffmaffen find aber baufig auf eine fo innige Beife mit einander verbunden. bag man fie nur bann mit Bestimmtheit trennen, die Diluvial= tuffe von den Alluvialtuffen unterscheiden fann, wenn fie orga= nifche Refte einschließen. In bemfelben Berhaltniffe fteben manche Mergelgebilde. Alle einen Diluvigltuff und bierbin geborigen Mergel fonnen wir einen Theil ber Ablagerung von Cannftadt bezeichnen, in welchem fich Helix hispida und Pupa muscorum finden, die auch im Log porfommen. Huch ben alteren romis ichen Ralftuff, ben ber Architeft vorzugemeife Travertino nennt, fonnen wir bierber rechnen. Es ift ber Stein, woraus die prachtvollen Fagaden der romifchen Rirchen und Palafte erbaut find, es ift diefer Travertin ber Bauftein ber Detersfirche. Siers ber geboren auch manche Mergellager, die Lymneen und Planor= ben einschließen.

# Muschetablagerungen über dem Meeresspiegel.

In vielen Ländern sieht man an den Rusten Muschelablagerungen, welche sich hoch über dem gegenwärtigen Spiegel bes Meeres besinden. So ben Neapel, auf Sicilien und Jichia, an der Südfüste Frankreichs, in der Bendée, an der englischen, irischen, schottischen, scandinavischen Küste, an der Ost- und Westküste Südamericas u. s. w. Die Muscheln, größtentheils zertrümmert und mit Sand untermengt, gehören bennahe lauter gegenwärtig noch im nahen Meere lebenden Schalthieren an. Einige wenige davon sind ausgestorben, ober leben heut zu Tage nur noch in entsernten Meeren. Es ist klar, daß es gewaltiger Kräfte beburste, um solche Ablagerungen in ihre jesige Lage zu bringen, sie 100—300 Fuß über den heutigen Meeresspiegel zu erheben. Diese Erhebungen fallen in die vorhistorische Zeit. Eine der interessantesten Ablagerungen dieser Art ist die von Udbevalla, an der Bestfüste von Schweden. Sie befindet sich 200 Fuß über der Meeressläche, in einer horizontalen Lage auf Gneisfelsen, an welchen man noch einzelne Balanen, Musscheln, die sich immer an die Felsen des Gestades bevestigen, vestassend antrifft.

Benn ben solchen Ablagerungen der Sand vorwaltet, so ist die Masse oftmals so vest, daß sie als Baustein gebraucht werden kann; herrschen die Muscheln vor, so kann Kalk daraus gebrannt werden, wie dieß z. B. an der Küste von Bahia in Brasilien der Fall ist.

Diese verschiedenen Bildungen des Diluviums haben einige Gebirgsforscher auch unter dem Namen quaternare Formation zusammengefaßt.

### II. Ordnung. Tertiares Gebirge.

Spn. Terrains tertiaires; Tertiary Rocks; (Gebirgs-) Gruppe über ber Kreide.

Als Unterlage der Diluvialbildungen erscheint eine Reihe von Schichten, die durch reichlichen Einschluß bestimmter, eigensthümlicher, organischer Reste als ein wohl characteristertes Ganzes auftreten, das jedoch erst in neuerer Zeit erkannt worden ist. Man hat ihm zur Unterscheidung von dem schon früher bekannsten Flöhgebirge, das man auch secundäres Gebirge nennt, den Namen tertiäres Gebirge gegeben. Seine Schichten liegen zwisschen dem Diluvium und der Kreidebildung, welche die untere Begränzung ausmacht.

Die Dauptgesteine sind Kalksteine, Mergel, beibe oft sandig, Thon, Sand, Sandsteine und Conglomerate. Die Bestigkeit ist im Allgemeinen gering, die Gesteine zeigen sich oft zerreiblich, und nur ausnahmsweise vester und von starkem Zusammenhang. Dieß zeigt wohl an, daß sie keinem großen Drucke ausgesetzt gewesen sind. Immer noch erscheinen in dieser Periode viele mechanische Gebilde. Meers, Sumps, Fluß und Landbildungen treten in vielfältiger Abwechslung auf, aber nicht

in weithin zusammenhangenben Massen, sondern baufig unterbrochen und im Allgemeinen in Becken abgelagert. Daraus tonnen wir schließen, daß zur Zeit der Entstehung des Tertiärgebirges schon große Bestländer, viele einzelne Basserbecken von verschiedener Ausbehnung, theils von Meereswasser, theils von süßem Basser erfüllt, bestanden haben, daß sie nach einander diese verschiedenen Basser einschloßen, daß Flüsse sich in dieselben ergossen und Absätze darinn gemacht haben.

Un organischen Reften find die Schichten diefer Periode reicher als alle anderen. Befonders gablreich find die Schal= thierrefte, vorzüglich characteriftifch bie Refte von Gaugthieren, die man baufig und nicht felten in mohl erhaltenen gangen Steletten antrifft. Die Fauna zeigt fich deutlich als Lands, Gugmaffer= und Meeres = Fauna entwickelt. Die Flora zeichnet fich burch ein numerisches Uebergewicht der Ditotple= bonen aus, vorzüglich der holzigen Gattungen derfelben. Thiere und Pflangen Diefer Periode zeigen fich in gleichzeitigen Bilbungen baufig verschieden nach Dertlichfeit und nach geographischen Berbaltniffen, und dieß beutet darauf bin, bag in der tertiaren De= riobe local verschiedene und von einander unabhangige Rrafte, geographisch-verschiedene Ginfluffe thatig gewesen find. Alls folche muffen wir junachft bas Befteben climatifcher Unterfchiebe annehmen, welche eine gonenweise Berbreitung ber Gefcopfe bedingen.

In den obern Schichten sind etwa 48 Procente der fossten Schalthiergattungen von den jest lebenden verschieden; in den tieferen etwa 81 Procente, und in den untersten, ältesten 96 bis 97 Procente. So sehr umgestaltet erscheint die organische Welt während der Bildungszeit des Tertiärgebirges. Während in den untersten Lagen Reste von Pflanzen vorkommen, die denen der heißen tropischen Regionen ähnlich sind, treten in den obersten Schichten Pflanzen auf, welche die Begetation großer Continente und gemäßigter Climate characterisieren, eine Temperatur und Beschaffenheit des Landes und der Atmosphäre auzeigen, welche von dem heutigen Zustand derselben wenig verschieden war.

Die große Reihe der verschiedenen Bildungen des Tertiars gebirges bildet, nach ben Untersuchungen von D. Bronn, zwen

Gruppen, welche fich burch die in ihren Schichten eingefchloffenen organischen Refte unterscheiden.

#### Obere Gruppe.

Son. Obere Tertiarformation. Molaffe : Gruppe.

Bon den organischen Resten dieser Gruppe kommen im Durchschnitt 40 Procent noch lebend vor. Sie zerfällt in zwepsich nabe stehende Abtheilungen, deren gemeinschaftliche Thierreste sind: Cellepora globularis, Clypeaster grandislorus, Venericardia scalaris, Perna maxillata, Pecten cristatus, scabrellus, Trochus patulus, Turritella subangulata, Cerithium margaritaceum, crenatum, tricinctum, Pleurotoma cataphracta, Cancellaria varicosa, Tritonium cancellinum, Ranella laevigata, Murex spinicosta, Buccinum semistriatum, Mitra scrobiculata, Voluta Lamberti, Cypraea Duclosiana, und von Säugthieren Machairodus, Mastodon angustidens und giganteus, Tetracaulodon.

#### Obere Abtheilung.

Syn. Pliocene Bildungen, Cyell; dritte oder obere Tertiarformation;

Sie besteht aus Meeres- und Süßwassergebilden, Sand und alten Geschiebeablagerungen. Characteristisch sind die Reste folgender Säugthiere: Hyaena-Gattungen, Elephas, Rhinoceros Pallasii, Hippopotamus, Cervus-Gattungen, und namentlich C. eurycerus s. giganteus.

Die Meeresbildung dieser oberen Abtheilung ift am mächtigsten und bezeichnendsten in Oberitalien entwickelt, wo sie langs der ganzen Apenninenkette, von Afti in Piemont bis Montelevne in Calabrien, in einer Zusammenhängenden Reihe von Sügeln, welche man die subapenninischen heißt, auftritt, und fast bis zu den größten Söhen der Gebirgskette hinauf reicht. Sie besteht aus einem gelben, etwas thonigen Sand, voll Sees-Schalthiere, unter welchem in gleichartiger Lagerung ein blauer thoniger Mergel liegt, der ebenfalls sehr viele Sees-Conchpslien enthält, und zu unterst endlich liegt ein sandiger Mergel mit einzelnen Ragelfluh-Schichten.

In diefem Gebilbe hat man die Ueberrefte großer Gaugthiere,

Ctephanten, Rhinoceroffe, Delphine, und auf beren Knochen bis= weiten Huftern und Balanen wohlerhalten anfigend gefunden, was unwiderleglich anzeigt, daß diefe Thiere ju einer Beit allba begraben murben, wie tas Meer über biejem Boden ftand. Ben Caftel-Arquato, einer reichen Conchylien-Fundftatte, wurde bas Cfelett eines Balfifches gefunden, bas nunmehr im Mailander Mufeum aufgestellt ift. Die Mufchelrefte find über= aus gabireich. Es find mehr als 700 Gattungen gefunden und genau untersucht. Etwas über 40 Procent gehören noch leben= ben Gattungen an, die theils noch in ben europäischen Meeren leben, theils im warmeren atlantischen, rothen und indifchen Meere mobnen. Um bauffaften tommen vor: Turbo rugosus. Linn., Trochus magus, Linn., Solarium variegatum, Lamd., Tornatalla fasciata, Lamct., Pleurotoma vulpecula, rotata, Brocchi, Fusus crispus, Bors., Buccinum primaticum, Bors., Buccinum semistriatum, Brocchi, Mitra plicatula, Brocchi, Cassidaria echinopora, Lamcf., Cytherea exoleta, Lamcf. Die Schalen find im Allgemeinen febr gut erhalten, zeigen mit= unter noch blaffe Farben und Derlmutterglang.

Die Süßwasserbildungen der Subapenninen, durch Lymneen und Planorben bezeichnet, schließen dieselben Säugthierzreste ein, die in der meerischen Ablagerung eingeschlossen sind, und müssen daher als gleichzeitig betrachtet werden. Zweiselszohne gehören zu dieser Formation noch manche Süßwasserbilzdungen, welche durch den Einschluß von Lymnea, Planordis, Paludina und von Landschnecken, namentlich von Helix-Gattungen, bezeichnet sind, wie z. B. der Süßwassergyps von Höhenhöwen im Degau mit Testudo antiqua. Auch stimmt mit der Subapenzninen-Formation die sandigsthonige Ablagerung des oberen Arnoz Thales, ben Figline, überein, welche in einem alten Seebecken abgeseht ist, da sie mehrere der bezeichnendsten Säugthierreste mit jener gemein hat. Man sindet darinn auch Paludinen, Anozbonten und Neritinen.

Bu diefer Formation gehört auch der Erag der Englander, ein muschelreiches Tertiärgebilde, welches in den öftlichen Theilen von Norfolf und Suffolt entwickelt ift, 450 Schalthiergattungen enthält, so wie die characteristischen, oben genannten Säugthiere

und eine Menge Hapfischne. Ferner find hierher zu rechnen die tertiären Bildungen von Montpellier, Pézénas, Perspignan in Südfrankreich, die von Nizza in Sardinien, mehrere auf Sizilien, an der Südküste von Spanien, auf der Halbsinsel Morea, in Algier, Nords und Südsumerica.

Auch gehören zur Subapenninen Formation einige Tertiärsbildungen Deutschlands, so diejenigen, welche in Westphasten und Pessen liegen. Bon der Seene von Osnabrück an zieht das Gebilde, jedoch vielsach unterbrochen, über Pellern, Afrupp, Ruhof, Melle, Bünde, Perford, Lemgo, Friedrichsfeld u. s. w. bis hinter Cassel fort. Das Gestein ist ein eisenhaltiger Sandmergel, mit einzelnen Sandsteinbänken, oder ein grauer verwitternder Kalkmergel, der einen fruchtbaren Boden bildet; ben Cassel besteht es aus einem eisenschüssigen, rostgelben, kalkigen Sande, worinn eine große Zabl von Pectunsteln, Epthereen und Epprinen liegt. Jenseits der Weserstette sieht man diese Formation an vielen Orten zwischen Pansnover, Braunschweig, Hildesheim, Ablfeld.

In Guddeutschland ift bas Gebilde an der Donau, von Difchingen bis Ortenburg ben Paffau entwickelt.

Im westphälisch=hessischen Becken liegen überdieß Güß= wasserbildungen, Thone und Braunkohlen, wie z. B. ben Lemgo, im Begathale ben Tonnenburg, ben Minden, Hörter, Almerode, am habichtswald u. s. w.

Bon den belgischen Tertiärbildungen gehören biejenigen bes Untwerpen er Bectens hierher.

Bu biefer oberen Tertiärbildung gehört wohl auch die Tertiärformation der Sewalik-Hügel im nördlichen Hindo ftan,
in welcher man in neuester Zeit ein Sprungbein und ein beträchtliches Fragment des Oberkieferknochens eines Affen (Semnopitheous), mit einer ganzen Reihe von Backenzähnen, gefunden hat.
Die große Seltenheit fosstler Affenknochen erklärt sich wohl dadurch, daß die Ueberreste von Affen eiligst von Hyänen, Wölfen,
Schakals fortgeschleppt werden. In Indien, wo große Affengefellschaften die Mangobäume inne haben, werden Affenreste so
selten gesehen, daß die hindu mennen, die Affen beerdigten ihre
Todten ben Racht.

Ben ben foffilen Uffenknochen fand man auch Anoplotherium. Sivalense, Falc. u. Cautt., fo wie Crocodilus biporcatus und gangeticus, mas anzeigt, daß Uffen gleichzeitig mit einem Gliebe bes alteften Dachnbermen = Geichlechts von Europa und mit jest noch lebenden Umphibien gelebt haben. In bemfelben Gebilbe finden fich überdieß: Camelus Sivalensis, Hippopotamus Sival und dissimilis, Rhinoceros, Elephant, Maftodon, eine Untilope, Schweine, Pferde, jufammen mit einem mertwurdigen, riefen= maffigen Wiederfauer, bem Sivatherium giganteum, bas wie die Druntborn = Untilopen (Dicranoceras) vier getheilte, gelappte Borner bat. Dier finden fich ferner Spanen, Ursus sivalensis und andere Raubthiere, fodann ein Dofchusthier, Sundearten. Felix cristata, &. u. C., und von Bogeln Stelglaufer, die noch größer find als Mycteria argala, f. Bd. VII. G. 545, Caviale von enormer Größe, wie Crocodilus leptorhynchus, crassidens, R. u. C., Schildfroten aus den Geschlechtern Emys und Trionix, von gewöhnlicher Große, baben aber auch Oberarm= und Ober= fchentel-Rnochen und Pangerfragmente einer Schildfrote, beren genannte Anochen fo groß find, ale die entsprechenden des indi= ichen Mbinoceros.

Man erfieht hieraus, daß das Tertiärgebilde der Sevalits Sügel Nordhindostans eines der interessantesten ift, die man bis jest tennen gelernt hat.

#### Untere Abtheilung.

Syn. Tegelformation; Miocene Bilbungen Lyell's.

Die Hauptmassen bestehen aus Sand, Thon, Mergel, mit untergeordneten Sandsteinlagen und aus Kalkstein, der theils aus dem Meere, theils aus süßem Wasser abgesetzt worden ist. Die organischen Reste sind zahlreich, darunter Conchylien allein 677 Gattungen bekannt, und von diesen folgende characteristisch: Venericardia Jouanneti und Dreissenia, Bullina Lajonkairiana, Strophostoma, Scoliostoma, Natica compressa, Turritella Archimedis, Proto Turritella, Cerithium pictum, lignitarum, Pyrula rusticula, Pleurotoma tuberculosa und Borsoni, Buccinum baccatum, Voluta rarispina, Ancillaria glandisormis, Oliva hiatula, Conus acutangulus. Unter der Jahl bestimmter Gats

tungen find 19 Procent noch lebend, die heut zu Tage meistens an den Rusten von Quinea und Senegambien wohnen. Besonders characteristisch sind auch dier wieder die Säugthier-Reste. Alle in diesem Gebilde vorkommenden fossten Säugtbier-Gattungen sind ausgestorben; von den Geschlechtern viele. Pachydermen und Wiederfäuer herrschen vor. Die wichtigsten Säugthiere sind: Macrotherium, Acerotherium, Dinotherium, Hippotherium und die mehrsten Lophiodon-Gattungen.

Das Glied, nach welchem diese Formation benannt worden ift, der Tegel der Desterreicher, besteht aus einem bläulichs grauen, bisweilen glimmerhaltigen Thon, der an zahllosen Orten zu Dachziegeln, Backfteinen und verschiedenen Töpfersarbeiten verwendet wird. Es ist besonders im Wiener Becken entwickelt, das, nach Partich, aus folgenden Schichten besteht:

Bu oberft liegt Löß mit Land : Conchylien und Elephas primigenius. Es folgen:

Sand und Ries mit Mastodon, Dinotherien, Unthras

Gugwafferfalt mit Schalthieren.

Corallenkalk (Leithakalk) mit Echiniten, Pecten, Mafto-

Ralfige Breccie.

Obere Tegel voll Schalthiere, mit Braunfohle.

Gelber Sand mit Austern, Cerithium pictum u. f. w. Unterer Tegel.

Beißer Gand, nicht burchfunken.

Ganz ausgezeichnet ist diese Tegelformation im Becken von Mainz entwickelt, allwo Gußwasser= und Meer-Conchylien mit zahlreichen Säugthierresten vorkommen. Man hat daselbst bezreits 21 Geschlechter fosseler Säugthiere gefunden, wovon 12 völlig ausgestorben sind, und von den vorkommenden 36 Gattunz gen ist nur noch eine einzige am Leben. Die reichste Fundstätte dieser Reste sind die Sandlager von Eppelsheim und Esselborn, unsern Alzey.

Man unterscheidet im Mainzer Becken folgende Lagen:
Sand und Sandstein. Die hauptmasse des Sans
bes ift von feinem Korn, bas in ber Tiefe aber

gröber wird, wo der Sand auch öfters eine merges lige Beschaffenheit annimmt und zu einem Sandsstein erhärtet ist. Zu unterst liegen gewöhnlich conglomeratische Schichten oder Ries, mitunter abwechselnd mit Sandschichten.

- Diese oberste Lage schließt den größten Theil der Sangsthierreste ein. Hierinn hat man 2 Gattungen Dinotherium, mehrere Gattungen Rhinoceros, 2 Gatztungen Tapir, 2 Gattungen Hippotherium, einige Gattungen Schwein, 5 Gattungen Hirsch, mehrere Gattungen Kape, eine neue Gattung Bielfraß (Gulo diaphorus), das Agnotherium, Acerotherium, Chalicotherium, Pugmeodon, Mastodon longirostris u. s. w. gefunden, welche alle in dem nasturbistorischen Cabinet zu Darmstadt ausbewahrt und von Dr. Kaup ausst genaueste bestimmt sind.
- Ralkstein und Mergel mit Meers und Gugwassers Conchnien. Bon ersteren find sehr häufig: Cerithium margaritaceum, plicatum, cinctum, Cytherea laevigata, Mytilus Brardii und Faujasii, Cyprina islandicoides, Ostrea edulina; von letteren finden sich die Geschlechter Helix, Paludina, Lithorina, Cypris. Ueberdieß kommen auch Säugthierreste vor.

Man fann hieraus abnehmen, daß diese Lage fich aus einem brackifchen Baffer abgefest bat.

Plaftischer, mergeliger Thon mit Ralts banten.

Sand, Sandstein, Conglomerate und Gerölle, worunter Granite, Porphyre, Quarze vorfommen. Der Sand wechselt öfters mit den anderen Gefteinen, ist voll Muscheltrummer, und enthält Bruchstücke von Dapen und Cetaceen.

Das Mainzer Becken icheint, vom offenen Meere abgeschlofs fen, längere Zeit von Salzwasser erfüllt gewesen, und durch Zusfluß von süßem Wasser brackisch und nach und nach ausgesüßt worden zu senn, indem ein beständiger Abstuß stattfand, welcher den Abstußcanal immer tiefer ausspülte, woben der Wasserspiegel

sich in dem Becken allmählich fenkte, Inseln entstanden, und endlich das Becken trocken gelegt wurde. Daben konnten in der ersten Zeit nur eigentliche Meer=Conchilien in dem Becken leben, später auch Süßwasser=Schalthiere darinn existieren, und endlich auf den Inseln Säugthiere leben.

Bu der Tegelformation gehören weiter die tertiaren Schichten in der einförmigen Sbene der Touraine und der Gegend von Dax in Frankreich, im Becken von Bolhpnien, Podolien und Galizien. Die Zusammensehung des Gebildes ift an diesfen verschiedenen Orten den Gesteinen nach ziemlich abweichend. Die Schichten sind:

Bu Dar nach Grateloup.

Sanbftein ohne Conchplien.

Sand und Ries ohne Berfteinerungen.

Gelber Sand mit Meerconchylien.

Bläulicher Sand mit Reften von Meerconchylien und Meerfängthieren.

In Bolhnnien und Podolien nach Dubois.

Kalk mit Serpula und wenigen Meeresmuscheln, wie Cardium lithopodolieum.

Ralkstein mit Cerithien, auch volithisch, mit einigen Univalven, als: Cerithium baccatum, rubiginosum, Buccinum baccatum u. s. w.

Sand und Sandstein mit vielen Meeresconchylien, bis= weilen wahrer Muschelfand.

Thon, ohne foffile Refte.

In der Touraine nach Dujardin.

Faluns, voll Meerconchylien, mit Mastodon angustidens, Palaeotherium magnum, Anthracotherium, Dinotherium, Rhinoceros, Hippopotamus, Historium, Masnati, Erocodill.

Sugwafferfalt reich an Sugwaffer-Schalthieren.

Quarz theils mit Thon durchmengt, theils zellig und porbs (Meulière).

Thon mit Knauern von Eisenorydhydrat, Sand und Riesel-Pudding.

In Galizien nach Boué.

Evrallenbanke in Wechsellagerung mit Muschelsand, mit untergeordneten Lagen von Sugwasserkalk und Braunkohle.

Sand, kalkiger Sandstein und sandiger Kalk. Thon mit Erdöl und Erdvech.

Mergelthon mit Steinfalz, Gpps, Schwefel, in Begleis tung von kalkigem Sandstein.

Die Salz= und Braunkohlen=Jührung des galizischen Tertiärgebirges ist von großem Interesse. Die Salz=Massen der wichtigen Salzwerke Wieliczka und Bochnia liegen darinn. Braunkohlen=Lager von mehreren Fußen Mächtigfeit liegen an vielen Orten in den Sand= und Sandsteinschichten, und in dem durch Podolien ziehenden Theil dieser Gebirgs= bildung kommt auch häusig Gyps in Berbindung mit dem oberen Meereskalk vor. Bon Podolien zieht sich die Tegelbildung durch Bolhynien fort und bis in die Gegend von Moscau.

Bahricheinlich wird man biefe Formation noch in manchen anderen tertiaren Ablagerungen erfennen, wie g. B. die tertiaren Ralffteine ber Baierifden Pfalz, von Reuftadt an ber Sardt bis in die Wegend von Unmeiler, die Ablagerung gwis ichen Gibesmald und Radfersburg in Stepermart, noch hierher gegahlt werden fonnen, fo wie die Faluns, Mufchelgrus-Ablagerungen, in ber Touraine, im Unjou, in Bretagne und Baffe: Rormandie. Diefe bestehen aus einem lockeren Aggregat von größtentheils gerbrochenen Meermufcheln und fleinfornigem Grus, mit einer Beymengung von Land= und Gugmafferthieren und Ueberreften von Maftodonten, Rhinoceroffen, Sippopotamen u. f. w. Man bat feit undenflichen Beis ten biefen Grus gum Mergeln ber Felder benutt, moben bie großen und langgezogenen Falunieres, Mufchelerde: Gruben. entstanden find, welche man in der Touraine fieht. Babrichein= lich gehört hierher auch der Calcaire Moëllon ber Gegend von Montpellier, Rarbonne u. f. m., aus welchem im fub: westlichen Frankreich viele Bauten bes Alterthums gebaut find, wie gerade die Arena zu Nimes.

Der Tegelformation fteht auch das große, wichtige Molaffes Diens allg. Raturg. I. 42

Gebilbe febr nabe, welches am nordlichen Jug ber Alpen und im großen Thale gwifchen diefen und dem Jura, fo wie in Oberfcmaben, machtig entwickelt ift. Es beftebt aus Gand fein und Ragelflub mit untergeordneten Lagen von Gand, Thon, Mergel, Gugmafferfalt und Brauntoble. Der Gandftein ift berrichend, ein Ralf- ober Mergelfanbftein von grunlichund blaulichgrauer Farbe und im Gangen von geringer Bestigfeit. weghalb man ihm in ber frangofifchen Schweiz ben Ramen Do= laffe gegeben bat, welcher gur Bezeichnung bes gangen Gebildes adoptiert worden ift. 3m Gandftein und Gand fommen ftellens weife viele Schalthier : Berfteinerungen vor und Sanfifche Babne, jumal find die oberen Lager reich baran, die man barum auch mit bem Ramen Mufchel : Molaffe, Mufchel : Sandftein belegt bat. Der immer beutlich geschichtete Sandftein mechfelt bald mit ben Ragelfluh-Lagen, bald tritt das Conglomerat in Atocfformigen Ginlagerungen auf. Der allbefannte Rigi ift ein Ragelflub-Berg. In ben oberen Lagen bat man an einigen Orten Saugthierrefte gefunden, fo am Molière:Berg gu Eftavaper ben Reufchatel, Clephanten=, Spanen=, Rhinoceros=Refte u. f. w., in Begleitung von Sapfifch: Sabnen und Meer: Schalthieren; gu Baltringen, unfern Biberach, Refte von Ballroß, Delphin, Manati, mit Pferde, Sirfd= und Rhinoceros-Reften, alfo Meerfaugthiere mit Landfaugthieren. Alle ein Du fchel- Conglomerat, bas Gerölle enthalt und alle Rennzeichen eines Ufergebildes an fich tragt, worinn die Schalthier-Beschlechter Cerithium-Turritella, Conus, Voluta, Natica, Nerita, Chama, Pecten, Cardium, Ostrea, Arca, Patella u. m. a. in mehrentheils gers brochenem ober fart abgeriebenem Buftande vorfommen, gieht bie Mufchel-Molaffe vom Rlettgau, unterhalb Schaffhaufen, am Randen ber ine Begau, auf der Bobe und am füdlichen 216= fall ber Juraberge weiter ins Donauthal, und tritt bis UIm in vereinzelten Ablagerungen auf. Beiter unten an ber Donau liegt die oben icon genannte Tertiarbildung, gwifchen Dillin= gen und Paffau, welche ebenfalls hierher gebort.

Die Braun tohten Rager der Molasse find an vielen Stellen so beträchtlich, daß fie mit Bortheil abgebaut werden können, wie die Lager von Rapfnach, Elgg, St. Saphorin u.f.w.

Diens ang. Natural I.

in ber Schweiz, am Peissenberg, um Tegernsee, ben Miesbach u. s. w. in Baiern. Sie find von Thon und bituminösem Süßwassermergel ober Kalkstein begleitet, den man auch Stinkstein heißt, weil er sehr widrig riecht, wenn man ihn zerreibt. Es liegen gewöhnlich die Geschlechter Planordis, Lymnea, Unio und Cyclas darinn, und an mehreren Orten auch Pflanzenreste.

Ausgezeichnet und wahrhaft weltbekannt ift ber in ber obes ren Abtheilung der Molasse liegende Stinkkalk von Deningen, unfern Constanz, in der Badischen Seegegend; die reichste Fundstätte von Pflanzen und Fischen, die bis jest im Gesbiete der Tegelformation bekannt geworden ist.

Der größere Theil ber Deninger Pflangen beftebt, nach M. Braun, aus Difotpledonen, und gebort folden Gefdled= tern an, welche beute noch in der Umgegend machfen. Aber Die Gattungen (Species) differiren von diefen und ftimmen naber mit folden überein, welche jest in Rorbamerica leben, einige auch mit Gubeuropaischen. Mehrere Geschlechter find ber jegigen Flora Europas fremd, namentlich Taxodium, Liquidambar, Gleditschia; auch bas Geschlecht Diospyros fommt nicht mehr in Deutschland vor. Die mehrften Deninger Pflangenrefte befteben in einzelnen Blattern von Laubbolgern. worunter Diejenigen von Beiben, Pappeln und Aborne die baufigften find. Blatter von Linden, Ulmen, Rugbanmen find feltener. Much vom Faulbeerbaum (Rhamnus). vom Potamogeton, Isoëtes, von Grafern und Sahren fom= men Refte vor. Die vielen Blatter find wohl nach bem gewöhnlichen Gang bes Lebens der Baume abgefallen, und Heftden mit Blattern, Früchte und perfiftente Relde mancher Blus then, mogen burch Binde abgeriffen worden fenn.

Bon den Fischen, welche Agassi; bestimmt hat, kommt am häusigsten Leuciscus Öningensis vor, serner Leuc. pusillus und heterurus, Esox lepidotus, Tinca surcata und leptosoma, Godio analis, Cobitis cephalotes und centrochir, Rhodeus latior und elongatus, Aspius gracilis, Anguilla pachyura, Cottus brevis, Perca lepidota, Ledias (italienisch-arabisches Gesschlecht) perpusillus, Acanthopsis (indisches Geschlecht) angustus.

Man hat in Deningen auch Reptilien gefunden, Schildfröten, Emys, ahnlich der E. europaea, und eine Chelydra (ein südamericanisches Geschlecht), Ch. Murchisoni Bell. hier endlich wurden auch die Thierreste gesunden, welche Scheuchzer für menschliche hielt, was ihn veranzlaßte, die Abhandlung zu schreiben, welche die Aufschrift "Homo diluvii testis" führt. Euvier zeigte später, daß die vermenntzlichen Menschenschen einem großen Salamander angehören. In neuester Zeit wurde in Deningen auch das Stelett eines Fuch ses gefunden, der vom jeht lebenden, gewöhnlichen Fuchsen faum zu unterscheiden ist.

Das Molassegebilde erreicht in der Nähe der Alpen eine Sohe von 5000 Fuß, sest große, ausgedehnte Gebirgsstöcke, hohe, breite Rücken zusammen, mit häusig sehr steilem Abfall und tief eingeschnittenen Thälern. In der Nähe des Jura sind die Mostasserge niedriger; aber auch hier sieht man tief darinn eingesschnittene Thäler, viele Querthäler, mit oft sehr steilen Gehängen, wodurch langgezogene, breite Rücken vielsfältig unterbrochen sind.

Der Molaffe: Sandstein verwittert an der Luft und liefert einen fehr fruchtbaren Boden.

Mit den Pflanzen des Deninger Stinkfalks ftimmen überein die Pflanzenreste der Braunkohlen-Ablagerungen der Betterau, Niederhessens, der Gegend von Bonn und im Siebenges birge, am Fichtelgebirge, zu Comothau und Malsch in Böhmen, auf der Insel Tliodroma in Norde Griechenland. Auch in vielen Thon-Ablagerungen, welche Braunkohlenlager begleiten, sinden sich analoge Pflanzen. Wahrscheinlich können wir noch viele Braunkohlenbildungen zur Tegelformation zählen, wie z. B. die große Braunkohlenablagerung, welche von Magebeurg durch Preußen hindurch bis zur Ostsee geht, und hier namentlich durch ihre Bernstein=Führung ausgezeichnet ist.

Endlich muffen wir zur gleichen Formation noch mehrere Sußwafferbildungen gablen, wie den knochenreichen Suß-wasserkalt von Friedrichsgmund, Georgensgmund und Fürth in Baiern, den Sußwasserkalt vom Bastberg ben Burweiler im Elsaß, den Sußwasserkalt des Stubenthals ben Steinheim unfern Ulm, die Sußwassermergel und

Theer=Sand=Schichten von Lobfann im Elfaß, mehrere Suß= wasserbildungen bes sudwestlichen Frankreichs, wie diejenigen von Montabusard ben Orleans, von Simorre und Sansan im Gers=Dep., von Avaray im Loir= und Cher=Dep., sodann diejenige von Pordwell auf der Insel Bight u. s. w.

#### Untere Gruppe.

Grobkalkformation. Formation bes London, Thons; Eocene Bildungen Lyell's.

Die untere Gruppe des Tertiärgebirges enthält, von unten herauf gerechnet, die ersten Säugthiere, und bezeichnet somit den Ansang einer eigenthümlichen Thier-Schöpfung. Es treten namentlich viele Dickhäuter (Pochydermen) auf, und bennahe alle Thier- und Pflanzengattungen, die im Thon, Sand, Kalkstein und Sandstein, den Pauptgesteinen, eingeschlossen sind, differiren von den jeht lebenden; von den genau bekannten 1400 fossilen Schalthier-Gattungen dieser Gruppe leben nur noch 38, also nur 3½ Procent, und diese halten sich heute in tropischen Meeren auf, und nur einige sinden sich nördlicher.

Das Geftein, wornach die Formation benannt ift, ein fandiger, groberdiger Raltftein, murde zuerft im Becten von Paris beobachtet, und in der vortrefflichen "Geographie mineralogique des environs de Paris, " von G. Envier und A. Brongniart 1810, von letterem als "Calcaire grossier" beschrieben. Urbeit biefer Manner über die geologischen Berhaltniffe bes Parifer Bectens gab überhaupt den erften Impuls gum Gtus dium der bis auf ihre Zeit bennahe völlig unbekannten Tertiar= bilbungen, und ift eine ber intereffanteften und erfolgreichften, welche in ber Biffenicaft ericienen find. Bald zeigte fichs. baf bie Bilbungen bes Bectens von Paris auch im großen Rreidebecken von London im Befentlichen fich wiederfinden, und es fonnte die Gruppe ber Tertiarbildungen diefer Orte nun= mehr als wohl bekannter Unhaltspunct, als Topus gur Beur= theilung anderer Tertiarbildungen gelten. Gie blieben biefes auch bis auf den beutigen Tag.

Characteristisch für diese Gruppe ift, nach S. Bronn, der gangliche Mangel fosstler Wiederfauer und das Borkommen von Anoplotherium und Palaeotherium, ferner das Auftreten vieler

regelmäßig gestalteter Löcherpolyparien-Geschlechter, und insbesondere von Turbinolia elliptica und Orbitulites complanata. Bon Schalthieren sind am bezeichnendsten: Anomia tenuistriata, Pectunculus pulvinatus, Nattica epiglottina, Solarium plicatum und patulum, Trochus agglutinans, Turritella imbricataria, sehr viele Cerithien, namentlich Cerithium lapidum, cornucopiae, Lamarki, Voluta crenulata, Conus autediluvianus. Bon Pflanzen sind besonders einige Chara: Gattungen bezeichnend für die Süßwasserbildungen dieser Gruppe. Auch sinden sich viele Fische und Reptilien.

Die Reihe der Schichten ift im Becken von Paris fols gende:

- 1. Zu oberst liegen Süßwasser Kalkmergel mit Planorben, Lymneen, Potamiden, Cyclostomen, gemengt mit Kiesel, ber die gleichen Bersteinerungen führt, und mit dem Mergel auch in Lagen wechselt. In diesen Schichten kommen Chara-Reste vor, und namentlich auch Früchte berselben. Darunter liegt poröser Kiesel, löches riger Quarz (Silex Meulière), ohne Bersteinerungen, in berben Stücken in Sand ober Mergel eingeschlossen.
- 2. Nun folgen Sandstein und Sand mit Meerconschusien (Grès et sables marins supérieurs, Grès de Fontainebleau), und zwen Mergellagen mit Austern, zwischen welchen sich eine Lage von Süßwassers Schalthieren besindet.
- 3. hierauf folgt die Ablagerung bes Grobfalts (Calcaire grossier), von welchem die ganze Gruppe den Namen erhalten bat, und die eine ausgezeichnete, mit Gugwaffer Schichten wechselnde, Meeresbildung ift.
- a. Seine obersten Lagen bestehen aus Kalkmergel mit Zwischenlagen von Sand, welchem Schichten von granem Sandstein oder Hornstein mit vielen Meerconchplien folgen, namentlich mit einer außerordentlichen Menge von Cerithien (Grès marin inférieur).
- b. Darunter liegt der eigentliche Grobfalt, ein unreiner, mit Sand und Gisentheilen gemengter,

groberdiger Kalkstein, in dessen zahlreichen Schichsten sehr viele wohl erhaltene Meerschalthiere vorkommen, und in manchen Schichten namentslich eine unzählbare Menge von Milivliten, (Milivliten = Kalk) eines winzig kleinen Schalzthierchens begraben ist. Diese Lage liefert den Baustein für Paris.

- o. Die unteren Schichten enthalten grüne Körner von Eisen-Silicat, sind oft sandig, locker, entschaften Rummuliten und das große Cerithium giganteum, im Ganzen aber wenig Conchylien.
- d. Zwischen diesen beiden Grobkatklagen befindet fich eine Gugwafferschicht mit Lymneen, Planorben und mit Braunkohle.

Noch an mehreren Orten fieht man in diesem Grobkalkgebilde Süßwasserschichten, wie ben Baus girard, zu Bagneux u. s. w. Mächtigkeit 100 F.

Im nördlichen Theil des Beckens liegt der Grobkalk am mächtigsten und reinsten entwickelt. Im mittleren Theile wechselt er aber mit Bänken von Süßwasserfalk, und im südlichen und östlichen Theile des Beckens ist Süßwasserkalk das vorwaltende Gestein. Es ist ein kie seliger, dichter Kalkstein, der an einzelnen Stellen Süßswasser und Land-Conchplien einschließt, bisweilen löcherig und vffenbar gleichzeitig mit dem Grobstalk abgeseht worden ist (Calcaire siliceux).

Sm Mittelpuncte des Beckens liegt eine große Gppsmasse, einerseits, gegen Norden, im Wechsel mit den oberen Schichten des Grobkalks, andererseits, gegen Südosten, mit Schichten des Rieselkalks wechselnd, begleitet von Mergel und Kalkstein, und gerade da am mächtigsten entswickelt, wo im mittleren Theil des Beckens die kalkigen Meeres: und Süßwasser: Gesteine mit der geringsten Mächtigkeit auftreten. Ueber dem Sppse liegen am Mont: Martre Mergel mit

Güßwasserconchplien, dann folgen die oben ans geführten Austern=Mergel, und zu oberst, ben den Windmühlen, der obere Meersandstein (Grès marin supérieur) mit vielen Cerithien. Die Unsterlage des Gypses bildet theils sandiger Grobskalt, theils Kieselkalt. Mächtigkeit bis 170 Fuß.

Die Gypebildung felbft befteht aus dren Sauptmaffen, die burch Mergellagen geschieben find. Um Fuße des Mont-Martre liegen Mergel mit fleinen Gppslagen, worinn viel fpathiger, . ... federartig gruppierter Gppe vorfommt. Darüber folgt eine zwepte machtige Gppsmaffe, worinn . die ichonen Oppe-Linfen liegen, beren Zwillinge= verbindung in der Ornftognoffe, G. 245, ange= führt worden ift, und über diefer Daffe, burch Mergellagen davon geschieden, die oberfte mach= tigfte Gypsmaffe, worinn gahlreiche Gaugthier= refte eingeschlossen find (Gypse à ossemens), und die ben Sauptbedarf an Gops fur Paris liefert. In diefem oberen Gppe wurden die Da= laotherien gefunden und die fonderbaren Unoplotherien (deren Fuße zwen Beben ba= ben, und beren Bahne, wie benm Menfchen, in fortgefetter Reihe fteben, ohne Lücken bagwis ichen), mehrere Fleischfreffer, Nasua, Viverra, Canis, fodann Didelphys, Myoxus, Sciurus, Sugwaffer=Schilderoten, ein Erocodill, Gugwaffer= fifche, mehrere Bogel, und überdieß Gugmaffer= mi nedicife Conchplien.

4. Das unterste Glied besteht aus Lagen von Thon, Mergel, Sand, Sandstein mit Braunfohle und Flußmuscheln, und aus einem Conglomerat mit vielen Bierfüßerknochen und Gufiwasser-Conchylien.

Die obere Lage mird häufig durch sandige Thonmassen gebildet, welche die Arbeiter fausses glaises nennen. Darinn liegen viele Susmasser. Conchylien und Brauntoble. In den tieferen Lagen findet sich gewöhnlich ein feuervester Thon, der mit Wasser einen sehr bildsamen Teig gibt, und deshalb den Namen plasstischer Thon (Argile plastique) erhalten hat. An mehreren Puncten wird dieses unterste Glied durch ein KalksConglomerat repräsentiert, worinn Süßwasserschalsteiere und Reste von Tapirotherium, Anthracotherium, Sciurus, Vulpes, Viverra, Latra vorkommen.

Diese sammtlichen Glieder des Parifer Tertiärgebirges ruben auf Rreide.

Der geschilderte, wiederholte Bechsel von Meeres- und Süßwasserbildungen, ihr Jueinandergreifen, ihre räumliche Bertheilung und die mächtige Gypsmasse mit so vielen Thierresten im Gentrum des Beckens, zeigen deutlich an, daß verschiedene Ursachen ben der Bildung dieser Pariser Tertiärschichten, theils nach einander, theils gleichzeitig gewirkt haben.

Das junachft über der Rreide liegende Gugmaffergebilde mit Brauntoble beutet an, daß bas Becten querft mit fugem Baffer angefüllt war. Gin Fluß hat wohl Thon und Sand in baffelbe abgefest und von Beit gu Beit Treibholg hinein geführt. Spater murbe bas Becten mit Meerwaffer erfult, und es erfolgte Die Bildung des Grobfalts. Manche feiner Schichten find voll Mufcheltrummer, durch Gugwafferichichten von einander getrennt, welche Lymneen, Planorben u. f. w. einschließen, und unter ber großen Babt Meer-Schalthiere treten bie Ceritbien in außerordentlicher Menge auf, beren beute noch lebenden Gat= tungen fich vorzüglich ba aufhalten, wo Fluffe fich ins Deer ausmunden und das Baffer bratifch ift. Alle Diefe Berbaltniffe tonnen die Rolge der Ginftromung eines Rluffes in ein Deeres= becten fenn. Stellen wir uns vor, daß das Becten ein gefchlof= fener falgiger Landfee mar, wie etwa das Cafpi=Meer, und daß fich ungefahr ba, mo beute Geine und Marne einfliegen, ein großer Fluß in daffelbe ergoß, fo fonnten im Guden die Schichten des Riefelfalfs abgefett werden, mabrend im Rordtheil bes Bectens die meerische Grobfaltbildung fattfand, und an ben Grangen ber verschiedenen Abfate mußten Diefe unrein ausfallen, Meers und Guffmaffer-Schalthiere in benfelben Schichten einges fcoffen werben, ober die verschiedenen Abfage fich im Bechfel bilden. Die machtige Gppsmaffe bat fich aus fußem Baffer abgefest. Es liegen feine Meerthierrefte barinn. Benn wir lefen, wie ein Bulcan auf Java einen Bach ins Meer fendet, beffen Baffer burch Schwefelfaure gefauert ift; fo begreifen mir. auf welche Beife im Mittelpunct des Parifer Bectens eine Gpps= maffe abgefest werden fonnte, wenn fich gegen Ende bes Grob: talf: und Riefelfalf-Abfages von einem vulcanischen Duncte aus ein abnliches Baffer in das Becfen ergoff. Die Thiere, beren Refte ber Gops einschließt, fonnte ber Fluß berichwemmen. Meerschalthiere, die in dem gefauerten Baffer nicht leben fonnen. findet man auch nicht im Gppfe. Rach der Bildung des Gppfes und feiner Mergel, muß das Becten wiederum vollfommen mit Meerwaffer erfüllt worden fenn. Bielleicht tam es in biefer Reit mit bem offenen Meere in Berbindung, in Folge ber Dezillatio= nen des Bodens mabrend der Periode einer Gebirge-Erhebung. der Dun's der Auvergne, oder eines andern Gebirgeinftems. Es feste fich nun die reine obere Meeresbildung ab, ber Gres marin supérieur. Rochmale trat bas Meer aus dem Becten guruct, und an feine Stelle trat wieder fufee Baffer. Sest bilbeien fich die oberen Gugwaffer : Mergel und der Silex meuliere mit ben vielen Chara-Früchten, über benen unmittelbar die Daffen bes Diluviums liegen. Muf diefe Beife fucht Conftant Dres poft die von ibm am genqueften nachgewiesenen Lagerungevers. baltniffe und den goologischen Character ber Darifer Schichten einigermaßen ju erflaren. Dan muß jugeben, daß diefe Erflarung die Thatfachen für fich bat.

Immerhin gibt uns das Pariser Becken einen recht anschaulichen Begriff von der abwechselnden Bildung von meerischen Absätzen und Süßwasserbildungen, in Folge von Oszillationen des Landes, welche nur durch heftig wirkende Kräfte bewirkt wurden; es gibt ferner den Beweis von einer gleichzeitig erfolgten Meeres- und Süßwasser-Ablagerung, so wie von einer Gppsbildung, die sich ruhig aus süßem Wasser abgesett hat.

Mit dem Parifer Becken stimmt das Becken von London, hinsichtlich der zvologischen Charactere seiner Schichten, aber keiness wegs in petrographischer Beziehung überein; indem dort Thous massen vorherrschen und die Kalkbildung ganz zurückgedrängt ist. Die Schichtenreibe um London und in hampsbire ift folgende:

- 1. Zu oberst liegen Süßwasserschichten, Kalkstein und Mergel mit einzelnen Sandlagen. Die Mergel sind oft grün, wie die im Pariser Becken. Diese Bildung ist im Nordtheil der Insel Wight und an der gegenübertiegenden Küste von Hampshire entwickelt, und schließt einzelne Schichten ein, die nehst Süßwasser-Schalthieren auch Meer-Conchylien enthalten. Die in den andern Schichten liegenden Süßwasser-Epnchylien sind die gewöhnlichen, und auch die vorkommenden Schara-Reste denen in den Pariser Schichten begrabenen analog. In neuester Zeit hat man auf Wight auch Zähne vom Anoplotherium und Palaeotherium, und Reptilien-Reste in dieser Bildung gefunden.
- 2. Darunter folgt die Ablagerung bes London Thon (London Clay). Sie besteht aus zwen Gliedern.
- a. Bunachft unter ber Gugwafferbilbung liegt eine Sanblage, ber Bagshot= Sand, der zumal im G.D. von London fart entwickelt ift, aus Sand und Sandstein besteht, mit einzelnen Amis fchenlagen von Mergel. Er bildet die oberfte tertiare Lage im eigentlichen Londoner Becten. Es liegen in ben Mergeln diefelben Meer-Condylien, wie im untenliegenden Thongebilde, Die= felben Sanfischzähne (Squalus und Raya), und in der Rabe von Quildford hat man, nach Bucfland, im Gande, ber bort voll griner Gifenfilicatforner ift, neuerlichft auch Fifchrefte pon ben Geschlechtern Pristis, Tetrapterus, Edaphodon, Passalodon, Scaphognathus, Ctenostychos, Pleiostychos, Ameibodon und Reffe einer Emys gefunden. Bisweilen liegt im Bagsbot: Sand auch Brauntoble.
- b. Der eigentliche London Thon bildet das unstere Glied. Er ist ein blauer oder schwärzlichs grauer Thon, der zuweilen in Kalfmergel über-

geht, bisweilen Sandsteinbanke und einzelne Schichten von Kalkstein einschließt. Es liegen viele Lagen ovaler oder plattgedrückter, mit Kalksspathadern durchzogener Stücke von thonigem Kalkstein darinn, die man Septarien nennt und zu hydraulischem Kalkmörtel verwendet. Bon den im Thon liegenden Meerconchylien stimmt ein großer Theil mit denen völlig überein, die im Pariser Grobkalk liegen. Auch wurden darsinn Reste von Erocodillen und Schildkröten, und auf der Insel Sheppen eine außerordentliche Menge nußartiger Früchte gefunden, welche denen des Cocosbaums und anderer tropischer Pflanzen ähnlich sind. Bon 70—100 Fuß mächtig.

3. Zu unterst liegen Schichten von Sand, Kies, Lehm und Thon, die regelmäßig mit einander wechseln. Einige Thonschichten werden in Töpferenen verarbeitet, sind sehr bilbsam und mit Beziehung auf dieses Verhältniß hat man der ganzen Lage den Namen Plastic clay gegeben. Der Kies besteht aus abgerundeten Feuersteinen und Quarzstücken. Einige Thon= und Sand-Schichten ents halten ganz dieselben Conchylien, welche im London-Thon vorkommen. Diese Schichten haben ben London eine Mächtigkeit von 100 Fuß, und in der Alum-Bay auf Wight eine Mächtigkeit von 1100 Fuß.

Bey der großen Uebereinstimmung der Schalthier- und Saugthierreste in den Schichten des Pariser und des Londoner Beckens
ist die Gesteinsverschiedenheit dieser Schichten sehr auffallend.
Während die Mitte der Pariser Schichten aus hellgefärbten Kalksteinen und aus Gyps besteht, tritt im Londoner Becken in der
gleichen Stellung ein blauer Thon auf, und während die Pariser Gebilde nach oben von Kalkstein- und nach unten in der Regel
von Thon-Schichten begränzt sind, bilden im eigentlichen Londoner
Becken sandige Lagen die oberen und unteren Gränzen. In den
untersten Schichten des Londoner Beckens, welche eine dem Pariser plastischen Thon analoge Stellung über der Kreide haben,
hat man zur Zeit nur Meerthierreste gefunden, und das Londoner Becken mar demzufolge gleich im Anfange der Bildung seiner Schichten mit Meerwasser erfüllt, und blieb es bis ans Ende seiner Tertiärbildungen. In Hampshire aber und auf der Insel Wight waren die Becken in der letten Periode mit süßem Wasser angefüllt, und das Meer trat in dieselben wiederholt auf kurze Zeit ein, woher die Bermischung von Güßwasser: und Meer-Schalthieren in einzelnen der oberen Schichten.

In Deutschland geboren, nach den Bestimmungen bes Grafen Münfter, die Schichten des fogenannten Dectlen= burger Beckens zu dem alteften, ben Darifer und Londoner Bilbungen analogen, Tertiargebirge. Geine menigen fleinen Steinbruche baben bereits 118 Schaltbier-Battungen geliefert, von benen 71 in biefer unteren Gruppe vorfommen, und 61 berfelben eigenthumlich find. Die mehrften finden fich in braunem Sandfteine, mit volltommen erhaltener Schale, baufens weise zusammengebacten. Gingelne Blocke biefes Befteins liegen auf ben Feldern umber, und find unter bem Ramen " Stern= berger Ruchen" befannt. Das Gebilde erftrectt fich über Medlenburg, Lauenburg, Renvorpommern, Lübect bis in die Mart Brandenburg. Ferner gehoren bierber die Sandfteinschichten am Rreffenberg in Baiern, worinn die Thoneifenfteine liegen, und die oberen Schichten des benachbarten Gonthofen.

Stark entwickelt tritt diese Gruppe in Belgien, in der Gegend von Untwerpen und Bruffel, auf. Die Gesteine bestehen hier vorzüglich aus Sand, Sandstein und Thon. Bon den 200 bekannten Conchplien-Gattungen stimmen die mehrsten, und im kleinen Becken von Boom 66 Procent der darinn vorskommenden, mit den Schalthierresten des Londoner Beckens überein. Ein Berbältniß, welches seine Erläuterung in der Lage der Niederländer Becken sindet, die dem Englischen gegensüber liegen.

In Frankreich gablt man noch die Ablagerungen zu Blape im Bas: Medoc und um Balognes in der Manche hiersher. Die Süßwassergebilde von Pup in Belap und von Aix in Provence, die manche hierher zählen, durch den Einschluß der Reste von Palaotherium und Anthracotherium, Testudo, Trionyx,

Crocodilus und vieler Fischrefte fo intereffant, gehören mahr= scheinlich zur Tegelbildung.

In Italien gehören die fischreichen Kalkschichten des Monte Bolca unfern Berona, die Kalksteine zu Castellgomber'to im Bicentinischen und die Kalkbildungen im Bal-Ronca hiersber. Auch hat man in Ungarn und in der Moldan, am Onieper, in der Ukraine und in Armenien Grobkalkschichten beobachtet.

In America ist die Gruppe stark entwickelt in den Berseinigten Staaten. Sie zieht sich vom Mexicanischen Meersbusen in zwen Richtungen, einerseits in R.=B. durch den Alasbamas und Mississippis Staat bis Tennessee, anderersseits in R.=D. Richtung durch Florida, Georgia und Südcarolina. In Asien hat man hierher gehörige Schichten in den Kossia-Bergen ben Calcutta gefunden.

## III. Ordnung. Secundares ober Flotgebirge.

Der Name Flöhgebirge foll zunächst anzeigen, daß die Bildungen, von denen die Rede ift, in regelmäßigen Lagen erscheinen, und ganz die Beschaffenheit von solchen Mineralmassen baben, die sich aus Wassern abgeseht, oder durch Wasser anzgestößt worden sind. Man begreift darunter die große Reihenstolge von Schichten, welche zwischen der unteren Gruppe des Tertiär-Gebirges und zwischen dem Hauptsteinkohlengebirge liegt. Schon Lehm an u hat 1756 einen großen Theil derselben im Allgemeinen gekannt, und sie zuerst unter dem Namen Flöhzgebirge zusammengesaßt, der bis auf den heutigen Tag bepsehalten worden ist.

Die Gesteine, welche dasselbe zusammensetzen, im Wesentzlichen dieselben, welche wir benm Tertiärgebirge angetroffen haben, besihen in der Regel eine weit größere Bestigkeit. Ein Wechsel von Kalfz und Sandsteinschichten tritt zwar hier wie beh den jüngeren Gebirgsbildungen auf, aber es erscheinen nicht mehr die mehrfältigen Abwechselungen von Süßwasserz und Meereskalken.

Un organischen Resten ist das Flötgebirge ziemlich reich, und die Mehrzahl derselben besteht gleichfalls aus Schalzthierresten. Diese sind aber in den Flötgebirgsschichten wahrs haft versteinert, häusig mit Berlust der Schale, vollkommen von Kalkmasse, selten von Kieselmasse durchdrungen. Alle vorskommenden Gattungen sind gänzlich ausgestorben, ja sogar ganze Geschlechter, die in zahlreichen Gattungen in den Schichten des Flötgebirges begraben liegen, sind völlig ausgestorben, wie z. B. die Ummoniten. Die Sängthiere verschwinden bennahe ganz, dagegen treten viele Reptilien auf, namentslich Saurier, wahre Monstra der Urwelt, die theils durch ihre Größe, theils durch ihre sonderbar zusammengesesten, außersordentlichen Formen in Erstaunen sehen.

Die Pflanzenreste gehören sämmtlich untergegangenen Gattungen an, ja selbst viele Pflanzen-Geschlechter dieser großen Periode kommen in den jüngeren Schichten nicht mehr vor. Die untersten Lagen des Flötgebirges schließen vorzüglich Reste aus den Familien der Farnkräuter, Equiseten und Lycopodiaceen ein, die namentlich durch ihren riesenhaften Wuchs von analogen Geschlechtern der gegenwärtigen Zeit verschieden sind. In den mittleren Lagen tressen wir zumal Pflanzenreste aus der Familie der Coniseren, einige Cycadeen und verschiedene Eryptogamen an; in den oberen Lagen sindet man insbesondere eine überwiegende Anzahl von Cycadeen-Resten und viele Dicotysledonen.

Erzniederlagen haben wir in den bisher betrachteten jüngeren Schichten nur ausnahmsweise (Bohnerze) und in sehr untergeordnetem Verhältnisse, im Ganzen böchst sparsam gesehen. Dier, im Flößgebirge, ist das Vorfommen von Erzen von großer Bedeutung. Die verschiedensten Metalle kommen in seinen Bildungen auf manchfaltige Weise, häusig und oft in großen Massen vor. Deßgleichen ist das Auftreten von Galz, Gpps und Steinkohlen von großer Wichtigkeit.

Die Schichtung ift, mit seltener Ausnahme, durchaus auf eine höchst deutliche Weise ausgesprochen, und die Schichtensstellung gar manchfaltig. Im Flachlande, in Niederungen, liegen die Schichten häufig borizontal; in der Nähe von Gebirgeketten

aber, am Fuße berselben, ja bäufig am Fuße und an ben Seisten einzelner crystallinischer Massen, sind die Schichten in der Reget aufgerichtet, auf die manchfaltigste Weise gehoben und gefenkt, gebogen, antiklinal gestellt, öfters in ihrem Zusammenshang unterbrochen und nicht selten zertrummert.

Sinsichtlich seiner räumlichen Berhältnisse unterscheibet sich bas Flögebirge von den meistens in Niederungen und in gesonderten Becken liegenden Tertiärbildungen, vorzüglich durch sein Auftreten in großen zusammenhängenden Massen, die man in den verschiedensten Sohen sieht, die sich in Sügele, Berge und Gebirgszügen weithin ausbreiten und über ganze Länder ausbehnen. Es hat eine ganz allgemeine, häusig über große Erdetheile bennahe ununterbrochene Berbreitung, eine Mächtigkeit, welche die jüngeren Ablagerungen niemals erreichen, und steigt vom Meere an bis zu den größten bekanntesten Sohen.

Die vielen Glieder, welche das Flöngebirge gusammenfenen, bilden folgende bren größere Abtheilungen :

Rreide:Bildungen.

Trias: und Rupferschiefer: Bildungen.

Man bezeichnet diese Abtheilungen auch mit dem Namen Kreide-Gebirge, Jura-Gebirge, Trias= und Kupfer= schiefer-Gebirge, indem man das Wort Gebirge für die Summe zusammengehöriger Schichten gebraucht.

## Kreidegebirge.

baß er als Banfiem gebranche werden fann. Der Luff fest den Presend berg ihne Wastriche zufammen is teifen außerordentlich ausgedehnen, innerirbische Gleinbender fest langer Zeit Ichen die Aufmerkläuskite allen Reifenden, im Ansbruch auswenen haben.

Syn. Rreidegruppe, Rreideformation, Terrain crétacé, Cretaceous Group.

Im gewöhnlichen Leben versteht man unter Kreide den lockeren weißen Kalf, den man allgemein als Schreid= und Fardmaterial benutt. Dieser bildet im Kreidegebirge des Geognosten
nur untergeordnete, obwohl immer sehr ausgezeichnete Schichten,
nach welchen die ganze Bildung benannt worden ist. Die Haupt=
masse des Kreidegebirges besteht aus verschiedenartigen Kalf=
stellung, Mergeln und Sandsteinen, und ist allein durch ihre
Stellung zwischen dem tertiären Gebirge und dem Juragebirge,
so wie durch die sossilen Koste characterissert, die sie einschließt.

Die Kreibeformation ist eine reine Meeresbilbung, und erscheint in der oberen Abtheilung als eine kalkige, in der unteren als eine sandige Bildung, abgesehen von kleineren Unterabtheislungen und den Gesteinsverschiedenheiten einzelner Localitäten. Zum erstenmale treten hier Ummonshörner (Ammoneen) (S. Bd. 5, S. 530) und Belemniten (Bd. 5, S. 431) auf. Terebrateln (Bd. 5, S. 504) erscheinen in eigenthümlichen kleinen Gruppen. Die Geschlechter Crania und Thecidea hat man bis jeht nur in der Kreidebildung gefunden, und so auch die merkwürdigen Hippuriten (Bd. 5, S. 502). Wir tressen darinn auch ausgezeichnete versteinerte Sumpse Eidechssen sein (Saurier) untergegangener Geschlechter, namentlich den riesenhasten Mosaesaurus (Maas-Eidechse). Bon Pflanzen findet man vorzüglich Fucoiden.

Man unterscheibet im Kreibegebirge, von oben nach unten, berzeit folgende Glieder:

1. Kreidetuff von Mastricht. Dieses jüngste Glied ber Formation besteht aus einem zerreiblichen, gelblich= und graulichweißen, tuffartigen Kalk, der gewöhnlich an der Luft zerfällt, öfters ganz sandig, bisweilen aber auch so vest wird, baß er als Bauftein gebraucht werben fann. Der Tuff fest ben Detersberg zu Maftricht gufammen, beffen außerorbentlich ausgebehnte, unterirbifche Steinbruche feit langer Beit ichon bie Aufmerkfamkeit aller Reifenden in Unfpruch genommen haben. Die gange Machtigfeit beträgt 500 Jug. Die oberen Schichten enthalten einzelne, bellgefarbte Feuersteinfnauer, ichließen viele Corallenverfteinerungen ein, zumal aus ben Gefchlechtern Eschara. Cellepora, Retepora, Millepora, Astrea, Ceriopora, mehrere Terebrateln, barunter bie fur biefe Schichten characteriftifche Terebratula pectiniformis, einige Dectiniten, barunter Pecten sulcatus, ben characteristischen Belemnites mucronatus, beffen Daffe gewöhnlich aus braunlichgelbem, burde fceinenbem Ralffpath besteht, eine eigenthumliche große Decrfdilbfrote, bie Daffrichter Chelonie. Die intereffantefte Berfteinerung biefer Schichten aber ift ber Mosaesaurus Hoffmanni, Die riefenmäßige Gumpf-Gibechfe, welche eine Lange pon 25 Rug, in ihrem Rucfgrath 130 Birbel hat und einen hoben, flachen, nach Urt eines verticalen Rubers gebilbeten, Schwang befigt \*). Ilal ania ela unuligirdig nanda an mindira als eine fanolge Bilbung, abgelefien von fleie

<sup>\*)</sup> Die Refte diefes mertwürdigen Thieres wurden 1770 aufgefunden, und von ben Steinbrucharbeitern einem bamals in Maftricht lebenben Sammler von naturalien, S. Soffmann, übergeben. Es fprach aber ber Canonicus ber Kirche, welche auf bem Detersberge ftebt, Namens berfelben, als ber Besiherinn bes Berges, bas Gigenthumsrecht an bie merfwürdige Berfteinerung an, und er erbielt diefelbe auch endlich nach langem Proceffe. Gie blieb jahrelang in feinem Befit und Soffmann ftarb barüber. Da rudte, nach bem Ausbruche ber frangofifchen Revolution, die Armee ber Republit por die Stadt, und fieng an fie gu beschießen. Gelehrte, welche die Urmee begleiteten, fprachen ben Bunfch aus, daß die Artillerie ibr Reuer nicht auf jenen Stadttheil richten mochte, in welchem, wie man mußte, Die berühmte Berfteinerung aufbewahrt murbe. Es gefchah. Der Canonicus mertte, warum feinem Saufe eine fo befonbere Gunft wiederfahre, und verbarg ben Schat in ein Gewölbe. Er ward aber, nach ber Ginnahme ber Stadt, von ben frangofischen Behörden genöthiget, benfelben, ben er unrechtmäßig erworben, berauszugeben, worauf er fogleich in bie Sammlung bes Jardin des Plantes gefendet wurde. Die Erben Soffmann's erhielten von ben frangofifden Commiffaren eine Belobnung.

Die unteren Schichten schließen zahlreiche Feuersteine von bunkler Farbe ein, welche meistens zusammenhängende, schmale Banke bilden. Dieses oberste Glied der Areidesormation ift, außer der Mastrichter Gegend, nur noch zu Fooz-les-Caves in Brabant nachgewiesen.

- 2. Beife Rreibe. Craie blanche; Upper chalk. Durch einen Gifengehalt öftere gelblich ober rothlich, und mitunter viel harter und vefter als bie weiße Kreibe, welche im Sandel vortommt. Bablreiche Rnauer und Lagen von Reuerftein characterifferen biefes Blied, und bezeichnen feine im Allgemeinen unvollfommene Schichtung. Deftere liegen Ernftatte und Rorner von Schwefelfies barinn, bie mitunter in Brauneifenftein umgewandelt find. Alls bezeichnende Berfteinerungen ericbeinen: Belemnites mucronatus. Terebratula carnea und semiglobosa, Gryphaea vesicularis, Galerites vulgaris, Micraster cor anguinum, in Fenerstein verwanbelte Corallen, namentlich Siphonia pyriformis, ferner Discoidea albogalera, Scaphites striatus und viele Ediniten, befonbere bie Gefdlechter Cidaris, Echinus, Galerites, Ananchytes, Spatangus, baufig verfieselt, mit Beibehaltung ber Form in Feuersteinmaffe umgewandelt. In manchen Gegenben ift biefes Glieb ziemlich machtig entwickelt; in England erreicht es eine Machtigfeit von mehr als 350 Ruf.
- 3. Kreidemergel. Craie tusau, Lower chalk. Die Feuersteine des vorhergehenden Gliedes werden in seinen unteren Lagen seltener, und es tritt sodann ein mergeliges Gestein auf, theils mit wenig, theils ohne Feuersteine (Chalk without flints), das größere Bestigkeit hat, als die weiße Kreide, einen ansehnlichen Thongehalt besitzt und öfters Quarzkörner und grüne Puncte von Eisenorydul-Silicat einschließt. Die unteren Schichten sind manchmal ganz sandig, und erscheinen als Mergelsandstein. Diesem Gliede gehört der sogenannte Plänerkalkens. Als Ginsmengungen sindet man sehr oft Kalkspath und Schweselkies. Bon Bersteinerungen erscheinen zumal Besemniten, Scaphiten, Lurriliten.

Diefe obere Abtheilung ber Rreibeformation ift vorzüglich

in England stark entwickelt, wo ihre Mächtigkeit von 600 bis 1000 Fuß geht. Der Plänerkalk ist in Sachsen und Böhmen der Repräsentant dieser Abtheilung. Durch ihn ist ben Oberau der große und schöne Tunnel der Leipzig-Dresdner Sisenbahn geführt. Der Kalk hat durch starke Simmengung von Sisenorydulscilleat hier eine dunkelgrüne Farbe, liegt unmittelbar auf Granit und Gneis, und schließt in seinen untersten Schichten zahlreiche Bruchstücke davon ein. In Frankreich ist die meiße Kreibe namentlich in der Champagne und Picardie verbreitet.

4. Ober Grünfand. Upper greensand, Sables verts supérieurs. Ein Mergelfandstein, in welchen ber Kreibemergel in ben untern Schichten öfters übergeht, grün gefärbt durch das Eisen-Silicat, bildet die Hauptmasse dieses Gliedes. Oft ist das Gestein sehr weich und zerreiblich, mitunter selbst ein lockerer, mit grünen Puncten untermengter Sand, der dann und wann auch roth oder braun gefärbt erscheint, durch das Oryd oder das Orydhydrat des Eisens. Es treten hier zahlreiche Bersteinerungen auf, namentlich Baculiten, Turriliten, Inoceramen, Eidariten, Echiniten, Spatangen, Austern (besonders Ostrea earinata), Scaphiten, Hamiten, Alcyonien, Milleporen, und von Pflanzenresten Fucoiden, insbesondere Fucoides Targioni. In Menge liegen Körner und Erystalle von Schweselseise in dieser Lage, häusig auch Feuersteinknossen. Sie erreicht in England eine Mächtigkeit von mehr als 100 Fuß.

5. Sault. In England, Frankreich und Belgien folgt auf den Ober-Gründsand ein mächtiges Thonlager, das die Engländer Gault oder Galt nennen. Der obere Theil destelben ist ein plastischer Thon von bläulichgrauer Farbe, der sich sehr gut zur Fabrication von Backsteinen und Töpferwaaren eignet, und den die zahlreichen Tuchstabriken von Berviers in Belgien zum Walken der Tücher gebrauchen; der untere Theil ist gewöhnlich mergelig, und brauset daher mit Säuren auf. Er enthält Glimmerblättchen und einige Versteinerungen, unter denen in England Inoceramus concentricus characteristisch ist.

6. Unter grünsand. Lower greensand, Sables verts insérieures. Unter bem Gault liegt wieder eine Grünsand-Lage, beren Gestein im Allgemeinen bem Ober-Grünsand ahnlich, boch

öfters roth, braun und gelb gefärbt ift. Der Kalf= und Mergelfandstein wechselt mit Conglomeratschichten und reineren Kalfsteinbänken, die bisweilen beträchtlich entwickelt sind. Dieses Kreide-Glied erreicht in England eine Mächtigkeit von 250 Fuß, und führt weit weniger Bersteinerungen, als der Ober-Grünsand. Es wird dort Trigonia alaesormis als characteristisch bezeichnet. Sandsteine dieser Lage sind es, in welchen die Steinbrüche von Blackdown liegen, welche für England die mehrsten Schleissteine liefern.

In Nordbeutschland ist die untere Abtheilung des Kreibegebirges durch eine Sandsteinbildung repräsentiert, welche von Werner wegen ihrer ausgezeichneten cubischen Structur mit dem Namen Quadersandstein belegt worden ist. Das Gestein ist ein hellfarbiger, kleinkörniger Sandstein, mit thonigem, öfters eisenhaltigem Bindemittel. Dieser Sandstein bildet die schweiz eine Mächtigkeit von mehr als 700 Fuß. Wo dieser Sandstein eine geringere Mächtigkeit hat, da ist er reich an mergeligem Bindemittel, enthält viele grüne Körner von Eisen-Silicat, und knollige Stücke von Chalcedon und Hornstein. Ausnahmsweise ist er durch eine sandige Mergellage von 150—200 Fuß Mächtigkeit in eine obere und untere Lage abgetheilt, wie der engslische Grünsand.

In der Gegend von Neuschatel liegt in Thälern auf ben obersten Juraschichten eine über 200 Fuß mächtige Ablagerung, die aus gelbem Kalk, der theils dicht, theils ovlithisch ist, und aus gelbem und grauem Mergel besteht. Seine vielen Versteinezungen stimmen mit denen des Grünsandes überein, und es ist daher ein Aequivalent desselbesten. Man glaubte anfänglich darinn Versteinerungen beobachtet zu haben, von welchen ein Theil zwar dem Grünsande, der andere aber jurassssschen Bildungen angehöre, und wollte dem Gebilde daher seine Stellung zwischen dem Kreidez und Juragebirge anweisen, und dieses durch den Namen terrain jura-crétacé andeuten. Nach der Stadt Reuschatel sollte es auch Néocomien heißen. Wahrscheinlich gehört hiezu auch das Kalkz und Mergel-Gebilde der Franchezenté, das Gyps und Eisenerze einschließt.

Die aufgeführten sechs Glieder stehen zwar unter sich in einer nahen Verbindung, doch sind sie nicht in allen Ländern gleichmäßig entwickelt, und es weichen insbesondere die Charactere der Gesteine verschledentlich ab. Außer dem obersten Glied jestoch, das bis jest mit Bestimmtheit nur in den Mastrichter Schichten gefunden ist, lassen sich die übrigen an den mehrsten Stellen nachweisen.

Als wichtige untergeordnete Maffen fommen im Rreibegebirge vorzüglich Gpps und Steinfalz vor. Als Gppevor= tommniffe in ber Rreibe find und befannt in Norbbeutschland bie Oppfe von Scgeberg in Solftein, und von guneburg in Sannover, burch ben Ginichlug von Boracit-Erpftallen berühmt. In Frantreich, Spanien, Sicilien, Megypten fennt man ebenfalls Rreibe-Stopfe. Stein falg tommt auf eine bochft ausgezeichnete Beife in ber unteren Abtheilung bes Rreibegebirges in Spanien vor. Es bilbet bort ben berühmten Salgftod von Carbona in Catalonien. Diefer, 100 Meter boch, ragt, von Thon und Gpps begleitet, aus einem Salbzirkel von Unhöhen bervor, bie aus grauen Canbfteinen und mergeligen grauen und grunlichen Ralfmaffen zusammengefest find, beren Schichten mantelformig um ben Salzberg liegen und nach allen Seiten von ihm abfallen, gerade fo, wie wenn bie Salzmaffe von unten herauf in bie Schichten berfelben eingetrieben worben mare.

Die Salzsovien in Bestphalen, so wie die Sovien von Lüneburg, kommen aus dem Kreidegebirge. Un vielen Orten liegen darinn auch Eisenerze, in thonige, sandige oder mergeslige Lagen eingeschlossen. Auf Bornholm liegen im unteren Grünsand Kohlenflöhe, in Bestschoonen Braunkohlensschlensschlichten.

Die obere kalkige Abtheilung bes Rreibegebirges ift gewöhnlich undeutlich geschichtet, und zeichnet sich durch lichte Farbe
aus, wodurch die Rreideselsen an den Meeresküsten, wo sie,
durch Wetter und Wellenschlag beständig angegriffen, häusig
steile, nacte Bande bildend, weithin leuchten. Die Felsen
des Königsstuhls und der Stubbenkammer auf Jasmund zeigen dieß auf überraschende Weise. Im Allgemeinen
bildet das Kreidegebirge, indem es meistens in Riederungen und

Thalern abgesetht ist, weder hohe Berge, noch zeigt es auffallende Bergformen; man ist gewohnt, es in gerundeten niedrigen Bergen, hügeln und Platten zu sehen. Die Thaler, welche barinn liegen, sind jedoch nicht selten enge, schluchtig, von steilen Banden eingeschlossen und dann malerisch.

Ma ben Pprenaen, im langen und hoben Buge ber Mipen, in ben Rarpathen und in allen ganbern, bie bas mittellanbifche Meer umgrengen, tritt bas Rreibegebirge mit einem gang eigenthumlichen Character auf. Es ift bier welt verfchieben von ber Kreibeformation ber ganber im Rorben ber Alpen. Mächtigfeit ber Maffen und Berfchiebenheit ber Befteine fallen befonders auf. Die gange Bilbung tritt bier in einer folden Musbehnung auf, bag einzelne Glieber berfelben für fich affein hobe Bebirge gufammenfeben, Die in mehrere Retten gefpalten find. Die Gesteine inebefonbere ftimmen fo wenig mit ben Rreibegesteinen ber nördlichen ganber überein, bag biefes Berbaltniffes megen lange Beit biefe fo intereffante und großartige Rreibebilbung ganglich verfannt wurde. Es find meiftens buntelgefarbte, oft gang ichwarze Befteine; vefte, barte, buntle Ralffteine und Mergel; bunkelfarbige, oft fiefelige Schiefer, Thon-Schiefern bes llebergangegebirges abnlich; vefte, nicht felten quarzige Sanbsteine, Ralfbreccien und ber Ragelfluhe abnliche Conglomerate. Rur mit ftrenger Berücksichtigung ber Detrefacten, welche biefe Befteine fubren, lagt fich ibre richtige Stellung finben. Die Petrefacten zeigen aber unzweibeutig an, bag biefe Schichten bem Rreibegebirge angehören, und bag fie inebefonbere ber unteren Abtheilung ber norblichen Rreibeformation, bem Grunfand, entfprechen.

Mis hauptglieder laffen fich, nach ben Untersuchungen von Stuber, Efcher und nach meinen eigenen Beobachtungen, für jest, von oben nach unten, folgende unterfcheiben:

1. Flyich. Dunkelgraue Mergel= und Ralkichiefer, lettere bisweilen bolomitisch, feinkörnige Ralk= und Mergel= fandsteine von grauer, brauner und schwärzlicher Farbe, bie einerseits in bichten, thouigen und sandigen Kalkstein, andererfeits in quarzigen Sandstein verlaufen, bilden die Hauptmasse bieses oberften Gliedes. Untergeordnet erscheinen Breccien und

Conglomerate. Die Schiefer und Sandsteine enthalten Fucviben, namentlich Fucus intricatus und Fucus Targioni. Man nennt deßhalb dieses Glied auch Fucviden Sandstein. Es bildet einen beträchtlichen Theil der nördlichen Kalkalpen, der Karpathen (Karpathen Sandstein), der Apenninen (Macigno). hieher gehören auch die Schichten, die früher unter den Namen Sandstein von högl (ben Salzburg) und Wieners Sandstein aufgeführt worden sind. Die Verbreitung des Flysch ist sehr bedeutend, da er im ganzen südlichen Europa und im nahen Africa und Assen vorsommt.

2. Rummulitenfalf und Canbftein. Dunfter, grauer ober brauner Mergelfchiefer, ber an ber Luft gerfällt; bichter, grauer ober brauner Ralfftein, ofters thonia ober fandig, und mitunter fo voll gruner Rorner von Gifen-Gilicat, baß bas Geffein bavon eine bunfelgrune Farbe bat. Canbftein von feinem Rorn, mit falfigem ober fieseligem Binbemittel und bann in Quargfele verlaufend, weiß, grau ober grun burch eingemengtes Gifen-Gilicat, und zuweilen auch braun, rothlich und grunlich geflectt ober gebanbert, bilben biefes Glieb. Es ift Durch ben Reichthum an Rummuliten ausgezeichnet, welche baufig bie Mergelichiefer gang erfullen, und auch in großer Menge im Sanbftein und Ralfftein vorfommen. Das Gifen-Gilicat bilbet mitunter großere Refter, und an einigen Orten (Sabferen und Beatenberg, am Thunerfee) liegen fleine Roblenflone barinn. Gingelne Stellen zeigen bie intereffante Thatfache, baß mit Petrefacten bes fecunbaren Gebirges auch viele folde vorfommen, bie man gur Beit nur im tertiaren Gebirge gefunden hatte. Es find bie Gefchlechter Conus, Fusus, Cerithium, Natica, Bulla, Cassidaria, Cytherea, Ampullaria, Turritella und mehrere andere, bie mit Pecten, Cardium, Ostrea, Galerites, Spatangus, Clypeaster, Terebratula u.f.w. zusammen vorfommen.

Der Nummulitenkalf ist außerordentlich verbreitet. Man sieht ihn namentlich an der Nordseite der Alpen, vom Rhone-Thal her, in mächtig hohen Ketten an den Thuner-See, von da zum Luzerner-See, weiter durch Schwyz an den Wallenstadter-See, von da zum Rheinthal und weiter östlich durch das Allgau und Borarlberg nach Salzburg und Steyermark fortziehen. Petrefactenvermengungen obiger Art fieht man in der Gosau im
Salzburgischen, am Kressenberg in Baiern, an der Fähnere
in Appenzell und auf den Diablerets. Zwischen dem RhoneThal und dem Thuner-See erreicht diese Bildung an mehreren
Stellen (Diablerets 9682', Oldenhorn 9622') eine beträchtliche Söhe. Um Waltenstadter-See bildet es die bekannten
zackigen Kuhfirsten; in Glarus liegen darinn die bekannten
Schieferbrüche ben Matt, deren schwarze, kieselige Platten die
vielen interessanten Fischreste einschließen.

3. Kalfschiefer und Mergel mit Spatangen. Dichter, dünngeschichter Kalkstein von dunkler Farbe, in Kalkschiefer übergehend, und dunkle, oft sandige Mergelschiefer bilden das herrschende Gestein. Der Kalk ist öfters kieselig, oder schließt viele eckige Quarzkörner ein, welche ben verwitterter Oberstäche des Kalkseins hervorstehen. In den Mergeln liegen öfters kleine Bergernstalle. Lußer den Spatangen schließen diese Schichten noch ein: Diceras arietina, Ostrea carinata, Terebratula octoplicata, Exogyra plicata, E. aquila und E. Couloni und mehrere Corallen.

Dieses Glied tritt in dem oben angeführten Zuge des Nummulitenkalks zwischen dem Rhone- und Rhein-Thal stark entwickelt auf, und erreicht mehrkältig Höhen von 7 bis 9000 Fuß (Säntis 7663', Faulhorn S312', Schwarzhorn S923'), und eine noch größere Höhe erreicht diese Kalkbildung an der Jungfrau.

4. Schwarzer Kalk mit Inveeramen und Bakuliten. Dichter, schwarzer, brauner ober schwärzlichgrauer Kalkstein mit eingemengten Quarzkörnern, und daher stellenweise Funken gebend am Stahl, eisenhaltig und schwer (2,7 bis 2,73). Desters mit grünen Körnern von Eisen-Silicat. Ist characterisiert durch Inoceramus concentricus, Baculites Faujasi, Ammonites inflatus Sow. Hamites virgulatus, Trochus Gurgitis, Turrilites Bergeri. Er ist gewöhnlich von einem braunen oder schwarzen Mergel begleitet.

Dieses Glied icheibet ben plattenförmigen Spatangenfalf, pber ben Rummulitenfalf, wo jener fehlt, von ber nächstfolgenben

Lage, und ift ausgezeichnet am Säntisstock entwickelt, und hier petrefactenführend, vorzüglich am Gabelschut und auf ber Meglisalp. Man hat es auch ben Einsiedel, am Schwyzer Haggen, am Montagne de Fizs und Reposoir in Savopen beobachtet.

5. Sippuritenfalt. Dichter, grauer Ralfftein mit Sippuriten. Das Geftein ift mitunter bavon gang erfüllt, oft löcherig, gerfpalten und ichlieft Soblen ein. In Folge ber gerflufteten Beichaffenheit biefes Ralfes fliegen bie Baffer in ibm nicht felten auf große Strecken unterirbifch fort. Man finbet barinn auch Corallen, Erogpren, Die Ostroa carinata und ben Spatangus retusus. Der Sippuritenfalf tritt aus gezeichnet in ben ichweizerischen und beutichen Alpen auf, im Gebirge am oberen Thunerfee, am Dilatus, im Gantisftod und hier namentlich im Brullbobel, und ausgezeichnet am Untersberg unfern Salzburg. Er ericheint fobann weiter am gangen öftlichen Litorale bes abriatifden Meeres, von Trieft an burch Dalmatien, Griedenland, Rleinafien bis Sprien. Es ift indeffen febr unwahricheinlich, bag ber Sippuritenfalf ber Mlpen, von welchem allein bier bie Rebe ift, mit ben gleichfalls Sippuriten einschliegenben Schichten anberer Lanber aufammengefaßt werben fann. Die Berbreitung folder Schich. ten ift außerorbentlich. Der Sippurit, Die merfwurdige Berfteinerung, einem auf ber Gpipe ftebenben Sorn ober Regel abnlich, murbe querft von La Penroufe, vor etwa 36 Jahren, ben Alet, am Rug ber Phrenaen, und bald bernach auch von Thompfon am Cap Paffaro auf Sigilien beobachtet. Jest weiß man, bag er von Liffabon an burch Spanien, Gubfranfreich, Die Mlven u.f.m. verbreitet ift.

Das Vorkommen bes Kreibegebirges in ben nordwärts ber Alpen gelegenen Ländern, ist im Allgemeinen schon angegeben worden. In Deutschland ist die Kreibesormation mehr im Norden als im Süden verbreitet. Dort sieht man sie in dem Busen von Münster und Paderborn, am Teutoburger Bald, am Nordabhang bes niederrheinischen Schiefergebirges, zunächt am Nordrand bes Harzes zwischen Braunschweig und hilbesheim, in Sachsen zwischen Oberau,

Meiffen, Dresben und in ber jogenanntem fachfischen Schweis. In Subdeutschland ift die Kreibeformation ben Regensburg langs ber Laber entwidelt, und in ben öftlichen Alpen.

# Urtefifche Brunnen.

Artefische Brunnen, puits artesiens, puits fores, overflowing wells, beißen folde Brunnen, welche burch Bobrarbeit bergeftellt worden find, und zwar beghalb, weil man in ber ebemaligen Graffchaft Urtois, bem beutigen Departement Dasbe-Calaid, feit langer Beit vermittelft Bohrarbeiten gablreiche Brunnen eingerichtet hat. Der Boben biefes fo wie bes Rord . Departements besteht aus Rreibefalf und einer barauf rubenben Lage von Alluvial- und Diluvialmaffen. 200 bie Ralffteinschichten unbebedt zu Tage anfteben, ba fliegen bie Baffer ber atmosphärischen Rieberschlage burch bas fluftige Beftein ben tieferen Lagen zu, Die thonig find und bie Baffer guructhalten. Es treten baber aus ben untern Schichten an ben Abhangen und am Ruge ber Sugel, im Grunde ber fleinen, in bas Rreibeplateau eingeschnittenen Thater viele Queffen bervor, mabrend bie oberen Schichten wafferarm ober gang mafferleer find. Un vielen Stellen ift aber ber Rreibefalf von ben Diluvial- und Alluvialbilbungen bebeckt, Die vorzugeweise aus Sand und Beröllen, abmechselnben Lagen von Thon und Canb befteben, und gewöhnlich liegt bann auf bem Ralfftein eine mafferbichte Thonschicht. Die Waffer geben burch bie lockeren Daffen bes aufgeschwemmten Gebirges bis auf biefe Thonschicht nieber, und man bobrt in jenen Gegenben baber entweber in ben untern thonigen Schichten bes Rreibefalfe, ober auf ber Brange gwifchen biefem und ben Muvionen Baffer an. Die Ralficbichten find fdwach gegen Rorben geneigt, Die mehrsten artefischen Brunnen liegen nordwärts fleiner Sugel und Berge, ober am Norbranbe bes Ralfplateaus, und bas Ausgehende ber Ralficbichten nimmt baufig bie bochften Puncte ber Lanbichaft ein.

Es ift somit flar, bag bie artesischen Brunnen burch atmosphärisches Baffer gespeißt werden, welches auf die Oberfläche niederfällt, zwischen ben Raltfteinschichten und auf Rlüften desselben, ober zwischen seiner Oberfläche und bem aufliegenden Thon, oder endlich durch die lockern Alluvionen bis auf die Thonschicht über dem Kalke niederfließt und durch das Bohrloch emporsteigt, wie durch den kürzeren Schenkel eines hebers, dessen längerer Schenkel im Gebirge liegt. Daraus folgt der für die Praris sehr wichtige Sah:

Man fann überall ba mit gerechter hoffnung eines gludlichen Erfolgs Bohrversuche auf artesische Brunnen vornehmen, wo veste Schichten, gegen ein Thal ober gegen eine Niederung geneigt, aus verschiedenen falfigen und sandsteinigen oder thonigen Massen zusammengesetzt, entweder unmittelbar anstehen, ober ben Untergrund nicht allzumächtiger Alluvionen bilben.

Gar oft trifft man auf ben Granzen, ba wo sich verschies benatige, geschichtete Gesteine berühren, starte Quellen, indem Thons und Mergellagen, welche die Wasser zurückhalten, mehrentheils auf solchen Grenzen liegen. In ungeschichteten Gebirges massen aber, in Sands und Geschiebeablagerungen, ist teine Hoffsnung zur Erbohrung artesischer Brunnen vorhanden. S. Fig. 15 und 16.

# Juragebirge.

Son. Dolithgebirge; Terrain jurassique, Oolitic group or Series.

Unter bem Rreibegebirge folgt eine große Reihe weitverbreiteter Schichten, welche in mächtiger Entwickelung auch bie
Masse des schweizerischen und beutschen Juragebirges zusammenseben, das einen ununterbrochenen Zug von Ketten und Bergen
bildet. Darnach ist der Name diesen Bildungen gegeben, die
man ebenso auch die jurafsischen nennt. Wegen der in einzelnen Gegenden häufig darinn vorkommenden Rogensteinen,
Dolithen, hat man nach dem Borgange der Engländer die
Schichten auch unter dem Namen Dolith-Gebirge zusammengefaßt. Dieser Name wird gegenwärtig sehr viel zur Bezeichnung
dieser Bildungen angewendet, obgleich die Juraschichten weder im
nördlichen England, noch im großen Zuge des deutschen Jura

Rogensteine einschließen. Wenn man aber bichte Kalksteine und Wergel, Sandsteine und Thonmassen Oolithe nennt, so ist es don, recht augenfällig, baß man damit Berwirrung verursacht und der Natur wahrhaft widerstrebt.

Die juraffifden Bilbungen find fowohl burch Thiere als Pflangenrefte im boben Grabe ausgezeichnet. Gie fcbliegen, wie bie Rreibeschichten, in überwiegender Ungahl Conchplienrefte ein, und am haufigften bie Geschlechter Terebratula, Ammoni tes, Belemnites in gablreichen Gattungen. Die Geschlechter Nerinea, Ostrea, Lima, Pecten, Modiola, Isocardia, Pholadomya, Pteroceras, Trochus, Turbo, Melania, Delthyris, Gryphaea, Trigonia fommen in bezeichnenben Battungen vor. Die Saurier treten in großer Babl, und unter ihnen als characteriftisch insbesonbere bie Beichlechter Plesiosaurus und Ichthyosaurus, auf. Bon Ediniben ericheinen vorzüglich Cidaris mit ihren Stacheln, Echinus, Galerites und Nucleolites; von Mecra fternen, die gestielten, Solanocrinites, Pentacrinites, Eugeniacrinites, Apiocrinites, überbieß viele Coral-Len. Bon Pflangenreften find befondere bie Rabelholge ftamme (Polycotylebonen) bezeichnend, mit welchen viele Epcabeen und Algaciten vorfommen.

Man theilt die große Reihe von Schichten in brey Abtheislungen, in ben oberen, mittleren und unteren Jura. Zebe dieser Abtheilungen, ja sogar eine jede ber einzelnen Unterabtheilungen berfelben, ist auf eine merkwürdige Weise burch die organischen Reste characterissert.

Der obere Jura.

und find baburch bertibm

# 

# a. Silsthon.

In Rordbeutschland liegt in ber hilsmulde in hannover eine dunkle, oft schwarze Thommasse, welche Römer als bas oberfte Glied des Juragebirges erkannt hat. Sie schließt am Elligser Brinke ben Delligsen bauwürdige Eisensteinlager, ben holzen, Duingen und Bardiffen mächtige Gypsstöcke ein, und

von Bersteinerungen häusig Pecten lens, serner Lima elongata, L. rigida, L. plana und L. striata, Belemnites subquadratus, Ammonites biarmatus und sublaevis, Exogyra spiralis und mehrere andere, welche auch in älteren Gliedern des Jura gefunden werden. Man hat in dieser Bildung am Esligser Brinke auch Ichthypsaurusreste gefunden. Neuerlich hat Römer dieses oberste Juraglied auch am nördlichen Fuße des Deisters, ben Schandelohe, unweit Braunschweig, und auf beiden Abhängen des Salzgebirges ben Salzgitter aufgefunden, wo es ein mächtiges Flöh von Eisenstein einschließt.

# b. Wälderthon und Sandstein. Weglden.

Die hieher gehörigen Schichten murben querft im fuboftlichen Theil von England beobachtet, und find burch G. Dantelt meifterhaft beschrieben worben. Gie nehmen die Lanbstrecte gwifchen ben Gub- und Nord-Downs ein, und ihre bochften Maffen bilben ben Bebirgszug, welcher von D. nach 2B. unter bem Ramen Forest-ridge gicht, und aus abwechselnden Schichten von Thon, Schiefer, Sand und Sandstein besteht. Er ift auf jeber Geite burch ein tiefes That begrangt, welches Weald heißt, und bavon haben biefe Schichten bie Benennung erhalten. Man hat fie nicht nur in großer Musbehnung und Machtigfeit in England, fonbern auch in Franfreich, Deutschland und gum Theil felbit in ben Alpen gefunden. Die Steinbruche bes Tilgate-Forftes ichließen eine Menge intereffanter Berfteinerungen ein, und find baburch berühmt geworben. Mantell hat barüber ein befonderes Werk herausgegeben unter bem Titel: "Fossils of Tilgate-Forest. " Balberbilbung

Die Abtheilungen, in welche biefe Schichten in England gebracht worben find, heißen:

a. Balberthon (bie obersten Schichten): Dunkler blauer Thon ober Letten mit Mergelknauern, Thoneisenstein und Schichten von Kalkstein mit Süßwasser-Conchylien, bekannt unter bem Namen Susser oder Petworth-Warmor.

- 6. Haftings-Schichten: Sand und Sandstein, lehterer in großen concretionirten Massen in Sandschichten eins geschlossen, (Tilgate Stone) offenbar durch Infiltration falkiger Wasser in die Sandlagen gebildet. Enthält Süßwasser-Conchylien, viele Knochen und Jähne von Reptilien und Stengel und Blätter von Pflanzen.
- y. Ashburnham = Schichten: Thon und dunkel ge-
- S. Purbect-Schichten: Thon, Sandstein, Kalkstein mit Süßwasser-Conchylien, Purbect-Marmor genannt. Der Kalkstein schließt Baumreste in aufrechter Stellung ein (der versteinerte Wald von Portland gehört hieher), so wie Lagen von Pflanzenerde.

Diese Schichtenfolge 1) von Thon mit Kalklagern, 2) von Sand und Saudsteinen mit Schiefer, Braun- und Steinkohle, 3) von Thon, Schiefer, Kalk- und Sandsteinen, 4) mit einer Unterlage eines pflanzenreichen und muschelführenden Kalksteins, den Sandstein und Thon begleiten, zeigt sich im Wesentlichem überall, wo man das Gebilde seither in Deutschland und Frank-reich in größerer Entwickelung aufgefunden hat.

Die organischen Refte befteben aus Blattern, Stammen, Bweigen tropifder Bemadie, es find Farren, Clathraria Lyellii, Lonchopteris und Sphenopteris Mantelli, Equiseten, Coniferen, ben Palmen verwandte Monocotniebonen (Endogenites erosa), Encabeen (Mantellia); Rlugcondulien: Paludina, Cyrena, Cyclas, Unio. Potamides, mit welchen in ben oberften Schichten (1) auch Meercondplien vorfommen, Ostrea, Gervillia, ferner Rnochen febr großer und merfwurdiger Gaurier und einiger anberen Reptilien, von welchen fich auszeichnen: Plesiosaurus (G. Boologie Saf. 67.), mit einem langen ichmalen Sale, bem Schwanenhals abnlich, und einem Gibechfentopf, reichlich 25 Jug lang; Megalosaurus, über 70 Jug lang, von ber Form eines Monitore, von ber Sohe bes größten Glephanten. fomit ein Saurier von ber Große bes Ballfifches; Iguanodon, eine riefenhafte gehörnte Gibechfe, brey bis viermal fo groß als bas größte Erocobil; Ptorodactylus, ein fliegenbes

Reptil (S. Zoologie Taf. 69.); Meer- und Süßwasser. Schilbtrösten: Tryonix, Emys, Cholonia. Ge sind barinn weiter Knochen von Bögeln gefunden worden und Fische: Epidotus, Pholidophorus und Hybodus, welche auch in den meerischen Schichten des älteren Jura vorkommen. Endlich liegen in großer Menge Reste von Süßwasser-Erustaccen (Cypris saba) in manchen Schichten.

Die Pflanzenreste liegen häusig im verkohlten Bustanbe in ben Schichten, es liegen Braunkohlen und selbst Stein-kohlen. Flöhe dazwischen (Selmstädt, Ofterwald, Deisster, Buckeburg), Gisensteine (Fuhregge ben Garlshütt, unfern Braunschweig), und dieß alles im Wechsel mit Schichten, bie vorzüglich Süßwasserthiere, und nur einige wenige Thiere bes Meeres einschließen. Gine außerordentliche Aehnlichkeit mit der Hauptsteinkohlenbildung.

Aufs Deutlichste treten alle diese Schichten als ein altes Flußgebilde auf; alles erscheint als Absah in einem Delta. Die Reste der Thiere werden vereinzelt gefunden; selten sind ganze Thiere oder auch nur größere Stücke von Gerippen. Anochen, Zähne, Gräten, Schuppen liegen zerstreut in den Gesteinen, Die Beschaffenheit der mehrsten Reste beweisen, daß sie aus der Entsernung herbenzeführt worden sind. Gebeine und Thier-Sadaver wurden durch den Fluß herunter in das Delta geführt und bis ins anstoßende Meer, und es scheint daß sie hier Fluth und Sbbe vor- und rückwärts geschwemmt, und die Knochen zertheilt und zerbrochen haben, ehe sie eingewickelt wurden.

Die Knochen sind häusig von Eisen durchdrungen, die Pflanzenstämme oft verkieselt. Dieß ist insbesondere ben den Stämmen der Fall, die man in der untersten Lage daselbst in großer Menge findet, und die den sogenannten versteinerten Bald von Portland bilden. Mantell gibt davon solgende Beschreibung: Auf dem obersten Meereskalk-Lager der Halbinsel, tem Portlandkalk, ist die Bildung des Purbeck-Kalks abgelagert. Es liegt auf dem Meereskalk zunächst ein Süßwasserkalksien (S. Fig. 17), und darauf eine dunkle Schicht vegetabilischer Erde, mit Braunkohlenstücken und Geröllen. In und über dieser Lage finden sich versteinerte Stämme und Zweige von Coniferen und Cycateen (Mantellien), und viele derselben befinden sich in aufrechter Stellung, als wie wenn sie im Leben an ursprüngslicher Stelle versteinert worden wären. Die Burzeln stecken im Boden, und Stämme und Zweige reichen bis in den überliegenden Kalkstein hinein. Die Stämme sind oft 3 bis 4 Fuß hoch, an den Enden gezackt, zersplittert, als wenn ein Sturm die Läume abgerissen hätte. Ihr Durchmesser beträgt mitunter bis zu 2 Fuß.

Die unterste Lage ber Balderthon. Bildung ist namentlich auch auf ber englischen Insel Purbeck entwickelt, die schon langst wegen ihren, in diesen Schichten liegenden, Steinbrüchen berühmt, und beren Namen zur Bezeichnung derselben gebraucht worden ist. Die bichten, politurfähigen Süßwasserlatke wurden ehebem für Kirchengebäude sehr gesucht und Purbeck-Marmor genannt. Es sind wenige ältere Kirchen in England, welche nicht mit Säulen, Platten, Grabmälern aus Purbeck-Marmor geziert wären. Dieser Stein ift voll kleiner Paludinen und Cypris-Schalen.

"Die intereffant," fagt Mantell (The Wounders of Geology. 1838. V. I. 231.), "ift die Betrachtung, daß die schöne Säulengruppe ber Cathedrale von Chichester, ihre reichste Bierde, ganz aus ben Gehäusen von Schnecken besteht, welche in bem Flusse einer Gegend gelebt haben, die von ungeheuren Reptilien bewohnt war!"

Das Wälberthon-Gebilbe erreicht in England eine durchschnittliche Mächtigkeit von 2000 engl. Fuß, und nimmt eine
Dberfläche von 400 engl. Quadratmeilen ein. In Deutschland
ift die Bildung, nach den Beobachtungen von hoffmann und
Römer, in Hannover und im Braunschweigischen, in einer Stärke von 800 Fuß entwickelt, und nimmt einen Flächenraum
von mehr als 20 Quadratmeilen ein. In ihr liegen, nach
hoffmann, die westphälischen Schwefelquellen Gilsen, Renndorf u.s.m. In Frankreich sind hieher gehörige Schichten an der
Rüste des untern Boulonnais und in dem Thale von Bray
ben Beauvais, und ben Carsau und Lagrasse, unfern
Pont-St.-Esprit im Süden, beobachtet worden.

In ben Alpen hat man biefe Bilbung im Simmenthal Drens allg. Raturg. I. 44

bevbachtet. Die Kohlen von Boltigen gehören ihr an. Auch die Kohlenbildung von Entrevernes, unweit Annech in Savopen, ist hieher zu rechnen.

Der Lagerung nach scheinen auch die, nach den Bevbachtungen von Röggerath, Strombeck und Münster, unter der Kreibe liegenden Braunfohlen zu Brühl, Liblar, Aachen, Senkhof ben Amberg, und Wackersborf ben Schwandorf hieher zu gehören.

#### 2. Portlanbbilbung.

Syn. Portland Oolite and Kimmeridge-Clay.

Unmittelbar unter ben Schichten bes Wälben liegt eine Meeresbildung, die aus Schichten von Kalkstein, Mergel und Thon besteht, zuerst auf Portland und ben Kimmeridge, an der Küste von Purbeck, gefunden und genauer unterssucht wurde. Die Kalkschichten herrschen auf Portland, die Thonmassen ben Kimmeridge, und daher die Namen Portlandsetein und Kimmeridges ind daher die Namen Portlandsetein und Kimmeridges Thon. Französische Geologen nennen das Gebilde Terrain des Calcaires et marnes à Gryphées virgules, weil beide Glieder einerlen Stellung einnehmen, und durch Einschluß der Gryphaea (Exogyra) virgula characteristert sind.

Die Kalkschichten sind gewöhnlich von lichter Farbe und oft rogensteinartig, bisweilen auch sandig oder eisenschüssig, und nicht selten schieferig. Die hellgefärbten Mergel sind dieß ge-wöhnlich. Desters liegen Hornsteinlagen zwischen den kalkigen Schichten. Das thonige Glied, der Rimmeridge-Thon, ist nicht so allgemein entwickelt, und liegt, wo es mit dem Portlandkalk zusammen vorkommt, unter diesem. Es hat eine dunkse Farbe, und schließt bisweilen bauwürdige Lager von Braunkohle ein. Manchmal erscheint als untere Abtheilung dieser Formation eine Reihe Mergel- und mergeliger Kalkschichten, mit vielen Erogyren und von unreinen gelben und grünlichen Färbungen. Die characteristischen und verbreitetsten Bersteinerungen (Leitmuscheln) sind: Exogyra angusta (virgula), Pterocera Oceani, Isocardia excentrica, Nerine a suprajurensis, Pholadomya donacina, Donacites Alduini, Terebratula

Orens alla. Natura. I.

trilobata, insignis, trigonella, substriata, Diceras arietina, Pinna granulata. In dieser Schichtensgruppe wurden ben Solothurn auch tie ausgezeichnet schönen Schildkröten gefunden, die in dem Cabinette dieser Stadt aufsbewahrt werden. Für den englischen und französischen Kimmeribge-Thon ift Ostrea deltoida characteristisch.

Die Portlandschichten sind in England, Frankreich, der Schweiz, Deutschlund an vielen Orten aufgefunden worden, und bilden, wo der Bälden und hils nicht entwickelt ist, die oberste Lage der jurafsischen Bildungen. In der hilsmulde in Hannover sieht man sie aber unmittelbar von jenen Bildungen bedeckt, Fig. 18. In der Kette der westlichen Alpen hat Studer die Portlandschichten im Kalf der Stockhornkette nachgewiesen; auch soll der über dem Boltiger Kohlengebirge liegende Kalf der Gastlosen dazu gehören!

## 3. Corallenfalt.

#### Syn. Coralrag.

Eine burch ben Ginschluß großer felsbauender Corallen characteristerte Gruppe von Schichten, deren einzelne Glieder öfters als mahre Corallenriffe auftreten, der Hauptmaffe nach Ralfftein und Mergel, und nach diesen Berhältnissen Corallen falf benannt, folgt unter dem Portlandstein.

Die Bersteinerungen, welche diese Schichten characterisseren, sind: Evralsen mit Sternzellen, insbesondere das Geschlecht Astraea mit vielen Gattungen, worunter die gewöhnlichsten A. helianthoides, explorata, confluens, Meandrina astroides, Lithodendrum trichotomum, viele Eitariten, insbesondere Cidarites coronatus, mehrere Merineen, Astarten, Pectines, namentlich P. vimineus und P. arcuatus, Ostrea gregaria, Limarudis, Terebratula lacunosa; Ammoniten, vorzüglich aus der Familie der Planulaten, Ammonites polyplocus, A. slexuosus, A. inflatus, A. plicatilis, A. biplex, A. multiradiatus, A. bisurcatus, A. polygyratus. Ferner treten häusig auf: Seyphia, Tragos, Belemnites semisulcatus, Serpula grandis, Apiocrinites

mespiliformis. Die Muscheln liegen häufig um die Corallen herum, die ganze Bante erfüllen.

Man unterscheidet folgende Abtheilungen:

- a. Aftarten = Kalf. Calcaire de Blangy en Normandie; Weymouth-Bed. Dichter, gewöhnlich hellgefärbter Kalfstein mit muscheligem Bruch, hart und in dicke Banke abgetheilt. Schließt außer Astarte minima sehr wenig aubere Bersteinerungen ein. Defters ist dieser Kalk auch erdig, freideartig, mergelig und mitunter auch von bunkler Farbe.
- b. Rerineen Ralf. Hellfarbiger, dichter ober erdiger Ralfftein mit vielen Merineen.
- c. Evrallen-Rogenstein. Grosse Oolite de Lisieux en Normandie. Grobförniger Rogenstein von weißer, gelber und grauer Farbe, erfüllt mit größtentheils zerbrochenen Muschelsschalen und Sorallen, und von Kalfspathadern durchzogen. Dieser Rogenstein ist grobförniger als irgend ein anderer, geht in dichsten Kalfstein über und verläuft in die vorhergehende wie in die folgende Abtheilung.
- d. Evrallen = Kalfstein. Dichter und feinkörniger, mehr und weniger thonhaltiger Kalkstein, voll Corallenreste, mit Körnern und Abern von Kalkstein, voll Corallenreste, mit Körnern und Abern von Kalkspath, dann und wann sandig, eisenschäffig, öfters mit volithischen Theilen. Die zahlreich darinn angehäuften Sorallen sind theils verkieselt, theils verkalkt. Die sie einschließende Gesteinsmasse ist weicher, verwitterbarer, und es treten daher die Corallen recht deutlich ben der Berwitterung hervor. Sie lösen sich häusig davon ab, zumal wenn die Felsen zertheilt auf der Oberstäche umherliegen, woben das Zerfallen des Gesteins schnesser erfolgt.

Die brey Abtheilungen b. c. d. sind aufs innigste mit einander verbunden, nicht überall aber auf gleiche Beise entwickelt, oft nur die eine oder die andere; wenn sie aber alle brey entwickelt sind, dann folgen sie auf einander, wie angegeben worben.

e. Ricfelnieren = Ralf. Terrain à chailles, Calcareous grit. Die unterste Loge der Corallenfalf-Formation besteht aus Schichten eines mergeligen, oft sandigen Ralfsteins, aus Mergeln und stellenweise aus Ralfsandstein. Sie ist durch Knotten und Nieren von Quarz und Chalcedon, und Knauer von

kiefeligem Mergel, die im Innern öfters hohl find, fo gut bezeichnet, daß fie daran leicht erkannt wird. In einigen Gegenden treten hier bunkelgefärbte Gesteine, sandige, eisenschüffige Ralksteine und dunkelgefärbte Ralksandsteine auf.

Diese Abtheilungen, die im Jura von Pruntrut, in ben gegliederten französischen und englischen Jurabildungen wohl unterschieden werden können, sind im deutschen Jura nicht also entwickelt. Die Rogensteinschichten sehlen, dichte Kalksteine und Mergel von hellen Farben bilden eine große zusammenhängende Masse, welche die verschiedenen Abtheilungen repräsentiert, und nach den Bersteinerungen, die sie einschließt, auch alle umfaßt.

Eine ganz merkwürdige Eigenthümlichkeit zeigt ber frankische Jura durch das Austreten großer Dolomitmassen.
Es erheben sich auf seinen Söhen wunderbar gestaltete Felsen
von Dolomit. Dieses Gestein, ben Jurabildungen aster andern
Länder fremd, tritt in der Stellung des Corassenkalks auf und
nimmt ziemlich den mittleren Theil des Gebirges ein. Wie im
Corassenkalk des schweizerischen und schwäbischen Jura
zahlreiche Höhlen liegen (Schillers-Höhle, Nebel-Höhle,
Erpfinger-Höhle), wovon lettere Thierknochen enthält; so
liegen in Franken die weltbefannten knochen sich renden
Höhlen von Muggerdorf und Gaylenreuth im Dolomit.
Bersteinerungen kommen darinn höchst selten vor; sie haben die
Schale verloren, sind oft nur Kerne und bestehen aus einer
weißen, zerreiblichen Kieselmasse.

In Nordbeutschland unterscheidet man, nach Römer, dren Abtheilungen:

- a) Oberer Corallen-Kalk. Hellgefärbte, aber auch graue, braune und rothe Kalksteine; fein= und großkörnige, hellgefärbte Rogensteine; feinkörnige, thonige Sandsteine von gelblicher Farbe. Damit ist nach unten eine Dolomit. Bildung verbunden.
- b) Mittlerer Corallen = Ralf. hellgefärbter, bichter Ralfftein, voll Corallen.
- e) Unterer Corallen-Ralt. Riefelige, bunkelgefärbte, bichte Kalksteine; kalkige, weiche Sandsteine von braunen, graulichschwarzen Färbungen.

### Colenhofer: Schiefer.

Bu ben obersten Schichten bes Evrallen-Ralls geshört auch der Solenhofer-Schiefer, seit Sennefelders erfolgreicher Entbeckung als lithographischer Schiefer ber Welt bekannt, und den Geologen insbesondere noch durch den Reichthum und die Manchfaltigkeit organischer Reste, die er einschließt. Nicht weniger als Hundert sossile Thiergattungen hat man bislang in seinen Schichten gefunden, welche Reptilien, Fischen, Weichthieren, Krebsen, Insecten, Radiarien und Zophhten angehören. Ueberdieß kommen Algen darinn vor.

Die wichtigften biefer Reffe find biejenigen bes Aelodou priscus (Crocodilus priscus), Gnathosaurus subulatus, Geosaurus Soemmeringii (Lacerta gigantea), Rhacheosaurus gracilis, Pleurosaurus Goldfussii und bee fliegenden Reptils Pterodactylus, in mehreren Gattungen, sumal Pt. longirostris, Pt. crassirostris und Pt. Munsteri. Bon Gifden tommen viele Gefchlechter und gable reiche Gattungen por. Bon erfferen insbesondere Pholidophorus, Caturus, Aspidorhynchus, Thrissops, Leptolepis, Microdon, Belonostomus. Bon Condynlien findet fich wenig; Ammonites polyplocus und A. flexuosus, Aptychus latus und A. lammellosus, Belemnites semisulcatus. Mehrfältig werben auch Sepienknochen gefunden, von Loligo und Onychotheutis; von Infecten Libellen, und zwar fcone, große. Bon Erustaceen finden fich Erion arctiformis, Mecochirus locusta. Bon ben Meersternen Ophiura und Comatula in mehreren Gattungen. Die Pflangenrefte gehören ben Gefchlech= tern Codites, Caulerpites, Halymenites, Baliostichus an, fammtlich Allgaciten.

Das Gestein ift ein feinförniger Ralfschiefer von großer Dichtigkeit, höchft gleichartig und rein in seiner Masse, und gang regelmäßig geschichtet. Biele Platten find mit Denbriten geziert.

Der Solenhofer-Schiefer liegt im Thale ber Altmuhl, ben Gichftabt, auf bem Dolomit bes Corallen-Ralfs. Faßt man bie Eigenthumlichkeiten besselben zusammen, so führen sie gu bem Schluffe, bag er in einem fifdreichen Meerwaffer-Beden, in ber Rabe eines veffen ganbes, rubig abgefent morben ift. Man weiß, bag große Mengen von Rifden fich nur in ber Rabe bes gandes aufhalten, ebenfo Caurier. Der fliegenbe Pterobactylus fann nur in ber Rabe bes Lanbes gelebt haben; ber Beofaurus, eine Erd-Gibechfe mit Rugen, nur auf bemfelben; Migen begetiren an ber Rufte; Libellen leben am Ufer, ebenfo Infecten, und Die fleinen Baffer-Gibech fen fonnten fich nicht weit bavon entfernen. Refte von Sochfee. Thieren, von Ammonites, Belemnites, fommen felten vor.

Die vielbefprochenen Schiefer von Stonesfielb in England werben mitunter auch bierber geftellt; fie burften aber felbft gu noch jungeren Schichten gu rechnen fenn. Gie geben bas einzig baftebenbe Benfpiel bes Borfommens von Gaugethier. Reften in Schichten, Die unter bem Tertiargebirge liegen. Man hat barinn Unterfieferrefte eines Thieres gefunden, bas, nach ber Bilbung feiner Babne, unverfennbar ein Gaugethier ift. Agaffig ift ber Mennung, es burfte ein Bafferthier, von ber Beschaffenheit ber Infectivoren, ben Phofen abnlich, gemefen fenn. Die Stoncefield-Schichten bestehen nach oben aus plattenfor. migem Ralfftein, ber mit Thonlagen wechfelt; nach unten aber treten Schichten von Ralffanbftein, von Rogenftein, falfigem Conglomerat, im Bechfet mit Cand, Thon und murbem Cand. fteinschiefer auf. Der Sandftein ichlieft viele Meermufcheln ein, insbesondere Trigonia impressa, viele Bahne von Gifchen, Reptilien, Refte von Pterodactylus, Infecten, Eruftaceen u.f.w., und hat, fowohl hinfichtlich feiner petrographischen, ale palaontologischen Berhältniffe, eine große Mehnlichkeit mit ben Tilgat=Schichten bes Balben, welche Mantell fehr ichon nachgewiesen hat. Gine genauere Bergleichung ber Berfteinerungen, welche beibe Gebilbe einschließen, gemahrt ein befonberes Sintereffe.

Tilgatichichten bes Balben. Stonesfielb: Schiefer.

Epcadeen. Encadeen. Liliaceen. Clathraria Lyellii.

Biliaceen. Baumartige Farren. Tilgatichichten des Balben.

Coniferen. Canifeten.

Sphenopteris, Lonchopteris.

Süßwaffer=Mufcheln und einzelne Meer-Mufcheln bes Jura.

Reine Infecten.

Fische ber Geschlechter Hybodus, Ptychodus.

Meer : und Sugmaffer : Schild.

Fröten.

Plesiosaurus.
Pterodactylus.

Crocodile.

Megalofaurus.

Iquanobon, Sylaofaurus.

Bogelrefte. Ardea (Reiher).

Stonesfield: Schiefer.

Coniferen.

Sphenopteris, Taeniopteris. Meer = Mufcheln, jurafifiche.

Infecten, Coleopteren.
Ptychodus Hybodus und ans
dere Fische.

Meer-Schilderöten.

Pterodactylus.

Erocodile.

Megalosaurus. And Mand

Säugethierrefte, Phofen abulich.

Diese Bergleichung der beiden Gobilde zeigt beutlich an, wie nahe ihre Flora und Fauna übereinstimmt. Die fossilen Muscheln geben daben Aufschluß über die Umstände, unter welchen sie abgeseht worden sind. Die Tilgatschichten wurden in einem Delta, an der Mündung eines Flusses ins Meer, abgelagert; die Stonessield-Schichten sehten sich in einem tiesen Meeresbecken, unfern des Bestlandes, ab. Beide Bildungen können möglicher-weise gleichzeitig entstanden sehn, und wir begreisen, wie Schickten des süßen Bassers, und solche mit Meerthierresten neben einander gebildet werden können, und wie somit die Entste-hung von Gebirgsbildungen nach einander nicht die einzige und ausschließliche sehn kann.

Der Corallen-Ralf ist an der Oberstäche häusig stark zersklüftet, und im Innern von Spalten und Höhlen durchzogen, von welchen im Zuge des schwädischen Jura allein über dreißig bekannt sind. Diele derselben stehen mit der Oberstäche durch Canale in Berbindung, und häusig führen trichterförmige Bertiefungen zu ihnen hinab. Gine natürliche Folge dieser Berthältnisse ist der Wassermangel auf den Rücken und Plateaus des Corallenkalks. Die Basser gehen auf den vielen Spalten

fchnell in die Tiefe, und fommen gewöhnlich in einem tieferen Diveau, mo fie auf Thon- oder Lettenlagen fallen, beraus. Dier bricht bann baufig eine farte, gefammelte Baffermaffe bervor, Die mitunter alsobald mublentreibende Bache bilbet, wie bie Quelle von Baucluse, Die Quelle ben Urfpring im That von Blaubeuren u.f.w. Saben Bache ober Gluffe ihren Rinnfal im Corallenfalt, fo treffen fie baufig auf fluftige Stellen, an welchen fich ein Theil bes Baffers verfenft, und fogar ben fleinerem Bafferftande, jur Commerszeit, öftere bas gange Baffer auf einmal verliert, indem es in den Spalten niebergeht. Un einer entfernten tieferen Stelle tritt es mandmal wieber bervor. Ginem folden Berhaltniffe verbankt bie Mach im Segau ihren mafferreichen Urfprung. Mus ber Donau geht in ber Begend von Immenbingen, unfern Donauefdingen, eine anfehnliche Maffermenge burch Spalten in Die Tiefe nieder. Diefes Baffer flieft ben bem Stadtchen Mach aus Spalten bes Corallenfalfe, in einem tiefen Relfenbeden, als fraftiger Bach wieber hervor, ber fogleich Raber treibt.

Die corallenführende Masse bes Gebildes zeigt oftmale unbeutliche Schichtung, und tritt in groben, plumpen Banken auf, und gar nicht selten erscheint fie ohne Schichtung in mauerförmigen Gestalten und mit ausgezeichneter Felsenbildung.

## Bohnerze.

aluterdera Tarebratula

Un fehr vielen Orten, wo Jura-Schichten entwickelt find, namentlich in Deutschland, Frankreich und in der Schweiz, ift, theils auf Portland- theils auf Corallen-Ralt, eine Bohnerz-Bildung abgelagert, deren reiche, gutartige Erze für ben hüttenmann ein Gegenstand von großem Interesse sind.

Das Gebilte besteht aus Lagen von verschiedenartig gefärbtem Sand und Thon, worinn die Erze, Bohnerze von schaliger Busammensehung, wasserhaltige Silicate von Eisenorns bul, in Begleitung von Jaspis und Feuerstein-Rugeln vorkommen. Un verschiedenen Orten (Breisgau, Haute-Saone, Franche-Comté) liegen Schichten des Tertiärgebirges darüber, welche sich der Molasse anschließen. Wo diese Bohnerzbildungen von vesten Tertiärschichten bedeckt, oder sonst in ihrer ursprüng-

lichen Lage sind, da sieht man einzelne Erzbohnen öfters vest an den Ralfstein augewachsen, und sowohl an der Oberstäche, als im Innern der Jaspisse und Fenersteine, verkieselte Petresfacten, und auch zerstreut im Erze, Versteinerungen, die mit Eisenmasse erfüllt und durch Brauneisenstein vererzt sind. Sie gehören zu den Geschlechtern Cidaris, Nerinea, Terebratula, Ammonites und zu Gattungen, welche dem Jura angehören. Daraus folgt, daß diese Bohnerzbildung kurz nach der Ablagerung der obersten Juraschichten, des Corassens oder Portsand-Ralks, abgesest worden ist.

#### 4. Orford . Thon.

Syn. Oxford-clay, Argile de Dives.

Eine thonige ober mergelige Schichtenreihe (bisweilen veste, aber thonige Kalksteinbänke), die unmittelbar unter dem Corallen-Ralk folgt, in den Umgebungen von Orford sehr stark entwickelt, dort frühzeitig studirt und nach jener Stadt benannt, ist durch ihre Petrefacten scharf als eine besondere Formation bezeichnet. Ueberall liegen darinn Gryphaea dilatata, Ammonites sublaevis, A. Lamberti, A. hecticus, Belemnites semihastatus, Trigonia clavellata, Trig costata.

Die unteren Lagen sind häusig vester und schließen Kassessteinbänke ein (Kelloway-Rock). Sie sind durch Terebratula varians bezeichnet, und umschließen überdieß viele kleine Umsmoniten, Ammonites hecticus, Amm. Callowiensis, Amm. Jason, Amm. Castor, Amm. Pollux u. v. a.

In mehreren Gegenden (Haute-Saone, Haute-Marne, Doubs, Porrentruy) liegen in der Position des Kelloway-Rock fein volitische Gisenerze (oolites serrugineuses) welche Belemnites ferruginosus einschließen.

# 5. Sauptrogenstein.

Syn. Great Oolite.

Unter bem Orford-Thon liegt in Sud-England, Best-Frankreich, in ber Schweiz und im Babischen Breisgau, eine Reihe von Schichten, die sich durch den hervorstechenden volitischen Gesteins-Charakter auszeichnen. Ausgebildete klein und feinkörnige Rogensteine treten in zusammenhängender Masse, und hänfig in einer Mächtigkeit von mehr als 200 Fuß auf. Die Engländer haben diese Schichten in mehrere Abtheilungen gebracht, nach Beschaffenheit des Gesteins und der organischen Reste, die darinn liegen. An vielen Orten sind diese Abtheilungen aber nicht zu unterscheiden; die Rogensteinmasse bildet mitunter ein großes, sehr gleichartiges und innig zusammenhängendes Ganzes, ohne eine bestimmte Gliederung. In vielen Gegenden erscheinen statt der Rogensteine dichte, thonige und sandige, oft eisenschüfsige Kalksteine und Sandsteine, und in anderen Gegenden endlich sehlt dieses Juraglied gänzlich.

Die charafteristischen Bersteinerungen des Hauptrogensteines sind: Ostrea acuminata, Nucleolites Patella, Avicula tegulata, Ostrea costata, Modiola imbricata, Astraen, Serpula socialis, Serp. quadrilatera und viele Polypen.

Der Rogenstein ift in der Regel von lichter, weißer und gelblicher, feltener von grauer oder blauer Farbe, und in ftarke Banke geschichtet. Kalksvath erscheint in Drusen, ernstallissert, und zerstreut in der Masse in Körnern und Abern. Selten liegen Hornsteinknauer, Flußspath und Zinkblende in der Masse.

Die Abtheilungen ber Englander, welche auch in Frankreich und in ber Schweiz aufgefunden wurden, find:

a. Evenbrash. (Dalle nacrée, Thurmann, Calcaire de Ranville, ou Calcaire à Polypiers de Caen.) Theils grober, theils feinerdiger Kalfstein, meistens dunn geschichtet, oftmals volitisch und gewöhnlich von heller Farbe, aber außen durch Berwitterung rostgelb. Mitunter voll zerbrochener Muscheln (Calcaire lumachelle) oder voll Corallen, namentlich aus den Geschlechtern Terebellaria, Spiropora, Millepora, Carophyllia. Bey Caen hat man in dieser Lage Reste des Teleosaurus und des Megalosaurus gesunden. Bon Muscheln sommt gewöhnlich Avicula echinata vor. Bis 30 Fuß mächtig.

b. Forest Marble. (Calcaire roux sableux du Porrentruy.) Dunn geschichteter ober schieferiger Kalfstein, oft sandig, oft volitisch; mit zahllosen Muschel- und Polypenfragmenten; von schmupigen, granen, braunen, gelben und rothen Farben.

Bisweilen in Muschellagerung mit Sand und Sandstein. Bon Muscheln findet man gewöhnlich Ostrea Marshii, Pecten lens, und Polypen mit Ceriopora verwandt, weiter Galerites depressus und Nucleolites scutatus. Bis 30 Fuß mächtig.

c. Bradford Thon. Blaue mergelige Thonlagen mit Ostrea costata, (England) helle. graue, falfige Mergels und Kalfsteine von mergeliger Beschaffenheit; nach unten zu dichte graue und braune Kalfsteine, mit volitischen Eisensörnern, dem Eisensolit des Oxford-Thons und des Ovggers ähnlich. Nebst der angeführten Auster sind Modiola bipartita, M. pulchra, Terebratula varians, Belemnites canaliculatus, Serpula quadrilatera gewöhnliche Versteinerungen. Bis zu 50 Fuß mächtig.

d. Great Oolite, Hauptrogenstein. Dichter, vester Rogenstein von heller Farbe und deutlicher Schichtung. Nach unten ist das Gestein häusig eisenschüssig, dichter, mit den Rogenstörnern vest verwachsen, so daß man diese oftmals übersteht, wenn man nicht genau untersucht, oder Stücke vor sich hat, die an ihrer Oberstäche verwittern, und bei denen die Rogenstörner immer hervorsiehen, da sie der Witterung weit mehr widerstehen, als die sie bindende, gewöhnlich mergelige Grundsmasse. Die charafteristischen Versteinerungen sind: Ostrea acuminata, Nucleolites Patella und N. scutatus, Avicula tegulata, Serpula socialis, Nerinea, Limagkabraund L.tumescens, Astreen. Mehrere 100 Fuß mächtig.

e. Fullers earth, Malferde. Grauer und blauer Thon, ebenso gefärbter, oft auch gelber Mergel, mit einzelnen festeren Kalfbänken. Bis über 100 Fuß mächtig. Bersteinerungen: Ostrea carinata, Trigonia costata, Lima proboscidea, Avicula tegulata.

Die Abtheilungen c, d, e lassen sich auch in manden Gegenden in Deutschland unterscheiben, wie z. B. im Breise gauer Jura; c und d, in den Jurabildungen von Hannover, e im Jura der Gegend von Donaueschingen.

Im hoben Grade intereffant ift die eigenthumliche Beschaffenheit ber unteren gagen Diefer Gruppe in Dorfsbire und

im Brora : That in Schottland. Un beiben Orten treten bie unteren Schichten als eine Rohlenbildung auf.

Un der Ruste von Yorkshire sieht man von der Filey-Bay nach Whithy in absteigender Reihe: 1) Corastenkalk und Ralksandstein; 2) Schieser mit den Petrefacten des Oxfordthon, und darunter den Kollowaysels mit Sandsteinlagern; 3) Cornsbrash; 4) Kalksandstein mit kohligen Theilen; 5) grobkörniger Sandstein mit Petrefacten des Hauptrogensteins; 6) Sandstein und Schieser mit Pstanzenresten und Kohlen. Die Kohle ist Braunkohle und tritt dis zu 16 Zost mächtig auf; für jene Gegend von Bedeutung. Darunter folgen die Schichten des Doggers und Lias.

Eine ähnliche Schichtenfolge zeigt sich im Brora = Thal. Die Rohlen sind aber von besserer Beschaffenheit und ungleich mächtiger, indem sie Flöze bis zu 4 Fuß Mächtigkeit bilden. In einem Zeitraum von 12 Jahren wurden aus einem einzigen Schacht der Brora-Rohlenwerke an 70,000 Tonnen, also jährlich an 130,000 Centner Kohlen zu Tage gefördert. Die Pflanzenreste, welche mit diesen Kohlen vorkommen, gehören zu den Eycadeen, Equiseten und Farrn. Nur einige wenige Meermusscheln sind in den kohlensührenden Schichten gefunden worden.
Man sieht also hier in den unteren Schichten der jurassischen, meerischen Bildungen, wiederum eine Ablagerung von Gebilden, und aus Materialien zusammengesent, welche vom Lande beyegeschwemmt worden sind.

## 6. Dogger.

Syn. Inferior Oolite, Oolite inférieur ou ferrugineux.

Der hauptrogenstein ruht auf einer, sowohl durch Berhalfe niffe des Gesteins, als durch Petresacten ausgezeichneten und scharsbegrenzten Gruppe von Schichten, für welche wir obigen Namen gebrauchen. Sie zerfällt in zwei Abtheilungen.

a. Obere Abtheilung. Gifenrogenstein (Inferior-Oolite.).

Rauhe und blaulichgraue, gelbe, braune Kalkfleine und Mergel, häufig groberdig, sandig. Defters treten braune und gelbe Sandsteinschichten auf. Dazwischen liegen Ralf- und Mergelbanke mit eingestreuten Eifenrogenkörnern von der Größe eines Sirfenkornes, und selbst ganze Flöhe von sogenanntem Linfen erz, volitischem Gisenerz, oder wie man es auch heißt, von linsenförmig körnigem Thoneiseustein. Darauf wird namentlich zu Wasseralfingen und Aalen Bergbau getrieben, wo diese obere Abtheilung bis zu 3½ Fuß mächtige Gisensiöhe einschließt.

Die Bersteinerungen der Kalse und Mergestagen sind vorsäglich durch große Dimensionen ausgezeichnet, es treten Lima proboscidea, Ostrea Marshii, Belemnites giganteus auf, serner Pholadomya Murchisoni, Lutraria gregaria, Donax Alduini, Modiola cuneata, Cidarites maximus, Trigonia costata. Im Gisenerz und den Gisensalten besonders Pecten personatus, P. discisormis, Ammonites Murchisoni, A. Hervegyi, A. Parkinsonii, Belemnites Aalensis, B. compressus.

b. Untere Abtheilung. Mergelfandstein (Marly sandstone.

Gelbe, braune und rothe Kalf- und Mergelsandsteine mit Zwischenlagen von sandigem Kalkstein und Mergel. Die wichtigsten Versteinerungen sind: Pecten personatus, Lima proboscidea, Ostrea Marshii.

Diese beiben Abtheilungen erreichen öfters eine Mächtigseit von reichlich 300 Fuß. Sie schließen außer ben angeführten Bersteinerungen noch eine Menge anderer ein, worunter besonders bie Geschlechter Ammonites, Terebratula und Belemnites in zahlreichen Gattungen auftreten.

#### 7. Lias.

Die Unterlage sämmtlicher Jurabilbungen. Durch bie bunteln, mit thierischem Del erfüllten Gesteine, so wie durch eine große Zahl eigenthümlicher Petresacte ausgezeichnet. Man kann bie schichtenreiche Liasbildung in zwei Abtheilungen trennen, wovon eine jede wieder weitere Unterabtheilungen einschließt.

Obere Abtheilung. Lias-Schiefer und Mergel. a. Obere Belemniten= und Trigonien-Mergel. Zunächst unter bem Dogger liegen buntelfarbige Mergel mit Trigonia pavis, und banner Mergelschiefer mit Belemnites trisulcatus, B. quadrisulcatus, B. breviformis, B. compressus, B. subclavatus, Ammonites radians und Ammonites serpentinus, Gervillia pernoides, Nucula Hammeri.

- b. Posidonien. Schiefer. Ein dünnschieferiger ostmals papierdünner, mit thierischem Oel erfüllter Mergelschiefer, von dunkelgrauer oder schwarzer Farbe, mit Millionen Posidonien (Posidonia Bronnii), sehr vielen Jnoceramen (Inoceramus grypho'ides), Ammonites simbriatus, vielen Fisch- und Saurier-Resten, namentlich Leptolepis Bronnii, Tetragonolepis semicinctus und Ichthyosaurus. Diese Schiefer schließen oft Kalk-Sphäroiden und einzelne bitusminöse Kalkbänke ein.
- c. Untere Belemnitenschiefer. Mit anßererbentlich vielen Belemniten, worunter Belemnites paxillosus vorherrscht, zumal in den oberen, vesteren und dickeren Gesteinstagen. Charafteristisch sind ferner: Terebratula numismalis und rimosa, Plicatula spinosa, Pholadomya ambigua, Ammonites serpentinus, A. Amaltheus, A. Bechei, costatus, capricornus, Gryphaea cymbium, Pentacrinites subangularis, Briareus. Auch fommen hier viele Reste von Ichthyosaurus und von dem seltsam gestalteten Plesiosaurus vor.

Untere Abtheilung. Ralfftein und Sandftein.

d. Grpphiten=Raik. Dichter, dunkelgefärbier Ralkstein und Ralkschiefer, gewöhnlich thonig und von Thierol durchdruns gen. Umschließt Millionen der Gryphaea arcuata, die ges wöhnlich der Schichtungsstäche parallel liegen, und ansehnliche Flächen ganz überdecken. Diese Schichten schließen ferner häusig ein: Spirifer Walcoti, Lima gigantea, punctata, Avicula inaequivalvis, Unio concinna, Nautilus aratus, Pinna Hartmanni, und insbesondere Ammonisten, und zwar die ganze Familie der Arieten, in großer Menge versammelt, mitunter einer am anderen, dicht gedrängt, als ein wahres Ammonitenpstaster. Ammonites Bucklandioft groß wie Wagenräder, A. Conybeari, A. Brookii, A. rotisormis, zeichnen diese Schichten aus. In England

hat man barinn eine ganze Schicht Ereremente (Roprolite) ges funden, welche hauptfächlich von Saurieren herzurühren fcheinen.

e. Lias: Sandstein. Gelber und brauner Sandstein mit Gryphaea arcuata, Spirifer Walcoti, Lima gigantea, Unio concinna. Bechselt mit Kalfstein: und Mergellagen, zumal nach Oben, in der Nahe des Gryphitenstalts. Er schließt bei Helmstädt bauwürdige Kohlenstöße ein und Thoneisenstein.

Diese fünf Abtheilungen erreichen zusammen an vielen Stellen eine Mächtigkeit von 500 bis 600 Fuß. Sie kommen aber seltener alle in einer Gegend vollständig ausgebildet vor, und da erreicht dann ein und das andere Glied oftmals eine Mächtigkeit, die der angeführten der ganzen Formation gleichkommt.

Ausnahmsweise liegen in der Liasbildung Gppsmaffen und Erze, Blen. und Gifenerze. Wie es scheint, fast nur an Orten, wo unter dem Lias durch hebungs Linien ungesschichtete Massen ziehen. Die Besemnitenschichten schließen bei Larzae im Aveyron-Departement bauwürdige Rohlenflöhe ein.

Das Bitumen ober Thierol, wovon die Liasschichten burchdrungen, und oft so erfüllt sind, baß sie eine Zeit lang brennen, und man Ocl aus ihnen burch Destistation gewinnen kann, ist wohl ein Product ber Zersehung ber Thierkörper, beren Reste wir in so ungeheuerer Menge barinn antreffen.

Der Schwefelfies, welcher häufig in Schnüren und Rnollen in den Schiefern und Mergeln liegt, und durch welchen viele Petrefacten, namentlich kleine Ammoniten, verfiest find, kann als Product der Reduction non schweselsaurem Gifen vermittelft ber thierischen Substanzen angesehen werden.

Die Schwefelquellen jedenfalls (Boll, Langenbruden, Sebastiansweiler, Hechingen, Nennborf, Münden), die aus Liasschiefern kommen, verdanken ihren Gehalt an Schwefelwasserstoff ber reducierenden Eigenschaft, welche die thierischen, im Gestein eingeschlossenen Substanzen, auf schwefelsaure Verbindungen, Vittersalz, Syps, Glaubersalz ausüben.

Die in Rurge befdriebenen Glieder fegen nun bie große Gebirgebilbung gufammen, welche man bie juraffifche heißt.

In bem langen Gebirgszuge aber, ber unter bem Ramen Jura aus ber Schweiz ohne alle Unterbrechung burch einen großen Theil von Deutschland, bis an die Grenzen von Sachsen (Coburg) lieht, hat man die obersten Glieder, den hils und den Bald den nirgends aufgefunden. Diese, in Norddeutschland entwickelt, scheinen hier ganz zu sehlen. Auch ist im deutschen Jura der Hauptrogenstein nicht ausgebildet.

Der Lias bilbet ben schwarzen Fuß bes Jura. Seine Schichten, sagt ber große geologische Meister Leopold v. Buch "), erscheinen wie ein Teppich unter bem Gebirge, ber sich noch weit auf ben Seiten verbreitet. Sie sehen flache Hügel zusammen, kleine Borberge vor bem höheren Ball. Mit dem Beginnen ber Doggerschichten erhebt sich bas Gebirge, bis es mit bem Austreten ber hellen Kalksteine, und namentlich bes Corallenstalts, schnell und meistens steil in großen Felsen aussteigt, die auffallend burch ihre Weiße hervorleuchten.

Der beutsche Jura hat Die Gigenthumlichkeit, fagt Leopold von Buch weiter, bag er gang ichlagend ben Grrthum ber Geographen erweist, ben Bafertheiler jugleich für ben bochften Bebirgeruden zu halten. Er ift mehrmal in feiner gangen Breite von Aluffen burchichnitten, welche ihre Quellen weit vom Gebirge entfernt in flachen Sugeln finden. Es ift ein fonberbarer, bochft auffallender Unblick, wenn man fich biefen Durchbrüchen nabert. Der Alug läuft einer weißen Mauer zu, welche, ohne im Minbeften unterbrochen gu fcheinen, fich feinem Fortlaufe entgegenfest. Erft wenn man bie Spalte felbft faft berührt, gertheilen fich bie Relfen, und erlauben bem Baffer in folchen Spalten fort, bis zum jenfeitigen Abbang zu fliegen. (Die Bernit bei Rörblingen, bie Altmubt bei Pappenheim, bie Degnis bei Baireuth.) Mehnliche Spalten mit fenfrechten Mauren, flachem Boben, Canalen gleich, und nicht weniger auffallend, burchziehen bas Gebirge nach anderen Richtungen, und es wird Daburch vielfältig gerichnitten, erhalt Buchten und Ginfurthen von ber munberbarften Form. Dieg ift nach Leopold v. Buch vollig ber Bau und bie Form eines Corallenriffe. Der

<sup>\*)</sup> leber ben Jura in Deutschland. Berlin, 1839. 4. Drens alla. Raturg. I.

Jura, der zwischen atteren Gebirgen hin, in gewisser Entfernung ans der Dauphine, dis an den oberen Main zieht, an den Alpen, am Schwarzwalde hin, und dem Böhmerwalde parallellausend, ist ähnlich dem großen Coraltenriff, welches den Continent Neuholland in seiner ganzen Erstreckung begleitet. Auch ist ein großer Theil dieses Gebirges in der That aus manchfaltigen, aneinanderhängenden Corallenmassen zusammengesetzt, die man auf seiner oberen Fläche kaum irgendwo vermissen wird.

Dem beutiden Sura ftebt ein frangbiifcher gegenüber, von gleicher Musbehnung und gange. Er zieht fich von ben Arbennen, in ber Richtung ber Maas, fublich nach ber Gaone, und bis in bie Gegend von Lyon. Bei Befoul verbindet er fich burch einen Urm mit bem ich weigerifden Jura. Daburch wird ein großer Reffel umichloffen, welcher in feinem Inneren Die Thaler bes Rheins, ber Mofel, bes Mains und ber Gaone enthalt. Die Rorbfeite biefes Reffels wird von bem viel alteren Grauwacten- und Schiefergebirge, bes Sunberucks, Taunus und Befterwalds bennahe völlig umfchloffen. Die fteilen Abfturge find gegen bas Innere bes Reffels gerichtet; bie fanften Abfalle gegen bas Mengere. Es treten baber bie unterften Schichten, ber Rias, nur gegen bas Innere bes Reffels hervor; gegen Mugen bebecten bie oberften Schichten ben gangen Abhang. In bem weiten Reffel felbit ift, bis auf einige Muslaufer, nichts bavon eingebrungen. Dieg alles beutet an, bag bas Juragebirge feine Corallenriff= Beftalt urfprünglich erhalten habe, und nicht ber Reft fene, einer Bilbung, Die einmal auch bas Innere bes Reffeld erfult bat, anjage med nedunter dan antie? sid dill

Die jüngeren Schichten ber Kreibe erscheinen in ber Schweiz, in Frankreich und Deutschland nur an der äußeren Seite bes Jura; sie haben bieses Gebirge von keiner Seite her überstiegen, und daher hat man noch nirgends in dem großen, vom Jura-Wall umschlossenn Ressel von Inner-Deutschland, in Schwaben, Franken, Hessen, etwas gefunden, was der Kreidebildung entspricht.

Die brei unmittelbar zusammenhängenden Theile des Jura, ber schweizerische, Schwäbische und franklische, unterscheiden sich auffallend burch äußere Gestalt, und auch burch die Zusammensehung.

45

Im schweizerischen Jura liegen lange Bergreihen von ziemslich gleicher Höhe mehrsach hinter einander als Parallelketten, und zwischen diesen hin, laufen die Thäler mit schwacher Neigung, als ausgezeichnete Längenthäler (Combos). Kurze Thäler, die quer das Gebüge durchschneiden, oft eng und felsigt, ausgezeichnete Querthäler (Cluses), verbinden die den Bergreihen parallelsaufenden Thäler mit einander, und dringen häusig bis zu den ältesten Schichten hinab. Die einzelnen Berge erheben sich schnell, wallartig, oder bilden scharfe Grate, zu welchen die Schichten nicht selten mit 30 — 40 Grad ansteigen. Sorallen-Kalf und Hauptrogenstein treten vorherrschend in auffallenden Felsen auf, mit der verschiedenartigsten Schichtenstellung, gefrümmt und gewölbt, und mit beträchtlichen Felsabstürzen, Fluhen; daher die vielen mit diesem Worte endigenden Berg-Namen.

Die Schichten liegen hier niemals horizontal über einander, und beshalb ift auch nicht das Oberste undbedingt das Neueste, das Jüngste derselben; denn gar oft liegen bei der Aufrichtung und gewaltigen Zerrüttung, welche dieser Jura erlitten hat, ältere Schichten höher, als die jüngeren, und trifft man jene auf der Spise der Berge an, während man diese am Fuße findet. S. Fig. 19. Derlei Schichtenstellungen können nur bei starken Berschiebungen und Rutschungen (failles) der Massen, in Folge heftig wirkender Stöße und Erhebungen (Soulevomens) hervorgebracht worden seyn.

Diese gewaltigen Zerrüttungen und Zerreißungen bes schweiszerischen Jura, wobei sogar tief unter bemselben liegende Schichten hervorgehoben worden sind, s. Fig. 20, zeigen sich vornehmlich auf der den Alpen zugekehrten Seite und in der Nähe derselben; sie verlieren sich, einerseits gegen Besanzon hin, und anderseits in der Annäherung gegen den Schwarzwald. Wir können den Grund daher nur in der Hebung der Alpen sinden, die lange nach der Bildung des Jura und des Tertiärgebirges stattsand. Da nun die Alpen in zwei Richtungen ershoben wurden, die westlichen Alpen von N.A.B. nach S.S.D., die östlichen Alpen von B.R.B. nach gegen D.S.D., so müssen sich im schweizerischen Jura diese Erhebungsrichtungen

durchfreugt, und fle babei bie außerorbentlichften Berruttungen dieses Juratheils bewirft haben.

Der schwäbische Jura erhebt sich biesseits des Rheins, zwar noch in seiner Zertheilung in Parallelketten, aber die Schicketen liegen regelmäßig über einander. Jenseins der Donau hört diese Zertheilung auf. Das Gebirge erscheint als ein hoher, breiter Wall oder Damm; seine obere Fläche als ein breites, wenig zerschnittenes Plateau. Enge Thäler, die mitunter tief in die Masse des Gebirges eindringen, ziehen quer heraus gegen die beiderseitigen Abfälle. In geringer Entnickelung tritt im Thal von Blaubeuren Dolomit auf. Die Rogensteine sind verschwunden.

Der frankische Jura ist turch das mächtige Auftreten des Dolomits ausgezeichnet, und erscheint badurch in veränderster Gestalt. Auf der Höhe des Gebirges und ziemlich in seiner Mitte, steigen Dolomitselsen auf, in den wunderbarsten Formen. Alles ist schroff, zerspalten, man glaubt Ruinen alter Burgen, Thürme, frenstehende Mauern, Obesisken zu sehen. Ein großer Theil solcher Felsen, selbst der kleineren, ist der Steilheit wegen unzugänglich. In diesen Dolomitmassen liegen die berühmten Knochenhöhlen des Wiesent-Thales.

Man erkennt in bicsem Dolomit Reste ber Terebratula lacunosa und des Apiocrinites mespilisormis, welche im schwähischen Jura vorzüglich in benjenigen Schichten liegen, welche auf
die evrallenreichen solgen. Es erscheinen die Dolomite gerabe
da, wo das Gebirge seine bisherige Richtung verändert, und von
nun an die des naheliegenden Böhmerwaldgebirges verfolgt.
Die ruhige, ungestörte Schichtenlage hört bei dieser Bendung
auf. Manchfaltig aufgerichtet, zeigen die unteren Schichten im
Biesent- und Pegnih-Thal deutlich an, welche heftige Einwirkungen sie erlitten haben, und babei drängt sich uns der Gedanke
auf, daß dieß alles, Dolomit- und Schichtenstörungen, im Zusammenhange stehe, mit der Erhebung des Böhmerwaldes, und
daß die Dolomite umgewandelte Kalksteine sepen.

Die allgemeinen, wie bir befonderen Berhaltniffe bes Jura, hat Leopold v. Buch in feiner Schrift über ben beutschen Jura, mit gewohnter Meisterschaft in großen Bugen geschilbert.

Wir haben einen Auszug davon mitgetheilt, überzeugt, daß wir dadurch am besten im Stanbe sehn werden, zu zeigen, welche hohe geologische Wichtigkeit bas Jura-Gebirge hat.

Die Art seiner Berbreitung gewährt noch ein besonderes Interesse. Die jurassischen Bildungen, welche noch in der Besergegend, um Krakau und nördlich bis Kalisch, bei Popilani in Eurland und in Schonen vorkommen, gehen nicht über die Breite von Petersburg hinauf. Nirgends hat man sie nördlich über dem 60. Breitegrad aufgefunden. Sie sehlen in ganz Sibirien, Nordamerica, Scandinavien, und sind auch noch nirgends mit Bestimmtheit in Centrals und Südamerica nachgewiesen worder. Dagegen hat man sie im Norden von Ufrica und in Sierra Leona, so wie im Juncren von Ussen gefunden.

In ben Alpen find bie juraffifchen Bildungen febr machtig entwickelt. Gie zeigen bier aber mancherlei Berichiebenheiten bes Befteins, wenige Petrefacten und meiftens unvollständige, ichlecht erhaltene. Es ift baber immer eine fcmierige Aufgabe, fie bort in allen Bliebern nachzuweisen. Den Lias fennt man in ben westlichen und füblichen Alpen. Es liegt barinn bie Salglager= ftatte ju Ber. Ben Petit Cours in ber Tarentaife bat Elie De Beaumont Faren barinn gefunden (Neuropteris alpina), welche mit benen bes Steinfohlengebirges übereinftimmen. Er ift ferner im gangen Buge ber Cottifchen- und ber Gee-Mipen entwickelt. Die barüber liegenden, bem mittleren Jura angehörigen Doggerichichten, find am Glarnifch entwickelt. Die jungeren juraffifchen Schichten ziehen fich einerfeits, auf ber Subfeite ber Alpen, von Lago maggiore an, burch bas italienifche Tyrol, und bie farnifchen Alpen oftwarts fort, bis gur Drau; auf ber Gubfeite ber Alpen feten fie bie inneren bohen Ralf-Retten bes Berner-Landes gufammen, treten machtig in Tprof und Salzburg auf, foliegen Die Steinfalzlagerftatten gu Sallein, Berchtesgaben, Michel ein, und gieben fort bis an bie Donau. Jenfeite berfelben treten fie weiter öftlich in Ungarn am Bafonp-Balb auf und an ber Tatra, om stilled sollie sollie

Kuprar ibiojer Cebirge unfaht, welches fich bem tiefer

fiegenben Hebergangs Bebirger aufchließt.

# Triasgebirge.

Unter bem Lias beginntt eine Reihe von Bilbungen, in welchen viele organische Refte eingeschloffen find, bie von all bem abweichen, mas bie juraffifchen Schichten enthalten. Die reichen Geschlichter Ammonites und Belemnites fehlen; Terebratula tritt nur in wenigen Gattungen auf. Die Faren, im Buragebirge fehr baufig, treten bier fehr gurudt, bagegen finben fich häufig Couifeten, Coniferen und Encabeen. Bon ben Muscheln find bie Geschlechter Avicula, Trigonia, Lima, Pecten, Lingula, characteriftifd. Bon ben, fruberen Formationen fo baufigen, Erinoideen ericbeint bier einzig bas Beichlecht Enerinites, und Diefes nur in einer einzigen Gattung, Encrinites liliiformis. Reptilien treten bagegen gabireich und in fonderbaren Geffalten auf. Rebit einigen befannten Gefchlechtern, ericheinen folche, welche biefen Gebirgebildungen gang eigenthumlich find, wie Phytosaurus, mahrfdeinlich ein Pflangenfreffer und Landbewohner, Nothosaurus, mit febr verlängerten, vorberen Extremitaten, Die in eine fpigige Floge auslaufen, ein Mittelbing zwifden Erocobil und Saurus, Dracosaurus, Conchiosaurus u. m. a.

Die Gesteine sind vorherrschend thonig und fandig, bie Kalkmassen spielen bagegen eine untergeordnete Rolle. Mächtig entwickelt treten die Sandsteine auf, mit vorwaltender rother Färbung.

Gegenüber ber juraffifchen Formationenreihe, hat man diesen Theil des Flöngebirges, dessen Glieder vorzugsweise in Thur in gen entwickelt, und daselbst frühzeitig der Gegenstand eifriger geognostischer Untersuchungen gewesen sind, zur thuringischen Formationenreihe gezählt.

Dicfe große Reihe theilte man früher in zwei Abtheilungen, wovon die obere das Trias-Gebirge, die untere das Rupferschiefer-Gebirge umfaßt, welches sich dem tiefer liegenden Uebergangs-Gebirge anschließt.

und mitunter ber Rabaird redungquuillaubft eine von bor-

Die Trias zerfant in vier hauptgruppen. Diese find von oben nach unten: 1) Kenper, 2) Lettentoble, 3) Muschelfalf, 4) Bunter Sandftein.

# fich gerrelben tatt, 210.7.200, M. Brte. bat man Beptiffenrente

a. Bunte Mergel mit Sanbftein, Unter bem Liad. Bebilde folgt gunachit eine buntfarbige Dergelbilbung, welche ben in Franten bafur gebrauchten Provinziglnamen tragt. Gie besteht aus einem Thonmergel von grauen, gelben, grinen, braunen und rothen Farbungen, Die vielfach mit einander wechfeln. Die rothe garbe ift indeg immer die herrichende und herporftechenbe. Ben einem conftanten Ralfgehalte befigen bie Mergel immer auch einen Behalt an fohlenfaurer Bittererbe, Gie find bunn geschichtet, nehmen baufig Cand auf, und geben in einen feinförnigen Canbftein über, welcher in großen Maffen auftritt, unreine, bunte, aber immer fcwache Farbungen, und haufig eine gelblichweiße ober gelblichgraue Farbe bat. Er fchlieft oft. male mobl erhaltene Abdructe von Pflanzen ein, Equisetum arenaceum, Calamites arenaceus, Filicites lanceolata und Stuttgartiensis, Pterophyllum Jaegeri, und hat wegen ber vielen Refte ichilfartiger Pflanzen auch ben Ramen Schilffanbftein erhalten. Er liefert vortreffliche Baufteine. Man febe nur bas Schloß auf bem Rofenftein bei Stuttgart, bas Landhaus bei Weil, ben Tempel auf bem rothen Berg! Richt unintereffant ift es auch, bag tiefer Canbitein an vielen Orten goldhaltig befunden worden ift.

Nach oben wird er schieferig; er geht in Mergel über, ber Sandsteinblöcke mit Resten von Equisetum ar en aceum umschließt. Ueber biesem Mergel siegt öfters ein dunngeschichteter, quarziger Sandstein, in Wechsel mit bunten, volomitischen Mergeln, welcher bei Stuttgart und Tübingen auf den Schichtungsstächen die ernstallähnlichen Erhabenheiten zeigt, um derenwillen man ihm den unpassenden Namen ernstallisserter Sandstein gegeben hat.

din plump geschichteter, grobt orniger, goft brecienartiger,

und mitunter ber Nagelstuh ähnlicher Sanbstein, von vorherrschend gelblichweißer Farbe auf, welcher Feldspathkörner, weißen kaolinartigen Thon, und in seiner breccienartigen Abanderung, auch Stücke von Kalkstein, Jaspis, Hornstein, Schwerspath, Eblestin umschließt. Er ist mitunter locker, so daß er sich zerreiben läßt. Un einigen Orten hat man Reptilienreste und den Calamites arenaceus darinn gefunden.

Dieser obere, grobkörnige Keupersandstein führt öfters Reifter von Rohlen. Er ist ber eigentliche Sie der Keupertohle, die sich in dieser Lage ben Löwenstein, Spiegelberg, Gaildorf, Täbingen u.s.w. findet. Häufig ist sie so stark mit Schweselsies imprägniert, daß sie nur auf Bitriol benuht werden kann. Das nur nesterweise Vorkommen der bennahe immer kieshaltigen, und oft auch von Bleiglanz begleiteten Kohle, welche die Beschaffenheit der Pechkohle hat, ist nicht geeignet, Nachsorschungen nach derselben anzuregen.

v. Alberti hat unfern Täblngen in Bürtemberg über bem feinkörnigen Schilffandstein eine Schicht von Kalksandstein gefunden, welche ganz erfüllt ist von Knochenresten und Schuppen von Schildkröten, viele große Zähne einer Art Süßwasser-Schilbkröte (Trionyx) enthält, ferner Zähne ber Fischgeschlechter Psammodus und Hybodus, die flache, stumpse Zähne haben, deren Burzeln nicht in Zahnhühlen stecken, sondern nur durch Bänder mit dem knorpeligen Kiefer verbunden sind; Schuppen von Gyrolepis, einem Fisch, der zu den Eckschuppen gehört, und von Schalthieren die Mya mactroides, Modiola minuta und Avicula socialis.

Söchft merkwürdig find bie zu hegberg ben Silbburghausen in einem zum Keuper gehörigen Sandstein gefundenen Fußspuren von Säugethieren. S. Fig. 21.

b. Bunte Mergel mit Gpps. Bunte Mergel in beträchtlicher Entwickelung, und von der Beschaffenheit der oberen, folgen abermals auf die beschriebene obere Schichtenreihe. Darinn liegt Gpps in Mandeln, Knollen, Nestern, in großen Stöcken eingelagert. Bisweilen ift der Gpps geschichtet, und oftmals durch Mergel in Bante abgesondert; gewöhnlich aber kommt er in flocksörmigen Massen und ziemlich in der Mitte der

Bilbung vor. In ber Rabe bes Gypfes und um benselben, find die Schichten häusig gewunden, nicht mehr parallel, und es hört oft alle Schichtung auf. Der Gyps ist feinkörnig oder dicht, führt Schnüre von Fasergyps, ist gar oft thonig und roth oder grau gefärbt; seltener reiner, weißer Alabaster.

Den Mergel, wie ben Gpps burchziehen in ber Regel bolomitische Gesteine von grauer Farbe, und nur durch Harte und Schwere von dichtem Kalkstein zu unterscheiden, in Knollen und Platten. Sie sind zuweilen sehr sandig, von Gpps durchbrungen, mit Kupferlasur und Kupfergrun überzogen, oder bleiglanzführend, und enthalten Reste von Mya und Trigonia.

Unter bem Mergel und Gnus tritt febr regelmäßig eine Dolomitbilbung auf, welche ben ihrer ftarfen Entwickelung fogleich ine Muge fällt, und baber febr gut gur Orientierung ale geo. gnoftifder Borigont bient. Das Geftein ift von fcmutiggraugelber, odergelber ober raudgrauer Farbe, mehr ober meniger poros, ichliegt in ben Doren Erpftalle von Ralf und Braunfpath ein, und in feiner Maffe nicht felten Stude von Sornftein und Rorner von Schwefelfies. Es erreicht eine mitt. lere Machtigfeit von 30-40 fuß, und ift in plumpe, burch verticale Spalten mehrfältig gertheilte Bante abgefonbert. Geine oberen Schichten find mitunter voll Erigonien (Trigonia vulgaris, curvirostris, laevigata, Goldfussii), und enthalten überdieß Trochus Albertinus, Rostellaria scalata, Buccinum turbilinum, Natica pulla, Avicula socialis in iconen großen Eremplaren, Pecten levigatus, Lingula tenuissima, und Refte von Sauriern. In ber Rabe bes Unpfes, wo ber Dolomit von Gnosmaffen burchbrungen ift, führt er gewöhnlich biefelben Petrefacten, und auch Bahne von Placodus, Psammodus und Hybodus.

Eng verbunden mit dieser Dolomitlage, und unmittelbar zwischen ihr und dem Gypse, hat man an einigen Orten (v. Alberti bei Rottenmünster und ben Gölsborf) Schichten von Mergel gefunden, die stellenweise so ganz erfüllt von Fisch= und Reptilienresten sind, daß sie eine wahre Breccie darstellen. In diesem Mergel finden sich Zähne von Acrodus, Hybodus, Psammodus, Schuppen von Gyrolepis und Evproliten,

alles bunt burcheinander, und damit fommen von Schatthteren vor: Lima line ata und striata, Ardeula socialis, Mya musculoides, und die oben genannten Trigonien. Diese merkwürdige Reptissen brecete ist im Durchschnitt 6 Fuß mächtig.

### und Witten Gle al danten this Tanka, pon Gine dund

Auf die gypsführenden Mergel folgt eine Reihe von Schichten, die aus Kaikstein, Dolomiten, Gpps, Sandstein, Mergelschiefern, unreiner, thoniger Kohle (Lettenkohle) und Schieferthon besteht. Die Gesteine haben sämmtlich unreine, graue und gelbe Färbungen, und unterscheiden sich dadurch auf den ersten Anblick von den höheren, vorherrschend roth gefärbten, Schichten. Diese Gruppe ist durch Posidonia minuta, Equisetum arenaceum und Taeniopteris vittata characterissert, und durch ein eigenzhämliches Kohlengebilde. Es liegt eine eigenthämliche Flora in diesen Schichten, durch welche sie als ein Sumpsgebilde bezeichnet werden,

Auf die Dolomitbildung der vorhergehenden Gruppe folgen gewöhnlich schieferige Ralfmergel, diesweilen Nester und Schnüre von Syps einschließend. Diese Mergelschiefer werben öfters sandig und verlausen in Sandsteinschiefer, oder gehen in ein dolomitisches Gestein über. Es liegen öfters Reste von Equisetum arenaceum, Taeniopteris vittata und Pterophyllum longisolium darinn, nebst der Posidonia minuta und Lingula tenuissima. Bisweilen treten Kalsseinschichten von rauchgrauer Farbe auf, welche von Kalse und Braunspath-Schnüren, mitunter auch von Solestin durchzogen sind, und die oben angesührten Petresactengeschlechter Mya, Trigonia und Avicula in den bezeichneten Gattungen einschließen.

Gtwas tiefer folgt eine graue Sandsteinbildung mit einer daußerorbentlichen Menge Pflanzenresten, die fehr wohl erhalten, und oft nur in braunen oder schwarzen Abdrücken vorhauden sind. Der gewöhnlich schmutig-gelblichgrau gefärbte Sandstein, hat ein thoniges Bindemittel, ist feinkörnig und voll weißer Glimmer-

blättchen. Er ist beutlich geschichtet in Banke von mittlerer Mächtigkeit, und schließt gewöhnlich millionenweise Calamites arenaceus ein, überdieß Equisetum Meriani, Equisetum arenaceum, Taeniopteris vittata, Clathropteris meniscoides, Pterophyllum und Pecopteris Meriani, Zähne und Knochen von Fischen und einer Schildkröte, welche mit Trionix Aehnlichseit hat.

Unter biesem Sandstein, der häusig 16—40 Fuß mächtig ist, und ziemlich gute Hausteine liesert, liegt die Lettenkohle, in Begleitung von schieserigem Thon, Mergel und Alaunschieser. Sie ist eine unreine, thonige Rohle, die sich an der Luft aufblättert, und nach und nach in scheibenförmige Stücke zertheilt. Die Flöhe sind schwach, oft auch sehr kiesig, und können daher nicht wohl anders als zur Bitriolbereitung benuht werden. Bis-weilen liegen einige schwale Flöhe, durch Sandsteinschichten gertrennt, übereinander. Als Dach ist öfters ein kieshaltiger Kalk, oder ein Schieserthon mit Pflanzenabdrücken vorhanden. In der blättrigen Kohle selbst liegen bisweilen Abdrücke von Equisatum arenacum.

Unter der Lettenkohle liegen Thonmassen von aschgrauer oder schwärzlichgrauer Farbe mit vielen Pflanzenabbrücken. Der Thon ist oft schieferig-sandig, geht in Sandsteinschiefer, und in wirklichen Sandstein über. In diesen Schichten sind bei Gaildorf die Reste des Mastodonsaurus Jaegeri, die Posidonia minuta, Hydodus sublaevis und Gyrolepis tenuistriatus aber im Primthal ben Rottweil gesunden worden.

Diefe Gruppe zeigt eine fehr verschiedene Machtigfeit bon

In Lotharingen liegt zu Bie unt er bem Lettenkohlen-Sandstein eine Stein salzbildung, die aus Thon, Mergel, Anhydrit und Steinsalz besteht. Diese hier sehr mächtig (bie eigentliche Gyps- und Steinsalzmasse nahe zu 160 Fuß mächtig) entwickelte Salzsormation ist in Deutschland nur angedeutet zu Murrhardt, im Bohrloch bei Müllhausen, auch wurde sie zu Stotternheim bei Weimar beobachtet. In ihr besinden sich aber die reichen Salzquellen von Salz der Helden, Salzbetsurt, Heyersen, Salzdahlun, Schöningen und Juliushall. Die Salinen Dieuze, Lons le Saulnier u. a. ziehen ihr Salz aus ber Lettenkohlengruppe, und wahrscheinlich werden viele englische Salinen ihr Salz aus dieser Bruppe ziehen. Dem zufolge ift die Lettenkohlengruppe durch Salzreichthum ausgezeichnet.

Syps kommt in berselben an mehreren Orten in stärkeren Massen vor, und auffallend ift es daben, daß dann auch wieder rothgefärbte Mergel guftreten.

#### aldulassa 9 sid 3. Wufdelfalt. . . dolonik dans in

Eine mächtige Ralksteinbildung, in Deutschland und Frankreich vorzüglich entwickelt, liegt unmittelbar unter der Gruppe der Lettenkohle. Die mittleren und unteren Kalksteinbänke sind öfters so voll Schalthier-Versteinerungen, daß man der Gruppe obigen Namen glaubte geben zu müssen. Als characteristische Versteinerungen treten auf: Ceratites nodosus, Avicula socialis, Nautilus bidorsatus, Trigonia pes anseris, Mytilus eduliformis, Plagiostoma striatum und lineatum, Pecten laevigatus, Lingula tenuissima und Encrinites liliiformis; am allerhäusigsten aber, und als vorzügliche Leitmuschel, erscheint Terebratula vulgaris.

Die Mufchelkalk-Gruppe theilt fich gang natürlich in brey Abtheilungen.

a. Obere Abtheilung. Ralkstein von Friedrichshall. Oberer rauchgrauer Ralkstein. Die Ralksteinlagen, welche die Lettenkohle unterteufen, bestehen aus einem
dichten Kalkstein, der in Süd-Deutschland eine vorherrschende
rauchgraue, auch asch- und schwärzlich-graue Farbe hat, dünn
und sehr regelmäßig geschichtet ist. Nördlicher erscheint bie
Farbe lichter, so in Thüringen, zu Rüdersdorf ben Berlin und
in Oberschlessen und Südpolen ist die Farbe gewöhnlich so hell,
wie die der oberen jurassischen Ralke. Die Schichten messen
selten über 1 Fuß. Der Bruch des Gesteins ist flachmuschelig,
und geht ins Splittrige über. Zwischen den Schichten liegen
immer heller gesärbte Thonlagen. Parallelismus der Schichten
und große Einsörmigkeit der Lagerung zeichnen diesen Kalkstein
aus, den man so häusig in einer beinahe ganz horizontalen Lage

fieht, daß ihn frangofische Geognosten auch Calcaire borizontale genannt haben.

Die obersten Schichten bieser Abtheilung sind oftmals in einer Mächtigkeit von 60 bis zu einigen hundert Fußen so petresactenarm, daß man stundenweit in Thälern, die in dieselben eingeschnitten sind, wandern kann, ohne, selbst an ganzentblösten Stellen, auch nur ein einziges Petresact zu sinden. Immer sparsam liegen darinn Avicula socialis, Trigonia vulgaris, Plagiostoma striatum, Terebratula vulgaris und Glieder vom Lisien-Encrinit.

Zuweilen sind diese Schichten von wahren Dolomiten überlagert, welche dieselben von der Lettenkohle scheiden, oder von porösen, öfters etwas mergeligen dolomitischen Gesteinen. In diesen vorherrschend gelben Dolomiten kommen zerstreut Petrefacten vor, von welchen diesenigen der Schalthiere Steinkerne sind, da sast jede Spur der Schalen verschwunden ist. Man sindet Fischzähne und Schuppen, Stachesn von Cidarites grandaevus, Trigonien, Terebratula vulgaris, Buccinum turbilinum, Trochus Albertinus u. e. a. Diese Dolomite sind diet geschichtet, oft massig, werden ben Rottweil Malbsteine genannt, auch, wenn sie prismatisch zerspalten sind, Ragelselsen. Sie erreichen eine Mächtigkeit bis zu 110 Fus.

Unter ben bunngeschichteten, petrefactenarmen, grauen Kaltsteinschichten liegt ein bunngeschichteter, wenige Fuß mächtiger,
dunkelgrauer Kalkstein, welcher ganz voll Pocton discites
oder Plagiostoma striatum ift, in Begleitung von Austern
und Encriniten-Gliedern.

Darunter folgt ein volithischer Kalkstein von lichter, graulichgelber Farbe mit Mactra trigona, Vonus nuda und Trigonien, immer nur einige Fuße mächtig, und hierauf ein von Encriniten=Gliedern ganz erfüllter Kalkstein von bräunlichgelber Farbe, der dick geschichtet und 7 bis 8 Fuß mächtig ist.

Auf biefe Schichten folgt eine bis 20 Fuß ftarte Lage von grauem, bunngeschichtetem Kalkstein, in welchem keine Schalthierund Encriniten-Reste liegen, bagegen aber versteinerte Krebfe. Der Pemphix (Palinurus) Sueurii ist in dieser Kalklage eingeschlossen, und findet sich am häufigsten in den Steinbrüchen zu Marbach ben Billingen und zu Bruchsal in Baden. Das schönste Eremplar, 5 Zoll lang, wurde zu Kaiseraugst ben Basel gefunden, und liegt in der Straßburger Sammlung. Weitere Fundorte dieses schönen Krebses sind: Rottweil, Sulz, Ilsseld, Jagtsseld am Neckar. Es ist auffallend, daß in den die Krebsreste einschließenden Schichten auch nicht eine Spur von Encriniten vorkommt, die sonft so häufig sind, und gleich darüber wieder erscheinen.

Auch unter diesem Kalklager treten abermals encrinitenreiche Schichten auf, welche man allenthalben als die unterste
kage des Kalksteins von Friedrichshall antrifft. In den Thonlagen zwischen den Kalkschichten findet man bisweilen schöne
Kronen des Encrinites liliiformis, mit ansihenden Stielen.
Die Kalkmasse erscheint nicht selten durch die unzähligen Encriniten-Glieder, deren Masse Kalkspath ist, späthig. Man hat
diese encrinitenreiche Lage auch Trochiten- und Encrinitenkalk genannt.

In den dichten Kalksteinen bieser oberen Abtheilung finden sich ofters kiefelige Schichten, und mitunter so stark von Rieselmasse imprägnierte, daß sie am Stahl Feuer geben. Dann liegen auch Knollen von Chalcedon, Feuerstein oder Hornstein darinn.

Die unteren Schichten enthalten, außer ben bereits angeführten Petrefacten, noch viele andere, namentlich Reptilienreste
(Nothosaurus, Dracosaurus), Fischreste, aus den Geschlechtern Placodus, Gyrolopis, Psammodus, Acrodus, Hybodus; von sepicnartigen Thieren Kinnladen (Rhyncholithus hirundo), sogenannte Sepienschnäbel; und viele
Schalthiere, insbesondere Austern (Ostrea Albertii, spondiloides, compta, complicata u. e. a.), Rostellaria
scalata, Ceratites nodosus, Naulilus bidorsatus
u.s.w. Sie besithen öfters die sonderbaren, stängesigen Absonderungen (Stylosithen).

In technischer Beziehung zeichnet fich bie obere Abtheilung vorzüglich burch beträchtliche Erzbildungen aus. In ihr liegen bie Blep-, Galmei- und Gifenftein-Lagerstätten

Die Quellwasser, welche baraus zu Tage kommen, sind, vermöge ihres großen Kalkgehaltes, wie diesenigen aller Kalk-bistungen, häufig incrustierend. An mehreren Orten treten Säuerlinge daraus hervor, wie zu Imnau, Niedernau, Cannstadt.

Buweilen liegen Sohlen in hiefer Abtheilung. Die Erb. mannshöhle ben hasel im fühlichen Schwarzwald ift eine ber ausgezeichnetsten, bie man in dieser Bilbung antrifft; sie ist burch Ginfturz entstanden.

b. Mittlere Abtheilung. Salzführende Schich= tenreihe ober Anhydritreihe.

Anhydrit, Thon, Gyps, Steinfalz, Kalkstein, Stinkstein, bolomitische Mergel sind die wesentlichen Glieder dieser Abtheilung, in welcher sich nicht eine Spur von Bersteinerungen zeigt.

Auf den Encriniten-Kalk der vorhergehenden Abtheilung folgen dolomitische Mergel von vorherrschend gelber Farbe und erdigem oder grobkörnigem Bruch, meistens porös und mit kleinen Drusen von Quarz, Kalkspath und Braunspath. Hiereauf kommen Schickten von grauem, dichtem Kalkstein, dem der vorhergehenden Abtheilung ähnlich, im Wechsel mit dunkelkarbigem Mergel. Mit Zunahme des Bitumengehaltes gehen Kalkund Mergel in Gesteine über, welche beym Zerreiben einen widrigen Geruch von sich geben, und deswegen Stinkstein und Stinksmergel genannt werden.

Die Dolomite, Mergel, Kalksteine, Stinksteine kommen in manchfachem Wechsel mit einander vor, sind zuweilen sehr kieselig, und führen sodann Nester und Knoven von Hornstein, der bisweilen in Chalcedon übergeht.

Im Bechsel mit diesen Gesteinen kommt, meistens ziemlich in der Mitte der Abtheilung, Anhybrit als vorherrschende Masse vor, begleitet von Gyps und Thon. Der Anhybrit ist bicht ober körnig, gewöhnlich grau, durch Bitumen öfters auch

fchwarz gefärbt, felten weiß ober blau. Er ift häufig salzig ober von Salztrummern burchzogen, und immer von bunkelgrauem Thon begleitet, ber balb mehr, balb weniger salzig ist, baher auch Salzthon, Hallerde heißt, und mit Bortheil als Düngmittel verwendet wird.

Der Gyps ist immer untergeordnet, bicht, meist thonig. Fasergyps und späthiger Gyps burchsehen sowohl ben Thongyps als den Anhydrit und den Salzthon.

Das Steinsalz bilbet, in verschiedenen Graben ber Reinsheit, Stöcke im unteren Theil dieser Abthetlung, ist von Anhybrit= und Salzthonlagen burchzogen, oder bilbet Schnüre, Nester in diesem. Es erreicht in einzelnen Stöcken eine Mächtigkeit bis zu 170 Fuß. Im Anhydrit und Spps kommt bisweilen Glaubersalz, Bittersalz, Schwefel, Schwefelkies vor.

Unter dem Steinfalz folgen wieder Lagen von Thon und Anhydrit, welche diefe Abtheilung vom unterliegenben Ralfgebilbe trennen.

Die Stärke der einzelnen Glieder ist außerordentlich verschieden, und bald herrscht Anhydrit, bald Thon, bald Steinfalz vor, oder wird eines vom anderen verdrängt. Bey dieser großen Unordnung in den Schichtungsverhältnissen der Abtheilung, die keinerley Regel in Folge oder Lage der Glieder wahrnehmen läßt, zeigt sich immer auch die Mächtigkeit sehr verschieden. Sie steigt von einigen Fußen bis auf 300 und 400 Fuß.

Aus dieser Muschelkalk-Abtheilung ziehen die Salinen am oberen und unteren Rectar ihr Salz, die zusammen immerhin gegen eine Midion Centner Salz erzeugen; aus derselben schöpfen die Salinen zu Buffleben und Stotternheim bep Gotha ihr Salz, und entspringen die Salzquesten von Halle, Schönesbeck, Sulze, deren Production zusammengenommen, nicht wohl geringer als diesenigen der Neckarsalinen angeschlagen werden kann, so daß dem Muschelkalk in Deutschland alijährlich gegen 2 Missionen Centner Salz entnommen werden. Es wird in der Regel als Soole heraufgefördet vermittelst Bohrlöcher, welche in das Steinsalz niedergetrieben worden sind, und durch welche hinab die Wasser tringen, welche das Salz auslösen. Nur ausnahmsweise werden Schächte die auf das Steinsalz abgeteuft, und bieses vermittelst der Sprengarbeit gewonnen.

Das Salzgebirge wird burch unterirbische Wasser an manchen Stellen ausgewaschen, ba es sehr auflöslich ist; dadurch entstehen Ausweitungen unter dem dunngeschichteten grauen Kalkstein, welche Einbrüche zur Folge haben, die öfters bis an die Oberstäche reichen, und als Erbfälle erscheinen. Zweiselsohne sind auf diese Weise manche Höhlen in der oberen Abtheilung entstanden.

c. Untere Abtheilung. Bellenfalf.

Das salführende Gebilde ruht auf einer Reihe von Kalkund Mergelschichten, die denen der oberen Abtheilung ähnlich,
aber dadurch sehr ausgezeichnet sind, daß sie eine sehr dunne
Schichtung und durchaus wellenförmige Biegung haben.
Man glaubt überalt den Wellenschlag einer bewegten Flüssisseit
zu sehen. Die Schichtung geht bis in das Schieserige, und nur
selten, und immer nur einzeln, im Mergel liegend, sieht man
substarfe Kalksteinbänke. Der graue Mergel wechselt häusig mit
den Kalksteinbänke, und herrscht bisweilen vor. Es liegen öfters
kleine Kalksteinplatten darinn, wodurch ihre Schieserung ebenfalls
wellensörmig wird. Nur selten ist sie parallel, und dann erscheint der Mergel bisweilen in eben so papierdünnen Blättchen,
wie der Possdonienschieser des Lias. Die Oberstäche des schieserigen
Kalkes ist immer uneben, höckerig, wulstig. Mitunter liegen
bolomitische Schichten dazwischen.

Dieser Character bes Wellenkalks ist nicht constant. In einzelnen Gegenden treten statt ber Kalksteine Dolomite auf, und statt der gewöhnlichen Mergel dolomitische Mergel, welche nach unten zu gewöhnlich sandig, glimmersührend und mergeligen Sandsteinschiefern ähnlich sind. Nach oben treten graue Thonlagen auf.

Beichere bolomitische Mergel wechseln gewöhnlich mit Banken von vestem Dolomit, mit schieferigem Thon, auch mit bituminösen talkigen Gesteinen. Die vorherrschende Gesteinsfarbe ift grau oder graulichgelb. Die Dolomite sind auch oftmals plattenförmig, und zeigen bisweilen einen Anflug von Aupferlasur oder von Rupfergrün. Mitunter erscheinen sie porös und löcherig.

Durch bie ganze Abtheilung ift häufig Gyps verbreitet in fleinen Schnuren und Lagen, auch Steinfalz erscheint eingemengt, bann und wann in Körnern und Trummern, und außerbem findet

sich in den Dolomiten auch Bleyglanz, Blende, Feuerstein, Kalkspath, Braunspath. Letterer füllt, in Gemeinschaft mit Eisenspath, bisweilen kleine, gangartige Spalten aus. Am Silberberge ben Aach, unweit Freudenstadt am Schwarzwalde, seinen aus dem unterliegenden Sandstein, mit Schwerspath und Brauneisenstein ausgefüllte Gänge, die in die Dolomite dieser Abtheilung herauf.

Bersteinerungen sieht man in biesen Schichten viel weniger, als in der oberen, und meistens zerstreut. Am gewöhnlichsten sindet man Plagiostoma lineatum, Turbinites dubius und Lingula tenuissima, Trigonia vulgaris und eardissoides, Avicula socialis und A. Bronnii, Mya mactroides. Neberdieß kommen öfters Nautilus bidorsatus, Reptilienreste von dem Thiere, das Aehnlichkeit mit Tryonix hat, Fischzähne von Hybodus und Kredsreste von Pemphix Albertii vor. Die Mächtigkeit dieser Absteilung wechselt außervrbentlich. Sie steigt von einigen Klaftern bis auf 230 Fuß.

#### 4. Bunter Canbftein.

Als Unterlage aller ber verschiedenen Kalk-, Thon-, Salzund Mergelbildungen ber Trias, tritt ein mächtiges Sandsteingebilde auf, von vorherrschend rother Farbe, das jedoch stellenweise eine ausgezeichnete bunte Färbung besit, wovon es den
Namen erhalten hat. Der Bunte Sandstein schließt dieselben
Schalthier-Bersteinerungen ein, welche wir als Leitmuscheln
für den Muschelkalk kennen gelernt haben, und überdieß sehr
characteristische Pflanzen-Versteinerungen, zumal von Farrn und
Coniferen. Er zerfällt in drey Abtheilungen.

a. Obere Abtheilung. Plattenförmiger Sand. Rein und annsführender Schieferletten.

Bu oberst, unmittelbar unter bem Westenkalk, liegen schiefezige, rothe und bunte Thonmergel, oder ein intensivrother Thon von schieferiger Beschaffenheit, ben man Schieferletten heißt; ober aber rothe und bunte, thonige, glimmerreiche Sandsteinschiefer. In den tieferen Schichten liegen veste Sandsteine von ausgezeichnet platten förmiger Beschaffenheit, und

auch Lagen von mehr biet geschichtetem Sandstein, welche nach abwärts in die große Masse der vesten, starken Sandstein-bänke übergehen. Der Sandstein ist immer Thonsandstein, und durch viele große Glimmerblättchen bezeichnet, welche öfters auf den Schichtungsstächen in großer Menge, und ben ben schiesferigen Sandsteinen dicht an einander liegen. Manchmal ist der Schieferletten vorherrschend, manchmal der schieferige und plattenförmige Sandstein. Im erstern Falle stellen sich bisweilen Bänke von großförnigem Rogenstein ein, der graue, braune und rothe Färbungen zeigt (Umgebungen des Harzes) und öftersssandig ist, so wie Bänke von Dolomit, die mit sandigen Merzelln wechseln.

An vielen Orten kommt in dieser oberen Abtheilung Gyps vor, bald als reiner, bald als Thongyps, und zwar sowohl in Schnüren und Restern, als in großen stockförmigen Massen (am untern Neckar, in Thüringen, an der Unstrut). Defters auch ist ber Schieferletten salzig (Sulz, hasmersheim am Neckar).

Bersteinerungen sindet mon nur an einigen wenigen Puncten. Bu Sulzbad im Elsaß liegen in einem seinkörnigen, thonigen Sandstein viele Schalthiergattungen des Muschelstalts; die Schale ist, mit Ausnahme derjenigen der Terebratula und Lingula, immer verschwunden, und was man sindet, sind die äußeren Abdrücke der Schalen und deren Aussüllung. Pflanzen kommen hier keine vor. Die Schalthierreste sind: Natica Gaillardoti, Plagiostoma striatum, lineatum, Avicula socialis, Terebratula vulgaris, Lingula tenuissima, Mya mactroides, Trigonia vulgaris, cardissoides, Modiula recta, Turritella extincta, Buccinum antiquum, obsoletum, turbilinum, Rostellaria scalata u. e. a., endlich Glieder von Encrinites liliiformis, Sauxier und Fischreite. Die Schalthierreste erscheinen alle etwas zusammengedrückt, die Sauxierknochen zertrümmert.

Bu Bubenhausen, unfern Zweibrücken, finden sich in einem thonigen, rothen und gelben, bindemittelreichen Sandstein dieser Abtheilung: Natica Gaillardoti, Avicula socialis, Mytilus eduliformis, Trigonia vulgaris und curvirostris in solcher Menge, daß sie bas ganze

Gestein erfüllen. Ueberbieß fintet man hier Zahne von Psammodus und Placodus, und Reste von Farrn, Calamiten und Coniferen. Diese Abtheilung erscheint bis 200 Fuß mächtig.

b. Mittlere Abtheilung. Sie umfaßt die vesten und bichten Schichten bes seinkörnigen, in dice Banke abgetheilten Sandsteins, die allgemein als Bausteine benüht werden. Das thonige Bindemittel liegt häusig in plattgedrückten Knollen (Thongallen) oder in scheibenförmigen Lagen in dem vesten Sandstein, der im Allgemeinen sehr gleichförmig und regelmäßig geschichtet, und durch verticale Klüste in parallelepipedische Stücke von ansehnlicher Größe getheilt ist. Der Glimmer ist sparfam auf den Schichtungsstächen dieses Sandsteins, in noch geringerer Menge im Innern seiner Masse. Zwischen den Sandsteinbänken liegen, vorzüglich nach oben zu, schieferige Thone.

In dieser mittleren Abtheilung kommen nur selten Schalthierreste vor; dagegen findet man hier ausgezeichnet schöne
Pflanzenreste einer tropischen Inselstora. Zu Sulzbad im Elfaß kommt darinn vor in den vesten Sandsteinschichten: Coniferen, Voltzia und Albertia in mehreren Battungen;
Farrn, Sphaenopteris, Anomopteris, Filicites;
Equisetaceen, Calamites, sehr häufig.

Das sind lauter Reste ausdauernder, starker Gewächse, die nach dem Absterben sich wohl bis zum (tropischen Ländern eigensthümlichen) Winterregen erhalten konnten, und sodann fortgesschwemmt und in Sand begraben wurden. Darinn liegen auch Reste von Odontosaurus.

In den thonigen Zwischenschichten liegen einige Schalthiers reste: Mya ventricosa, Posidonia minuta, Pecten discites, und Arcbercste, Galathaea audax. Die Pflanzenreste dieser thonigen Lage sind: Farrn, Neuropteris, Pecopteris; Monocotylebonen, Aethophyllum, Echinostachys, Palaeoxyris und eine Pflanze mit gewirtelten Blättern, ten Potamogeten ähnlich. Zu Durslach ben Carleruhe kommen schöne Calamiten und ausgezeichnete Stücke von Anomopteris Mougeoti vor.

Diefe Pflanzen gehören alfo zu ben garter gebauten einjährigen Faren, find Coniferenzweige mit Bluthenfanden, und wohl im Frahling und Sommer in die ruhiger abgesetten, thonigen Lagen eingewickelt worden.

Die Mächtigfeit biefer mittleren Abtheilung beträgt im Durchschnitt einige hundert Fuß.

c. Untere Abtheilung. Grobkörniger Sandstein und Conglomerate.

Die unterfte Lage bes bunten Sanbfteins befteht aus Schich. ten, bie mehr grobfornig, gewöhnlich binbemittelarm, baufig fiefelig und comglomeratifd, und in ber Rabe bes Grundgebirges meift mabre Riefel-Conglomerate finb. Mitunter liegen Relbfpathforner und Glimmer gwifchen groben Quargfornern, und bas Geftein hat fobann bie Befchaffenheit ber Artofen. Der grobfornige Sanbftein ichlieft oftere, namentlich am Schwarzwalbe, nuß- und fauftgroße Rugeln und Gpharoiben von Sandftein ein, bie fich burch braune, bunflere Farbe von ber Grundmaffe unterscheiben. Gie bestehen aus einem burch Gifenroft ober Manganornbhybrat cementierten Sanb, fterfen oft fo lofe in ber Maffe, bag fie fich bin und ber bewegen laffen und berausfallen. Bante mit folden Ginfchlaffen gemahren einen fonberbaren Unblick. Man fonnte von Ferne glauben, es fteden Rartatiden- ober Ranonenfugeln in ber Canbfteinmaffe. Bisweilen fommen auch Drufenraume vor, bie mit ichonen Quargerpftallen ausgeschmudt find (Balbshut, Loretto ben Rrepburg).

Im nordwestlichen Deutschland treten in dieser untern Abtheilung abermals mächtige Massen von Schieferletten auf,
in welchen viel Gpps liegt, und auch wieder Banke von grobkörnigem Rogenstein vorkommen. Dort zeigen sich überhaupt die Abtheilungen nicht so regelmäßig, wie im füdlichen Deutschland.

Die untere Abtheilung, in welcher feine Berfteinerungen vorkommen, erreicht öfters eine größere Mächtigkeit, als tie beiben anderen Abtheilungen zusammen genommen, und in einigen Ländern ist das ganze Gebilde bes bunten Sandsteins 1000 bis
1200 Fuß mächtig.

Auf eine ausgezeichnetere Weise, als in allen jungeren Bebirgsbildungen, treten berinn Erglagerstätten auf. Wahre weit fortsehende Gange, Spalten vorzüglich mit Blep- und Eisenerzen ausgefüllt, kommen in verschiedenen Ländern barinn vor. Es sehen die Brauneisensteln-Gänge am Nordeude des Schwarzwaldes, bey Reuenbürg, Liebeneck u.s.w. darinn auf; die Eisengänge und Bleygänge ben Kahenthal, St. Amarin u.s.w. an den Bogesen; die Eisenspathgänge im Baigsgory-Thal in den Pyrenäen; die Kupfergänge zu Bulach und Schönegründ auf dem Schwarzwalde. Bestlich von Saarbrücken kommen ben St. Avold Bleyerze, Bleyglanz und Beisebleyerz in Schnüren und eingesprengt (Knotenerze) in dem Sandstein vor, auf ähnliche Weise sinden sich die Bleyerze am Bleysberg, zwischen Mechernich und Kall (zwischen Bonn und Achen). Bielfältig trifft man Schnüre und Trümmer von Schwerspath darinn, öfters von Brauneisenstein und Hartmanganerz begleitet. Alle bedeutenden Erzvorkommnisse sind auf die untere Abtheilung der Formation beschränkt.

Eine weitere hohe technische Bebeutung hat der bunte Sandastein durch seinen Salzgehalt. In seinem Gebiete liegen die Salinen Schönebeck, Dürrenberg, Straßfurt, Ascheraleben, Allendorf, Kissingen. Aus dem unteren Schieseraletten entspringen die Goolquessen von Salzungen und Schmalakalben; aus dem oberen die Salzquessen von Ereuzburg und Sulz an der Im. Im Ganzen produzieren die Salinen im nördlichen Deutschland, welche die Soole aus dem bunten Sandstein ziehen, jährlich wohl eine Mission Gentner Salz.

In seinem Gebiete liegen auch die Erhebungsthäler von Pyrmont und Driburg (S. 565 und 566), in beren Grund die ausgezeichneten eisenhaltigen Säuerlinge entspringen. Um füdlichen Fuß des Bomberges ben Pyrmont, liegt in diesen Sandsteinschichten auch die bekannte Dunsthöhle, eine Aushöhlung im Sandstein, die durch das kohlenfaure Gas erfüllt ist, das aus Spalten des Gesteins ausströmt.

Bergleichen wir die Bersteinerungen, welche in ben 4 Gruppen vorkommen, die wir in der Trias zusammengesaßt haben, so sehen wir, daß die wichtigsten derselben allen Gruppen gemeinschaftlich sind. Berücksichtigen wir ferner, wie die Gesteine der Gruppen in einander übergehen, mit einander wech sein und mehrfältig immer wiederkehren, und finden wir endlich, daß Alles, was darunter liegt, auch in beiden Beziehungen völlig davon

verschieden ist, so gelangen wir zu bem Schlusse, daß die Bilbung bes Keupers, Muschelkalks und Bunten Sandsteins während einer und derselben Periode, und während ber Eristenz einer eigenthümlichen und scharf begränzten organischen Schöpfung stattzesunden hat. Die Trias ist daher scharf gesondert, sowohl von den über ihr liegenden Lias, als von dem unter ihr liegenden Kupferschiefergebirge.

Die Keuper=Formen sind sehr verschieden, je nach der Berschiedenheit der Gesteine. Die oberen conglomeratischen und grobkörnigen Sandsteine, mit den sie begleitenden Dolomitbänken, bilden häusig Felsen, die rauh und grotesk sind, und die Höhen der Mergelberge krönen, die in isolierten Kuppen austreten. Auch der seinkörnige obere Sandstein zeichnet oft die Gipfel der Keuper=berge aus durch steile, mauerförmige Felsen, und seht für sich selbst langgezogene, steile Bergrücken zusammen (Schönbuch, Löwen steiner=, Ellwanger=Gebirge, Steigerwald). Die Thon= und Mergelmassen sehen niederige, kuppenförmige, gerun=dete Hügel und Berge zusammen, mit slachen Thälern dazwischen. Die Wasser graben Furchen in die Gehänge ein und Risse, und deshalb erscheinen sie so häusig zerschnitten.

Die Lettenkohlengruppe fest zusammenhängende Höhens guge und kleine Plateaus zusammen, in welche flache Thaler einsgeschnitten find.

Der Muschelkalk bildet häufig ausgebehnte Höhenzüge, mit meist wellenförmiger, oftmals beynahe horizontaler Oberstäche, so wie auch höchst einförmige Hochstächen. Mitunter tritt er in schmalen, langen Bergrücken auf, zwischen welchen sich flache Thäler hinziehen. Die einförmige Plateausorm ist aber weitaus vorherrschend, und gibt diesen Kalkgegenden einen monotonen Character. Sind Thäler in die zusammenhängende Kalkmasse eines Plateaus eingeschnitten, ober durch Spaltung darinn entstanden, so sind die Wände häusig ganz steil, selsig, mitunter lothrecht, und an solchen, gewöhnlich nackten, Felswänden sieht man alsdann recht schön, und oft auf große Erstreckung, die geregelte parallele Schichtung und die ermüdende Einsörmigkeit des Schichtenbaus.

Der Bunte Canbftein fest in großerer Entwickelung

ftarte Bergfetten und ansehnliche Gebirgeguge gufammen, Die fich burch fteile Abhange und breite Rucken auszeichnen. Die bamit parallel laufenben Thaler find faft burchgangig tief und von feilen Banden eingefchloffen, Diefe oft, mit Trummern bebedt und mitunter felfig. Querthaler aber, Die fpaltenformig in bie Canbiteinmaffe eindringen, gehören zu ben malerifchen, ba fie immer eng, manchfaltig gewunden und felfig finb. Die Mbhange find, namentlich gegen ben Ausgang ber Thaler, oftmals mit nacten Felfen in manchfaltigen, überrafchenben Geftalten gefcmuckt; wie man bieg fo fcon im Thale ber Lauter, awifchen Dahn und Beiffenburg, und im Unweiler That fieht. Bo ber Bunte Sanbstein, wie an ber Dil= und Rorbfeite bes Schwarzwalbes, ben fanfteren Abfall eines hoben cryftal= linischen Grundgebirges überbeckt, und als breiter Caum umgiebt, ba bilbet er große, breite, fchwach geneigte Plateaus, beren Bufammenhang burch tief niebergebenbe Spaltenthaler unterbrochen ift. Sier fieht man Berge nur in ben Thalern, und vom Grunde biefer aus ericheinen uns bie hohen Thalmanbe als folche. Sat man biefe erftiegen, fo fteht man auf ber einformigen, hoben Platte. Die vier Gruppen ber Erias und bie Glieber jeber einzelnen Gruppe find vorzüglich in Deutschland und Frantreich entwickelt. In England fehlt ber Dufchelfalf gang. Reuper und Lettenfohle fliegen bort mit bem Bunten Sanbftein in eine große Mergel- und Sanbfteinbilbung zusammen (New red marl or Sandstone), worinn einige falfige Zwischenlagen ben machtigen Ralfitein ber Continental-Trias andeuten. In der oberen Abtheilung bes eng= lifchen red marl liegt bas Salzgebirge Englands, in Chefhire und Rorthwich, und baraus entspringt bas berühmte Mineralwaffer von Cheltenham, bem beutiden Riffin= gen vergleichbar, beffen unübertreffliche Quellen aus Buntem Sanbitein hervortreten.

Das Triasgebirge bebeckt einen großen Theil von Deutschland. Der Keuper mit der Lettenkohle bedeckt eine Fläche von reichlich 350 Quadratmeilen, wovon jedoch das nord west lich e Deutschland nur mit eiren 76 Quadratmeilen Antheil nimmt. Im su dwestlichen Deutschland ist er am östlichen Schwarze walte, in Schwaben und Franken, machtig entwickelt. Bey ber babischen Saline Durrheim, unsern Donqueschingen, erreicht er eine Sobe von 2400 Fuß.

Der Muschelkalt ift wiederum hauptsächlich im südwestlichen Deutschland, und zwar in den vorhin genannten Ländern,
verbreitet; im nordwestlichen Deutschland tritt er besonders in
ben sächsischen Herzogthümern, sodann in Thüringen,
in den Wesergegenden, an der Leine, am Nordrande
bes Harzes auf, und endlich sieht man ihn nochmals, aber ganz
isoliert, als eine wahre Insel ben Rüdersdorf, unfern Berlin, in der großen Diluvial-Niederung. Er bedeckt im Ganzen
eine Oberstäche von 360 Quadratmeilen, und erreicht seine größte
Höhe, 2300 Fuß, ben Bistingen am östlichen Schwarzwalbe.

Der Bunte Canbitein ift bas machtigfte und verbreitetfte Triasglieb. Er bebedt in Deutschland eine Flache von 500 Quabratmeilen, und erreicht im Schwarzwalbe, auf ben Sornisgrunben, eine Sohe von 3600 Jug. Rorblich vom Schwarzwalbe, an beffen Dit- und Rorbfeite er ungewöhnlich machtig entwickelt ift, tritt er in großer Ausbehnung im Oben malb und Spef= fart auf, breitet fich fobann gwifden bem Thuringerwalt und bem Befterwald, in ben Berra = und Fulba = Begen= ben und im Norben bes bafaltifchen Bogelsgebirges aus, confti= tuirt ben Gollingerwald, umgieht ben Sarg, ale breiter Saum ben Gubrand beffelben bis gegen Salle bin, ziehet fich über Merfeburg an ber Saale berab, ben Mufchelfalf umfaumend über gena an ben Rorbrand bes Thuringermalbes. Genfeits bes Rheins feben wir an ber Saard und an ber oberen Saar und Mofel Triasbilbungen. In Franfreid, ericheint bas Triasgebirge an ben Bogefen, zumal auf ber Offfeite in Lothringen. Unter bem Jura treten Reuper und Mufchelfalf auch in Golothurn, Pruntrutt, Bafel, Margan bervor, und biefe Bilbungen haben an ben Berruttungen und Aufrichtungen ber Guraglieber Theil genommen. G. Fig. 20.

In Oberschlessen und Subpolen ift ber Muschelfalf um Tarnowih verbreitet, sodann ben Krafau und Rielce, und in ben Umgebungen biefer bren Orte geht ein ganz beträchtlicher Bergbau auf Gifen, Binf und Blen um, bie baselbft in biefer Ralfbilbung liegen, und die Metallausbeute ift fehr groß. Es werden jährlich allein an Zink im preußisch-schlesischen Ober-bergamtsdistrict über 200,000 Centner produziert, und über 600,000 Centner Roheisen.

In der Rette der Alpen hat man die Trias mit Bestimmtheit noch nicht nachgewiesen. Der Kalk von St. Triphon in den westlichen, und von St. Cassian in den östlichen Alpen, dürfte nach seinen Petresacten zum Muschelkalk gehören. Der Bunte Sandstein ist viesteicht durch den rothen Sandstein der östlichen Alpen repräsentiert. An den Pprenäen tritt dieser Sandstein mächtig auf, ebenso im Innern von Spanien, namentslich in den Hochebenen von Reus und Alts Tastilien, und hier, wie es scheint, Reuper und bunter Sandstein mit einander vereiniget, wie in England, ohne die Muschelkalk-Zwischenlage, gypss und salzsührend.

In England ift bie Bildung bes New red marl and Sandstone außerordentlich verbreitet. Nördlich von Briftol zieht fie sich über Birmingham, Nottingham, Yorf bis zur Mundung des Tees; nordwestlich überdeckt sie das Land zwischen Derby und Shrewsbury, und bis Manchester und Liverpool.

In Nord-America scheint ber New red Sandstone auf bas Thal von Cannecticut beschränkt zu sepn. Daselbst hat man auf Sandsteinplatten Spuren von Bogeltritten gefunden, die man Ornithichnites heißt. S. Fig. 22. Sie rühren von verschiedenen Bögeln her, die aber alle Sumpfvögel, langfüßig gewesen und schrittweise gegangen sind.

Im Norden tritt ein Glied ber Trias in Schoonen auf, und in mehreren Gegenden Ruglands.

Wir haben gesehen, daß in der Trias an vielen Orten beträchtliche Steinfalzmaffen oder Salzquellen vorkommen. Dieses Salzreichthums wegen faßt man die vier Gruppen auch unter dem Namen Salzgebirge zusammen.

Nach ber altüblichen Gintheilung gahlt man zu bem Flöhgebirge auch noch bas Rupferschiefergebirge, und heißt es, mit Einschluß ber Trias, älteres Flöhgebirge.

Seine organischen Refte find aber wesentlich verschieden von benen ber Trias, fo wie von ben Petrefacten aller jungeren

Bilbungen, bagegen stimmen sie mit benjenigen überein, die man im Uebergangsgebirge findet, und welche die Glieder defeselben characterisseren. Unbezweiselt sind die Petresacten ächte historische Documente, welche die Perioden der Schöpsung bezeichnen. Im Kupferschiefergebirge sinden wir aber ganz und gar die organischen Typen des llebergangsgebirges, und es schließt sich diesem somit innig an, und gehört zu seiner Bilzbungssperiode.

## Ucbergangsgebirge.

Syn. Terrains intermédiaires.

Unter dem geschilderten Flötzgebirge folgt eine Reihe von Gebirgsbildungen, welche theils mechanischgebildete, petrefactensährende, theils durch chemische Action erzeugte, crystallinische, versteinerungsleere Schichten umfaßt, ihre Stellung zwischen dem petrefactenreichen Flötzgebirge und dem petrefactenleeren Grundgebirge einnimmt, gleichsam die Berbindung, den Uebergang zwischen diesen vermittelt, und deshalb Uebergangsgebirge genannt wird. Dieser Name ist von Werner einer beschränkteren Reihe, namentlich den untersten Gliedern, gegeben worden. Die zvologischen Charactere derselben wurden später aber auch noch in anderen Bildungen ausgefunden, die man nunmehr alle mit den tiessten unter demselben Namen zusammensaßt.

Außer vielen Polypen und einigen Stilastriten sind besonders charafteristisch für diese große Schichtenreihe, die Molslussen und Erustaceen Reste. Bon jenen die Geschlechter Producta, Strophomena, (Leptaena), Calceola, Strygocephalus, Trigonotreta (Spiriser, Delthyris), mit vielen Gattungen, Euomphalus, Bellerophon, Orthoceratites, Lituites Goniatites; von den Erustaceen die Trisobiten: Calymene, Asaphus.

Bon Fischen hat man verhältnismäßig am meisten Reste gefunden, und zwar vorzüglich die Geschlechter Palaeoniscus, Osteolepis, Platysomus, Amblypterus, Acanthodes, Cotopterus, Pygopteris, Acrolepis, und auch noch in tiefen Schichten bas Geschlecht Kephalaspis, die alle ausschließend bem Uebergangsgebirge angehören. Bon Reptilien kommt außer bem genauer bestimmten Geschlechte Protorosaurus Weniges in undeutlichen Resten vor.

Die Begetation sehen wir in den unteren Schichten dieser Reihe auf der ersten Stufe der Entwickelung. Es find die ersten Gewächse der Erde, welche auf den, aus den Gewässern aufgestiegenen, vereinzelten Felsmassen wuchsen, riesenhafte Farrn, Equiset aceen und Lycopodiaceen, welche heutzutage nur auf Inseln, an Ruftengegenden und in feuchten Balbern der Tropenlander wachsen; Baum ftamme, welche von Coniferen herzustammen scheinen, einige Palmen und einige Fucoiden.

Die große und machtige Schichtenreihe zerfällt in vier Gruppen, biefe finb:

1) Das Rupferschitefergebirge; 2) das Steinkohtengebirge; 3) das Silurische Gebirge; 4) das Cambrische Gebirge.

### 1. Rupferichiefer = Gebirge.

Syn. Bechfteingebirge, Terrain peneen.

In einem großen Theile von Deutschland liegt unter bem bunten Sandstein eine Reihe kalkiger Schichten, und eine große Sandstein- und Conglomerat-Bildung, zwischen welchen sich ein kupfererzsührender Mergelschieser befindet, den der Bergmann Aupferschieser heißt, und dessen Namen auf die ganze Gruppe übertragen worden ist. Eine Abänderung der hier vorsommenden Kalksteine nennt der thüringische und sächsische Bergmann Zechstein, und davon rührt der Name Zechsteingebirge her, welchen Manche dieser Gruppe geben.

a. Unmittelbar unter bem Bunten Sandflein, nur durch eine Lettenschicht bavon geschieden, liegt ein braunlichschwarzer ober grauer Stinkfalk, ben man Stinkftein heißt wenn er bicht, Rauhstein wenn er förnig, Rauchwacke wenn er cavernös ift. Dieser Stinkfalk, mit meist gebogenen und zerklüfteten Schichten, mit einer variabeln Mächtigkeit von einigen Fußen bis über 80, erscheint bisweilen als Trümmergestein, oder

ift burch ein bituminofes Thonflöh reprafentiert, in welchem scheibenformige Stude bavon liegen.

Darunter folgen Lagen einer ftaubartigen Mergelerbe, ober eines pulverartigen Stinffalfs (Afche), Maffen von Gyps und Bante von förnigem Dolomit, welche aber feine bestimmte Lagerungsfolge unter sich einhalten.

Die Afche, im Durchschnitt 6—20 Fuß mächtig, umschließt öfters Bruchstücke ber kalkigen Schichten, liegt gewöhnlich unter dem Stinkkalk und trennt diesen vom Rauhkalk. Dieser, ein körniger Dolomit von heller, selten bräunlicher Farbe, ist häusig porös und blasig, rauh anzusühlen, und darauf bezieht sich der Name, den ihm Bergleute gegeben haben. Er ist dissweilen zerreiblich, sandig, manchmal aber auch sehr vest, und mitunter voll Blasen und kleiner Höhlungen (Höhlenkalk), aus welchen kohlensaures Gas ausströmt. Sinzelne Lagen sind mit Eisenoryd oder Eisenrost imprägniert und heißen Eisen kalk. Die Schichtung ist gewöhnlich undeutlich, und das Gestein von vielen, und zumal von starken vertikalen Klüsten durchseht. Als characteristische Bersteinerung tritt in diesen Bänken Strophomena aculeata auf (Productus aculeatus).

Der Gyps, von weißer ober grauer Farbe, ist meistens körnig und durch höhlen ausgezeichnet, daher ber Namen höhlengyps, Schlotengyps. Diese höhlen, die in großen Bügen meitenweit unter ber Erbe fortzichen (Wimmelburg bey Eisleben), zum Theil mit Wasser gefüllt sind, stehen öfters durch Spalten mit der Oberfläche in Berbindung, schließen häusig eine irrespirable, mit Kohlensäure gemengte Luft ein, und in ihrem Gefolge erscheinen zahlreiche Erdfälle.

Er bildet theils Stocke, theils flohartige Lagen, wechselt verschiedentlich mit ben kalkigen Gesteinen, und ift in beren Rahe bamit verunreiniget, oft zellig und blafig.

Diesen Gyps begleitet öfters Unlydrit und bisweilen auch Steinfalz. Aus dieser Gypsbildung scheint die Salzquelle der Saline Dürrenberg zu kommen. In der neuesten Zeit hat man zu Artern, nahe bei der Saline, 986 Fuß tief unter der Oberfläche, 620 Fuß unter dem Meeresspiegel, nach einer Arbeit von 7 Jahren, glücklich Steinfalz angebohrt.

Mitunter erscheint bie Eppsbillung sehr machtig, wie z. B. am Sudwestrande bes Harzes, wo sie als ein starter, hoher Wall, dessen weiße, felsigen Abfälle dem Gebirge zugekehrt sind, von Ofterode bis nahe an Sangershausen ununterbrochen fortzieht.

Unter dem gypssührenden Theil des Kupserschiefergebirges, folgt nun das Gebilde des sogenannten Zechsteins und des Kupferschiefers. Der Zechstein, welcher zunächst unter dem Syps liegt, ist ein grauer oder graulichgelber, deutlich und dünnzgeschichteter, meist thoniger Kalkstein, der in einigen Gegenden durch die obengenannte Strophomena aculeata characterstert ist, und überdieß Terebratula lacunosa und crumena einschließt. Die Mächtigkeit variiert von einigen Klastern bis zu 100 Fuß. Dieser Kalk ist bisweilen blasig und stängelig, und schließt Ernstalle von Kalkspath, Cyp3, Quarz ein, auch Eisenzoder und Kupfererze.

Auf diesen Zechstein solgt nun der eigentliche Rupferschiefer, ein schwarzes und bituminöses, dunnschieferiges Merzgelgebilde, mit eingesprengten Rupfererzen. Es sind jedoch nur wenige Schichten desselben metallführend, die zusammen kaum eine Mächtigkeit von 2—3 Fuß besiken, aber so regelmäßig und gleichförmig auftreten, daß sie darinn ihres Gleichen nicht haben. Die ganze Schieferbildung ist durchschnittlich 4—8 Fuß mächtig. Die metallführenden Schichten sind im Mansfeldischen der Gegenstand eines sehr wichtigen Bergbaus. Diese dunkeln Mergelschiefer schließen zahlreiche Fischreste ein, welche dem Geschlechte Palaeoniscus angehören, und barinn hat man auch die Reste des Protorosaurus gefunden.

Nach unten zu ist ber Kupferschiefer in Mansfeld und am Borharze mit einem grauen, kieseligen Conglomerate verbunden, welches man Beigliegen bes heißt, mit Bezug auf seine Farbe und auf seine Stellung unter den erzführenden Schichten. Dazwischen befinden sich mehrfältig mergelige, schieferige, sandige Straten mit Rupfererzen, den sogenannten Sanderzen.

Die obere Abtheilung, worinn ber Rauhfalf liegt, ift ftellenweise burch reiche Gifenerge Lagerstätten ausgezeichnet. Brauneisenstein in verschiedenen Abanderungen, oft mit Spatheisenstein und Braunsteinerzen gemengt, auch mit Schwersspath, bildet in den oberen Ralkschichten theils Nester, theils zusammenhängende Flöpe, oder die Erze sind innig mit der Ralksmasse vermengt, seben damit ausgedehnte Flöpe zusammen. hicher gehören die Eisenerze bei Biber, Saalfeld, Ramssdorf, die mächtigen Eisensteinablagerungen bei Schmalkalden, die Lagerstätten des Stahlberges und der Mommel, und mehrere andere Eisenerzvorkommnisse am Thüringerwald. Bisweilen kommen auch Rupsererze mit den Eisensteinen vor.

Gar oft durchsehen Spalten (Rücken) diese Schichtenreihe, die im Mansfeldischen immer auch das weiße Conglomerat
darunter durchschneiden, und sehr oft Berschiedungen, Abrutschungen
besjenigen Schichtentheils verursacht haben, der sich im Hangenden der Spalten besindet. Auch erzsührende Gänge, auf
denen Spatheisenstein, Bleiglanz, Kupfererze, Speiskobald u. e. a.
vorkommen, sowie Gänge, die von Schwerspath und Quarz ausgefüllt sind, durchschen diese Schichten öfters (Biber, Kamsdorf, Stadtbergen).

b. Auf die Reihe der kalkigen Schichten folgt eine große Conglomerat- und Sandsteinbildung von vorherrschend rother Farbe, die man deßhalb, und weil sie unter den metallhaltigen Mergelschiefern liegt, Rothliegen des heißt, auch Todtliegendes nennt, da sie unmittelbar unter dem Aupferschiefer taub oder todt, das ist, erzleer ist. Wir haben oben schon angeführt, daß auf die dunkeln bituminösen Schiefer zunächst ein weißes Conglomerat folgt. An den daben angeführten Orten gehört es noch dem Aupferschiefer an, da es seine Erze führt (Sanderze), und seine Rücken theilt. Das weiße und graue Conglomerat dagegen, was den Riegelsdorf, zu Viber, unter dem Merzegelschiefer liegt, gehört schon dem Rothliegenden an, und bildet dessen oberste Lage. Es sehlt indessen an vielen Orten, namentslich wo die kalkigen Glieder nicht entwickelt sind.

Im Allgemeinen treten als herrschende Gesteine in ber Bilbung des Rothliegenden Gifenthon-Conglomerat, und ein gewöhnlich bindemittelreicher, rother Thonsandstein, auf, zwischen welchen öftere rothe, mehr oder weniger sandige Thonsagen vorkommen, bie mandymal vollig mit bem Schieferletten bes Bunten Sandfteins übereinstimmen.

Es ift eine Eigenthumlichkeit bes Rothliegenben, baß es in der Regel nur an den Randern erpftallinischer Gebirge auftritt, oder in ben Umgebungen von Porphyren, und daß es meist aus Trümmern dieser, überhaupt aus Bruchstücken in der Rahe besindlicher älterer Gesteine zusammengeseht ift.

In den Schichten dieser Bildung kommen häufig verkieselte Hölzer vor, Stämme, die theils Coniferen, theils Farrn und Calamiten angehören, den Geschlechtern Pinites, Peuce, Tudicaulis, Psaronius, Porosus (Röhrenholz, Peuce, Tudicaulis, Psaronius, Porosus (Röhrenholz, Gtaarenholz, Porenholz), Medullosa, Calamitea und Calamites (Markholz, Kalamitenholz und Kalamit). Auch findet sich in einem grauen Sandstein den Fransfenderg in Hessen ein Kupressit, Blätterzweige und Früchte einer Pflanze, die zu den Eppressen gehört. Die organische Substanz ist bei dieser Versteinerung durch Kupsererz (Kupserglanz) erseht. Man kennt dieselbe unter dem Namen Fransfenderger Kornähren. Die Petresactologen nennen sie Cupressites Ullmanni.

An einigen Orten liegen Kalkstein= und Mergelflöhe zwischen ben Sandstein= und Conglomeratbanken (Scalkreis, Niederschlesien), und in solchen hat man ben Scharfeneck und Ruppersdorf in Schlesien sossile Fische, den Palaoniscus vratislaviensis gefunden. Mitunter erscheinen auch Banke von Dolomit. An manchen Stellen treten in der großen Schichtenreihe des Rothliegenden auch verschiedene andere Trummergesteine auf, Granit= und Kieselconglomerate, Porphyr. Breceien u.s.w., die aber eine untergeordnete Rolle spielen.

Die Mächtigkeit, biefer im Allgemeinen deutlich und regelmäßig geschichteten, Bildung geht von einigen hundert Fußen bis über 3000 Fuß (Harz).

In mehreren Gegenden (Böhmen, Riederschlesien, Bettin, Manebach, Opperobe) liegt eine Steinkohlenbildung im Rothliegenden. Sie besteht aus Schichten von grauem Sanbstein und Conglomerat, aus Lagen von Schieferthon und aus Steinkohlenflöhen, bie eine Mächtigfeit von einigen Zollen, bis zu 3 Lachtern besihen, und Gegenstand eines höchst wichtigen Bergbaus sind. In dieser Rohlenbildung kommen ebenfalls verkieselte Hölzer vor, in den Schieferthonlagen derselben eine Menge fosstler Pflanzen, nament-lich Farrn, Equisetaceen, Coniferen, Lycopodiaceen, palmen- und Lilienartige Gewächse, welche sich alle auch in der älteren Steinkohlenbildung finden.

Auch erzführende Gange kommen mehrfältig im Tobtliegenben vor. Namentlich find Brauneisenstein, Spatheisen, Braunstein, Rupser- und Robalterze darinn an vielen Orten gefunden worden (Schwarzwald, Basgau, Biber, Riegelsborf).

Salzquellen treten daraus in Schlesien hervor und zu Giebichenstein bei Halle; Sauerquellen zu Charlottenbrunn, Salzbrunn und Altwasser in Schlessen.

Das Rupferschleserzebirge tritt in schöner Entwickelung mit seinen beiben Abtheilungen in Thüringen und im Mannsfeldischen, als Typus der Bildung auf. Man sieht es ferner am südlichen Harzrand und in der Gegend von Halle, und am nördlichen Abfall des Riesengebirges unsern Liegnis. Die obere kalkige Abtheilung kennt man namentlich ben Riegelsdorf in Hessen, Biber im Hanauischen, am Ost-Rande des rheinischen Schieserzebirges, am Abfall des voigtländischen Schieserzebirges zwischen der Im und der Elster. Südlich vom Main hat man sie noch nirgends gefunden.

Am Schwarzwalbe und in ben Bogesen sehlt die kalkige Bwischenbildung zwischen dem Bunten Sandstein und bem Todtliegenden vollkommen, und beibe Schichtenreihen fallen in eine einzige große Sandstein= und Conglomeratbildung zusammen. Das Gleiche scheint auch in Spanien der Fall zu sehn. In Frankreich sieht man die obere Abtheilung des Kupferschiefer= gebirges in geringer Entwickelung bei Autün.

In England dagegen ist die Gruppe unter bem Namen Magnesian limestone wohlbekannt. Sie besteht aus bolomitischem Kalkstein, Mergelschiefer, dichtem Kalkstein und buntfarbigem Mergel, Schichten, welche in Nottinghamshire, Derbyshire, Yorkshire, Durham und Northumberland verbreitet sind.

Schichten von rothem Conglomerat, Sandstein und Mergel liegen barunter, sind bekannt unter dem Namen Exeter- und Heavitre-Conglomerat, und an einigen Puncten (Mendip, Briston, Avon) durch kalkige Trümmergesteine repräsentiert. In den Mergelschiefern von Durcham hat man schöne sossile Fische gestunden, welche ten Geschlechtern Sauropsis, Acrolepis, Nemopterix, Osteolepis, Platysomus angehören. In Nordamerica hat man eine analoge Bildung am Lake superior bevbachtet.

Das Rothliegende tritt in vielen kändern ohne den sogenannten Zechstein und Kupferschiefer auf, wie z. B. in Schottland und Frland, in den südlichen und öftlichen Alpen, im Nequinvectial-America. We es in größerer Entwickelung auftritt, da zeigt es häufig schöne Felsen, schroffe Gehänge und in den Queerthälern sieht man hohe, mauerförmige Wände, mitunter vielsach von vertikalen Spalten durchseht, und die Conglomerate dadurch in große, prismatische Massen zertheilt (Umgebungen von Eisenach, Wartburg, Schloßberg zu Baden).

# 2. Steinfohlengebirge. Spn. Terrain houillier; carboniferous Group.

In becken- und mulbenförmigen Bertiefungen sieht man an wielen Orten, zunächst unter bem Rothliegenden, als die oberste Gruppe ber älteren Bildungen, dies mächtige Steinkohlensgebirge, welches seiner vielen und reichen Kohlenstöhe wegen Hauptsteinkohlengebirge, und zum Unterschiede von den jüngeren Steinkohlenbildungen, auch älteres Steinkohlengebirge genannt wird. Man kann darnach annehmen, daß es ben vollkommener Entwickelung aller Glieder des Uebergangsgebirges, seine Stelle immer zwischen dem Rothliegenden und der silurischen Gruppe einnimmt.

Das Steinkohlengebirge ift am vollkommensten und großartigsten in England entwickelt. Es besteht bort allenthalben aus vier Gliebern, bie mit einander in einer bestimmten Lagerungsfolge vorkommen, und das große Gebirgsganze zusammensehen, welches ben ungeheueren Schach von Steinkohlen und Eisen einschließt, ber die veste Grundlage ber Wohlfahrt und Macht jenes Königereiches ist.

Bu oberst liegt ein grauer Sandstein mit Zwischenlagen von Schieferthon und Steinkohlen. Es sind die eigentlichen kohlensührenden Schichten, welche die Engländer Coal measures nennen. Darauf folgt ein grobkörniger oft conglomeratischer Sandstein ohne Steinkohlen, dem deutschen Bergmann als siche teerer Sandstein, dem englischen als Millstone grit der kannt. Unter diesem liegt eine mächtige Ralkbildung, der Kohlenkalk, Carboniserous limestone, und zu unterst endlich liegt eine große Sandstein- und Conglomeratbildung, Old red sandstone, der alte rothe Sandskein.

a. Die oberste kohlenführende Lage besteht der Hauptmasse nach aus einem vorherrschend grau gefärbten Sandstein mit thonigem Bindemittel, der mitunter grobkörnig und conglomeratisch auftritt, und gewöhnlich Glimmerblättchen enthält. Zwischen den Sandsteinschichten liegt Schieferthon, der niemals sehlende Begleiter der Steinkohle, ein eigentlicher Kohlenschiefer, schwarz und grau durch kohlige und bituminose Theile, und manchmal brenndar, Brandschiefer. Zwischen Lagen von Schieferthon liegt nun, immer zwischen zwei Sandsteinschichten, die Steinkohle. Sie hat den Schiefer zum Dach und zur Unterlage oder Sohle. Desters ist von seiner Masse auch den Kohlen eingesmengt, oder es liegen dünne Schiefer dazwischen.

Die Steinkohle kommt nun hier in den verschiedensten Abänderungen vor, und enthält außer Schieferthon gewöhnlich Schwefelkies in dunnen Häutchen und Blättchen, parallel ben Blättern der Rohle, auch in Körnern, Knauern und bisweilen in kleinen Ernstallen. Diese Einmengung ist die Ursache des schwefeltigen Geruches, den manche Steinkohlen beym Brennen ausgeben, und des starken Ungriffs ihrer Flamme auf Metalle. Eine kiesige Steinkohle muß daher gewöhnlich vercvakt, d. h. im Verschlossenen geglüht werden, woben der Schwefelkies ben größeren Theil seines Schwefels verliert, und beym späteren Verbrennen der Cvaks die unangenehme und nachtheilige Wirkung nicht mehr in gleichem Grade äußern kann. Die Vercoakung der Steinkohlen, woben die stücktigen Theile berselben ausgetrieben werden, und der Schwefelkies eine Zerschung erleidet, wird daher auch das Abschwefelkies eine Zer-

Der Schwefelfies ift forner noch bie Urfache eines in Steintohlengenben bisweilen eintreffenben und fehr nachtheiligen Greigniffes, er ift bie Urfache bes Grubenbranbes, ober vielmehr ber Selbftentzunbung ber Steinfohlen. Es ift eine befannte Thatfache, bag ber in ber Rohlenmaffe und auch im Schiefer vorfommenbe Schwefelfies, fich gerfest, wenn er mit Feuchtigfeit und Luft in Berührung tommt. Er verwandelt fich in Gifenvitriol (fdmefelfaures Gifenornbut), und entwickelt baben viel Barme. Geht biefe Berfetjung in einem engen Raume, in ber bie Barme fchlecht leitenben Roble vor fich, fo fann bie Temperatur ju einer Sohe fleigen, woben Stoffe ins Glaben fommen, und bie verbrennlichen ben Butritt frifcher Luft in mabren Brand gerathen. Dieg ereignet fich gar nicht felten ben großen Saufen brockeliger, flein gertheilter Steinfohle, wenn fie im Fregen liegen, und namentlich ben Roblenhalben, Die aus Schieferstucken, Roblenflein, Gefteintrummern gufammengehäuft find. Saufig fieht man folde Salben bampfen, ba fie fehr warm find, und im Innern findet man fie nicht felten glubend und fin vollem Brande, ichnieflang font gwei Sonblein den, nun boil

In den Steinkohlengruben entsteht der Brand vorzüglich bann, wenn viel Kohlenklein darinn angehäuft liegt, Einbrücke alter Bauten erfolgt sind, woben in der zerkleinerten Kohlezund Schiefermasse die Zersehung des Kieses immer rasch eintritt und voranschreitet, und eine große Hicke erzeugt wird. Tritt auf irgend eine Weise frische Luft hinzu, so entzünden sich die Kohlen und es kann auf diese Weise ein sehr verderblicher Brand entstehen.

Der sogenannte brennende Berg ber Duttweiler, unfern Saarbrücken, ist ein Benfpiel eines folden Kohlenbrandes. Der brennende Berg befindet sich im Hangenden von Steinkohlenssichen, und besteht vorzüglich aus einem kiesreichen Schieferthon, der mit einzelnen Kohlentrümmern wechselt. Bor bepläusig 120 Jahren soll sich die freywillige Selbstentzündung eines Flöhes unter diesem Berge ereignet haben. Bis auf den heutigen Tag dauert der Brand an verschiedenen Stellen im Innern des Berges sort. Es dringen heiße Dämpfe heraus, und Sublimate sehen sich in Klüften an.

Alls weitere Einmengungen fommen in der Steinkohle auch Kalkspath, Enps, Schwerspath, seltener Blenglanz und Blende wor. Die Thone, welche die Kohlen begleiten, sind oft außers ordentlich plastisch, sehr rein und mitunter seuervest (Stoursbridge-Thon). Sie scheinen identisch mit dem seinen Bindes mittel des Sandsteins zu sehn.

Bas nun die Kohlenstöße noch besonders auszeichnet, das sind die sie begleitenden, zahlreichen und schönen fo stile n Pflanzen. Die Schieser schließen sie in großer Menge ein. Es ist bewunderungswürdig, wie gut oft selbst die zartesten Theile erhalten sind. Die Pflanzen liegen theils in einem versohlten Zustande in den Schiesern, theils sind sie nur in Abbrücken vorhanden. Alle diese Reste sind dunket gefärbt, meist schwarz. Die organische Faser der Pflanze ist in einen der Beschaffenheit der Steinkohle ähnlichen Zustand übergegangen.

Es sind Landpflanzen, wie vben schon angesührt worten ist, Calamiten, Coniseren, Farrn, Lycopobiaceen, Palmen= und Monocotyledonen=Resie aus unbekannten Familien. In überwiegender Menge von Geschlechtern und Gattungen sind die Farrn vorhanden. Farrn-Strünke, Sigillaria, allein in 44 Gattungen! Farrn-Wedel sind am häusigsten. Man unterscheidet: Cyclopteris, Zirkel-Wedel, Odontopteris, Zahn-Wedel; Pecopteris, Kamm-Wedel; Neuropteris, Reven=Bedel; Glossopteris, Jungen-Bedel; Schizopteris Schlip=Bedel und Lonchopteris, Lanzen-Wedel.

Bon Lycopodiaceen findet man vorzüglich: Lepidodendron, Schuppenbaum; Stigmaria, Rarben-Strunk, Stämme mit Blattnarben. Sodann Blätter allein: Lepidophyllum, Schuppenblatt; Fruchttheile: Lepidostrobus, Schuppen-Zapfen. Bon Palmen kommen Stämme vor: Fasciculites, Büschelholz und Blätter; Zeugophyllites, Noeggerathia; von Monocotyledonen unbekannter Familien: Sternbergia, Poacites, Trigonocarpum, Musocarpum. Zu unbekannten Classen gehören: Annularia, mit wirtelförmigen Blättern, Asterophyllites mit gegenständigen, in einer Gbene stehenden Nesten und

Volkmannia mit ährenförmigem Blüthenstand. Diese Pflanzenreste liegen in der Regel im Schiefer, parastel den Schichten, und nur selten kommen damit thierische Reste vor, versteinerte Schalthiere des süßen Wassers, die zu dem Geschlechte Unio gehören, und bisweilen auch von Cypris begleitet sind. Zu Wardie in Schottland liegen in den Schiefern auch Fischreste der Geschlechter Amblypterus, Palaeoniscus, Eurynotus, Acanthodes, Pygopterus und Coprolthen in Begleitung einer Auster.

In Nieren und Rnauern, jum Theil auch in plattenformis gen Lagen, fommt öftere thoniger Gpharofiberit mit ber Steintoble vor (Schlesien, Saarbrucken, porzüglich aber Sub-Bales), und barinn liegen auch biefelben Pflangenrefte, welche im Schiefer porfommen, und in Saarbrucken Fifche, Acanthodes und Amblypterus, und zu Coalbroof Dale Lanbinfecten, Curculioides und Limulus. Bismeilen ericheinen bie Stamme ber Pflangen burch biefes reichhaltige und febr nunliche Gifeners gang und gar verergt, wie namentlich bie mehriten ber im Gebirgegeftein aufrechtftebenben Sigilfarienftamme, bie man im Gaarbruder Revier, auf ber Grube Bellesweiler ben bem Dorfe Bellesweiler, im Palmbaum-Stollen angetroffen hat. Die Bergleute nennen fie ihrer aufrechten Stellung wegen Gifenmannner. In England bat man abnliche, mehrere guß ftarfe und bis 40 guß lange, aufrechte Stamme gefunden. Dieg erinnert an ben verfteinerten Balb von Portland, beffen oben, G. 688., in ber Befchreibung ber Balberbilbung erwähnt worben ift.

3m Sanbstein selbst kommen hochst felten Pflanzenrefte vor, und in ber Rohlenmasse noch viel seltener.

Aus allen Kohlenflöten entwickelt sich kohlenfaures Gas, welches die Luft verdirbt, die Respiration erschwert, und selbst erstickende Wirkungen äußert. Man nennt die mit kohlenfaurem Gas gemengte Luft, bose oder erstickende Wetter. Der Kohlenbergmann fürchtet aber am meisten die schlagenden Wetter, welche durch einen flammenden Körper, durch das Licht der Grubensampe, entzündet werten, und mit einer Ersplosion verbrennen, welche die zerstörendsten Wirkungen ausübt.

Sie kommen vorzüglich beym Abbau magerer Kohlen vor. Diese Kohlen geben nämlich Kohlenwasserstoffgas aus, welches in seiner Zusammensehung ber Sumpfluft gleich ist, und seines Borkommens wegen, auch Grubengas heißt. Säuft sich dieses Gas an, und vermengt es sich mit der atmosphärischen Luft in einem Baue, so wird diese badurch entzündlich und explosiv. Die Wirkungen einer solchen Explosion sind gewöhnlich von den traurigsten Folgen. Die Bergleute werden verbrannt, zerschmetztert, die Baue zerstört, indem sie in Folge der außerordentlichen Erschütterung einstürzen, und oft leiden noch die Gebäude über Tage, die über dem Schacht stehen, in dessen Rähe sich die Explosion creignet hat. Humphry Davy hat zum Schutz gegen solche surchtbare Zerstörungen, dem Bergmann die Sichersheits-Lampe in die Hand gegeben, welche, wenn nicht allen, doch immerhin den mehrsten Ungläcksfällen dieser Art vorbeugt.

Die Kohlenstöhe liegen gewöhnlich mehrfach unter einander, durch Sandsteinschichten getrennt. Im Saarbrücker Kohlengebirge kennt man schon etliche 20, in Süd-Wales 23, ben Mons 115 bauwürdige Flöhe. Nur in seltenen Fällen übersteigt die Mächtigkeit 6 Fuß. Auch in Ober- und Niederschlessen, an der Ruhr, ist die Zahl der Flöhe groß und kommen diese mächtig vor. Das Blücherstöh zu Duttweiler in Saarbrücken hat 15 Fuß, das Dombrowassich ben Bendezin in Polen eine Mächtigkeit von 6 Lachtern zu 80 Zoll rheinländisch, und in Staffordschire in England sind Flöhe von 30—45 engl. Fuß Mächtigkeit im Abbau.

Eine Reihe von Rohlenfiohen, die in einer Gegend unter einander vorkommen, nennt man eine Rohlennie der lage, ein Rohlenfeld (Coal field). Gin jedes Rohlenfeld hat feine Sigenthümlichkeiten, und da feine Schichten in beckenförmigen Bertiefungen liegen, seine besonderen abgeschlossenen Flohe. Benachbarte Rohlenbecken zeigen gewöhnlich mancherlen Ubweischungen.

Die Schichten aster Kohlenniederlagen sind mehr oder meniger aus ihrer ursprünglichen Lage gebracht, aufgerichtet, gekrümmt und oft gebrochen, im Zickzack gebogen, f. Fig. 23 u. 24, und auf manchfaltige Weise verschoben. Zahlreiche Spalten, Die ber beutiche Bergmann Raden, ber englische faults auch dykes beift, burchfegen bie Schichten. Gie icheinen Die Rolge beftiger Erichutterungen und Stofe ju fenn, Die jene erlitten, und ihrerfeite viel zur Dielocation bengetragen zu haben. Bo folde Spalten burchfeben, ba find bie Schichten an einer Geite berfelben immer verfchoben, oft febr bebeutend gefenft. Gie fcneiben manchmal bie Flobe gerabezu ab. Go fcneibet ein Rucken im Bormrevier, ber fogenannte Relbbif. fammtliche Riobe biefes intereffanten Rohlenbectens, gegen Dften glatt ab. Der abgeschnittene Theil icheint fich im Sangenben bes Rudens in bie Tiefe gefenkt zu haben. Bieffeicht findet man ihn einftens bort wieber auf. Die Niveau = Beranberungen, welche unter folden Umftanben eingetreten find, übertreffen oft ben weitem unfer Dafürhalten. Gin Ruden, welcher bie Gich weiler Robfennieberlage burchfest (bas Sanbgewand), bat bie Schichten auf ber Oftfeite wenigstens um 100 Lachter in bie Tiefe gefenft. Connbeare gibt an, bag man im Roblenbecken von Durbam burch Ruden bewirfte Niveauveranderungen febe, Die nabe an Taufend Rug betragen! Diefe Spalten find theile mit Thon. Letten ober einer anderen gerfetten Gesteinsmaffe, theils mit veftem Gefteine, mit Grunftein, Bafalt ausgefüllt.

Es durchsehen auch Erzgänge diese obere Lage des Rohlengebirges. Ben Crettnich in Saarbrücken seht ein reicher Braunsteingang darinn auf, an der Ruhr sind Blenglanzgänge mit Blende, Schwefelkies und Schwerspath darinn, und in Zweibrücken Gänge mit Quecksilbererzen. Die Mächtigkeit dieser Lage ist nicht genau ausgemittelt, aber immerhin sehr bedeutend.

b. Ein flöhleerer Sandstein, mit Schiefer und Conglomerat (Millstone grit and shale) liegt unmittetbar unter dem eigentlichen Rohlengebilde. Das Sestein ist im Allgemeinen härzter als der wahre Kohlenfandstein, oft conglomeratisch und in vielzfachem Wechsel mit Schieferthonlagen, die zumal nach unten häufig, und öfters vorherrschend, auftreten, wo man dann auch schwache Kohlensiche von geringer Qualität dazwischen liegen sieht und einzelne Kalksteinlagen.

Die Schieferlagen enthalten bie Pflanzenrefte ber oberen

Lage (a); in ben Sanbsteinbanken kommen ebenfalls Sigillariens stämme in aufrechter Stellung vor, und bey Colostream in Bervickshire hat man barinn eine große Zahl fossiler Coniferens Stämme gefunden. Die Kalksteine schließen die Petrefacten ber tieferen Kalklage ein.

Die Schichtung ift beutlich und hat dieselben Berrückungen erlitten, wie der kohlenführende Sandstein. Erzgänge, welche im tiefer liegenden Kalksteine vorkommen, sehen mehrfältig in den Millstone grit (Mühlenfandstein) herauf. In England erreicht er eine Mächtigkeit von 600—700 Fuß.

c. Auf den flötsleeren Sandstein folgt der Kohlenkalk, Carboniferous limestone, ein dichter, deutlich, aber dick geschichteter Kalkstein, von vorherrschend blangrauer Farbe, der in England ansehnliche Bergzüge zusammenseht, und deswegen auch Bergkalk, Mountaine limestone heißt, auch Enerinal limestone, Encrinitenkalk, da er stellenweise eine außerordentliche Menge von Erinoideen-Resten einschließt. Mitunter ist er etwas körnig, und so hart und gleichsörmig, daß er eine schöne Politur annimmt. In der dunkeln Grundmasse rveten dann gar schön die eingeschlossenen Bersteinerungen hervor, von Schalthieren, Erinoideen, Covassen, da sie gewöhnlich eine weiße Farbe haben und späthig sind. Die unteren Lagen sind gewöhnlich schieferig, und ein etwas weicher, thoniger Kalksschiefer (scar limestone) hat meistens die Oberhand.

Diese Kalkbildung ist in England, im südwestlichen Schotttand und in einem großen Theil von Frland verbreitet. Sie seht
namentlich die malerischen Felsenparthien von Derbyshire zusammen, und erreicht eine Mächtigkeit von reichlich 1200 Fuß.
Dieser Kalk ist auch durch seine organischen Reste ausgezeichnet. Von Wirbelthieren sindet man vorzüglich Fische, aus
den Geschlechtern Acanthodes, Amplypterus, Palaeoniseus, Eurynotus u.e. a., sodann selbst Reptisienvest e (Edinburg). Von Erustaceen erscheinen einige Trilobiten, Asaphus Dalmanni, welche im Kohlengebirge
überhaupt zum erstenmal erscheinen. Cypris und Eurypterus, die im süßen Wasser lebten, sind in Kalkschichten
unter dem Mid Lothian coal sield (Edinburg, Kirkton) in

Gesellschaft ber oben genannten Fische und einigen Farrnkräutern gesunden worden. Schalthierreste erscheinen in überwiegender Unzahl, und unter diesen am zahlreichsten die Producten (Strophomenen) und Spiriseren, glatte Terebrateln, Goniatiten mit spihen Loben und getheiltem Dorsal Goniat-Listeri, carbonarius, sphaericus, Nautilen, viele Erinoideen, insbesondere Pentatremites, Platycrinites, Actinocrinites, Poteriocrinites, und der Kalksstein davon bisweilen ganz erfüllt (Encrinital marble of Derdyshire); Corallen, namentlich Cyathophyllum, Calamopora und Gorgonia. Hier treten auch die ersten Orthoeceratiten auf. Die zwischen den Kalksschien bisweilen Pflanzenreste, welche mit den oben angeführten übereinstimmen.

Spalten und Soblen find im Roblenfalt bennahe fo häufig ale im Coraftentalt bes Jura, und namentlich ficht man viele Spalten, welche bie Schichten bennahe fenfrecht burchfenen und in große Tiefe niebergeben. Bache und Fluffe verfcwinden barinn öfters, und treten manchmal erft meilenweit von bem Schlunde wieder hervor. Die Sohle von Gundwig in Beffphalen liegt in Diefem Ralfftein. Batwell gibt an, bag in ben Umgebungen von Craven in Dorffbire flache Sochebenen burch ben Roblentalt gufammengefent werben, Die von Begetation begleitet und von vielen tief niebergebenben Spalten burchichnitten find. Er ment, biefe burch Graswuchs verborgenen Spalten mußten in fruberer Beit naturliche Fallen fur bie Thiere gemefen fenn. Gewiß waren fie bieg. Recht gut wird biefe Mennung baburch bestätigt, bag man vor Rurgem ben Chotier, unfern Buttid, in einer Spalte bes bortigen Roblenfalts viele Anochen von Baren, Spanen, Lowen, Rhinoceroten, Sippopotamen gefunden bat. ar An jach od ba so Angratebiliget nad

Im hohen Grade ausgezeichnet ist der Kohlenkalf noch durch feine Metallführung. Es sehen, zumal in England, zahle reiche Blengänge barinn auf, besonders in Sommersetshire, Derbushire, Port, Durham und Northumberland, und überdieß kommen in seinem Gebiete auch Mangane, Rupfere, Binke und Eisenerze vor. Die Engländer neunen diesen Kalk daher

auch motalliferous limestone. Die schönen Flußspathe von Derbyshire stammen von solchen Gangen ab, auf welchen überdieß Kalfspath und Schwerspath einbrechen.

Dem Kohlenkalt gehören auch bie Blep-, Gifen- und Galmep-Lagerstätten Belgiens und bes Niederrheins an, welche bep Andeleur, Limbourg, Dinant, Namür, Aachen, Brilon, Sundwich u.f.w. abgebaut werden.

In England wird berfelbe auch häufig von basaltischen Maffen burchsett, bort unter bem Namen Toadstone, Whin sill ben Bergleuten bekannt, welche bie Gange bis in biese vulcanischen Maffen hinein verfolgen.

Die Mächtigkeit ist in der Regel beträchtlich, wie wir oben angezeigt haben. Indessen ist diese Kalkbildung, welche in den mehrsten Kohlenbecken regelmäßig, stark entwickelt und als ein selbstständiges Ganzes unter den kohlenführenden und flöhleeren Sandsteinen liegt, in einigen Gegenden, namentlich in Nordengstand, kaum entwickelt. Dort wechselt der Kohlenkalk in einzelnen Lagen mehrfältig mit Schiefers und Sandsteinschichten, zwischen welchen gute Kohlenklöhe liegen, und er tritt in Norsthumberland die hinauf zur Tweed immer mehr zurück, so daß er endlich bennahe ganz verschwindet, und keine Scheidelinie mehr zwischen ihm und den Sandsteinschichten gezogen wersden kann.

d. Auf ben Kohlenkalf folgt im subwestlichen England eine mächtige Sandstein- und Conglomeratbildung von vorherrschend rother Farbe, welche ben Namen Old red sandstone trägt. Sie ist insbesondere in herefordshire, Monmouthshire und am Südostrande der Grampian-Berge mächtig entwickelt, und bildet das unterste Glied des Steinkohlengebirges, die Unterlage aller Schichten besselben.

Dieses Gebilde besteht mehrentheils aus brey Lagen; aus Sandsteinen und Conglomeraten (Quartzose conglomerate overlying thik bedded sandstones), aus rothem und grünlichem, conglomeratischem Kalfstein, mit Zwischenlagen von buntfarbigem Thonmergel und Banken von Sandstein (Cornstone and argillaceous marl) und aus rothem und grünem, schieferigem Sandstein, der theils weich und glimmerreich, theils sehr hart und vest ist,

fo daß man ihn zu Dachungen benützen kann (Tile stones). Die obere Lage enthält keine Petrefacten. In den mittleren Schickten kommt ein Fischgeschlecht vor, Kephalaspis, das, sonderbar genug den Habitus der Trilobiten hat, welche in den älteren Gebirgsschichten vor den Fischen auftreten. Die untere Lage schließt noch Reste von anderen Fischen ein, von Dipterus und Gyrolepis, und große Flossenstachen (Ichthyodvrulithen) von Fischen aus der Ordnung der Placoiden. Bon Schalthieren hat man einzelne Exemplare von Avicula und Pileopsis gesunden. Die drey Lagen haben zusammen genommen eine Mächtigkeit von mehreren Tausend Fußen, und erheben sich in gewaltigen Bergen bis zu 3000 Fuß übers Meer.

Der Old red sandstone, so mächtig er in Subengland und Wales entwickelt ift, tritt in Nordengland, nördlich von ber Tweed, und in Schottland, wie ber Kohlenkalk an der Tweed, sehr zurück, und fehlt öfters ganz, so daß das Kohlengebirge mit feiner Kohlenkalk-Unterlage unmittelbar auf den älreren Schiefern des Uebergangsgebirges ruht.

Die vier Glieder des Kohlengebirges, welche in Südengland und Wales so vollständig und gut characteristert erscheinen, sind also im Norden des Landes, so wie in Schottland, so regelmäßig nicht entwickelt, und wir schen hier den Kohlenkalk sich mit den höheren, kohlenkührenden Sandsteinschichten vereinigen, und selbst den Old red sandstone im Wechsel mit Schieferthon und eigentslichem Kohlensandstein.

Auf dem Continente sind dren Glieder, der Kohlenfandstein mit den Steinkohlen, der flöhleere Sandstein und der Kohlenkalk, an den mehrsten Orten entwickelt, wo das Kohlengebirge vorstommt. Der Old red Sandstone sehlt aber wohl durchgehends, wenn man dazu nicht etwa die Conglomerate rechnen will, welche in der Maas-Gegend unter dem Kohlenkalke liegen, und den rothen Sandstein von Litry im Calvados. In Oberschlessen ruhen die Kohlensandsteinschiehten unmittelbar auf Grauwacke, und es sehlt hier also der Kohlenkalk und der Old red.

Dieser tritt in England, nächst dem Kohlenkalt, in ansehnlichen Bergmaffen auf, so daß diese beiden Glieder auch burch bie außeren Formen sich wesentlich von ben fohlenführenden Schichten unterscheiben, welche gemeiniglich niedrige, gerundete Berge und Hügel zusammensehen. Die Höhen des Kohlenkalks sind häusig unangebaut und mit Heidekraut bewachsen, während an den Abhängen Trümmerhalden liegen, und auch der Bergsuß gewöhnlich steinig und der Eultur ungünstig ist. Auf den hohen Rücken des Old red liegen häusig Torsmoore, und wo die sandigen und conglomeratischen Schichten vorherrschen, da ist der Boden mager und unfruchtbar.

Die Hauptsohlenniederlagen Englands befinden sich in Sommersetschire, Gloucesterschire, Nord- und Süd-Bales, Dudlen, Schropshire, Leicetersshire, Lancashire, Nortingham, Derbyshire, Yorkshire, Eumberland, Durham, Newcastle, und es sind ferner die Kuhlenbecken von Forth und Elyde, und die im innern Fralands wichtig.

Das Becken von Süd-Bales withalt 23 banwurbige Flöhe, die zusammen eine Mächtigkeit von 95 Juß haben, so daß auf einer Quadratmeile etwa 64 Millionen engl, Tonnen gewonnen werden können. Mit den Steinkohlen kommen hier zugleich bennahe unerschöpfliche Quantitäten vorzüglicher Eisensteine (thonige Sphärostderite, clay-ironstones) vor, welche von etwa 114 Hochöfen verschmolzen werden, die jährlich über 280,000 Tonnen \*) Eisen erzeugen! Kein Bunder, daß die Hüttenbesiher von Süd-Wales mit ihrem Product die Märkte am Oberrhein mit Bortheil versehen können.

Dicsseits des Canals liegen weder so viele, noch so reichs haltige Rohlenniederlagen. Ein Hauptzug in langer Linie einzeln auf einander folgender Kohlenbecken geht von Boulogne am Weer über Balenciennes, Maas, Charleroi, Lütztich und Nachen. Abgetrennt davon liegen die Kohlenniederslagen an der Worm und ben Eschweiler, und im Junern von Frankreich die Becken im Avepran, Saone und Loir, Gard, Niedere u. e. a.

In Westphalen ift bas Rohlengebirge machtig und fteinkohlenreich an ber Ruhr entwickelt; im Guben bes hundsruckens, gwi-

<sup>\*)</sup> Gine englische Tonne halt 20 engl. Centner; 1 engl. Centner ift = 50,78246 Kilogrammes.

schen der Nahe und der Saar, liegt das pfälzische und namentslich das wichtige und reiche Saarbrücker Kohlengebirge. Am Erzgebirge tritt es, vorzüglich ben 3 wick au und im Plauensschen Grunde, mit guten Kohlenstöhen auf. Ferner ist es mächtig in Niederschlesten entwickelt, und in Polen. In Nordamerica besinden sich Steinkohlen=Niederlagen in Massachisets, Pennsplvanien, Connecticut, und in neuerer Zeit fand man am Potomac, nahe ben Westernport, an einer verticalen Felsenwand, sechs bauwürdige Flöhe, worunter eines von 16 Fuß. Auch in Spanien, in China, in Bandiemenstand kenne man das Borstommen des Steinkohlengebirges.

# Bilbung des Steinfohlengebirges und ber Steinfohlen.

Wir sehen das Steinkohlengebirge allenthalben in Becken abgelagert, und viele derselben besihen eine sehr große Tiese. Mus het gibt uns einen Begriff von einer solchen Tiese. Er hat die Stärke des Kohlengebirges im Deansvrst an der Severn in Süd-Bales, gemessen, und dort eine Gesammtmächtigkeit der ganzen Gruppe von 8700 Fuß gefunden. Davon gehören 3000 Fuß den kohlensührenden Schichten an, 700 dem Kohlenkalkstein, das übrige dem Old red.

Buerst erfolgte nun der Absah dieses Gliedes, das aus vorherrschenden Sandsteinschichten besteht, und somit eine mechanische Entstehung aus zerriedenen Theilen älterer zerstreuter Gesteine hat, welche durch Wasser fortdewegt, und in ein Becken abgeseht worden sind. Da nun Conglomerate in diesem untersten Gliede bes Kohlengebirges seltener vorkommen, so kann man annehmen, daß die fortschaffende Kraft des Wassers, oder seine Geschwindigsteit, in der Negel nicht so groß gewesen ist, daß größere Stücke, Gerölle beygeführt wurden. Nur die untere und mittlere Lage enthält bestimmbare Versteinerungen von Meerthieren. Nach oben liegen dickgeschichtete Sandsteine und Conglomerate, und das Wasser scheint, mit Sand und Geröllen beladen, sich in einer solchen Bewegung befunden zu haben, daß daben die thierischen Reste sich nicht erhalten konnten. Lange muß dieser Absah angedauert haben, um so mächtige Lagen abzusehen. Auf die

fandigen Schichten bes Old red sandstone sehen wir eine kalkige Bildung folgen. Alles muß da in der Beschaffenheit des Geswässers anders gewesen seyn. Ziemlich reine Kalksteinschichten folgen nun, die eine große Menge von Meeresthieren einschließen, und so wohl erhalten, daß wir annehmen mussen, die Thiere haben an dem Orte gelebt, und seyen an der Stelle gesstorben, wo wir sie jeht sinden. Darunter sind aber auch Schichten, welche Süßwasserthiere und Landpflanzen einschließen, und daraus folgt, daß die Schichten sich am User des Meeres, oder in der Nähe des Landes, gebildet haben. Immers hin erscheint aber der Kohlenkalk als eine mächtige Meeresbils dung, die lange Zeit fortgedauert haben und in einem tiesen Meeresbecken vor sich gegangen seyn muß.

Muf Die Periode feines Abfages folgt nun biejenige ber oberen Sandfteine, Schieferthone und ber Rohlenflöße. Abermal eine große Beranderung. Gine angerorbentliche Daffe von Lands pflangen wurde mit Sand und Schlamm in bas Berten geführt, auf eine große Rlache verbreitet und in einzelnen ftarfen Lagen aufgehäuft, welche fich in Roble umwandelten. Pflangenlagen, Schlamm, jest Schieferthon, Sand, jest Sandftein, haben fich in vielfacher Bieberholung abgefest. Die Rohlenflose, wie bie Bwifdenschichten von Sanbftein und Schiefer, find von febr verfchiebener Machtigfeit, und beweifen baburch, wie verschieben und unregelmäßig die Rrafte gewirft haben, welche fie hervorbrachten. Roblenfiche von einigen Bollen bis ju 50 Rugen murben burch Unhäufungen berfelben Pflanzen gebildet. Belche Daffen ge= horen bagu, um eine Robienlage von folder Machtigfeit gu erzeugen! Die Schwere barüber abgelagerter Sandfteine hat fle gufammengebrückt, und felbit gang große Stamme murben flach gebrudt. Man finbet folde oftere im weftphalifden Roblengebirge.

Der Umstand, daß man die Steinkohlen jederzeit von Pflanzenresten begleitet, und solche selbst deutlich erkennbar in ben Rohlenlagen findet, hat zu der Annahme geführt, daß sie aus Anhäufungen von Pflanzen entstanden sind. Dieß hat sich auch bestätigt, denn man hat ben microscopischen Untersuchungen ber Steinkohlen die organische Structur der Pflanzen gesehen, und Göppert meint, daß es nur an ber Unvollsommenheit ber Zusbereitung ber zu untersuchenden Stückhen liege, wenn man bie Structur nicht gewahr werbe.

Die Reste von Meeresthieren (Fische und Schalthiere), welche man theils in den Kohlen selbst, theils in den darinn liegenden Eisensteinen vielfältig antrist, deuten unzweiselhaft an, daß die Kohlenschichten in einem von tiesem Meerwasser erfüllten Becken abgeseht worden sind; andererseits beweisen die Süßswasser. Schalthiere (Unio, Planordis) und Erustaceen (Cypris), daß sich süßes Wasser in das Becken ergossen hat, und die angersordentliche Menge von Landpslanzen, welche die Schieser bergen, so wie endlich die Insecten, welche in der Kohlenbildung gefunden worden sind, zeigen unverkennbar die Nähe des Landes an. Aus all dem folgt nun, daß das Steinschlengebirge in tiesen Buchten des Meeres abgelagert worden, und die Steinschlen aus Pflanzen entstanden sind, welche vom Lande her, durch einem Fluß, sammt Sand= und Schlamm-Massen, in solche Buchten gessührt, und dort mit Gebirgsschutt überdeckt worden sind.

Aus einer Bergleichung ber chemischen Constitution ber Holzesafer und ber Steinkohlensubstanz aber ergibt sich, daß die Faser, unter Wasser und Kohlensäure Bildung, in Steinkohle übergeht.

Die fosstle Flora des Steinkohlengebirges zeigt eine solche Entwickelung und ein solches Vorwalten der Farrn, wie man es heut zu Tage nur auf Inseln der Tropenländer sieht, die klein und weit entfernt von Continenten im Ocean liegen, wie etwa Ascension und St. Helena. Die isolierte Lage solcher Inseln, so wie ihr Fortliegen in einer Reihe, stimmt gut mit der Lage der Rohlenbecken überein, und so führen die pflanzengeographischen wie die zoologischen Betrachtungen zu demselben Resultat, daß nämlich zur Zeit der Vildung des Steinkohlengebirges nur einzelne Inseln oder einige Archipele solcher in dem ungeheuren Ocean vorhanden gewesen, und die kohlensührenden Schichten am Fuße berselben, in Buchten am Meere, abgelagert worden sind.

Die vielen Kohlenschichten, die man über einander liegen sieht, beweisen die vielfache Wiederkehr einer Catastrophe, welche die Landpflanzen traf. Die heutigen Schwellungen des Mississippi

(S. 602 u. 603) fonnen und einigermaaßen ben Borgang be-

#### 3. Gilurifches Bebirge.

Spn. Jüngeres Ueberganges, Schiefers oder Graumadengebirge; Terrain anthraxisere, étage insérieur.

Das Steinkohlengebirge ruht, bey vollständiger Entwickelung aller Theile ber großen Reihe geschichter Bildungen, auf dem Uebergangs-Schiefergebirge. In früherer Zeit faßte man die zahlreichen Schichten besselben in eine einzige große Gruppe zusammen, ohne die Anordnung seiner Glieder und die Berschiedenheiten der Petrefacten, welche sie einschließen, genauer ins Auge zu fassen. In neuester Zeit haben aber gründliche Untersuchungen sowohl die Auseinandersolge der Glieder, als die Berscheinerungen derselben besser keinerungen derselben besser kennen gelehrt, und man theilt demzusolge das, was nach der Werner'schen Schule Uebergangsgebirge hieß, die Schichten zwischen dem Kohlengebirge und dem schieferigen Grundgebirge, jeht in zwey große Abtheilungen.

Die obere Abtheilung, welche wir zunächst betrachten, nennt Murchison Silurisches Gebirge, ba er sie vorzüglich in bem Landstrich entwickelt fand, welches das alte Königreich der Siluren bilbete, jenes wackeren Celtischen Stammes, der ben Römischen Legionen unter ben Kaisern Claudius und Nero so tapferen Widerstand leistete.

Die wichtigsten Gesteine sind bichte und schieferige Sandateine, kieselige und kalkige Conglomerate, dichte und schieferige Kalksteine, Thonschiefer, Grauwacke und Quarzefels. Rieselschiefer, Wehschiefer, Brandschiefer, Alaunschiefer, Ovlomit, Zeichenschiefer, erscheinen untergeordnet. Die Schichtung ist durchaus beutlich, und die Schichtenstellung höchst veraschieden. Aufgerichtete Schichten sind Regel, gebogene häufig, horizontale Seltenheit.

Die Flora des Silurischen Gebirges ist arm. Außer einigen Fucoiden und Calamiten kommen keine anderen erkennbaren Pflanzenreste vor. Die Schalthiere treten dagegen in großer Menge auf, und die Orthoceratiten und Trilobiten, so wie Goniatiten, meist mit ungetheiltem Dorsal, sind

characteristisch. Bon Fischen trifft man in dieser Schichtenreihe nur selten einige Reste, und es sind wohl die ältesten Fische der Erde, welche hier gefunden werden, da in tiefern Schichten, von Fischen, überhaupt von Wirbelthieren, bisher noch keine Spur gefunden worden ist. Häusig kommen Erinvideen und Everallen vor.

Die Kalksteine sind, wie in allen Formationen, so auch hier, von besonderem Interesse, da sie die mehrsten thierischen Reste in einem wohlerhaltenen Zustande einschließen. Die Silurischen Kalksteine sind häusig dicht, manchmal von etwas crystallinischem Korn, und haben im Allgemeinen eine dunkle Farbe. Bisweilen erscheinen auch rothe, braune, gelbe u.s.w. Farben von ziemlicher Reinheit, und wenn das Gestein daben dicht und gleichförmig ist, so wird es als Marmor verarbeitet (Nassau, Belgien). Desters ist der Kalk auch thonig, schieferig und mitunter conglomeratisch. Die Grauwacke tritt häusig in der schieferigen Abänderung auf.

Der Thonschiefer ist in der Regel ziemlich weich und verwitterbar, manchmal fandig oder kalkig, und der Sandstein ist häusig schieferig, glimmerführend. Einige Abänderungen von conglomeratischer Beschaffenheit ähneln der Grauwacke, werden fälschlich auch mit diesem Namen belegt, und wenn sie schieferig sind, eben so unrichtig Grauwackenschiefer genannt. Der Quarzfels ist bald körnig und dicht, bald schieferig und glimmerführend. Es durchsehen ihn, so wie den Thonschiefer, öfters Trümmer und Schnüre von weißem Quarz.

Sammtliche Schichten theilen fich in ben belgischen, in ben beutschen und rheinischen Bebirgen in brep Gruppen.

Die obere Gruppe besteht vorzüglich aus Thonschiefer, Grauwacke und Sandstein, die mehrfältig mit einander wechseln. Im Thonschiefer liegen öfters Kalkbanke. Die verbreitetsten Petrefacten dieser Gruppe sind: Posidonia Becheri, eine Leitemuschel für diese Schichten, Pecten grandaevus, Avicula lepida, Orthoceratites striolatus. In Kalksteinbanken kommen Goniatiten mit getheiltem Dorsal-Lobus und gefalteter Schale vor (Erdbach, unsern Hernborn in Nassau).

Diefe Schichten entsprechen bem Système quarzo-schisteux

supérieur, Dumont, das in ben Arbennen auftritt, und dem Goniatiten-Ralk Erdbachs entspricht der Kalkstein zwischen Hun und Choquier ben Lüttich, und der Kalk zu Stadt Berge in Waldeck, worinn sich mit Goniatites restrorsus auch der gewöhnliche Encrinit des Grauwackengebirges (Encrinites epythonius) findet.

In Naffau tritt in biefer Gruppe die merkwürdige Schalsfte in bildung auf, welche bas Ansehen hat, als sen sie in langgezogenen Keilen in ben Schichtenverband eingeschoben worden. Sie ist aus manchfaltigen Schalsteinabänderungen, ehlvritischen Schiefern und aus Kalkmassen zusammengesest, und steht in vielfacher Verbindung mit Grünstein und Eisenerzen. Sie trägt alle Kennzeichen einer burch plutonische Wirkungen veränderten Ablagerung.

In biefer oberen Gruppe kommen wenige Erinoibeen und Corallen vor, von welchen bie tieferen Schichten fo viele ents halten. Bisweilen schließt auch ber Schalftein Petrefacten ein.

Mittlere Gruppe. Sie besteht aus kalkigen Gesteinen. Ein bichter, grauer, öfters sehr dunkler Kalkstein bildet die Haupt-masse. Seltener treten schieferige und mergelige Abanderungen auf. Manche Schichten dieses Kalksteins werden als Marmor verarbeitet. Aus dieser Gruppe kommt der schwarze Marmor von Golzinne, nördlich von Ramür, und werden zwischen der Sambre und der Maas mehrere graue Marmore gewonnen. Die oberen Lagen sind manchmal thonig oder sandig, und zerbröckeln an der Lust.

In ben Rheingegenden tritt ber Gifeler Ralf, fo befannt burch feine Berfteinerungen, ale Reprafentant biefer Gruppe auf.

Man kann zwey Lagen unterscheiben; bie obere durch zahlreiche Gremplare von Strygocophalus Burtini bezeichnet,
und die untere burch Corallenreste, namentlich durch Enathophyllen (Corniten), ausgezeichnete Lage. Man heißt erstere
Strigocophalen=Kalk, lehtere Corniten=Kalk.

Der Strygocephalen-Ralf ift zwischen Bensberg und heumar, unfern Goln, auf ber Luftheide zwischen Bensberg und jener Stadt, ben Refrath, Gronau, Paffrath zu beobachten, sodann auf bem rechten Rheinufer, oberhalb Billmar an der Lahn. Außer ben Strygocephalen fommen barinn noch gewöhnlich vor: Gypidium gryphoides, Mogalodon encullatum, Cardita carinata, Conocardium elongatum, Turritella bilineata und coronata, Buccinum arcuatum, Euophalus delphinuloides, Bellerophon lineatus, einige Corallen und Erinvideen, dagegen sehlen Terebratula und Spiriser bennahe ganz, und die Geschlechter Orthis, Producta, Orthoceratites sind barinn noch gar nicht gesunden worden.

Der Evrnitenkalk ift in ber Eifel machtig entwickelt, sobann in Nassau ben Langenaubach, Limburg, Billmar u. a. m. a. D. zu bevbachten, und es gehören ihm auch die Ralkschichten von Givet, diejenigen zwischen der Maas und der Sambre, mehrere des Hundsrückens, des Westerwaldes und des westphälischen Schiefergebirges, des Fichtelgebirges und bes Harzes an.

Die Corallen, worunter Cyathophyllum am häufigsten erscheint, begleitet von Calamopora, Anthophyllum, Stomatopora, Heliopora, Halysites, Harmodytes u. e. a. erfüllen ganze Lagen, bilben wahre Corallenbanke, und ihre Berästelungen, bisweilen wohl noch in ihrer ursprünglichen Stellung, durchziehen öfters mehrere Schichten, ja selbst abwechsselnde Lagen von Kalk und Mergel.

Die Crinvideen, Melocrinites, Platycrinites, Actinocrinites, Eucalyptocrinites, Eugeniacrinites erscheinen häusig. Bon Schalthieren kommen vorzüglich vor: Terebratula prisca, Calceola sandalina, Trigonetreta aperturata, Strophomena rugosa, Megalodon, Cardium, Euomphalus, Bellerophon, Cyrtocera, Spirula, einige Orthoceratiten, Goniatiten mit meisstens ungetheiltem Dorsal und ungefalteter Schale, viele Spisriferen, wenige Producten und Orthis, und einige Trislobiten, besonders aus dem Geschlechte Asaphus.

Dieser Kalk, weniger machtig entwickelt, als ber Kohlenkalk, tritt boch immerhin in bebeutenten Massen auf, und bilbet öfters malerische Felsen (Maas-Thal). In ber Gifel erscheint in seinem Gebiet auch Dolomit.

Die untere Gruppe besteht wiederum vorzäglich aus Grauwacke, Thonschiefer, Sandstein und Ralkstein. Bu ihr geshört ber große Zug der älteren versteinerungsreichen, rheiniss ch en Grauwackens und Thonschieferbildung, die unter dem Cornitenkalk liegenden Schichten in der Eisel, den Ardennen, in den Maasgegenden und wahrscheinlich auch ein Theil des harzischen, sichtels und erzgebirgischen, böhmischen und mährischen Uebersgangs-Schiefergebirges.

Man findet in diesen Schichten fast alle Bersteinerungen des Cornitenfalks, zudem noch viele Orthoceratiten, Trilobiten, insbesondere, nebst Asaphus, die Seschlechter Ogygia, Calymene, Trimerus, Dipleurra, Paradoxides, Conocephalus, Agnostus. Die Schiefers, und vorzüglich die Kalkschichten sind öfters so reich an Orthoceratizen oder Trilobiten, daß sie darnach benannt werden.

Die in der Grauwacke und im Sandstein vorkommenden Erinoideen- und Schalthier-Bersteinerungen, sind gewöhnlich nur als Steinkerne vorhanden, wie z. B. Encrinites epithonius, der vorherrschende Encrinit dieser Gruppe, dessen Steinkerne unter dem Namen Schrauben stein bekannt sind, Spiriferen, welche häusig in diesen Schichten liegen, und deren Steinkerne hysterolithen heißen. Mitunter sind die Bersteinerungen auch verkiest, wie im Thonschieser von Bissen bach bei Dillingen in Rassan, dessen goldgelde. Goniatiten in so viele Sammlungen übergegangen sind. Der Kalkstein dieser Gruppe ist einer der ältesten petresactensührenden Kalke, und ihm müssen wohl die Uebergangs-Kalksteine von Elbersreuth im Sichtelgebirge, von Prag und St. Petersburg, die Orthoceratienkalke Schwedens, Norwegens, Rordamericas und mehrerer anderer Gegenden beygezählt werden.

In Schweben liegen in der untern Gruppe des Silurischen Gebirges starke Lagen von Alaunschiefer und Brandschiefer, gemengt mit Bänken von Stinkstein. Im Thonschiefer kommen die sonderbaren Graptolithen vor, die von der Seite betrachtet, das Ansehen einer hackenförmig gezahnten Säge haben; wahrscheinlich ein Polypenstock. Im Ralkstein liegen ungewöhnlich große Orthoceratiten und Trilobiten. Das Kalks

steinlager auf Kinnetulle in Westergöthland beherbergt bie größten; Orthoceratiten bis zu 6 Fuß und Trilobiten von 1 Fuß Länge.

In England ist bas Silurische Gebirge burch Murchison am genauesten untersucht worden. Es zeigt sich bort vorzüglich an ber Grenze zwischen England und Wales entwickelt, und ist auch in Süd-Wales, zwischen bem Kohlengebirge und ben älteren Schiefermassen verbreitet. Murchison theilt es in folgende 4 Abtheilungen:

a. Ludlow-rocks. Unmittelbar unter dem Old red Sandstone folgt ein bünngeschichteter, grauer Sandstein mit wesnig Glimmer. Er schließt ein: Avicula retroslexa, Leptaena lata, Homonolotus Knightii, Orthoceras ludlensis, mehrere Gattungen Orthis, Orbicula, Pleurotemaria, Serpulites longissima. Dieses Sandsteinlager (upper Ludlow-rock) ist in den Umgebungen des Schlosses Ludlow in Shropshire entwickelt, sodann behm Schloß Erost in Horesordshire, es bildet den Bestadsast der Malverns und Absberley-Hügel in Worcestershire, die westliche Abdachung der Hügel beh May und dem Schlosse Pain, in Radnorshire und die Trewerne-Hügel.

Unter biesem Sanbstein liegt ein Kalksteinlager (Ludlow or Aymestry limestone) von grauer und bläusicher Farbe, thoniger Beschaffenheit, und etwas crystasinischem Korn. Es ist durch Pentomerus Knightii, Pileopsis vetusta, Terebratula Wilsoni, Bellerophon aymestriensis, Lingula Lewisii, Euomphalus carinatus und Calamopora sibrosa characteristert. Man beobachtet es vorzügslich um Aymestry in Heresorssihire, in einigen Gegenden von Shropshire und zu Sedgley in Staffordsshire.

Bu unterst liegen Schichten von schieferigem Sandstein und Schiefer von dunklet Farbe, mit Kauern von erdigem Kalk (Lower Ludkrow-rock). Sie enthalten: Phragmoceras arenatum und compressum, Asaphus caudatus, Lituites corticosus, giganteus und articulatus, mehrere Orthoceratiten, namentlich Orth. pyriformis, Orthis dimidiatum und gregarium, Atripa obovata u. e. a.

Diese Schichten bevbachtet man an ben Felsabstürzen von Mocktree und Brindgwood Chase, so wie im Woothop-Thal in Herefordshire, an ben Felsabstürzen von Montgomery und an mehreren Orten in Shropshire. In diesen untersten Schichten, vornehmlich aber in ben obersten, hat man in neuester Zeit Fischreste gefunden. Ichthydvoruliten und Schuppen von Lepidoiden. Die Abtheilung besitht eine Mächtigkeit von 2000 Fuß.

b. Dudley and Wenlock rocks. Benfod Raff. Schichten von bichtem, blaulichem, croftallinifdem Ralt, und von grauem groberbigem Ralfftein, bilben bie obere Lage. Gie find burch eine außerorbentliche Menge von Corallen und Erinvibeen ausgezeichnet, und ichließen weiter ein: Calymene Blumenbachii, Asaphus caudatus, nebst mehreren anderen Trifobiten, wie Homalonotus delphynocephalus, Paradoxydes bimucronatus und quadrimucronatus, Cryptonymus Rosenbergii, fobann mehrere Orthoceras - Gattungen, Bellerophon tenuifascia, Euomphalus rugosus und discors, Conulária puadrisulcata, Terebratula cuneata u. m. a. In biefen Schichten liegen bie Steinbruche von Dublen, aus welchen in gablreiche Sammlungen ausgezeichnete Erilobiten . Eremplare übergegangen find. Man fieht biefe Ablagerung befonders in ben Umgebungen pon Menlock in Chropifire, in Caermarthenibire und zu Dublen. Unter biefem Ralfftein liegen Schichten von buntelgrauem. thonigem Schiefer, ber wenig Glimmer führt und gewöhnlich Rnauer von erbigem Ralfftein einschliegt, worinn Asaphus caudatus, Calymene Blumenbachii, Orthoceras excentricum, nummularium, fimbriatum, canuliculatum, Bellerophon apertus, Modiola antiqua, Terebratula sphaerica, Orthis hybrida und filosa, Leptaena transversalis u. e. a. vorfommen. Diefe Schicfer find ebenfalls an ben oben bezeichneten Orten, an ter Befffeite ber Malvernhügel, in Montgomern u.f.w. gu beobachten.

Die ganze Ablägerung ber Wenlock rocks hat 1800 Fuß Mächtigkeit.

c. Caradoc-sandstone. Mit biefem Ramen bezeichnet Murchifon bie Schichten von horberley und ber Man-Sugel.

Die obere Lage besteht aus thonigem, dünngeschichtetem Kalkstein und aus schieferigem und dünnblätkerigem, grauem Sandstein. Darinn siegen: Pentamerus laevis und oblongus, Leptaena sericea, Bellerophon acutus und bilobatus, Asaphus Powisii, Trinucleus caractaci und simbriatus, Tentaculites scalaris und annulatus, Atrypa orbicularis, Orthis flabellatum, callactis, alternata und bilobata, das Geschlecht Cryptolithus, zahlreiche Erinoide en und einige wenige Corassen.

Die untere Lage besteht aus bickgeschichtetem, rothem und grünem Sandstein und erdigem Ralkstein. Darinn liegen: Trinucleus caractaci, Calymene punctata, Nucula Eastnori, Orthis testudinaria, expansa, pecten, alternata, canalis, aperturata u. m. a.

Diese über 2000 Fuß mächtige Abtheilung hat ben Namen Caradoc, nach einer höchst malerischen Gegend in Shropshire erhalten, in welcher ber berühmte Anführer ber Siluren, Caractaeus, ben Römern ben letten Widerstand leistete. Sie ist auch in Borcestershire, Gloucestershire, Caermarthenshire und Montgomernshire entwickelt.

d. Llandeilo flags and limestone. Die unterste Abtheilung. Sie besteht aus Sandstein, der häufig als Quaderssein benuft wird, aus dunklem, thonigem Schiefer, Kalkschiefer und kieseligen Conglomeratbanken. Diese Schichten schließen viele Trilobiten ein, namentlich Asaphus Buchii. Ihre Mächtigkeit geht bis zu 1200 Fuß. Sie sind zu Llandeilo in Caermarthenschire, ben Builth in Radnorshire, ben Shelve in Shropsshire entwickelt.

Diese von Murchifon aufgestellten Abtheilungen lassen sich mehr ober weniger mit ben Abtheilungen bes deutschen Grauwacken- und Schiefergebirges parallelisteren. Gine genaue Bergleichung der betreffenden Continentalschichten mit den Bildungen
Englands, wird auch hier wieder neues Licht verbreiten. Buckland glaubt die dren oberen Abtheilungen des englischen, Silurisschen Gebirges sowohl am Südrande der Ardennen, und in der Eisel, als auch in Nassau erkannt zu haben.

Terrain anthraxifere, Unthracit-Gebirge, nennt

man die beschriebene Gruppe best Uebergangsgebirges wohl mit gutem Grund, da sie viele Anthracit-Lagerstätten einschließt. Zum Silurischen Gebirge werden wir doch wohl zählen müssen, die Anthracit- und Kohlenstöße zu Bully Fragry im Loire Depart., zu Montrelais, Mouzeil, Nort, Languin in der Bretagne, diejenigen bey Killarney, die der Grafschaften Cork und Limerik in Frland, die in Massachusets, Pennsylvanien und Birginien in Nordamerica, und im nördlichen Devonschire in England.

Pflanzenreste kommen damit sparsam vor. Es find Reste von Equiseten, Calamiten, Fueviden. In den pennfils vanischen Anthracit-Revieren sollen auch Farrn verkommen, und die Pflanzenreste bisweilen in mehreren Fuß starken Schieferlagen in großer Menge liegen.

Diese Kohlenablagerungen sind in der That recht interessant. Sie zeigen an, daß in einer früheren Zeit der Bildung unseres Planeten, in welcher so viele mächtige Meeresbildungen abgesett wurden, auch schon vestes Land vorhanden und von Pslanzen bekleibet war. So geht denn dem ersten thierischen Leben in den Meeren der Erde, auch schon ein pslanzliches auf dem Land zur Seite. Europa und Nordamerica scheinen in jener entsernten Zeit denselben Entwickelungsgesehen gefolgt zu sehn.

Im hohen Grabe ausgezeichnet ist bas Silurische Gebirge burch seine Erzsährung, burch Manchsaltigkeit und Reichthum seiner Erzlagerstätten. Mehrere wohlbekannte Erzgebirge, d. h. erzsährende Gebirge, sind aus seinen Schichten zusammensgesett. Sisen, Bleiz, Kupserz, Zinkz, Spießglanzz, Kobaltz, Braunsteinz, Quecksilberz, Silberz, Goldzerze kommen darinn vor, auf Gängen und in lagerartigen Massen. Die vielen Eisenerzlagerstätten des Harzes, des Siegener Landes, Nassaus, des Fichtelgebirges und Boigtlandes, Böhmens u.s.w. liegen darinn, serner ein großer Theil der Bleyerzlagerstätten Böhmens, des Harzes, des westphälischen, siegenschen und rheinischen Gebirges, die Kobaltgänge des Siegenschen, mehrere Kupsererzlagerstätten Ungarns, des Harzes, des Siegenschen und Dissendurgischen, das Rammelsberger Erzlager, die Spießes glanze Borkommnisse an der Ahr, am Harze, in Böhmen, Ungarn,

in Frankreich, die Manganerze von Devonschire, die Que cffilbererze von Almaden, und von Zalathna in Ungarn, die Silber= und Golberze zu Zacatecas und im Norden von Zimapan, in der Kette der Nevados ber columbischen Anden u.f.w.

Das Gilurifche Gebirge bes Rheinlandes ift auch reich an Thermen (warmen Quellen), und an Gauerlingen. Machen, Burgideit, Ems, Biesbaben, Schlangenbab, biefe bekannten Thermen, entiteigen ben Schiefer= und Grauwacteichichten, und ebenfo bie Sauerquellen von Geltere, Rachingen, Geilnau und Schwalbach. Un vielen Stellen ber Betterau und zwifden ber gabn und bem Main fliegen ftarte Sauerquellen unbeachtet ab. Much bie Salgquellen ber Galine Raubeim fommen aus bem Grauwackengebirge, und im Gifeler-Schiefergebirge tritt an vielen Stellen gasfor= mige Roblenfaure in bie Luft aus. Es find gablreiche, wahre Rohlenfaure-Quellen in ber Gifel, und in ben Umgebungen bes Laacher-Gees befannt. Darunter ift eine, Birresborn gegenüber, unter bem Ramen Brubelbreis befannt, was fo viel bebeutet, als auffochenbes Baffer, und eine andere liegt ben Senerath unfern Trier, und heißt Bellarborn, b. i. aufwallender Brunnen. Un beiben Orten ftromt Roblenfaure in einer bedenformigen Bertiefung aus Spalten bes Gefteins hervor. Wenn fich nun Regenwaffer in ben Becten angefammelt bat, fo ftreicht bie Roblenfaure unter Blafenwerfen und Sprubeln burch bas Baffer. Benm Brubelbreis hort man bas baburch verurfachte Tofen ichon in einiger Entfernung. Sit bas Baffer ausgetrochnet, fo tritt bie Roblenfaure fren in bie Luft aus. Rleine Thiere, Felbmäufe, Bogel, welche fich in bie bectenformige Bertiefung magen, finben barinn ihren Eob, ba fie in ber Kohlenfäure-Athmosphäre ersticken.

Alle diese Quellen treten theils in Gegenden auf, wo sich unverkennbare Spuren ehemaliger vulkanischer Thätigkeit vorfinden, theils in der Nähe plutonischer Massen.

Die allgemeine Aufrichtung ber Schichten bes Silurischen Bebirges, bie manchfaltigen Berruckungen, bie fie erlitten haben, können wohl, so wie bas Auftreten von Thermen und Sauer-lingen, in dem herauffteigen ber vulcanischen und plutonischen

Maffen, in ihrem Ginbringen in Die Schichten, ober in ihrem Durch bruch ihren Grund haben.

Bielfältig fieht man Grunftein, Granit, Porphyr, Spenit, Bafalt u.f.w. in ben Schichtenverband eingeschoben, und baburch ben Zusammenhang berselben unterbrochen.

Die Formen bes Silurischen Gebirges sind je nach Mächtigfeit, Schichtenstellung und Erhebung sehr verschieden, und im Wesentlichen bieselben, wie bey ber tieferen Gruppe, weshalb bep Beschreibung biefer, bas Weitere hievon.

Die Berbreitung ift sehr groß und oben schon vielsach speziell angebeutet. Zwischen ber Maas und bem Rhein tritt bas Silurische Gebirge mächtig auf an ben Arbennen, an ber Hohen Been, in der Eisel und in den Mosetgegenden bis zum Hundsrück; jenseits des Rheins im west phälischen und siegenschen Gebirge, am Westerwald, in der Wetterau und am Taunus, sodann am Fichtelgebirge, im Boigtlande und am Harz.

In Böhmen erfüllt cs das kand zwischen den westlichen Zuslüssen zur unteren Moldau, es ist serner in Mähren, an den Karpathen, in Süd-Polen, in Süd-Schweden, in Norwegen, im Westen und Süden von England, im Süden von Schottland entwickelt, in Irland, in der Bretagne, in den Umgebungen von Carcassonne, an den Pyrenäen, in den üstlichen Norischen Alpen und in West-Ungarn. In Rußland kennt man es am Ural und in der Gegend von Petersburg. In großer Berbreitung erscheint es serner in Nordamerica, in Mexico, Peru und Brasilien. In Afrika hat man analoge Bildungen am Cap, im Süden der nubischen Wüsse und im Berberland bevbachtet.

### 4. Cambrisches Gebirge.

Syn. Terrain de Transition inférieure, Terrain ardoisier; alteres ... Uebergangsschiefergebirge.

Als Unterlage bes Silurischen Gebirges erscheint an vielen Orten eine bennahe versteinerungsleere Reihe von Schichten, welche in neuester Zeit Sebgwid genauer untersucht und Cambrifches Spstem genannt hat, ba er fie in England, vorzüglich in benjenigen

Begenden ftubierte; welche bie Cambrian Mountalns einnehmen. Gebgwid unterscheibet brey Abtheilungen.

a. Plynlymmon-rocks. Granwacke und Thonschiefer mit Banken von Kieselconglomerat. Der hier auftretende Thonschiefer ist dunkel gefärbt, hart, dunnschieferig und hat gewöhnlich eine solche Beschaffenheit, daß er in Platten zu verschiedenen Zwecken, und namentlich zu Dachungen benuht werden kann. Er schließt bisweilen einige Corallen und Fucviden ein. Die Grauwacke ist sehr vort, vorherrschend grobkörnig, mitunter schieferig und schließt Fragmente von Thonschiefer ein. Diese Lage ist mehrere tausend Fuß mächtig.

b. Bala limestone. Bala Ralf. Dunkler, bichter Ralfstein und Ralkschiefer. Enthält einige Corallen und Terebrateln. Bon geringer Mächtigkeit.

c. Snowdon-rocks. Berschiebenfarbige Thonschiefer, von seinem Korn und ausgezeichneter Schieferung, mit Grauwacke und Rieselconglomerat. Schließt einige Corallen (Cyathophylla) und Terebrateln ein. Die Mächtigkeit beträgt einige tausend Fuß.

Diese Schichten sind über einem großen Theil von Cumberland, Westmoreland und Lancashire verbreitet, sehen malerische Gebirgegegenden von Rord-Wales zusammen, erscheinen am Abfall des Grampiangebirges im Westen von Schottland, umfäumen das Grundgebirge Frlands, treten mächtig in Cornwall auf, auf Anglesca und der Insel Man.

Gine scharfe Trennung berselben von ben untersten Schichten bes Silurischen Gebirges sindet nicht statt. Eben so wenig möchte die Trennung vom ernstallinisch-schieferigen Grundgebirge mit Schärfe geschehen können, da die Thonschiefer gar oft in Talk- und Shloritsschiefer, selbst in wahren Glimmerschiefer übergehen, und den petrefactenleeren, ernstallinischen Schiefern enge verbunden sind. Biele dieser Schichten haben nach ihrem Absahe offenbar eine Beränderung erlitten, ben welcher sie aus dem Zustande mechanischer Absähe, vermöge einer ehemischen Action, in einen ernstallinischen Zustand übergegangen sind, und ben welchem sich wahre Ernstalle gebildet haben. Das zeigen die Ernstalle von Chiastolith, Granat, Glimmer, Ehlorit, Magneteisen, Talk und die Uebergänge des Thon-

schiefers in Chloritschiefer, Talkschiefer, Glimmerschiefer boch wohl beutlich an. Der burchaus vestere Zustand bes cambrischen Thonschiefers, seine häusig zu bevbachtende Sprödigkeit und ungewöhnliche Härte, verbunden mit einer Spaltbarkeit nach Richtungen, welche diesenigen der Schichtungsstächen unter großen Winkeln schneiden, läßt vermuthen, daß dieser Schiefer nach seinem Absahe aus den Gewässern gehärtet worden ist. Nehmen wir an, daß diese Härtung durch eine hohe Temperatur bewirkt worden sepe, so stimmt es mit allen Ersahrungen gegenwärtiger Zeit und mit den bekannten physikalischen und chemischen Thatsachen gut überein. Wir vermögen auch einzusehen, wie crystallisserte Silicate, diesenigen des Granats, Glimmers u.s.w., sich ben einer höheren Temperatur bilden, und müssen zugeben, daß Erystalle von Magneteisen dabey entstehen können, da wir sie so häusig in geschmolzenen Gesteinen, Laven, Basalten antressen.

Die Masse bes ältesten Thonschiefers, die häufig mit Grauwacke wechselt, ist offenbar eine Sedimentbildung. Das Berhalten zur Grauwacke, diesem aus Bruchstücken zerstörter älterer Gesteine gebildeten Conglomerate, worinn wir so allgemein verbreitet Feldspathkörner sinden, zeigt dieß unzweydeutig an. Die Hebergänge dieses Schiefers in die ganz crystallinischen Bildungen des Chlorit-, Talk- und Glimmerschiefers sind vielsach und von ausgezeichneten Geologen nachgewiesen worden, und können von Jedem selbst leicht beobachtet werden.

Die Metamorphose ber cambrischen Gesteine tritt an ben Pprenäen, in ber Bretagne, in ben Alpen, an ben Subeten, am Harz, im Fichtelgebirge u.f.w. so beutlich hervor, daß sie ber Beobachtung nicht entgehen kann.

In Deutschland bestehen die altesten Schichten bes Uebergangsgebirges in ber Regel aus harten und spröben Thon = schiefe sigen ober plutonischen Grundgebirges manchsaltig modificiert, in Hornfels (Harz), in Gneis (Fichtelgebirge) in Glimmerschiefer (Subeten) übergehen sieht. Fr. Hoffmann sagt in seiner "Mebersicht ber orographischen und geognostischen Berhältnisse vom nordwestlichen Deutschland," 2te Abtheilung: Kaum würde man ahnen können, was hier (an den Quellen der Saale im Fichtelgebirge)

vorgeht, belehrten uns nicht die Erscheinungen, sobald wir uns ben Granitkuppen nähern, daß hier von einer wirklichen, tausenbfach modificierten Umwandlung der Thonschiefer in eine . unzweydeutige Gneismasse die Rede sey. Grauwacke und veste quarzige Sandsteine oder Duarzselsarten kommen gewöhnlich mit dem Thonschiefer engverbunden vor. Dachschiefer, Wet fchiefer, Rieselschiefer, einzelne Kalklagen erscheinen untergeordnet.

Die Schichten bes Cambrischen Gebirges sind stark ausgerichtet, wie diejenigen des Silurischen Gebirges, und haben, wie
diese, manchfaltige Berrückungen erlitten. Die Aufrichtungen
und öfters so gewaltigen Zerrüttungen dieser beiden großen Gebirgsbildungen haben im Allgemeinen vor der Ablagerung des
Hauptsteinkohlengebirges stattgefunden, denn man sieht in den
mehrsten Gebirgen die Steinkohlenbildung ungleichförmig auf das
aufgerichtete Schiesergebirge abgelagert.

Bahlreiche Granit=, Spenit=, Porphyr=, Grunftein-Massen haben basselbe gehoben, aufgerichtet, sind zwischen feine Lagen eingedrungen, ober haben dieselben durchbrochen und die Schichten zersprengt. Alls eine Folge derartiger Zerrüttungen erscheinen manche enge, felsige Querthäler in diesen Schiefergebirgen.

Die zahlreichen Sprünge und Spalten, welche baben entstehen mußten, sind zum großen Theil mit Erzen ausgefüllt, und man findet daher auch im ältesten Uebergangsgebirge viele Erzlagersstätten. Eisensteinvorkommnisse im Fichtelgebirge, in den Arzbennen u.f.w. gehören hieher, die Zinns und Aupferlagerstätten von Cornwall, der reiche Silbergang zu Guanaxuato, die reichen Silbergänge zu Tasco und Tehuilotepec in Merico, die Spatheisenlagerstätten zu Vordernberg und Eisenerz in Stepermark u.f.w.

Die Formen bes Silurischen und Cambrischen Gebirges sind fich im Sanzen sehr ähnlich. Letteres erscheint häufig in einem höheren Niveau, ba es, angelehnt an ernstallinische und plutonische Massen, mit diesen höher gehoben worden ist, als die entfernteren silurischen Schichten.

Ben mächtiger Entwickelung und ftarfer Aufrichtung ber Schichten fieht man tiefe, enge und felfige Thaler, mit fteilen und trummerbelabenen Behangen, und biefe oftere burch treppen-

artige Absähe der Schichtenköpfe des Schiefers ausgezeichnet (Rheinthal zwischen Bingen und Coblenz, Moselthal, Abrthal). Sind die Kalkmassen vorwaltend, so bilden sie meistens ausgezeichenete Felsen, in den verschiedenartigsten, rauhesten und wildesten Gestalten, nicht felten unersteigliche, mächtige Felswände, hörner und Jacken (hybichenstein am Harz, oberes Salzathal in den öftlichen Alpen, Shropshire und Montgomern in England).

Grreichen die Massen keine bebeutendere Hohe, und find die Schichten, wenn auch in aufgerichteter, doch auf griffere Strecken in gleichförmiger Stellung, so zeigt das Grauwackens und Thonschiefergebirge breite, kuppige und flachgewölbte Werge oder langezogene Rücken, und ermüdet durch Einförmigkeit feiner Formen (Arbennen).

Am mächtigsten tritt bas Thonschiefer- und Grauwackengeleirge in den Anden auf. Es seht dort die ganze große Masse ber östlichen Cordisteren, im Norden der Parastele von 17° S. zussammen, und constituirt den Nevado von Sorata und den Ilimani, die Colossen der neuen Belt. Es ist von vielen goldführenden Quarzgängen durchzogen, welche die alten Peru aner in einer Höhe von 16,000 engl. Fuß, lange vor dem Einfall der Europäer, abgebaut haben.

Die Verbreitung des Cambrischen Gebirges ist ziemlich berjenigen des Silurischen Gebirges gleich. In Brafilien, so wie am Ural, scheint es die ursprüngliche Lagerstätte des Dema'nts zu sehn.

Die verschiebenen Gebirgsbildungen, welche wir in ihrer regelmäßigen Auseinanderfolge angesührt und beschrieben haben, sinden sich auf diese Weise entwickelt, kaum irgendwo alle: 3ussammen in unmittelbarer Verbindung, von den obersten bies zur untersten. Bald sehlt in einer Gegend diese oder jene Bildung. Jüngere Schichten liegen häufig nicht unmittelbar auf den nächstsolgenden ältern, sondern häufig, wenn diese sehlen, auf viel tiesseren, die ben vollkommener Entwickelung aller Schichten durch eine große Zwischenreihe davon geschieden sind. So sieht man im nördlichen Frankreich die Kreidebildung unmittelbar auf dem Hauptsteinkohlengebirge liegen, am Schwarzwalde den

Bunten Sanbstein unmittelbar auf bem Tobtliegenben ruhen, und dieses an vielen Stellen auf bem Grundgebirge. Ben Teplih liegt ber fachsische Duadersandstein auf Gneis, ben Carlsbad bas Braunkohlenzebirge auf Granit, ben Biesbaden bas Tertiärgebirge auf bem Grauwackengebirge, ben Baden-Baden bas Rothliegenbe auf Thouschiefer u.f.w.

Die Reihenfolge der beschriebenen Gebirgsbildungen ist ein Resultat aller bisherigen Bevbachtungen in den verschiedensten Theilen der Erde. Das bevbachtete Borkommen der gleichartigen Bildungen an den entserntesten Orten und in allen Zonen bezweist, daß die Verhältnisse, unter welchen in den verschiedenen Perioden der Bildung der Erdrinde Schichten sich abseizen, ganz allgemein verbreitet waren. Locale Umstände haben daben vorzäglich auf die Beschaffenheit der Gesteine eingewirft, und Verschiedencheiten hervorgerusen, wie sie die geognosisschen Aequizvalente valente zeigen.

### Grundgebirge.

Syn. Unteres schieferiges und versteinerungsloses Gebirge; Urgebirge; Terrains primitifs; Primary rocks.

Unter bem Cambrifchen Gebirge liegt eine mächtige Masse petrefactenleerer, crystallinischer Gesteine. Sie bessichen eine ausgezeichnete blätterige ober schieferige Structur, zeigen aber keine beutlich ausgesprochene Schichtung. Da sie die tiefste, also die älteste Lage ausmachen, so hat man sie nicht unpassend mit dem Namen Grundgebirge belegt.

Nach oben ist das schieferige Grundgebirge häusig durch die allmähligsten Uebergänge mit den Thonschiefern des cambrischen Gebirges verbunden. Was unter demselben liegt, ist theils uns bekannt, theils sehen wir plutonische Massen darunter, aber niemals ohne dessen Berrückung aus der horizontalen Lage, so daß wir diese massigen Gesteine als spätere Bildungen ansehen müssen.

Beym Gintritt in bas Grundgebirge treten uns lauter ernft allinische Bilbungen entgegen. Richts mehr, was an Sedimentbilbungen erinnert; feine conglomeratischen Gesteine. Glanzende Ernstalle erfüllen die Gesteine oder crystalinische Gestalten, und ziehen den Mineralogen und Mineraliensammler an. Drusenräume geben ihnen reiche Ausbeute der schönsten und verschiedenartigsten Mineralindividuen. Dier ist alles Probuct chemischer Action.

Alls hauptmassen treten im crystallinisch-schieferigen Grunds gebirge Gneis und Glimmerschiefer auf; Ehlorits, Talts und hornblendes Gesteine erscheinen in kleineren Parthien; untergeordnet körniger Kalk, der feldspathige Beißstein, Larzfels und der granatreiche Ecklogit.

Der Gneis tritt in ber größten Berbreitung und Musbehnung auf. Er bedectt ununterbrochen in einigen gandern Saufende von Quabratmeilen, und ericheint in ben manchfaltigften Abanderungen; einerfeite in Unnaberungen gum Beifffein und Granit, andererfeite jum Glimmerichiefer. In untergeordneten Maffen, foct- oder lagerartig, ericheinen barinn forniger Ralt. Quarafels, Ectlogit (Richtelgebirge), BBeifitein (Ravieft in Polen, Penig in Gachfen), Sornblendegefteine, und burd Uebergange fieht man ibn verlaufen in Chloritichiefer und Calfichiefer. Durch Ueberhandnehmen von Reldfvath wird er bictblatterig, granitifch. Abanderungen biefer Urt fpalten fich in ber Regel leicht in einer Richtung, welche die Glimmer= lage ziemlich lothrecht ichneibet. Die Schieferung ift niemals auf große Entfernungen gleichförmig, dagegen haufig gebogen, periciedenartig gefrummt und gewunden. Bas man auch von mabrer Schichtung bes Gneifes fagen mag, fo fann es boch nur nothdurftig für einzelne fleine Stellen als Unnaberung bagu gelten, ba die Gneisblätter niemals auf großere Strecken und unter fich in Parallelismus fortliegen, wohl aber nach Rallen und Streichen auf gang turge Diftangen fo febr variren, bag eine Regel bafur angugeben taum moglich ift. Die Uebergange in Granit zeigen auch deutlich an, daß man fein Gediment-Geftein por fich bat, und die unbefangene Betrachtung ber Structur des Gneifes muß ibre Bergleichung mit ber Schichtung, und jeden Gedanten baran, fogleich verbrangen.

In den Alpen wird der Glimmer des Gneises öftere durch Talk oder Chlorit erseht. Solche Abanderungen hat man Protogon

genannt, in der irrthumlichen Mennung, daß dieses Gestein bas alteste der Alpen sene. Man sieht es in den Umgebungen des Mont-Blanc in den westlichen, am Splügen und Bernina in den östlichen Alpen. Dieser Protogyn ift gewöhnlich dickblätterig, granitisch.

Der Glimmerschiefer steht in mehreren Gebirgen, namentlich in den Alpen und in den Sudeten, nach oben, in einer
naben Berbindung mit Thonschiefer, welcher, so viel man
bis jest weiß, petrefactenteer ist. Man hat ihn deßhalb auch
mehrfältig zum Grundgebirge gewählt, und auch Urthonschiefer genannt, obgleich seine Sedimentnatur unverkennbar, und
er darnach zum Sedimentgebirge zu rechnen ist.

Im Innern der Glimmerschiefer-Masse sieht man die zahle reichen Abanderungen des Gesteins, seine Berknüpfung mit Gneis, Ehlorit= und Talkschiefer, hornblen deschiefer, seinen Uebergang in schieferigen Quarzfels, durch Ueberbandnehmen und Zusammenstießen der Quarzkörner. In Brasilien geht aus einer ähnlichen Beränderung des Talkschiefers der Itacolumit bervor, der sogenannte Gelenkquarz oder biegsamer Sandestein, ein quarziger Talkschiefer (S. 497). Er hat große Bersbreitung im brasilischen Gebirge, und steht mit einer anderen interessanten Schiefermasse, dem Eisenglimmerschiefer, in Berbindung.

Bielfältig liegen Massen von körnigem Kalk im Glimsmerschiefer, theils in unregelmäßigen, stockförmigen, massigen Parthien, theils lagerartig und in regelmäßige Bänke abgetheilt, und mit Glimmer oder Talkblättern auf den Schichtungskächen. Auf solche Weise kommen die schönen Marmore zu Laas und Schlanders in Tyrol vor, die vielen körnigen Kalkmassen in den Salzburger Alpen, im Schlessschen Gebirge u.f. w. Auch Dolomite liegen mehrfältig im Glimmerschiefer.

Ganz ansgezeichnet ift der Glimmerschiefer und die ihn bes gleitenden Chlorits und Talkschiefer durch Einschluß zahlreicher und schön ernstallisterter Mineralien. Bor allen erscheint der Granit in großer Menge, sodann Chanit, Staurolith, hornblende, Bitterspath, Pistazit, Magneteisen, Titanit, Rutil, Andalustt, Smaragd u. s.w. Eine interessante Fundstätte von Mineralien

Ofens alla. Ratura. L.

ift die in Glimmerschiefer eingeschloffene Dolomit maffe ben Campo-Longo am Gotthardt, allwo namentlich auch die fconen, grunen Turmaline und die blauen Corunde gefunden werden.

Die Blätterlagen bes Glimmerichiefers find gewöhnlich bunn, häufig wellenförmig gefrummt und verschiedenartig, bisweilen felbst im Zickzack, gebogen. Die kleineren Quarg= und Kalklas ger machen gewöhnlich alle Biegungen mit.

Der Quarzfels ift oft febr rein und cryftallinisch, in Bante abgesondert und bisweilen dergestalt fornig, daß er fandsteinartig aussieht.

Diese verschiedenen Gesteine des Grundgebirges bevbachten burchaus keine als Regel geltende Aufeinanderfolge. Sie wechzieln häusig auf verschiedene Weise mit einander ab, verlaufen in einander und gehen selbst in massige ernstallinische Bildungen über. Die Lagerungsfolge: Thouschiefer, Glimmerschiefer, Gneis, ist zwar in manchen Gebirgen bevbachtet worden, aber in weit mehr Fällen hat man Ausnahmen davon, und den angeführten verschiedenartigen und mehrfachen Wechsel dieser Bildungen gessehen.

In der Regel liegen nun Glimmerschiefer, Gneis u.f. w. immer unter den petrefactenführenden Schichten, als deren Grundlage. Das Daraufliegen jener, so wie die Bruchstücke, welche sie von den ernstallinisch-schieferigen Gesteinen einschließen, zeigen deutlich an, daß sie junger sind. An mehreren Puncten sieht man indessen diese ernstallinischen Gesteine auf den neptunischen Schichten liegen, oder in einer solchen Berbindung mit petrefactenführenden Lagern, daß sie nur durch späteres Ginzbringen in die schon vorhandenen Sediment-Schichten in dieselbe gefommen seyn können, und demzusolge auch erst später, nachdem die aus Wasser abgesepten Schichten schon gebildet waren, ihre gegenwärtige Stellung eingenommen haben.

Der ausgezeichnetste Punct bieser Aut ist in ben Berner Alpen, im Urbach-Thal. Im Urbach-Sattel, zwischen diesem Thal und dem Rosenlavi-Gletscher, sieht man in einem Profile von nabezu 5000 Fuß Döhe, von dem Tofenhorn ber (Fig. 25) ganz deutlich vier bis fünf Gneis-Reile in den Kalkstein des Gstellihorns hineinsehen. Der Kalkstein ift

zwischen den Keilen körnig, zum Theil bunt gefärbt und von Talkblättchen durchzogen, zum Theil von der Beschaffenheit der Rauhwacke. Der Gneis hat die Beschaffenheit des Protogyns. Dieses merkwürdige Berhältniß, auf welches zuerst Hugi in seinen "Alpenreisen" im V. Albschnitt ausmerksam gemacht, und sodann Studer später genau beschrieben hat, sindet seine Erstlärung in der Annahme, daß der Gneis von unten in das aufgesprengte Kalkgebirge eingedrungen ist. Er müßte sich dabey in einem weichen Zustande befunden haben, sonst hätte er nicht die Spalten des Sedimentgebirges aussüllen können. Der Kalksstein des Gstellihorns und des Engelstocks gehört zum Juragesbirge, und der Ineis ist an dieser Stelle, also erst nach der Bildung der Juras-Schichten, in seine jesige Stellung gekommen.

Solche und ähnliche Lagerungsverhältnisse zwischen den crystallinisch-schieferigen Gesteinen und den petresactenführenden Forsmationen, hat man am Schwarzwalde, im Fichtelgebirge, im Erzgebirge, in Schottland und in mehreren anderen Gebirgen beobachtet, so daß sie nicht zu den sehr seltenen Erscheinungen gehören. Sie schließen sich denjenigen an, welche wir zwischen Sediment-Schichten und plutonischen Gesteinen häusig wahrenehmen, in welche sich auch die crystallinischen Schiefer verlaufen.

Bon ganz besonderer Bedentung ist die Erzsührung des crostallinischen Schiefergebirges, und insbesondere des Gneises. In ihm liegen die vielen und weichen Gange des sächsischen und böhmischen Erzgebirges, ein großer Theil der Gange des Schwarzwaldes, die vielen Gange in den Salzburger Alpen u.s.w., auf welchen Gold=, Silber=, Kobalt=, Kupfer=, Blen=, Eisen=, Spießgtanz=, Zint=, Arssenit=Erze vorkommen.

Namentlich ist auch das nordische Gneisgebirge metallreich. Im Gneisgebirge Scandinaviens liegen die mehrsten Erzslager von Eisen, Rupfer und silberhaltigem Bleyglanz. Diese Erzlager sind meistens stockförmig und bisweilen von ungeheuerem Umfang. Dierhin gehört das Erzlager von Fahlun, von Sala, die Dannemoras Eisenerz lagerstätte und die gigantischen Eisenstein geger von Lappmarken, von welchen der Gollivareberg, 22 Meilen von der Stadt Lulea entfernt,

fich bennahe bis zur Alpenhöhe erhebt, 8000 Ellen Lange und 3 bis 5000 Ellen Breite hat, und seiner ganzen Maffe nach aus magnetischem Eisenerz besteht.

Diese nordischen Gisenlager widerstehen der Witterung langer als der sie umgebende Gneis, bleiben stehen, mahrend jener zerfällt und seine Massen niedriger werden, und stehen dann als mahre Eisenberge da.

Der Glimmerschiefer ist ebenfalls metallführend, doch im Allgemeinen nicht so metallreich als der Gneis. In ihm liegen viele Gänge, die Bleyglanz-Blende und Eisenspath führen, in den Salzburger Alpen, auch sehen die gold- und silberführen- den Gänge aus dem Gneis dieser Alpengegend in Glimmerschiesfer über, verlieren aber bald den Gold- und Silbergehalt. Es liegen darinn die edeln Silbergänge von Kangsberg, die Gold- gänge von Andelfors, die Gänge von Aupferberg und Gieren in Schlessen, mehrere Kupfergänge in Ungarn, die Kupfererze von Köraas in Norwegen, mehrere Eisenstein- und Bleyglanzlager des schlesischen Gebirges, die Kobaltlagerstätten von Tunaberg und Stuttwud in Scandinavien. Beh Goldenstein in Mähren, beh Hafnerzell, unfern Passau, am Pic du Midi en Bigosre liegt Graphit im Gneis und Stimmerschiefer.

Die Mächtigkeit der crystallinischen Schiefer ist außerordentlich groß. Man sieht sie bäufig mehrere Tausend Fuß mächtig, und in allen Höhen vom Meeresspiegel an (die Scheeren längs des scandinavischen Bestlandes) bis zu Höhen von mehr als 12,000 Fuß (Alpen). Sie ragen gewöhnlich über die Sedimentbildungen hervor; öfters aber sieht man sie auch nur am Fuße eines vorzüglich aus petrefactenführenden Schichten zusammengesehten Gebirges, oder erst im Hintergrunde der Thäler.

Die Formen find manchfaltig. Bey geringer Sobe der Massen sind die Umrisse der Berge sanft, gerundet, und die Thäler mulben = und wannenförmig. Große zusammenhängende und niedrige Gneis = und Glimmerschiefermassen sehen wellensförmige Bergebenen und Plateaus zusammen. Erreichen sie aber eine bedeutende Sobe, und liegen viele untergeordnete Massen von Quarzsels und Kalkstein darinn, dann treten auffallendere

Formen auf. Hohe, langgezogene Rücken, mit steilem Abfall und oft felfigen oder, zumal im Gneisgebirge, ganz steilen, mauerartigen Gehängen, schließen tiefe Thäler ein. Die Gipfel sind ausgezackt und zerrissen, wenn Quarz: und Kalkmassen, oder quarzige Gneise, dieselben bilden. Auf dem Kamm erheben sich einzelne domförmig oder parabolisch gewölbt, wenn ihn die Schiefer allein zusammensehen. Die Querthäler sind gewöhnlich eng, mitunter tiefe, von steilen und hohen Felsenmauern eingesschlossene Spalten (Schwarzwald, Höllenthal).

Im Allvengebirge feten fie coloffale Berge gufammen. Die Rormen überrafchen bier burch Große, und bauffa auch burch Reinheit und Milbheit. Machtig bobe Retten, mit icharfen Gipfeln und fteilen Abfallen, fteigen über einander auf und um= ichließen lange und tief eingeriffene Thaler. Die harteren Gefteine bilben an biefen öfters wilbe Felfen und ichauerliche, gigantifche Felfentreppen (Tauern). Die ftart verwitternben Glimmerichiefergebange fieht man baufig, jumal wenn fie unbemaldet ober durch fablen Abtrieb nacht gemacht, allen Ungriffen ber Bitterung preisgegeben find, tief eingefurcht; in lange, von ber Bobe gegen ben Fuß berabziehenbe, und gegen diefen immer weiter und tiefer werdende Schrunde graben fich die Baffer ein, und führen unermegliche Schuttmaffen burch biefen berab in bas That und über fruchtbare Gefilde, ber fonft fo wohlthatige Regen eines Gewitters gerftort bier oftmals die Erndte einer aangen Gemeinde (Binfchgau in Eprol).

Der Gneis zeigt immer rauhere Formen als der Glimmerschiefer, da er härter ist, und wenn er viel Quarz und Feldspath führt, langsam verwittert. Er bildet im Hochgebirge daher nicht selten scharfe Hörner, wie z. B. das Tristanhorn über dem Urbachthal (Fig. 26, nach Hugi, welche zugleich die Unsicht einer zwischen Protogyn eingetheilten Kaltmasse gibt). Die Gebänge zeigen gewöhnlich viele treppenartigen Borsprünge der über einander siegenden Gneisplatten, und sind dadurch ersteiglich. In der Regel zeigt sich etwas Graswuchs auf solchen Stellen, den die Geißen (Ziegen) aufsuchen. Der Nelpler nennt den Gneis deshalb in einigen Gegenden der Schweiz Geißberg.

Die Quellen bes Grundgebirges zeichnen fich im 2111=

gemeinen burch eine große Reinheit aus, und ihr Wasser ift zu vielen Zwecken wie destilliertes Wasser zu gebrauchen, da es geswöhnlich, außer Spuren von Rochsalz und etwas Rohlensaure, teine anderen fremden Substanzen enthalt.

Mehrfältig entsließen aber auch Mineralquellen seinen Lagen, und zwar Thermen und Säuerlinge. In den Alpen erscheinen unter solchen Berhältnissen die warmen Quellen von Naters, Leuk, Bagnes, Chamounn, St. Gervair, Nix les Bains, Moutiers, Beida, Petersthal, Bagno di St. Martino, Gastein n. s.w. Auch aus dem schlesischen Gneisgebirge (Landect), aus dem Grundschießerzgebirge Neu-Andalusiens, Benezuelas und der Insel Trinidad kommen heiße Quellen. Die Quellen von Badenz Baden treten aus Conglomeratschichten hervor, die auf Gneis ruben.

Sauerlinge kommen in großer Bahl aus bem Gneiszgebirge bes Schwarzwaldes hervor. Die Quellen von Rippoltsau, Griesbach, Petersthal, Antogaft, find bezannt. Auch im Fichtelgebirge, in Böhmen quellen viele Sänerlinge aus den crystallinischen Schiefern bervor.

Ihre Berbreitung ist ganz allgemein. Sie bilden die Hauptsmasse der Centralkette der Alpen, treten in den Pyrenden, an den Cevennen, in Limonsin, an den Bogesen, am Schwarzwalde, Odenwalde, Spessart, im Fichtels gebirge, am Thüringerwald, im Erzgebirge stark entwickelt auf, am Parz aber nur sehr untergevrdnet. Im Norden sehen sie die Hauptmasse des scandinavischen Gebirges zusammen, und überdecken in außerordentlicher Ausbehnung Schweden und Norwegen. Sie erscheinen auf Grönland, in Schottland, am Ural, in Nordamerica, im Nequisnoctial= America, in Brasilien, auf den griechisschen Inseln, am Pimalana u.f.w.

### II. Claffe.

# Massige Gebirgsbildungen.

Son. Ungeschichtete Gebirgsarten; abnorme Felsmaffen.

Auf den ersten Anblick unterscheidet man diese Gebirgsbils dungen von den geschichteten und crystallinisch-schieferigen durch den gänzlichen Mangel dieser Structur=Berhältnisse und ein ungestegeltes, häusig isoliertes Auftreten. Das vorwaltende Gefüge der Gesteine ist förnig, und an der Stelle der plattförmigen Absonderung erscheinen eigenthümliche, durch den crystallinischen Character der Massen bedingte Structurverhältnisse.

Der Glimmer und die damit gewöhnlich vorkommenden blätterigen Mineralien, Talk und Chlorit, treten in diesen Gesteinen sehr zurück, wogegen Feldspathe, Hornblende und Augit vorherrschend und als Hauptbestandtheile der Gebirgsarten dieser Classe vorkommen. Auch der Quarz, so verbreitet und vorwaltend in den geschichteten Bildungen, und selbst noch in den crystallinischen Schiefern, tritt mehr zurück, und fehlt sogar ben einer großen Zahl hierher gehöriger Gesteine, namentlich ben den angitischen, vollkommen. Dagegen sind viele derselben von schwarzen Körnern des magnetischen Eisenerzes erfüllt, und entshalten öfters auch Titaneisen und Ehromeisen.

Biele massigen Gesteine haben ganz dieselben Bestandtheile, aus denen die crystallinisch-schieferigen zusammengesett sind, so z. B. hat Granit dieselben Bestandtheile wie der Gneis. Der Unterschied liegt einzig in der Structur. Wir haben auch geseben, daß sie vielfältig ineinander verlausen, und haben ferner den Uebergang von Sedimentbildungen, z. B. des Thonschiefers, in crystallinische Gesteine kennen gelernt, und daben in Betractung gezogen, daß solche Umwandlungen nur durch eingetretene chemische Action erfolgt sehn können, welche zunächst durch Erzbitung der Massen rege gemacht wurde.

Die massigen Gesteine haben theils ben Character völlig geschmolzener Massen, theils solcher, beren Bildung unter Einsstuß einer hohen Temperatur erfolgt ist. Jene schmelzen heute noch in den Bulkanen, und heißen deßhalb auch ganz passend vulcanische Gesteine; die letteren zeigen durch ihr Borkommen unzwendeutig an, daß sie von unten herauf, daß sie aus dem Erdinnern emporgestiegen sind, und heißen plutonische Gesteine, da ihre Bildung im Reiche des Pluto, des griechisschen Gottes der Unterwelt, stattgefunden hat.

## I. Ordnung. Bulcanisches Gebirge.

Spn. Terrains vulcaniques; valcanic rocks.

Das vulcanische Gebirge ift aus Gesteinen zusammengesett, bie theils im geschmolzenen und durch hie erweichten, theils im vesten Zustande, durchgeglüht, mehr oder weniger zerstoßen und zerrieben aus dem Erdinnern an die Oberfläche gehoben, dar- über ergossen, oder durch Auswurf verbreitet worden sind.

Wenn man im gewöhnlichen Leben von Bulcanen spricht, so versteht man darunter alle Berge, aus welchen unterirdisches Feuer und geschmolzene Materien ausbrechen, und unter vulcanischen Erscheinungen begreift man auch alle Rauch =, Dampfund Gasausströmungen, alle Wasser=, Schlamm= und Bitumen=Ergüsse, die aus dem Innern der Erde hervortreten. Die Eingebornen des ehemaligen spanischen Americas und der Philippinen unterscheiden nach von Humboldt sogar förmlich zwischen. Wasser= und Feuer=Bulcanen. Sie nennen Wasservulcane die Berge, aus welchen ben heftigen Erdstößen von Zeit zu Zeit unterirdische Wasser mit dumpfem Krachen ausbrechen.

Dieser Sprachgebrauch vereinigt Phanomene, die unzwepbeutig zusammenhängen, wenn sie mit Bulcanismus, im weitesten Sinne des Wortes, alle Erscheinungen bezeichnen, die von der Reaction des inneren, flüssig gebliebenen Theils unseres Planeten, gegen seine oppdierte, erdige und erhärtete Oberstäche, herrühren. Die große Manchfaltigkeit der dazu gehörigen Masesen und die verschiedenartigen Erscheinungen lassen sich, unter gewisse Abtheilungen gebracht, leicht auffassen.

### Bulcane.

Bulcane, im geognostischen Sinn des Wortes, sind einz zelnstehende, steif emporsteigende Regelberge oder Dome, welche durch einen offenen Schlund (Erater), und eine von diesen aus in die Tiefe gehende Spalte, eine fortwährende Verbindung zwischen dem Erdinnern, dem herde ihrer eigenthümlichen Thätigkeit und der Atmosphäre unterhalten, und aus welchen von Zeit zu Zeit Feuer, Steine und geschmolzene Materien bervorbrechen. Es gibt jedoch auch Bulcane, welche nicht kegelförmig sind, sondern die Gestalt langgezogener Rücken haben (Pichincha).

Die Gesteine, welche sie zusammensehen, und sich schon burch ihr sporadisches Auftreten bemerklich machen, find bald eigentliche Trachnte, welche der Feldspath characteristert (Pic von Tenerisfa);

bald Andesite, aus Albit und Hornblende bestehend, wie an den Bulcanen von Chili, am mexicanischen Bulcan von Toluca und am Bulcan von Puracé;

bald Melaphyre, von dolomitartiger Busammensehung, wie am Aletna, Stromboli, Chimborago und Pichincha;

bald endlich find es Leucitophyre, Gemenge von Leucit und Augit, wie an der Somma, der alten Band des vefus vischen Eraters.

Durch diese Maffen, die oft zu hohen Domen und geschlofs fenen Glocken emporgehoben find, baben fich die vulcanischen Machte eine permanente Verbindung mit dem Luftfreis geöffnet.

Auf dem Gipfel solcher Berge, deren Höhe und Umfang sehr verschieden sind, indem sie von niedrigen Hügeln bis 17,000 Fuß ansteigen, und an Umfang zur Höhe sich z. B. beym Pic von Tenerissa wie 28 zu 1, beym Aetna wie 34 zu 1 und beym Besuv wie 35 zu 1 verhält, besindet sich jederzeit eine tesselz, trichterz oder beckenförmige Bertiefung, der Erater (Fig. 27). Dieser verläuft sich nach unten in einen Schlot, der in die Tiese niedergeht, und den Sith der feurigen Werkstätte mit dem Dunstefreise in fortwährender Berbindung erhält.

Diese Bertiefung hat gewöhnlich einen zugänglichen Rand, von dem aus man in bas Junere bes Craters fieht (Befuv, Aetna,

Pichincha). Bisweilen ift ber Erater, wie benm Cotopari, von einer steil aufsteigenden Felsenmauer umgeben, die den Busgang unmöglich macht.

Das Innere der Bulcane ist, so viel man aus der Beschaffenheit des Eraters schließen kann, zerrissen und zerklüftet. Die Eraterwände sind mit Sublimaten überkleidet, und auf seiznem Grunde sist einer oder mehrere Regel, durch Auswurf von Schlacken und kleinen aufgehäuften porösen Steinen (Rapilli) gebildet, welche den Eraterrand öfters überragen (Fig. 28). Solche auf dem Eraterboden entstandene Auswurfskegel verändern sich ben jeder Eruption und stürzen öfters völlig zusammen, so daß die Spise der Bulcane dadurch ein sehr wechselndes Ansehen bekommt.

Die Größe des Craters zeigt mancherlen Berschiedenheit, und steht nicht immer im Berhältnisse mit der Höhe und dem Umfange der Bulcane. Die gewaltigen Feuerberge der Anden haben nach v. hum boldt verhältnismäßig kleine Erater. Nur der Pichincha und der Cotopari machen davon eine Ausnahme. Ersterer hat ben einer Höhe von 14,988 Fuß einen Erater, desen Umfang eine französische Meile beträgt. Die Tiefe der Erater ist ben thätigen Bulcanen sehr unbeständig. Außerordentlich ist nach v. humboldt die Eratertiefe des Pichincha. Sie beträgt 300 Toisen.

Nicht immerwährend und ununterbrochen sind die Bulcane thätig. Sie haben Rubezeiten und lange, oft während mehrerer Jahrhunderte, bleiben sie vollfommen ruhig. Das zeigt der vielsbeobachtete Besuv, der seit Jahrhunderten und bis zu der großen Eruption im Jahr 79, welche den Städten Herculanum und Pompeji den Untergang brachte, so ganz unthätig gewesen war, daß nur dunkle Traditionen etwas von früheren Ausbrüchen aufbewahrt hatten. Der Berg war von Begetation bekleidet, und bis zum Sipfel mit starken Bäumen bewachsen.

Auch der Aetna war also beschaffen bis zum Jahr 40. Die großen americanischen Bulcane haben in einem Jahrhundert selten mehr als einen Ausbruch. Der Cosegüina in Guatimala mag als Benspiel gelten. Man kennt einen Ausbruch desselben 1709, einen zweyten 1809, und von da an blieb er wieder

ruhig bis jum 20. Janner 1835, an welchem Tage wieder ein entfehlicher Ausbruch erfolgte.

So sind alle Fenerberge langere oder kurzere Zeit in Rube. Plöglich tritt ein Zustand der größten Bewegung ein. Der Boden erbebt, aus dem Innern erheben sich Rauch, Flammen, Steine, und werden mit furchtbarem Getöse zu außerordentlichen Soben hinangetrieben, und glühende Ströme geschwolzener Steinmassen brechen hervor. Die Erscheinungen nehmen an Intensität nach und nach ab, und nach einiger Zeit tritt wiederum Rube ein. Dieses periodisch wiederkehrende Phänomen nennt man einen Ausbruch, eine Eruption.

Die Ausbruchserscheinungen find unendlich manchfaltig, durch Ortsverhältnisse und andere Umstände aufs verschiedenartigste modificiert. Eine gewisse Anzahl von Erscheinungen zeigt sich jedoch ben allen Bulcanen in bestimmter Auseinanderfolge, und die Ausbrüche aller Feuerberge sind dadurch bezeichnet. Le v= pold v. Buch hat sie genau beschrieben, und in vier Hauptsperioden eingetheilt.

Erfte Deriobe. Borboten. Alle folde zeigen fich Erdbeben. Die Erde wird erschüttert, ichwanft oder erbebt, und baben wird ein unterirdifches Getofe borbar. Die Grade biefer ichrectenden Borboten wechseln von leichten Stofen ober Schwantungen bis zu gerftorenden Erichütterungen wellenformiger Bewegungen bes Bobens, ber bochgebenben Gee vergleichbar, fie wirten gewöhnlich am gerftbrendften. Gie zeigen fich, wie überhaupt die Erdbeben, am ftartften in der Rabe des Bulcans, und bier werben oft Dorfer und Stadte durch fie umgeworfen. Die Er= icutterungen des Bodens find aber oft auch in bedeutender Ent= fernung vom Reuerberge noch fühlbar, und zwar gleichzeitig nach ben entlegenften Puncten ber Erde. 2018 am 1. Rovember 1755 ein furchtbares Erdbeben Liffabon gerftorte, fühlte man Erfchut= terungen bes Bobens durch gang Europa, und felbit in Beft= Indien. Steht ber Bulcan am Meere ober in feiner Mabe, und wirten die Erschütterungen bis in baffelbe fort, fo gerath es in eine ichwingende Bewegung, und überfluthet von einer Stelle die Ruften, mabrend es an ber andern gurudtritt. Es ichwantt wie das Baffer in einer bewegten Schuffel. Quellen werden

daben manchfaltig verandert; oft wird ihr Lauf gerftort, ober fie verffegen. Much bat man Benfviele, daß fie an Starte guneb= men, daß fich neue, bisher unbefannte öffnen, und die vorban= benen Benmischungen erhalten, trube ober falzig laufen. Die Soblen, welche am Abhange, ober am Fuße von Bulcanen liegen, und, wie in ben Undesfetten bisweilen unterirbifche Geen ein= ichließen, die mit Bachen in Berbindung fteben, gießen ben folchen Erichütterungen öfters große Maffen Baffer aus, und damit Schlamm und bisweilen fogar Fifche. Die Brennadilla ber Bewohner von Sochquito (Pimelodes Cyclopum von Sumb.). Die Baffererguffe find oftere gewaltig, gerftorend und verbreiten, jumal wenn fie ichlammig find, ober bamit Fifche ausgeworfen werden, die bald faulen, boje Fieber weit umber. Gar oft werden durch Erdbeben Bebungen und Genfungen des Bobens, und häufig Spalten erzeugt. Go entftanden burch bas Erbbeben, welches im Janner 1838 die Balachei und Molban erschütterte, gabireiche Spalten und theilweise Genkungen des Bodens, welche ber großbergogt, fachfifche Bergrath Gd meler befdrieben bat#). Rig. 29 zeigt eine Erdipalte ben dem malachischen Dorfe Baberi ben bem Städtchen Glam : Rimnif, in Folge welcher eine Genfung bes Bodens und die Berreigung einer barüberftebenben Butte erfolgt ift. Die ausgezeichnetfte Beranderung der Erdober= flache bat in neuerer Beit bas Erdbeben in Chili, 1822, ber= porgebracht. Die Erichütterung, welche fich ber Rufte entlang, auf mehr als 200 Meilen erftrectte, bob auf mehr als 20 Deis len die Rufte 3-4 Fuß über bas Meer, das mahrend beffen mehreremal fant und flieg.

Bas ist aber mohl die Ursache der Erdbeben? Gespannte Gase und Dampfe in Höhlen und weit fortziehenden Spalten des Erdinnern eingeschlossen, sind wahrscheinlich die Ursache. Das Erdbeben, welches am 16. November 1827 Neugranada Abends 6 Uhr betraf, und so furchtbar verwüstete, deutet dieses unverstennbar an. Dieses Erdbeben hielt 5 Minuten lang an, ihm

<sup>\*)</sup> Bericht an bas fürstlich walachische Ministerium bes Innern über die Erdfpaltungen und sonstige Wirkungen bes Erdbebens vom Jasnuar 1838. Buchareft, 1838.

folgten mit wunderbarer Regelmäßigkeit von 30 zu 30 Secunden beftige Detonationen, welche im ganzen Cancathale gehört wurs den. Un mehreren Orten bekam die Erde Risse, aus welchen mit Heftigkeit Gase hervorströmten. Da und dort sand man Ratten und Schlangen im Zustande der Asphyxie, und der Magdalenen: wie der Cancassuß führten mehrere Stunden lang schlammige Massen ab, die einen unerträglichen Geruch nach Schwefelwasserstoff ausstießen. Das sind doch wohl Erscheinunz gen, welche darauf hinweisen, daß Gase die Ursache des surchts baren Ereignisses gewesen sind.

I wente Periode. Lavenausbruch. Während ber gewaltigen Erschütterungen, welche der Berg während der Periode der Erdbeben erleidet, werden die in seinem Innern geschmolzenen Massen, auf der von unten herausgehenden Spalte, in die Höhe gehoben. Das Gewicht der geschmolzenen Masse wirkt den hebenden Gasen und Dämpfen entgegen. Gewöhnlich können sie dasselbe nicht durchbrechen, oder es über den Rand des Eraters heben. Die Risse danern fort bis der Berg zerreißt und eine Spalte entsteht, aus welcher die geschmolzenen Massen ausstießen. In der Regel thut sich eine Spalte am Abhang oder Fuß des Kegels auf; immer in der Richtung vom Gipfel gegen den Fuß, niemals nach der Breite des Berges.

Jest bricht die Lava als ein glübender Strom aus der Spalte hervor. Ueber dem Erater steigen Flammen auf, und bilden eine öfters unermeßliche Fenersäule, in welcher glübende Steine, Sand, Staubtheile, sogenannte Asche, mit unermeßtlicher Kraft, 2000 – 3000 Juß senkrecht in die Höhe getrieben werden. Kein Sturmwind beugt sie.

Mach dem Lavenausbruch hören die Erdbeben gewöhnlich auf, da nun die Gase und Dampfe frey ausftrömen.

Der Lavastrom ift gewöhnlich in dunkle Wolfen gehüllt. Bon seiner kochenden Oberfläche erhebt sich gewöhnlich ein weißer Rauch, Wasserdampf, welchem mitunter schwefelige Säure und Salzfäure bengemischt find. Manchmal entsteigen auch dem Erater nach furchtbaren Donnerschlägen Feuerwolfen, aus denen ein Regen von glühendem Sand und Steinen berabfällt.

Biemeilen wird die Lava gang bie gur Bobe bes Evater=

randes emporgehoben, und fließt über denfelben am steilen Regel berab; während sie im Erater geschmolzen liegt, brechen Dämpfe dann und wann durch, und werfen Stücke davon in die höhe, die sich im Fluge abfühlen und die verschiedensten Formen ausnehmen.

Die geschilderten Erscheinungen dauern unter fortwährens bem Toben des Berges, woben er von unaufhörlichem unterirs bischem Krachen erbebt, langere oder fürzere Zeit an. Sie nehmen bald allmählig, balb schnell ab. Endlich fortt die Lava.

Dritte Periode. Ufdenausbruch. Gine ma= jeftatifche Rauchfaule erhebt fich nun aus dem Fenerberge, bald nachdem er aufcheinend beruhigt ift, Flammen und Rauch fich vermindert haben, bald unter erneuerten Schlagen und Bebungen. Ihre Geftalt, wie fie icon Linneus ichilderte, ift die bobe, ichlante einer Pinie, beren Hefte fich am Gipfel borigontal ausbreiten. In unermeglicher Menge fteigen Bafferdampfe in der Rauchfaule empor, die fich in der Sobe jum ichwargen Dach ausbreitet, und ein dunfles Gewolf bildet, aus welchem Steintrummer, die Rapilli, auf den Abbang des Berges, die graue leichte Ufche bagegen weit umber über die Landichaft berabfällt. Der Afchenauswurf dauert ben großen Eruptionen oft mehrere Tage an. Ben dem großen Ausbruch bes Befuns. 1822, erhob fich die Afchenfaule ju einer Sobe von 9000 Ruf. und der Afchenauswurf dauerte 12 Tage ununterbrochen fort, war jedoch in den erften 4 Tagen am ftartften. "Die Atmofphare," fagt v. humbold, "war bermagen mit Miche erfüllt, bag bie gange Gegend um den Bulcan in ber Mitte bes Tages mehrere Stunden lang in das tieffte Dunkel gehüllt blieb. Man gieng mit Laternen in den Straffen, wie es oft in Quito, ben ben Ausbrüchen des Pichincha geschieht."

Der Aschenausbruch, welcher ben den gewöhnlichen periodisichen Eruptionen der Bulcane am Ende derselben auftritt, hat sich ben plöglicher Wiederbelebung, durch lange Jahre ruhig gebliebener Feuerberge, auch schon als Anfang des Paroppsmus gezeigt. So gerade ben dem Ausbruch des Besus im Jahr 79, wie es der jüngere Plinius in dem bekannten Briefe an Tacitus bes schreibt, worinn er diesem den Tod seines Oheims anzeigt.

Die Asche wird öfters mehrere hundert Meilen weit fortgestragen; während des großen Ausbruchs des Eosegüina im Jänsner 1835 fiel auf Jamaica, welches 700 engl. Meilen von jenem Feuerberge entfernt ist, 2 Tage lang Schaum von seiner Asche nieder. Die unermeßliche Menge Wasserdamps, welche mit der Asche aussteigt, bildet benm Erkalten ein dickes Gewölkt um den Regel, und in Folge der daben entstehenden starken, electrischen Spannung durchzucken häusige Blige die Wolken.

Durch Berdichtung der Basserdünste, welche sie bilden, entsstehen bald heftige Regen um den Bulcan, oftmals Wolkensbrüchen ähnlich, in starken Strömen stürzen die Wasser am jähen Abhang des Berges herab, und bilden mitunter verheerende Schlammströme, durch Vermischung mit der Asche. Solche haben einst Perculanum und Pompeji begraben.

Die vulcanischen Regen characteristeren überall das Ende einer Eruption. In der Andeskette, wo die Gipfel der Bulcane großentheils über die Schneelinie emporragen, bewirken diese Regen das Schmelzen der Schneemassen, wodurch mächtig große Wassermengen gebildet werden, welche gefürchtete Uebersich wemmungen von außerordentlicher Ausdehnung verursachen.

Bierte Periode. Allen bedeutenden Eruptionen folgt ein Aussitrömen von kohlensaurem Gas. Der Reapolitaner bezeichnet diese Erscheinung mit dem Namen Mofetti, Mosetten. Das im vulcanischen Herde vorhandene kohlensaure Gas dringt durch Klüfte nach allen Seiten heraus, senkt sich nach seinem specifischen Gewichte zwischen den schichtweise übereinander liegenden Lavamassen herab an den Fuß des Berges, und strömt hier auf Feldern, in Gärten, Weinbergen in seindlichen Quellen aus, welche die Luft verderben und selbst irrespirabel machen.

Solches sind nun die hauptperioden einer Ernption, welche ben den Paroppsmen der Bulcane mehr oder weniger bestimmt unterschieden werden können.

Man hat im Allgemeinen die Bemerkung gemacht, daß bie Saufigkeit der Ausbrüche im umgekehrten Verhältnisse zur Böbe ber Bulcane steht. Die boben Feuerberge der Anden ruben oft ein Jahrhundert; der niederigere zugängliche Besuv ift oft emport,

und der kleine Kegel von Stromboli, den die Seefahrer den Leuchtthurm des Mittellandischen Meeres heißen, stößt ununtersbrochen heiße Dampfe aus.

#### Bulcanische Producte.

Mit diesem Namen bezeichnen wir alle jene Substanzen, welche von einem thatigen Bulcane im vesten, flussigen oder gasförmigen Zustande ausgestoßen werden.

Bor allen zeichnet sich die Lava aus. Alles ift Lava, was im feurigen, flussigen Zustande aus dem Feuerberge ausstießt. Sie hat immer das Gepräge einer im Fluß erstarrten Masse. Farbe, Dichtigkeit, specifisches Gewicht zeigen sich ben verschiesdenen Laven außerordentlich abweichend, so, daß keine Beschreisdung auf alle paßt. Begreislich, Lava ist immer eine zusamsmengesetzte Masse, niemals ein einsaches Mineral. Feldspath, Labrador, Augit, Hornblende, Magneteisen, Leucit sehen dieselben in manchfaltigen Berhältnissen zusammen. Gar oft weichen die Laven benachbarter Feuerberge ganz von einander ab, wie z. B. die Laven der Somma und des Besuvs, sene sind crystalzlinisch-körnig, wie Granit, und bestehen hauptsächlich aus Leucit; diese, die Laven des Besuvs, sind viel dichter und seinkörniger und enthalten nur zufältig Leucit. Die Laven des Aetnas bessteben aus Labrador, Augit, Chrysolit und Titaneisen.

Man hat die aus den Feuerbergen abfließenden, geschmolzenen Massen mit Strömen verglichen, und nennt sie Lavasströme. Sie sind im Berhältniß zur Länge gewöhnlich schmal, und immer schmäler am Orte, wo sie herausdringen. Sie erzweitern sich beym Beitersließen, und verästeln sich auch öfters. Ihre Stärfe ist sehr verschieden, doch nur selten erreichen sie eine Höhe von 30 Fuß und darüber. Ihre Ausdehnung in Länge und Breite ist aber bisweilen außerordentlich. Man gibt an, daß der Lavastrom, welcher 1783 sich aus einem Bulcan auf Island ergoß, eine Länge von 20, und eine Breite von 8 Meilen erreicht habe.

Alle großen Lavastrome erreichen ben schwach geneigten Boben am Fuße ber Bulcane, ebe fie erstarren. Auf solchem fast ebenen Boden, oder am Meeresufer, stockt ihre Bewegung, und teiner läßt auf einer Fläche, die mehr als 7—8° Reigung hat, eine beträchtliche Masse liegen. Haben große Lavaströme ihre Bewegung auf steilen Abhängen von 18—40° begonnen, so zeiz gen sie nach Elie de Beaumont dren auf einander folgende, verschiedene Berhältnisse.

Die erste Strecke durchfließt die Lava, ben beträchtlicher Reigung des Bodens, wie ein Gießbach. Die auf ihrer Obersstäche erkalteten Theile bilden unregelmäßige Stücke, welche nach dem Abfluß der Lava in Gestatt einer fast unzusammenhängenden Schlackenlage zurückbleiben.

Beiter unten tommt ber Strom auf meniger fteile Gehange, und daben nimmt feine Gefdwindigfeit ab. Er umgibt fich nun in Folge ber Erfaltung mit einer veften Rinde, mabrend bas Innere fich noch in dem gaben, bebnbaren Buftand befindet, in welchen gaven übergeben, ebe fie vollfommen erftarren. Die theils vefte, theile noch etwas behnbare Rinde fest nun ber Bewegung der Lava ein Sinderniß entgegen, und bildet felbft öfters eine Urt eines großen Gacks, welchen bie Lava gerreißen ober in die Lange gieben muß, um weiter vordringen gu fonnen. Dun beginnt ein Rampf zwischen der fluffigen Lava, welche abguffiegen ftrebt, und zwijchen ber erharteten Rinde, welche fie guruckzuhalten und gleichsam zu feffeln versucht. Die Rinde wird gerbrochen, in Stucke gesprengt, Die fich mit weit borbarem Geräusch übereinander und durcheinander ichieben. Dadurch ent= fteben nun die Windungen, welche gusammenhangende Lavaftrome auf etwas farter geneigten Abbangen zeigen, und Das raube und gerriffene Musfeben ber Lava über farter abfallendem Boden. Um gerriffensten und am ichwierigften zu überschreiten find immer Lavaftrome, die auf einem Boden von 3-5° Reigung liegen, mabricheinlich weil baben die Rinde icon fart genug merben fonnte, ohne daß die Lava ju viel an Geschwindigfeit verloren batte, bergeftalt, daß ber Rampf gwifchen beiden ben bochften Grab von heftigkeit erreichte.

Die obere Rinde eines Lavastroms, von der unteren Rinde und dem Boden durch eine Lage flüssiger oder teigartiger Lava geschieden, befindet sich also in einem Zustande, welcher demjes nigen eines Gletschers vergleichbar ift, der, indem er wegen

Ofens alla. Nainra. 1

beständigem Abschmelzen seiner tiefsten Lage, dem unterliegenden Gestein nicht anhängen kann, abwärts gleitet. Die größten Alpengletscher dringen auf einem Boden von 3 — 4° Reigung meilenweit abwärts.

Fließt ein Lavastrom auf einem Abhange von weniger als 3°, so nimmt seine Geschwindigkeit sehr ab, die Rinde wird bicker, ihr Widerstand größer, und die Oberfläche ber Lavamasse ift weniger zerriffen und gewunden.

Wenn jedoch der Widerstand ber Rinde obsiegt, so stockt die Lava, sie erkaltet ohne fich weiter zu bewegen, und nimmt daben eine basattische Beschaffenheit an. Gine Bodenneigung von 2° bringt den Lavastrom gewöhnlich zum Stocken. Man hat jedoch auf Island Laven sich schnell, und auf weite Strecken über noch schwächer geneigten Boden sich bewegen gesehen.

Kann es wohl befremden, daß Lava sich auf einem weniger als 2° geneigten Boden fortbewegt, wenn man siebt, wie unsere Flusse ben 1/4° Fall wie Gießbache dabinfließen? Wenn ein Lavastrom auf einem Abhange von 1° Reigung stillestebt, so erstennen wir daben den großen Antheil, welche die Zähigkeit der Lava und die hindernisse ihrer Bewegung, die veste Rinde und die umgebenden Schlacken, daran haben.

Große Lavaströme bleiben im Innern viele Tage lang weich, und febr bobe durch mehrere Wochen. Es liegen öftere crystaltifierte Mineralien darinn, außer denjenigen, welche sie gewöhnzlich zusammensehen, und namentlich Glimmer, Haupn, Olivin, Gisenglanz, Schwefel u. e. a., und bisweilen findet man Stücke von Kalkstein, Trachpt, selbst Granit in sie eingeschlossen.

Aus dem Borgetragenen ergibt fich mit aller Klarbeit, daß die außeren Berhaltniffe ber Laven von der Reigung des Bodens abhängen, über welchen fie ergossen werden.

Wenn die Grundmasse eines Bulcans trachtisch ift, so erzeugt er ben Ausbrüchen gewöhnlich Obsidian und Bimssstein. Der Obsidian bricht als ein geschmolzenes Glas nach Art der Laven hervor; seine Oberstäche ist häusig mit Bimssstein überzogen, so daß dieser auf Obsidian deutet, wie dieses Mineral auf Tracht. Man hat am Pic von Tenerissa, auf Lipari, auf Island Obsidianströme bevbachtet. Er sehlt auch

wahrscheinlich allen jenen Feuerbergen nicht, welche Bimsstein auswerfen, wie z. B. dem großen Bulcan von Sumbeva, der 1815 das Meer bis Macassar mit Bimsstein bedeckte, so wie dem Bulcan Coseguina in Ricaragua, dessen Bimssteinauswurf sich 1100 englische Meilen weit auf dem Meer verbreitete \*).

Die Rapilli, die ausgeschleuderten zactigen Steintrummer, find wohl nur zerstückelte Lava. Die Ufche, ein mahrer Sand, oft mit schlackigen und porofen Rapillis untermengt, scheint

<sup>\*)</sup> Der Ausbruch biefes Bulcans, ber am 20. Januar 1835 begann und mehrere Tage bauerte, ift einer ber fürchterlichften ber neueren Beit. Er mar von einem Erbbeben begleitet, bas man auf bem gangen Afthmus verfpurte, und moben folde ungebeure, beftige Explosionen ftattfanden, bag man fie noch auf Jamaica und gu Ganta Fe be Bogota, alfo in einer Entfernung von 200 beutichen Meilen borte. Befonders furchtbar war ber Bulcan für feine nabere Umgebung, burch den entsetiliden Aldenauswurf, welcher die Safenftadt Union, an ber Westfufte ber Bay von Conchaqua, mit dem Schickfal von Berculanum und Dompeji bedrobte. Gine Alfchenwolfe, welche am 20. Januar Morgens 8 Uhr ben gang beiterem Wetter aufflieg, breitete fich um 11 Uhr unter Blit und Donner über bas gange Firmament aus, und verfette bie Stadt auf 43 Stunden in die bidfte Rinfterniß, mabrend ein ununterbrochener Afchenregen nieder= fiel. Dach biefer Beit erft fieng es an ju bammern, bag man ein= ander erfennen und den Grauel ber Bermuftung feben fonnte. Gelbit am 27. Januar fiel noch etwas Miche. Das Schickfal ber Ginwohner mar mahrhaft entfetlich. Bon bren Geiten ber brobte ihnen ber Tob. Bu erftiden im Afchenregen, ober ben bem furchtbaren Erd: beben unter ben Erummern ihrer Saufer begraben gu werden, ober aber ben wilden Thieren anbeimgufallen, die, angeblich Tiger, beerbenweise aus ihren Schlupfwinkeln aufgescheucht, felbit bie in bie Strafen ber Stadt eingedrungen maren. Die Furcht vor dem Erdbeben übermog indeffen die brobende Gefahr vor ben wilben Beffien, und am 23. manderte mehr als die Balfte ber Ginwohner ju guf aus ber Stadt nach ben Unhöben. Mancher, ber fich baburch ge= rettet, fand fpater feinen Tob an Bruftleiden, in Folge der einge= athmeten Ufche. Das Erdbeben war auch an anderen Orten fo furchtbar, bag bie Ginmohner von Allanho glaubten, es brache ber jungfte Zag berein. Die moralifche Wirkung, ben berartigen Erdbeben ichon oftmals beobachtet, mar in jener Stadt fo groß, daß brenhundert Ginwohner, die bis dabin im Concubinat gelebt batten, fich fonell ehelich verbinden ließen.

ebenfalls aus einer geschmolzenen Masse zu entsteben. Der scharssinnige Chemiker Fuchs bat die interessante Beobachtung gemacht, daß die Theile geschmolzener Mergel, oder Gemenge von Thon, Kalk und etwas Magneteisenstein, wenn sie in starkem Fever in eine schlackenartige Masse verwandelt werden, nach dem Erstarren, und wenn sie bennahe ganz abgefühlt sind, in eine innere Bewegung gerathen, woben die Masse in wenigen Augenblicken zu einem aschgrauen Pulver zerfällt. Sollte die vulcasnische Alsche nicht auf ähnliche Weise entstehen können?

Der vulcanische Tuff besteht aus verschiedenen Producten der Feuerberge (f. S. 524), die durch Wasser zusammengeschwemmt worden sind, und ebenso der Peperino (f. S. 526). Diese Gesteine liegen am Fuß der Bulcane oder in den Niederungen um dieselben.

Diese Trümmergesteine sind immer regelmäßig geschichtet. Der Tuff in der Gegend von Neapel schließt mehrfältig Musscheln ein, welche mit denen des nahen Meeres übereinstimmen, nur meistens etwas größer sind, als die heute lebenden. Man hat sowohl ben Neapel, als zu Nom auch Thierknochen darinn gefunden, welche den Knochen entsprechen, die man in so großer Menge in der Subapenninenbildung antrifft. Säusig sieht man die Tuffschichten aufgerichtet, und nicht selten gewunden wie Schichten des characteristischen Sediment Webirges. Was das Alter der Tuffmassen in Süd-Italien (Rom, Neapel, Ischia, phlegrässche Felder) betrifft, so scheint es, als sepen sie nach der Diluvialperiode gebildet worden, etwa gleichzeitig mit den Abelagerungen der Muschelmassen, die wir zu Uddevalla, ben Rizza u. s. w. über dem gegenwärtigen Meeresspiegel angehäuft sehen.

Es ist höchst wahrscheinlich, daß in dieser Periode ber Besuv, der Aetna und die übrigen vulcanischen Gebilde Italiens
entstanden sind. Man sieht wenigstens an jenen Bulcanen keine
Spuren der zerstörenden Einwirkung von Diluvialströmen, und
in den Tuffen, die sie umgeben, liegen vorzugsweise Reste von
Thieren der gegenwärtigen Schöpfung.

Die Mona, wie die Indianer in Quito eine erdige und brenartige Maffe nennen, welche mehrere Bulcane des Landes ausschütten, und die mit Wasser und Fischen aus dem Innern hervorstürzt, scheint aus einem zerriebenen Trachnt zu bestehen, der viele tohlige Theile enthalt. Sie brenut manchmal wie Lohtuchen, und die Indianer gebrauchen sie zum Rochen.

Die Dogguolana, ein Tuff, nach feinem Sauptfundorte Pogguoto, unfern Reapel, benannt, bat die Gigenschaft, mit Ralt einen unter Baffer erhartenden Mortel gu bilden, von welchem man in Stalien ben Bafferbauten allgemeine Unwendung macht. Er verhalt fich alfo wie gebrannter Mergel. Der Traf ift eine analoge Bildung, durch baufige Bimsftein= ftucte ausgezeichnet. Auswurflinge beift man die Steintrummer, Blocke, Lavaftucte, welche ber Bulcan burch ben Rrater auswirft. Ihre Beschaffenheit ift natürlich von großer Manchfaltigfeit. Um Befuv findet man ale Auswürflinge vorzugeweise Lavaftucte, namentlich die fogenannten vulcanischen Bomben, welche aus Lavamaffe besteben, die fluffig in die Bobe gefchlendert wurden, und benm Fall eine rundliche Geffalt angenommen baben. Gie find im Innern öftere bobl. Somobt biefe Bomben, als die anderen großen ausgeschleuberten Lava= maffen, welche man am Befuv bis zu einem Gewichte von 1600 Centner findet, haben ein glafiges, ernftallinifches Unfeben, und enthalten gablreiche, fleine Augiterpftalle. Die Blocke von Ralf, Dolomit und anderen erpftallinifchen Gefteinen, welche man unter ben Auswürflingen bes Befuns aufgehäuft findet, fonnen burch= aus nicht zu benfelben gerechnet werben. Gie liegen nicht am Regel des Befuvs, fondern in den Tufffchichten des Monte Somma eingeschloffen. Die vielen ernstallifierten Mineralien, welche die Blocke von Kalf und Dolomit in Spalten und Boblungen enthalten, beuten Mineralbildungen an, welche in Folge ber Aufeinanderwirfung falfiger und fieseliger Gefteine unter bem Ginfluß einer boberen Temperatur vor fich gegangen find. Die Gerpulen, welche man auf vielen Ralfblocken bes Gomma: Tuffes antrifft, und die volltommen mit ben Gerpulen überein= ftimmen, welche im naben Meere leben, beweifen, daß die Blocke im Meere gelegen boben, ebe fie in den Tuff eingeichloffen worden find. Mus ihrem vollfommen frifden Unfeben fonnte man folgern, baß fie nicht am Ufer gerollt, fondern unter dem Deeresfpiegel in die Schichten bes Tuffe eingewickelt worben find, ber fich in tieferem Wasser absette. Seben wir ihn nun heut zu Tage in einer ansehnlichen Sohe über dem Meere, so spricht dieß entsichieden dafür, daß er nach seiner Bildung durch später wirkende vulcanische Kräfte emporgehoben worden ift.

Sublimate überkleiben die Wände des Kraters, die Mündungen der Auswurfskegel, und erscheinen auch in Spalten und auf der Oberfläche der Lavaströme. Sie bilden verschiedensfarbige Anflüge, Rinden, Krusten, und bestehen vorzugsweise aus falzigen Verbindungen, aus Salmiak, Kochsalz, Alaun, Chlorzealeium, Chlorzeisen, Ehlorzkupfer, Ehlorzmangan. Auch Schwefelzupfer, Schwefel, Borarz-Säure sinden sich unter den Sublimaten.

Die Dampfe und Gase, welche die Bulcane ausblasen, bestehen vorzüglich aus Wasserdampf, Koblensäure, Schwefels wasserstoff, Salzsäure, schwefeliger Säure (diese bepnahe immer durch Berbrennen von sublimiertem Schwefel entstanden), und mitunter hauchen sie auch Schwefeldampf aus. Die americanisschen Bulcane blasen feine Salzsäure aus.

Die ich wefelige Gaure wird in den Umgebungen bes Bulcans von fleinen Baffersammlungen aufgenommett, und verwandelt fich allmählich in Schwefelfaure. Es ftogen auch einige Bulcane Bache aus, Die burch Schwefelfaure ober fcmefelfaure Berbindungen gefauert find. Go befchreibt v. hum= boldt einen Bach, welcher an einer unzugänglichen Stelle auf bem Bulcan Purace entspringt. Diefer Bach, Rio = Paffam= bio, ift gang fauer, und die Ginwohner nennen ibn daber Rio vinagre (Effigbach). Er bilbet ben ben Chorrera be San Untonio einen prachtigen Bafferfall von mehr als 300' Sobe in einem Umphitheater von Tradpt. Man fann fich bier bemfelben nabern. Der Staubregen des fauren Baffers greift aber die Mugen uner: träglich an. Er enthält ichwefelfaure Thonerbe, Gops, Rochfali. Riefelerde und etwas frepe Galgfaure. Much einige Bulcane auf Java, von welchen der Bulcan Taich em fich durch einen Gee auszeichnet, beffen Baffer burch Schwefelfaure gefänert ift, ftogen faure Bache aus.

Seife Quellen tommen vielfältig in ber Rabe, ober felbst am Jufe ber Bulcane vor, und werden offere burch ben

Druck gepreßter Dämpfe in mächtigem Strahl stoßweise hervorzgetrieben, wie z. B. die beißen Wasser des Strocks und des Gensers auf Island. Häusig treten auch kalte Quellen bey Bulcanen hervor. In beiden findet man dieselben Gase, welche aus den Eratern der Bulcane austreten. Visweilen enthalten solche Wasser beträchtlich viel Gas, namentlich kohlensaures Gas und Schweselwasserstoffgas, und mehr oder weniger Salze. Einige Quellen in der Rähe americanischer Bulcane setzen eine so beträchtliche Menge Kalk ab, daß darauf hin Kalkösen betrieben werden können. Solches ist der Fall bey dem Wasser von Panzdiaco, in der Rähe des Bulcans Pasto, und bey der Quelle der Meieren Lysco beym Bulcan Antisana.

# Erhebungs : Cratern.

Werden veste Schichten von einer hebenden vnlcanischen Ursache emporgetrieben, und in der Mitte durchbrochen, so sieht man vom Umfreise bis zum höchsten Puncte, und von allen Seiten gegen die Mitte herauf sich Lagen übereinander erheben, die eine kesselsörmige Vertiefung einschließen, an deren innerem, jähem Absturz die Köpfe der übereinander aufsteigenden Schicksten hervortreten (f. Fig. 30). Der Kessel erscheint als wahrer Erater, ist eine Wirfung der Erhebung und Durchbrechung vester Schichten, und hat von Leopold v. Buch den bezeichnenden Namen Erhebung se Erater (cratère de soulèvement) erzhalten, um ihn zu unterscheiden von Ausbruchs Eratern, durch welche die wahren Bulcane, der geognostischen Bedeutung des Wortes, mit der Atmosphäre in Berbindung stehen. Wir verzbanken die böchst naturgemäße Characteristist dieser merkwürdigen Bildungen dem Genie Leopold v. Buchs.

Die Erhebungs-Eratern bestehen aus basaltischen, doloritischen Gesteinen, Conglomeraten und Tuffen. Trachyt erscheint nur in ihrer Mitte im Innern des Kessels. Ein spaltenförmiges Thal führt gewöhnlich von einer Seite her zu seinem Innern. Defters find aber auch in dem äußeren, sansteren Abhang tiefe, schluchtige Thäler eingeschnitten. Go muß es sich wohl gestalten, wenn veste Schichten emporgehoben werden; sie mussen am Umsfange zerreißen, und alsdann Spalten zurücklassen.

Bon ben Erhebungs- Cratern, welche die Refte einer großen Rraftaugerung aus dem Innern find, welche gange Qua= bratmeilen große Infeln erhoben hat (Erhebungeinfeln), geben feine Eruptionsericheinungen aus. Der Erhebungscrater ift durch feinen Canal mit dem Innern in Berbindung. Rur felten findet man in der Rachbarichaft oder im Reffel felbit Spuren von noch wirtender, vulcanischer Thatigfeit. Ben ber Entstebung eines Erhebungecratere zeigt fich oft eine vorüber= gebende Berbindung des Erdinnern mit der Utmofphare. In vielen Fallen bleibt der Erater nach unten gefchloffen, oder es ftebt in demfelben ein vefter Rern von Erachpt. Giner ber lebrreichften Erhebungs-Eratern ift ber burch Fig. 30 bargeftellte Ergter von Aftrant in den phlegraifchen Feldern. Durch die weißen Schichten von Bimeftein-Tuff, welche von ber Uchse ber Erhebung fich ringeum nach Hugen neigen, ift ein vefter Rern von Tracht beraufgestiegen, ber geschloffen blieb, ein Mobell ber großen, fo vielfaltig über die Erde verbreiteten, trach y= tifden, nicht geöffneten Dome. Bricht aber ber Tradpt auf, und bleibt die Berbindung zwischen dem Dunftfreise und dem Innern, fo ift ein dauernder Bulcan gebildet, der nun feine Eruptioneerscheinungen in einem weiten Rreife umber verbreitet. Das trifft am Dic von Teneriffa, und felbit am Befuv, ausgezeichnet hervor. Der Monte Comma, aus Lagen von Leucitophyr zusammengesett, bat die Tuffichichten in die Bobe gehoben und durchbrochen. Gie fenten fich mit ftarfer Reigung von ihm ab nach Außen, und gieben fich bis zu einem bestimmten Niveau rund um den Berg berum (f. Fig. 31). Die Schichten des Leucitophyre erheben fich darüber mit farferer Meigung, und bilben die Somma: Bande, welche noch 1500' un= bedectt über den Tuff aufsteigen. Alfo mar der Berg bis jum großen Musbruch im Jahr 79 befchaffen. Ben biefem erft icheint fich in der Mitte des Erhebungscraters der Somma der Reget des heutigen Befuve erhoben zu haben. Daben bat er auf der Geite gegen das Meer den Rand des Gomma-Eraters eingeriffen, und noch einen ansehnlichen Theil der obern Tuffichichten gerftort (f. Fig. 32). mad ann napsedies dans , nathan

Musgezeichnet find die Berhaltniffe der Erhebungecratern,

nach Leopold v. Buch, auf ben canarifchen Infeln ent= wickelt, und gang befonders auf Palma (f. Fig. 33) Gin tiefes, fpaltenformiges Thal, Baranco De las Anguftias, führt ju dem Innern des tiefen, von machtig boben, gerriffenen Felfen umichloffenen Reffels, in beffen Grund Eradot bervor= bricht. Die Tiefe des Erhebungscraters, ben die Ginwohner la Calbera nennen, beträgt über 4800 Fuß. Huch Gt. Delena, bie Infel Umfterdam, Albe Marte in ben Gallopagos, Manrov, eine der Gandwichinfeln, Deception-Jeland und viele andere, find Erhebungeinfeln, wohl bezeichnete Er= bebungecratere. Go haben wir denn Benfpiele von Er= bebungecratern, welche auf bem veften gande entftanden find, und zu biefen geboren auch ber Laacher : Gee am Rhein, ber Raiferftuhl im Breisgan, ber Cantal und ber Mont b'or, und von folden, welche ale Infeln aus bem Meere aufgeftiegen find, und fomit als mabre Erhebungs: infeln ericheinen. Die Erhebung folder Infeln ift eine gang allemeine Meußerung vulcanischer Thatigfeit, welche noch beutgutage fortwirft. Die Geschichte bat viele Falle aufgezeichnet, welche bas Berauffteigen großer Infeln aus dem Grunde bes Meeres beweisen. Man erinnere fich nur an bie von Paufa= nias ergabite Entftebung der Infel Diera; an die von Pli= nius aufgeführte Bildung ber Infel Ebin; an die von diefem und von Philoftrat beschriebene Erhebung einer Infel in ber Dabe von Ereta. Man weiß ferner, daß 1573 die flein e Rammeni ben Santorin beraufgestiegen ift. 3m Dan 1796 ffieg eine Infel ben Umnat berauf; im Jahr 1811 erhob fich eine Infel ben St. Miguel in ben Ugoren; 1814 entftieg bem Meere eine große Infel ben Unallafdta, und 1826 beobachtete ber americanifche Capitain Thaper in ber Gubfee eine rauchende Infel in der Breite von 30° 14' und 178° 15' bftlicher Lange von Greenwich. Die Infel ragte nur menige Fuß über die Dberfläche bervor, und batte in der Mitte einen Grater von 800 Schritt im Durchmeffer. Gie war noch gang beiß. Die Matrofen, welche bas Boot über Die Untiefe bingieben wollten, und befimegen aus dem Schiff ins Baffer gefprungen maren, fprangen eiligft und erfchrectt in das Jahrzeug juruct,

weil das heiße Wasser ihre Füße verbrannt hatte. Die Temperatur des Meeres war in einer Entfernung von 4 engl. Meilen noch um 10 — 15° Fahr. höher, als sie sonst in diesen Breiten zu sepn pflegt. Diese von Hrn. Pöpp ig mitgetheilte Bevbachtung ist höchst interessant. Sie beweist, was man nach den Schilderungen der Südsee-Inseln, die wir v. Chamisso verdanken, und nach den Reiseberichten des Capitain Beechen vermuthet hatte, daß immer noch einzelne kleine Inseln in der Südsee aufsteigen, auf welchen sich sodann bald Corallen ansiedeln und die Begetation Burzel faßt. Dadurch erhalten sie den Character der Coralleninseln, welche oben (S. 608) beschrieben worden sind.

Rach diefer merfwurdigen Beobachtung, und ber weiteren, welche Birlet mittheilt, daß fich in dem untermeerischen Erbebungecrater Canturin ein trachptischer Dom beraufbebt, ber nur noch wenige Ellen unter bem Bafferfpiegel liegt, und alfo mobl bald über benfelben bervorfteigt, tann man überzeugt febn, bag fich immerfort Infeln aus ber Tiefe erheben. becfungen im großen Deean werben daber niemals aufhoren. Steigen die veften Maffen nicht gang an die Dberflache bervor, und wird die hervorragung nur burch loctere, ben der vorüber= gebenden vulcanischen Thatigfeit ausgeworfene Schlacken gebilbet, welche fich um die Eruptionsachse zu einem fleinen Regel aufbaufen, fo reißen die Bellen benfelben bald gufammen, und Die Infel verschwindet wieder. Go gefcah es mit Gabrina ben St. Miquel in den Ugoren, und das mar bas Schicffal ber ephemeren Infel Ferbinandea, welche im Jahre 1831 ben Sizilien aufgestiegen mar.

Aber auch auf dem vesten Lande hat sich vor unsern Augen ein ausgezeichneter Erhebungscrater gebildet, der Monte Nuovo ben Pouzzol, unfern Neapel. Er besteht aus Schichten von Tuff, mit einem Erater in der Mitte und Trachytblöcken im Grunde.

Aus bem Grunde der Erhebungs : Eratern brechen öfters Ernptionskegel hervor, durch welche die gespannten Dampfe und Gase des Innern fich vorübergehend einen Ausweg bahnen. Es erfolgen Ausbrüche mit Lavaerguß, den Ernptionen der Bulcane ähnlich. Selten dauern fie länger an. Eine merkwürdige Aus-

nahme hievon gibt die Geschichte eines solchen Ausbruchs auf der Insel Lanzerote, welche der Pfarrer Eurbeto als Augenzeuge niedergeschrieben hat. Die Eruptionstegel wütheten vom 1. September 1730 bis zum 16. April 1736, somit durch volle Jahre, ununterbrochen fort, und richteten schreckliche Berwüstungen an.

Alle Bulcane der Erdflache theilen fich, nach Leop. v. Buch, in zwen wefentlich von einander verschiedene Claffen: in Censtral= und in Reihen=Bulcane.

Die Centralvulcane erheben fich immer aus der Mitte bas faltischer Schichten, gewöhnlich mit einem trachptischen Regel, und bilden den Mittelpunct einer großen Menge um fie ber, fast gleichförmig nach allen Seiten hin, wirfender Ausbrüche.

Die Reihenvulcane liegen als Effen auf einer großen Spalte in einer Reihe hinter einander. Sie erheben fich ent= weder als einzelne Regel-Inseln aus dem Grunde der See, oder am Fuße großer Gebirgsketten, und dann läuft ihnen zur Seite gewöhnlich ein crystallinisches Gebirge, völlig in derfelben Rich= tung hin; oder aber sie erheben sich auf den höchsten Rücken des Gebirges, und erscheinen als dessen Gipfel.

Die vulcanischen Rrafte finden nehmlich entweder auf der Dauptfpalte, auf melder das erpftallinifde Gebirge beraufgeftiegen ift, wenigen Widerstand gegen ihr Streben, bis an die Dberflache durchzubrechen, und in diefem Fall erheben fich die Daffen auf der Sobe bes Gebirges felbft, gestalten fich jum Regel und brechen fich eine fortdauernde Communication des Innern mit dem Dunftfreis; oder die Gebirgsmaffe fest dem Beraufdringen ber vulcanifden Gefteine ein allzugroßes Sinderniß entgegen, und fie brechen jest am Rande des ernstallinischen Gebirges ber= por. In der Rabe von Meeresbecken ift der Biderftand natur= lich am geringften, und das ift mahrscheinlich auch der Grund, warum fo viele Bulcane am Gaum ber Continente, in ber Meeresnabe, auftreten. Doch fieht man auch mitten in ben Continenten, da wo Emporbebungen ernstallinischer Gebirgefetten die Erdrinde gersprengt haben, Feuerberge hervortreten. Go fonnten in Centralaffen, am Fuße des Simalanagebirges, von

jedem großen Meere 3 - 400 geographische Meilen entfernt, die Bulcane Defchan und hotichen jum Durchbruch gelangen.

Wenn sich aber den vulcanischen Kräften ein alzugroßes hinderniß entgegenstellt, keine Spalte den Durchbruch erleichtert, so wächst die Kraft unter der geschlossenen Erdrinde ins Unendzliche an, bis sie die darüberliegenden Gebirgsmassen zu sprengen vermag. Die bewerkstelligte Berbindung mit der Atmosphäre bleibt permanent offen, wenn die vulcanische Kraft stark genug ist. In einem solchen Falle entstehen Centralvulcane.

Bu den Centralvulcanen gehören:

1) Die liparischen Inseln, 2) der Aetna, 3) die phlegräischen Felder mit dem Besuv, 4) die Bulcane Islands, 5) der Azoren, 6) der canarischen=, 7) der cap=verdischen=, 8) der Gallopagos=, 9) der Sand=wichs=, 10) der Marquesas=, 11) der Societäts=, 12) der Freundschafts=Inseln, 13) die Bulcane der Insel Bour= bon, 14) die Bulcane Assense Assense

Bu ben Reihenvulcanen gehören:

1) Die Bulcane der griechischen Inseln, 2) Westaustraliens, 3) der Sundainseln, 4) der Molucken und Philippinen, 5) der japanischen, curilischen Juseln und von Kamtschatka, 6) der Aleuten, 7) der Marianen, 8) die Bulcane von America, nehmlich: die Bulcane von Chili, Quito, den Antillen, von Guatimala und von Mexico.

## Coulina de gos figur Colfataren. (150 chi? 4) beterned

Wenn ein Bulcan in längerer Zeit keine wahren Ausbrüche hat, so beschränkt sich seine Thätigkeit häufig auf das Ausstoßen von Rauch, Dämpsen und Gasen. Es wird gewöhnlich viel Wasserdamps, und damit meistens auch Schwefeldamps ausgeblasen. Letterer sett in Riten und Spalten im Innern des Araters vesten Schwefel ab, der häufig auch die Wände überkleidet. In diesem Falle gibt man dem Arater den Namen Solfatara, Sonfriere; auch ist es Sprachgebrauch, alle vulcanischen Orte, welche Gase, Wasser= und Schwefeldamps ausstoßen, "Solfataren" zu nennen, was sich auf die

Unsammlungen bulcanischen Schwefels bezieht. Golde Golfataren haben fich in ben Gratern ber ichlummernden Bulcane Boliano, Korullo, Rucu = Didinda u. f.w. gebildet. Die Dantitaten Schwefel, welche fich an folden Orten fublimieren, find mitunter außerordentlich groß, und unterhalten eine lobnende Schwefelgewinnung. Deftere fublimiert fich Schwefel nicht allein im Crater, fondern er erfüllt auch, wie am Bulcan Manfral, die nach allen Richtungen laufenden Spalten am Umfang bes Berges, und bilbet fo mabre, unermeflichreiche Schwefelgange. Berbichten fich bie Bafferdampfe, die mit bem Schwefel ausstromen, ju fluffigem Baffer, fo fliegt diefes auf bem Grunde bes Craters gusammen, und bilbet, mit bem Schwefel vermengt, einen mabren Schwefel-Dfubl. Gin fortwährend auftochender Pfuhl folder Urt befindet fich, nach M. v. Sumboldt, in einem ber Crater bes Maufral in Quito, und einen abnlichen bat Chamiffo im großen Grater bes Thaal auf den Philippinen gefeben. Benn Schwefeldampfe fo beiß in die Luft austreten, daß fie fich entgunden, fo entftebt ben ihrer Berbrennung ich mefeligfaures Gas, welches bie Gefteine angreift, murbe macht, ausbleicht und von ben naben Baffern aufgenommen wird, die fich baburch fauern.

Bisweilen liegen Solfataren in der Nähe eines thätigen Bulcans, wie z. B. die Solfatara ben Pouzz ol, unfern Neapel, und in diesem Falle ist gewöhnlich die Berbindung mit dem Feuerberge leicht nachzuweisen. So oft der Besuv in Thätigkeit ist, rubt jene Solfatara, deren Fumarollen aus Trachyt hersvortreten (s. Fig. 34), und man bemerkt selbst, daß die äußere Luft durch sie ins Innere zieht. Ruht dagegen der Besuv, so hancht die Solfatara Nauch und Dämpfe aus. Sine öfters anch von Solfataren ausgestoßene Substanz ist Salmiak. Dieser sindet sich in der Solfatara des Peschan am Himalanagebirge in solcher Menge, daß die Landeseinwohner ihren Tribut an dem Kaiser von China öfters in Salmiak entrichten. Im Osten von diesem Feuerberg besindet sich auch die große Solfatara von Urumsi, mit einem Umfang von 5 geograph. Meilen.

ausftofen, Golfatiaren" gu nennen, mas fich auf bie

Diesen Namen gibt man kleinen Ausbruchskegeln, welche Schlamm, Luftarten, Wasser, Steinöl ausblasen, und die zuweilen selbst kurzdauernde Feuerausbrüche haben und Steine auswerfen. Die Italiener, in deren Lande sie, namentlich um Parma, Reggio, Modena, Bologna und bey Girgenti in Sicilien auftreten, beißen sie Gorgogli, Bolitori. Sie werden wohl auch, je nach den Substanzen, die sie hervortreiben, Gas, Kothe, Schlamme, Naphtha-Bulcane genannt. Sie haben ihren Sip durchaus in vulcanischen Gegenden, oder in solchen, die an vulcanischen Bezwegungen Theil genommen haben, und ihre Beziehung zu den eigentlichen Bulcanen ist unverkennbar, wenn gleich das Gestein, aus dem sie hervortreten, öfters durchaus kein vulcanisches, sons dem ein rein sedimentäres, Kalkstein, Mergel, Thon, ist.

Die eigenthumlichen Ericheinungen ber Galfen find icon feit den alteften Zeiten befannt. Plato gedenkt ihrer bereits im Dhadon, und deutet daben auf die merfwurdigen Phano= mene, die von Beit gu Beit ben Macaluba, unfern Girgenti, beobachtet werden. Die Wegend besteht aus Rreidemergel, und der Ort, wo die Phanomene fich zeigen, ift eine in ber Mitte etwas vertiefte Glache von einer halben ital. Meite im Umfreife. Unhaltende Regen weichen den lockern Mergel auf, es entftebt ein ichlammiger Gee, aus welchem Luft auffteigt, welche Baffer und Schlamm auswirft. Ift der Boden eingetrocfnet, fo beben die fich entwickelnden Gafe benfelben in die Bobe, und treiben denfelben, namentlich in ber Mitte, 2-3 Fuß boch auf. Die Erdblafe gerfpringt endlich, und es brechen runde Locher ein, aus denen die Gasftrome ichlammigen Rreidemergel bervorfprigen. und biemeilen wird eine Menge fleiner Schlammfegel gebilbet. 21m 29. September 1777 zeigte fich diefes Phanomen in guvor nicht gesehener Starte. Es war mit Erschütterungen bes Bodens und einem dumpfen Brullen begleitet, und aus einem in ber Mitte ber Flache aufgesprungenen Schlunde wurde eine bennabe 100' bobe, machtige Schlammfaule bervorgeftogen; Die Erfcheis nung dauerte etwa eine halbe Stunde. Rach einigen Minuten flieg fie wieder empor, und dieß wiederholte fich bes Tages bee Cancajus, und gerabe am entgegengefegten Entellem grandem

3m hochften Grabe ausgezeichnet burch Rothvulcane, Gasausftrömungen, Raphthaquellen und Galgfeen ift ber 3ft bm us zwischen bem ich wargen und bem cafpischen Deere, und bie Balbinfel Abicheron, und insbesondere ift die Gegend um Batu burch ihre gahlreichen und ergiebigen Raphtha-Borfomm= niffe befannt. Das berrichende Geftein ift ein jungerer, tertiarer, petrefactenführender Raltftein. Die Raphthagruben lies fern jahrlich über 300,000 Pud fcmarges unreineres und weißes Raphtha. Rordwarts, etwa 12 Werfte von Bafu, befindet fich auf der Abicheron'ichen Salbinfel das ewige Rener, bas fromme Indier anbeten. Gie beifen den Drt, wo das angegun= bete Gas brennt, "Atexh-gah," d. i. Feuer : Drt, ju welchem die Indier wallfahrten, um bort ihr Gebet ju verrichten. Es befindet fich bier ein Rloftergebaude, in deffen Bellen und Sof, fo wie endlich außer bemfelben, bas emige Feuer brennt. Es foll ichon über 900 Jahre befannt fenn. Das Gas, welches bie Flamme bildet, ift Roblenwafferftoffgas, ftimmt mit der Gumpf= luft überein, Gromt an vielen Puncten mit Deftigfeit aus Gpals ten des Ralebodens bervor, und wird von den Indiern mir brennenden Leinwandlappen angegundet. Die Monche bes Rlofters werten von Geereifenden und Raufleuten unterftust, und unterbalten baber auch des Dachts eine große Flamme, indem fie bas Gas vermittelft einer Thonrohre über ben Boden in bie Dobe führen. Dieje Flamme bient ben Geefahrern ale Leuchtthurm.

An der Bestküste liegt vor dem Golf von Baku eine kleine Jusel, welche die Baku'schen Perfer "Santi Mugan" nennen. Sie ist ganz und gar mit Schlammvulcanen bedeckt, es entstehen auf derselben eine Menge Schlammbügel, die bald platen und zusammenfallen, so daß die Oberstäche wie von Schweinen auszegegraben aussieht, weßhalb die Russen dieselbe "Schweins-Insel" (Sswinoi) nennen. Sobald ein Schlammbügel zusammengefallen ist, tritt Naphtha hervor. Noch an vielen andern Stellen zeigen sich in dieser Gegend ähnliche Erscheinungen, in welcher Erdbeben und Ausbrüche von Rauch, Naphtha, Schlamm nichts Ungewöhnsliches sind, und zuweilen ereignen sich auch Feuerausbrüche.

Diefe Salfen liegen am außerften Ende ber hoben Rette bes Caucasus, und gerabe am entgegengeseten Endpuncte biefes

Gebirges befinden sich auch die Schlammvulcane und Naphthas quellen der Halbinsel Kertsch und der Insel Taman. Eng verbunden mit den Naphthaquellen sind die vielen Salz-Seen der Halbinsel Abscheron, der Massasie, der Kale, der See Sich, Mahomedi, Balachani u.s.w. Diese Salz-Seen, aus welchen sich das Salz im Sommer in Krusten absetz, geben in einem guten Jahre eine Salzausbeute von 500,000 Pud.

Einfenfungen und Ginfturge bes Bodens.

Da ben ben vulcanischen Ausbrüchen oftmals unermefiliche Quantitaten vefter und fluffiger Daffen aus bem Innern ber Erde berausgetrieben merden, fo entfteben dafelbft naturlich ba= durch mitunter große Soblen und Musweitungen. Laft bie Spannfraft ber Dampfe nach, fo brechen die überliegenden Schichten burch ihr Gewicht in die Beitungen ein, wenn ibr Gewölbe die Laft nicht zu tragen vermag, ober feine binreichen= ben Unterftugungspuncte bat, und es entfteben Ginfenfungen und Einfturge bes Bodens. Die altere mie bie neuere Geschichte führt gablreiche Benfpiele bavon an, und bezeichnet die vulcanis ichen Ericheinungen, und namentlich die Erdbeben, als gewöhn= liche Borganger. Go ergabit Strabo, wie in Endien und Sonien zu verschiedenen Zeiten, ben großen Erdbeben fich Ginfentungen des Erdreichs ereignet haben, und Plinius gibt an, baß in Rleinaffen der Berg "Enbolus" mit dem Orte Rufis versunten fen. Unf ber japanischen Salbinfel verfant mabrend eines beftigen Ercbebens 1662 ein ganger Berg fo volltommen, bag feine Gpur bavon übrig blieb. Auf Jamaica fturgte 1662 mabrend eines Erdbebens der bochfte Berg ber Infel gufammen; im Jahr 1783 verfant unter abnlichen Berhaltniffen der Dolo ben Meffina, und ben dem Erdbeben, das Caracas gerftorte, perfanten die Cafernen in dem "Caftel de St. Carlo" ben= nabe gang.

Solche Einsenkungen, von benen wir leicht noch viele Benspiele anführen könnten, füllen fich öfters mit Baffer. Eine ber merkwürdigften Erscheinungen dieser Urt ift wohl die gewaltige, teffelförmige Erdeinsenkung im Besten von Uffen, welche herr v. humboldt beschrieben hat. Sie besitt an

10,000 Meiten Umfang. Ihre tiefften Puncte nehmen das Cafpi=Meer und den Aral-See ein. Sie liegt durchaus tief, an einigen Stellen bis 50 Tvisen unter dem Spiegel des Oceans, und ist von Tertiärschichten erfüllt, aus welchen vulca=nische Gesteine hervorragen, welche die Ursache des großen Phä=nomens andeuten.

#### Erloschene Bulcane.

Wir baben oben angeführt, daß viele Feuerberge Zeitraume langer Rube baben, und wie fie Sahrhunderte lang unthatig bleiben. Wenn nun ein Berg, beffen Constitution denfelben als ein vulcanisches Gebilde bezeichnet, mabrend febr langer Beit vollkommen rubig ift, fo bag feine Tradition fichere Rachricht von feiner früheren Thatigfeit gibt, fo fagt man, er fen erlo= ichen. Das Erloidenfenn ber Bulcane ift aber nichts Abfolu= tes, und von feinem Feuerberge fann man fagen, daß er für im mer erlofchen fen. Die Geschichte diefer Berge beweist unwiderleglich, daß fie oft ploblich wieder in Aufregung geratben, geschmolzene Steine, Miche und Flammen ausftoßen. Go weiß man, bag ber tradptische Epomeo auf Sichia, jest "Nicolo" genannt, im Sabr 91 v. Chr. und im Sabr 1302 Ausbruche batte, und feitdem, fomit feit 5 Jahrhunderten, ruht er vollfom= men. Much ift icon angeführt worden, bag der Befuv Sahr= bunderte lang in volltommener Rube verharrte. Der fcneebe= bectte Dic von Tolina war feit undenflichen Beiten fo ganglich ohne alle Regung, daß herr v. hum boldt, als er ibn 1801 maß und zeichnete, nicht abnen fonnte, daß er fich fobald wieber belebe. Aber ichon im Sabr 1826 mar er wieder thatig gewor= ben. Damale fab ibn Bouffingault von Gantana que alle Tage rauchen.

Eruptionskegel, welche ihre Entstehung den Seitenausbrüchen eines Hauptvulcans verdanken, schließen sich gewöhnlich völlig wieder, und meist für immer, wenn der Ausbruch beendigt ist. Noch vorübergehender ist die vulcanische Action der Erhebungscratere oder Erhebungsinseln. Sie hört in der Regel mit Vollendung ihrer Vildung auf; sie sind gewöhnlich ohne Ausbruchsöffnungen. Berbarren die vulcanifden Berge in volltommener Rube. fo fangt die Bitterung an verandernd auf ihre Beffalt und Maffe einzuwirfen. Die ichrofferen Formen verichwinden mehr ober weniger, indem die Gesteine an der Dberflache verwittern. Es erzengt fich ein dem Bachsthum gunftiger Boden, frifches Girun übergiebt nach und nach die Geiten, und Baldungen bes becten endlich den Abbang. Gar oft widerfteht aber auch die barte Gefteinsmaffe ben Ginwirkungen ber Atmofphare, und bie Berge erhalten bie raube Gestalt öftere Jahrhunderte lang fo frifd, daß man glauben fonnte, ihre Uction babe feit furger Beit erft aufgebort. Bir baben oben icon unter den Erbebungs= infeln bes Raiferftuble im Breisgau ermabnt. Er ift ein mabres Modell eines Erhebungscraters; bas ausgezeich= netfte Benfpiel eines folden in Deutschland. Er ift aus bolos ritisch en Gesteinen gusammengesett, beren Lagen allmablich von Muffen gegen die Mitte in die bobe fteigen und, ichnell nach Sunen abfallend, einen tiefen Reffel bilden, gu welchem von ber Befffeite ber bas Sauptthal bes Gebirges führt. Geine Banbe erheben fich bie gu 1700 Jug. In ben außern fanften Abbang find viele fleine Thaler eingeschnitten, Spalten, Die ben ber Emporbebung burch bas Berreifen ber Schichten am Umfang entiteben mußten. Tracht bringt in Bangen von unten in bie augitifden Gefteine ein. 3m Grunde des Reffels liegen, gleich fremdartig burch Farbe wie durch chemijden Bestand, Suget von grob: fornigem Ratt, in welche die augitischen Gefteine vielfaltig in Schnuren und Gangen von unten berauf eingreifen. Dan ift berechtigt, Dieje Ralfmaffe für Die veranderten Schichten ber juraffifchen Ralte ju batten, welche an ber Mugenfeite und am Fuge Des Gebirges an einigen Stellen auftreten. Glimmer, Granat. Spinell, Scapolit, Magneteifen und einige antere Mineralien. welche in fleinen Erpftallen in Diejen fornigen Ralten liegen. fceinen angubeuten, daß berfelbe feine jegige Beschaffenheit unter Einwirfung der Erhebungsurfachen erhalten bat. Beiter beuten größere Stucke von veranderten Mergeln, die gum Theil in eine jafpieabuliche Daffe übergegangen find, und bie man an ber Alugenfeite bes Gebirges in die doleritischen Gefteine eingeschloffen fiebt, die Umwandlung berjenigen Schichten bes Gedimentgebirges

an, welche von der vulcanischen Action erreicht worden find. An einigen Stellen find ectige Ineisstücke von dem vulcanischen Gestein umwickelt.

In den äußern Schichten treten Mandelsteine auf mit kalkigen und zeolithischen Infiltrationen, welche an der Außenseite der Erhebungsinseln fast niemals fehlen. Wahrer Basalt tritt nur am äußersten nördlichen Ende auf. Um Rande der doleritischen Massen erscheinen an der Westseite gegen den Rhein hin Trümmergesteine, Breccien, Conglomerate, Tuffe, Reibungsproducte an den Rändern gebildet.

Mächtige Löß-Ablagerungen überdecken das Gebirge weit hinauf, und sind in den Erhebungscrater eingedrungen. Die Bestseite, welche in früherer Zeit bennahe ihrer ganzen Länge nach von den Wassern des Rheins bespült worden war, zeigt auf große Strecken unbedeckt anstehende Felsen, die mehrsten oben angeführten Erhebungsinseln sind erloschen, und bleiben es für immer, wenn sie sich nicht durch Pervorbrechung eines Eruptionstegels aus ihrem Grunde, wie es behm Erhebungscrater der Somma oder des Pics von Tenerissa geschehen ist, zu einem wahren Bulcan umgestalten.

Die Auvergne zeigt eine große Anzahl seit langer Zeit erloschener Ausbruchstegel. Es sind die durch Montlozzieres in v. Buchs Beschreibungen berühmt gewordenen Puns, in deren Reibe sich der geschlossene trachntische Pun de Dome erhebt, so wie der zur Blase aufgetriebene, trachntische Pun de Sarcoun. Ueber 60 dürre und öde schwarze Kegel steigen in langer Reihe hinter einander, auf zwen Meilen Erstreckung über der granitischen Hochstäche auf. Eratere, Lavaströme, Schlacken, Rapilli, alles ist dort noch bennahe frisch, und wie von einem seit Kurzem erfolgten Ausbruch herrührend. Vor allem ist ausgezeichnet der Pun de Parcon mit einem außerordentlich großen, trichtersörmigen Erater; vielleicht der schönste aller erloschenen Bulcane.

Diesen Pups der Auvergne sind, hinsichtlich der Erhaltungen des frischen Ansehens, mehrere vulcanische Regelberge in den Umgebungen von Olot in Catalonien vergleichbar. Der Mont Sacopa erinnert an den Pup de Pariou. Um Rhein und in ber Giffel liegt wieder eine große Un= gabl erloschener Ausbruchsfegel. Gie haben große Lavaftrome ausgestoffen, von welchen die bedeutenoften diejenigen ben Die be r= Mendig und zwischen Manen und Rottenbeim find, welche Die weitbefannten "rheinifden Mühlfteine" liefern. Große Daffen von Miche, Tuff und Auswürflingen beweisen die frubere große Thatigfeit Diefer langft erloschenen Feuerberge. Ginige berfelben haben große Mengen Bimsftein ausgeworfen, und ben erdigen Eraf ber bas Brol. Thal erfüllt. Bimsftein-Conglomerate gieben fich vom Laacher - Gee bis auf die rechte Rheinseite berüber, find im Bufen von Reuwied verbreitet, fteigen boch am Friedrichsberg ben Genn binauf, und treten in mach: tigen, deutlich geschichteten Ablagerungen gwifden Genn und Benndorf auf. Im Allgemeinen ericheinen die rheinischen Feuerberge mehr verandert, und nicht mehr fo rauh und ichroff, wie die erlofchenen Feuerberge ber Muvergne.

### mendernes dimentem andBafalte. meine

Die basaltischen Gebilde, beren hauptmasse aus eigentlichem Basalt und aus Dolerit besteht, mit welchen bisweilen auch Klingstein vorkommt, und die von Tuffen und Conglomeraten begleitet sind, unterscheiden sich ganz wesentlich von Bulcanen, Eruptionskegeln und Erhebungsinseln. Man sieht ben ihnen weder Lavaströme noch Eratere. Sie sind im feurigen Flusse auf Spalten aus der Tiefe heraufgestiegen, und haben den Weg entweder durch schon geöffnete Spalten genommen, oder die vesten Lagen der verschiedensten Formationen durchbrochen, und sich dadurch den Weg an die Oberstäche gebahnt.

Sie find gewöhnlich gang über die Oberfläche hervorgetreten, und überragen geschichtete und massige Gebirgsbildungen, oder haben sich über dieselben im Flusse verbreitet darüber ausgegossen, und liegen in Platten, Ruppen u. f. w. darauf.

Die bafaltischen Berge treten in der Regel vereinzelt auf, häufig inselartig, und wenn sich auch mehrere derselben nabe liegen, so bemerkt man boch gewöhnlich keinen unmittelbaren außeren Zusammenhang. Das reihenweise Fortliegen berselben, ober ihre Gruppierung um einen gemeinschaftlichen Mittelpunct, deutet jedoch unverkennbar den unterirdischen Busammenhang der an der Erdoberfläche isoliert erscheinens den Berge an.

Ueberall, wo man basaltische Massen aufgeschlossen sieht, wo man sie durch bergmännische Arbeiten, hinsichtlich ihres Berhättznisses zu dem umgebenden Gesteine, untersucht, stellt sich ganz augenfällig heraus, daß sie aus Spalten aus der Tiefe beraufzgestiegen sind. Sie verzweigen sich öfters gegen die Oberstäche hin, oder keilen sich aus. An ihren Kändern liegt in der Regel eine Tuffz und Conglomeratmasse, welche Bruchstücke des Nebengesteins und Trümmer von tieferliegenden Gesteinen einzschließt. Der veste basaltische Kern enthält selbst bisweilen Bruchstücke der Gebirgsarten, durch welche er in geschwolzenem Zustand heraufgestiegen ist, und die er durch Siese bald mehr, bald weniger verändert hat.

Die Conglomerathülle ist gewöhnlich aus Trümmern bes basaltischen Gesteins zusammengesetzt, aus mechanisch zerriebenen, thonigen Theilen, und aus Stücken der Gesteine, durch welche der Basalt sich den Weg gebahnt hat. Sie können als Producte der Reibung des aufsteigenden Basaltes gegen die Wandungen der Spalte betrachtet werden.

Trümmer tiefer liegender Gesteine, welche in den Consglomeraten liegen, und das öfters zu beobachtende Borkommen von Petrefacten sowohl in denselben, als auch, obwohl ungleich seltener, im vesten Basalt, liefern den schlagenden Beweis des Heraufdringens aus der Tiefe, des Durchbruchs von unten herauf, und der Losreisung von Stücken derzenigen Schichten, durch welche der Weg der aufsteigenden Masse gegangen ist.

Sehten die Gebirgsschichten dem aufsteigenden Basalte ein großes hinderniß entgegen, so wurden sie mehr oder weniger gehoben, die sarsten und der Basalt auf der Spalte bervorztreten konnte. Man sieht daher nicht selten isolierte Auppen des Sedimentgebirges, in welchen eine Basaltmasse eingesdrungen ift, sich über das allgemeine Niveau oder analogen Bildungen der Gegend erheben.

Ein febr fcones Benfpiel eines Bafaltvorkommniffes, welches

alle bie angeführten Ericheinungen zeigt, gibt ber Bartenbera unfern Donauefdingen. Er erhebt fich über bem Stadtchen Geifingen, mitten im Donauthal, ale eine ifolierte Ruppe. Gein Gipfel liegt nabezu 540' über bem Gradtchen, und wird, fo wie bie Geiten, aus verfteinerungsreichen Schichten des Doggers gebilbet. Un feinem Guf, unten an ber Donau, treten Lias: Schiefer bervor. Un drey Geiten ragen Bafaltfelfen beraus, Theile einer großern Bafaltmaffe, welche burch bie juraffifchen Schichten beraufgestiegen ift, fie gur ifolierten Ruppe erhoben bat. Das geht gang flar baraus bervor, daß bem Bartenbera gegenüber, in gleicher Sobe mit feinem Gipfel, an beiden Thatgebangen ichon die bobern juraffifchen Glieder, der Drfordthon und ber Corallenfalt, gelagert find. Die Doggerichichten liegen tief barunter am Fuß ber Bebange. Un ber Oftfeite, gegen Beifingen berab, bricht ein farter bafaltifcher Ramm bervor. ber burch Steinbrucharbeiten aufgeschloffen ift. Un feinen Rans bern liegen Conglomerat- und Tuffmaffen, mit gabtreichen Stücken pon Ralfftein und Schiefer, in welchen einzelne, ziemlich erhaltene Terebrateln liegen, und Fragmente vieler andern, der Bertrummerung megen untenntlichen Meermuscheln. Der in ber Mitte berauffteigende, olivinreiche Bafalt umichlieft viele Knauer von gebranntem Mergel, in welchem zuerft Gr. v. Buch 1831 die unverfennbare Posidonia Bronnii des Lias auffand. Ueberdieß findet man barinn Bruchftucte von Ummoniten und Dectiniten. Diefe Mergelftucte geboren offenbar ben tiefer unter bem Dogger liegenden Liasichichten an; fie geben einen ebenjo offenbaren ale leichten Beweis bes Durchbruche ber 2Bars tenberger Bafaltmaffe. de mo gnil usd gusdnadas W

Giner der interessantesten Basaltdurchbrüche ist auch berjenige der Blauen=Kuppe ben Eschwege in Hessen (s. Fig. 35). Eine mächtige Basaltmasse har dort die wagrechten Schichten des Bunten Sandsteins durchbrochen, ohne sie zu verrücken. Sie schließt Sandsteinstücke ein, die sich verschiedentlich verändert zeigen, auch die durchsehte Sandsteinmasse ist längst der Basaltsgränze auffallend verändert. Das Gestein von der gewöhnlichen rothen Farbe ist in der Rähe des Basalts ausgebleicht oder grau, und die veränderte Färbung bis auf mehr als 12 vom

Bafaltrande erkennbar. Es zeigt fich vefter, bennahe bicht und wie gefrittet. Einzelne thonige Zwischenlagen haben eine jaspis= artige Beschaffenheit. Alle diese Beränderungen erklären sich durch Einwirkung von hiche, die vom Basalte ausgeströmt ift.

Kalksteine hat man in Berührung mit Basalten in einem theils gebrannten, theils in einem crystallinischekörnigen Zustand gefunden, Steinkohlen ihres Bitumens beraubt, Thone, Sandesteine prismatisch abgesondert, wie sie es in der hohen hite der Schmelzösen werden u. s. w. Lauter directe Beweise von Erhihung der Gesteinsmassen, die mit dem aufsteigenden Basalte in unsmittelbarer Berührung standen.

Die vielen Zeolithe, Ralf = und Riefelmineralien, welche in bafaltifchen Gefteinen vortommen, namentlich beren Blafenraume auskleiden oder erfüllen, icheinen Infiltrationen gu fenn. Da man ben gar vielen Blafenraumen deutlich den Infiltrationspunct wahrnimmt, und fieht, wie fich von diefem aus die Mineralien ft alactitisch bildeten, andere Mineralien aber, welche mir in ben Bafalten antreffen, wie Glimmer, Birton, Saphir, fonnen wohl nur burch Schmelzung entstanden fepn, andere, wie Gifenglang, fonnen fich auch burch Gublimation gebilbet baben. Die in den bafaltischen Conglomeraten und Tuffen faft niemals fehlenden Dpale icheinen unter Ginflug von Baffer entstanden ju fenn, welches mabricheinlich in Dampfgeftalt an den Randern des bervordringenden Bafaltes ausftromte. Befte Bafalte und feinkornige, bichte Dolerite zeigen fich nicht felten in Gaulen gerspalten. Dieje oft febr ausgezeichnet entwickelte Gaulenftructur bes Bafalts fieht man vortrefflich am Battenberg und am Mendenberg ben Ling am Rhein, ben Fauerbach, unfern Friedberg in ber Betterau, am Riefenweg (Giont's Causeway) in Irland, auf Staffa"), wo die berühmte Ringals: boble, und auf mehreren andern Infeln der Debriden. Die Gaulen erreichen am Mendenberg ben Ling, ben einem Durch= meffer von wenigen Bollen, eine Bobe von 50' und darüber ; am Riefenweg zeigen fie ben einer Sohe von mehr als 100' einen Durchmeffer von 5'; auf Staffa fieht man icone Gruppen

rothen Karbe in in ber Rabe bes Buidles ausge

<sup>&</sup>quot;) Staffa, gebilbet von Staff oder Gaule. sond se sid din gang

gebogener Saulen. Nicht felten find fie durch Querspalten in kleinere Stücke abgetheilt, gegliedert (f. Fig. 2). Meistens fieht man fie senkrecht auf der Unterlage stehen, oder wenn fie Spalten ausfüllen, rechtwinkelig gegen die Begränzungsflächen. Die Urssache dieser prismatischen Zertheilung können wir nur in einer besondern Abkühlung der Basaltmasse finden. Wenn sie nehmlich im schmelzenden Zustande an den Kändern stärker abgekühlt wurde, als in der Mitte, so entstanden Sprünge senkrecht von der abkühlenden Fläche gegen das Innere. Dadurch mußte das erkaltende Gestein sich in prismatische Stücke zertheilen.

Manchmal ift ber Bafalt plattenförmig. Diefe Absonderung icheint derjenigen gu entsprechen, welche bie Gaulen in Glieder abtheilt. Berwittern prismatische Stucke von Bafalt, fo gibt fich ein weiteres Structurverhaltniß, bas "fchalige," gu er= fennen. Es löst fich von ben polnebrifchen Studen Schale um Schale ab; ihre Geftalt wird dadurch fugelig. Auf Diefem Wege werden die fogenannten Rugelbafalte gebilbet, alfo gewöhn= lich ben ber Bermitterung, welche die Daffe auflockert. Man fieht die Schalenstructur indeffen auch öfters am frifchen Gefteine. Ein ichones Beripiel bavon gibt die von Roggerath beschries bene, gewaltige Elipfvide des Reickensberges ben Ober= Caffel am Rheine. Manchmal fieht man bafattifche Maffen gleichsam lagenartig zwischen geschichteten ober plattenförmigen Gebirgebildungen, und bamit, dem Unicheine nach, in mehrfachem Bechfel. Aber alle genauen Untersuchungen folder Borfomm= niffe haben übermeifend dargethan, daß bier von einer mabrhaften Einlagerung ober Bechfellagerung gar nicht die Rede fenn fann, indem diefe Maffen immer mit von unten auffteigenden Bafatt= gebilden in Berbindung fteben. Da diefe oft leichter gwifchen getrennten Schichten eindringen, ale diefelben gerbrechen fonn= ten, fo nahmen fie ben Beg in der Richtung bes geringften Biberftandes, und drangen auf diefe Beife gwifchen ben Schichten ein. Aber auch folche Bafaltmaffen verafteln fich oftere wieber nach aufwärts, und beweisen dadurch, daß fie die hober liegenden Schichten durchbrechen, gang augenscheinlich ihr Berauffteigen und Gindringen von unten.

Much auf Erzgangen find an mehreren Orten Bafalte auf=

gestiegen, wie z. B. im Siegenschen, im Erzgebirge, und gewöhnlich haben sie den Erzgang verworfen oder abgeschnitten, und öftere die Erze, wie z. B. den Eisenspath im Bergamtszbezirk "Siegen," verändert. Man fieht leicht ein, wie ihrem Eindringen auf einer Gangspalte kein großes hinderniß entzgegen stand.

Als öftere Begleiter basaltischer Massen sehen wir Klingsfteine (Phonolithe) auftreten. Sie zeigen dieselben isotierten Gestalten, wie die Basaltberge, und bilden ganz ausgezeichnete, steile, und oftmals ganz spike Kegel. Sie liegen reihenweise fort wie die Basalte, baben einen Mantel von Conglomeraten und Tuff um sich wie diese, worinn man Bruchstücke der nebensstehenden und der tieferliegenden Gesteine findet, lauter Berhältznisse, welche anzeigen, daß sie, wie die Basalte, auf Spalten aus dem Erdinnern emporgestizgen sind.

Eine ausgezeichnete Reihe Klingfteinberge erhebt fich im Begau im Norden des Bobenfees. Gie bilden die porberfte Reibe in jener merkwürdigen Gruppe vulcanischer Berge, tie brenfach hintereinander, in füdwestlicher und nordoftlicher Rich: tung, am füdoftlichen Abfall bes ich mabifchen Sura, gwifden bem Rhein und ber Donau auffteigen, und in ifolierten Regeln Die langgezogenen Juraberge überragen. Es zeichnet fich unter ihnen vorzüglich der phonolitische Sobentwiel, der ba= faltifche Dobenhowen und der Rlingfteinberg Sobenfraben aus, ber fpigigfte der Gruppe, und einer ber iconften und vollendetften vulcanischen Regelberge. Huch in bem Rhein= und im bobmifchen Mittelgebirge liegen Rlingfteinberge im bafaltifden Gebiete. Die Bafalte find durch alle Gebirgebildungen burchgebrochen, von den alteften an, bis berauf jum Diluvium, und febr viele find junger als bas Tertiargebirge. Ibre Ber= breitung ift gang allgemein, und in Deutschland feben wir fte namentlich in ber Betterau am Bogelsgebirge, am Befterwald, im Segan, auf ber ichwäbischen Alp, und an den nach aufmären, und beweisen ba pielen anbern Orten.

Melaphyre. med meldid medagail

In der Art des hervortretens den Bafalten abnlich, ers fcheinen die Melaphpre immer am Fuße der Gebirgefetten,

nicht isoliert wie die Basalte, sondern in großen zusammenhangenden Massen, und unter solchen Berbältnissen, daß Leopold v. Buch, der diese Bildungen zuerst unterschieden, und sie am gründlichsten untersucht, am klarsten beschrieben hat, zu der Ansicht gelangte, daß diese schwarze porphyrische Bildung vielsfältig die Ursache der Emporhebung der Gebirge gewesen ist.

Um die veste Masse des in manchaltigen Abanderungen vorkommenden Melaphyrs (f. S. 505), liegen Conglomerate und Anhäufungen schlackiger Gesteine. Alle Erscheinungen, welche man da berbachtet, wo die Melaphyre mit anderen Gesbirgsbildungen in Berührung stehen, überweisen uns, daß sie auf großen Spalten von unten beraufgestiegen sind, die Lagen der verschiedensten Gebilde durchbrochen, Hebungen und Zerreissungen, großer Gebirgstheile hervorgebracht haben.

Um schönsten sieht man dieß am Sudrande der Alpen, und namentlich im sudlichen Tyrol. Dort liegt über den schwarzen Melaphyrmassen eine machtige Dolomitbildung, die in schrossen, weißen Bänden, wild zerrissenen Felsen, und hoch aufgezackten Spigen, viele Meilen weit fortzieht. Ein Bild der wildesten Zerspaltung.

Diefes Auftreten der Dolomite mit bem Melaphyr erinnert an das Auftreten der Dolomite im frantischen Jura, fobald bas Gebirge fich gewendet, und die Richtung des Bohmerwaldgebirges angenommen bat. Wie wir bort genothigt maren, eine Uman= berung ber Ralfichichten in Folge einer plutonischen Ginwirfung anzunehmen, die von unten berauf verandert eingewirft baben, fo muffen wir auch bier ben den Dolomiten des füdlichen Eprole anerkennen, baß fie aus dem geschichteten Ralkgebirge, burch pulcanische Ginwirfung des Melaphors, bervorgegangen find. Bie fich die Melaphyre unter bem Dolomit fortgieben, wie fie die Schichten des Flotgebirges gehoben, die Schichten ber Ralfmaffen vernichtet, daß maffig gewordene Gefteine in bie Sobe gestoßen, gerfprengt, in Thurme, Ppramiden, fühne Spigen und unerfteigliche Felenande umgeformt baben, zeigt Figur 36, welche ein von Leopold v. Buch gegebenes Profil der Gebirge des Fassa Ebals darftellt.

Der Dolomit liegt auf der Gudfeite der Alpen vom Luga-

ner = See bis zum Friaul, vom Etsch = Thal bis zum Trau = Thal. Der Melaphyr bildet darunter einen unermeßlichen Gang, welcher längs der Kette der Alpen an ihrem Gudrande hervorgebrochen ift.

Man fieht ihn am Rande vieler Gebirge und in Deutsche land, namentlich am Fuße des hunderückens, am Thürinsgerwald, am harze, in Schlesien. Mehrfältig kommen in seiner Nähe Erze vor, und insbesondere fieht man am harze und am Thüringerwald in ihm selbst Braunsteingänge.

# engenunischen Erachyte und Ande fite. ad nomeschlen

Gie ericheinen unter benfelben Berhaltniffen, wie die Bafalte, und fteigen gewöhnlich ifoliert in hoben Regeln oder Domen auf. wo fie in jufammenhangenben und gang großen Daffen ericeis nen, wie in den Unden und am Caucafus. Da feten fie bobe Retten mit thurmformigen Gipfeln gufammen, und zeigen Die Berfpaltungen, Ppramiden und Spigen bes alpinifchen Gebirgslandes. Man fieht die Trachpte öftere in Berührung mit Bafalten, und bann liegen fie in der Regel unter bem quaitis fchen Gefteine. Go tritt Eracht nur im Innern der Erhebungs: infeln in der Spalte, die gum Erhebungscrater führt, ober in Diefem felbit, aus ben bafaltifden Daffen bervor, und vielfältig fegen bier Trachytgange von unten berauf in die bafaltifchen Gefteine über. Die mabren Bafalte greifen jedoch auch mandmal in Gangen und Schnuren in die trachptifchen Gebilde ein, und folde Maffen find evident erft nach der Bilbung des Trachpts beraufgeftiegen. Der Geben gunne fon generale nem gen side, wemdenning

Trachytberge haben gewöhnlich eine Dulle von Tuff und Conglomerat. Der Feldspath, der in dem vesten Gestein vorswaltet, und dasselbe characterisiert, ist mitunter noch ziemlich frisch, auch in den Conglomeraten zu erkennen, weit häufiger jedoch sieht man ihn darinn zerseht, erdig, in eine thonige Substanz umgewandelt. Bruchstücke des Nebengesteins und tiefer liegenden Schichten zeigen sich ebenso darinn, wie in den basaltischen Conglomeraten. Man sieht sie öfters geschichtet, also unter Einfluß des Wassers abgeseht. Doch häufig zeigen sich Conglomerate und Tuffe ohne alle Schichtung, und ganz in der Beschaffenheit von Reibungsproducten. Sehr oft sieht man

Opale barinn, wie in den basaltischen Tuffen, namentlich in Ungarn, und dort find fie die heimath der schönen farbenspies lenden Opale.

Mehrfältig ift der Tracht prismatisch zerspalten, wie in den Anden, im Siebengebirge. Doch ift die Säulenstructur ben weitem seltener, als benm Basalt. Dagegen besiten viele Trachte Americas, namentlich diejenigen des Chimborasso und des Assurg, eine sehr bestimmte und regelmäßige, plattenförmige Abtheilung.

216 untergeordnete Gebilde ericheinen im Trachptgebiete Klingfteine, Derlfteine, Dechfteine, Obfidane; Trachpte und Undefite find öfters von Rlingftein begleitet, porzüglich in der Undenfette. Die Pechstein = und Periftein= Ablagerungen ber Enganeen, Ungarns, Mericos, die Dbfidian-Borfommniffe in jenem Lande, fo wie am Durage und Dolara, fo wie in Ungarn, geboren ibnen an. Bon großem Intereffe ift bas Bortommen von Ergen, in Tradit = und Un= befitbildungen. Es icheinen darinn Die gold : und filberreichen Erglagerftatten Mexicos gu liegen, welche von einem felbipathi= gen Porphyr umichloffen find. Der reiche, goldführende Bang von Billalpando ben Guangruato liegt in einem trachpti= ichen Klingfteinporphyr. Der Dechfteinporphyr von St. Juan be la Chica ichließt Binnobergange ein, und in dem Trachpt bes Guanaguato-Gebirges fommen Binnerge vor. In einem Trachyt= Conglomerate liegen die goldführenden Erummer gu Ronigsberg in Ungarn, und fowohl in demfelben als in veftem Trachpt fommen ju Telenbanga in Giebenburgen goldhaltige Gilber= erze por.

Die Bruchftucke von Tracht, welche man nur in ben jungsten tertiären Conglomeraten oder im Schuttlande des Diluviums findet, sehen es außer Zweisel, daß die Trachte zu den neuesten Bildungen gehören. Man sieht sie auch in Steyermark unmittelbar aus Geröllen aufsteigen (Gleichenberge). Am Caucasus find die Tertiärschichten des caspischen Litorals dadurch aufgerichtet.

Un Mächtigfeit und Sobe übertreffen die Trachpt- und Unbesitmassen die Bafalte und Melaphpre ben weitem. Sie erreichen namentlich am Caucasus und in den Anden, eine ungewöhnstiche Machtigkeit, und steigen zu den größten Sohen hinan. Dort bilden sie den Elborus und hier viele der schneebedeckten Nevasbos, welche eine Sohe von mehr als 20,000 Fuß erreichen.

Bas die Berbreitung betrifft, so erscheint diese sehr allgemein, wenn man sich erinnert, wie viele Bulcane daraus bestehen, in wie vielen Erbebungscrateren dieselbe hervorgebrochen ist, wie er im Siebengebirge, an den Enganeen, in der Ausvergne, in Ungarn, Siebenbürgen, Griechenland, Nordsafrica, am Caucasus, in den Anden u.s. workommt.

Urfache der vulcanischen Erscheinungen.

Bu allen Zeiten haben die vulcanischen Erscheinungen, welche ben Geist und die Sinne gleich machtig ausprechen, die Frage bervorgerusen: "Bas ist es, was die Thätigkeit der unterirdisschen Mächte erregt, welche hügel, Berge, ja ganze Landstriche emporhebt, die Erdrinde zersprengt und unermesliche Quantistäten vester und flüssiger Substanzen herausschleudert? Basist es, was in den Bulcanen brennt und die hise erzeugt, ben welcher Erden und Steine schmelzen?"

Die alteren Phyfifer leiteten alle vulcanischen Erscheinungen von einem Erdfeuer ab, beffen Git fie in ben Mittelpunct ber Erde verlegten. Gpatere Bevbachtungen, welche icon Atha= nafius Rircher in feiner "Mundus subterraneus" 1664 mittheilt, gaben biefer Unnahme einige Babricheinlichfeit, indem fie darauf führten, bag die Temperatur nach bem Innern ber Erte gunehme, und alle fpatern Beobachtungen, namentlich aber die in ben letten Decennien in großer Ungahl und mit vieler Genauigfeit angestellten, bemeifen diefes unwidertealich. Die Erbe befitt eine innere Barme, welche ihr eigenthumlich ift, nicht von den Connenftrablen berrührt, und ichnell mit der Tiefe gu= nimmt. Baffermaffen, die in verlaffenen Gruben in großer Tiefe liegen, zeigen eine Temperatur, welche immer weit bober ift, ale die mittlere Temperatur an der Dberflache. Gie fann augenscheinlich feinen andern Grund haben, ale die eigenthum= liche Barme ber fteinigen Banbe, welche bas Baffer einschließen, und die Temperatur Diefer Bande läßt fich von feiner andern Ursache ableiten, als von der eigenthümlichen höheren Temperatur des Erdkörpers in gewissen Tiefen. Die genauesten und unter den günstigsten Berhältnissen angestellten Beobachtungen haben das Resultat geliefert, daß die Temperatur mit jeden 115 bis 116 Fuß (par. F.) Tiefe um einen Grad R. zunimmt.

Man hat vielfältig beobachtet, daß die schmelzende und vollstommen flussige Lava eine Hise hat, ben welcher Aupfermunzen ungeschmolzen bleiben, Silbermunzen aber schmelzen. Da wir nun wissen, daß das Silber ben 978° R., das Aupfer dagegen ben 1118° R. schmilzt, so können wir als Mittel der Schmelzhite der Lava 1000° R. annehmen. Borausgesest, daß die Wärme nach derselben Progression, die wir bis jest ben deren Beobachtung in den zugänglichen Tiefen der Gruben gefunden haben, gegen das Innere der Erde fortwährend zunimmt, so kann schmelzende Lava in ihrem Innern in einer Tiefe von 115,000 Fuß vorhanden senn. Die vulcanischen Erscheinungen geben sich alsdann als eine Folge der ununterbrochenen Wechselswirkung zwischen den geschmolzenen Massen des Innern der Erde und der Atmosphäre zu erkennen.

Welche Kraft hebt aber die Lava aus dieser großen Tiefe bervor, und schleudert Steine bis auf Tausende von Fußen in bie Bobe?

Erinnern wir uns, daß alle Eruptionen von Strömen von Bafferdampf begleitet find, daß viele Eruptionsfegel denselben in großer Menge ausblasen, daß er fich aus Fumarolen und Spalten der Lava entwickelt, daß vulcanische Gesteine oft Wasser enthalten und fehr viele wasserhaltige Mineralien einschließen, so finden wir im Bafferdampf die gesuchte Kraft.

Der Wasserdampf erreicht seine größte Spannfraft ben einer Temperatur von 1224° R. Ben dieser kann der Dampf eine Lava-Säule von 88,747 Fuß tragen; die Temperatur, ben welscher der Dampf seine größtmögliche Erpansivkraft erreicht, liegt in einer Tiefe von 139,840 Fuß, also etwa 6 geograph. Meilen unter der Erdoberstäche.

Gine zusammenhängende Lava-Saule von der gangen Bobe, vom vulcanischen Sibe an bis zur Erdoberfläche, fann demzusfolge den Wasserdampf selbst benm Maximum seiner Tenston nicht

emporheben. Ermagt man aber, daß eine Luftblafe, welche man in ben Barometer eintreten laft, bas Quecffilber weit über ben Barometerstand in die Sobe bebt, fo fonnen wir und auch porftellen, baf Bafferdampf, welcher in die Lavafaule eingebrun= gen ift und ibre Continuitat unterbrochen bat, eine feiner Gpann= traft entsprechende Lavamaffe in den Canalen in die Bobe beben fann, welche zum Erater führen. Go fann es alfo geicheben, daß Bafferdampfe, welche noch lange nicht bas Maximum ber Erpanfivfraft erreicht baben, Lavafaulen von einer ihrer Gpann= fraft entsprechenden Bobe aus großer Tiefe bis an die Erdoberflache beben fonnen "). Wenn dieß in der That der Fall ift, fo muffen Lavafaulen und Dampffaulen in den vulcanischen Canalen mit einander mechfeln, und abmechfelnd Lavamaffen ausge= ichleudert und Dampfftrome ausgeblafen werden, und gerade biefe Ericheinungen beobachtet man vielfältig ben Eruptionen. Es bleibt aber nun bargulegen übrig, unter welchen Umftanben Die Baffer tief ins Innere niedergeben und bis gum vulcanis ichen Berd dringen fonnen.

Daß Spalten von der Oberstäche bis zu diesem niedergehen, bedarf keines Beweises, es könnten ja sonst die geschmolzenen Massen nicht vom vulcanischen Sitze bis in den Dunstkreis heraufgeschleudert werden. Haben nun die Wasser durch solche Spalten freyen Zutritt zum vulcanischen Herbe, so liegt der Punct, wo die Spannkraft der Dämpse dem hydrostatischen Druck der Wassersäule das Gleichgewicht bält, in einer Tiese von 88,044 Fuß unter der Meeresstäche, und es können somit, da die Lava dreymal so schwer ist als Wasser, Lavasäulen von 29,000 Fuß durch die Kraft der Wasserdämpse aus Tiesen von 88,000 Fuß unter der Meeresstäche emporgeboben werden. Dieß erfolgt während einer ununterbrochenen Wassercommunication zwischen dem Meere und dem vulcanischen Herde.

Geht das Waster auf engen Zuleitungscanalen in eine noch größere Tiefe nieder, so findet eine Ruckwirkung von Seiten der Dampfe auf die Wassersaule statt, und es wird aus ihrer oberen Mündung heißes Wasser ausströmen, und selbst Dampfströme

<sup>\*)</sup> S. G. Bifchofs Barmelehre J. 1837. S. 271.

beißen Wassers unter ber Meeresstäche, in der Rabe von Bulscanen, und Aussteigen von Rauch aus dem Meere während der Eruptionen benachbarter Feuerberge, sind eine oft beobachtete Erscheinung. Die Kraft der vulcanischen Action kann dadurch zwar etwas vermindert werden, doch nicht leicht in einem größeren Maße, als die Gewalt des explodierenden Schießpulvers durch Ausströmen von Gas aus dem Zündloch einer Geschützichte sich vermindert.

So lange nun das Wasser freyen Zutritt zum vulcanischen Derde hat, so kann der Feuerberg in ununterbrochener Thätigkeit bleiben, und wenn die Lavamasse an einer Stelle ganz erschöpft ist, wenigstens fortwährend Wasserdämpse ausblasen, bis etwa von einer entfernteren Stelle neue Lava zugestossen ist. Werden die Wasserzusübrungs-Canale geschlossen, was durch Lava gesche ben kann, oder indem die heißen Wasserdämpse selbst einen Berschluß dadurch bewirken, daß sie das Gestein der Spalten an ihrem unteren Ende erweichen, in Brey verwandeln und mit dies sem die Spalte verstopfen, so kömmt der Bulcan zur Rube.

Die im vulcanischen Berde eingeschloffene Baffermenge wird dafelbft wie in einem Dampfteffel erhist, und die Bafferdampfe merben bas Maximum ibrer Expansionsfraft erreichen. Gie werden mit unermeglicher Gewalt Scheidemande fprengen, welche unterirdifche Spalten und Soblungen von einander trennen, in Die Raume eindringen und Erschütterungen und Große bewirfen. Dan fieht ein, daß fie Saupturfache ber Erdbeben fenn fonnen. Dringt eine fehr große Baffermenge bis gum vulcanischen Berd, fo wirft fie abfühlend auf die Lava, und auch die außerordent= liche Dampfbildung, welche auf Roften ihrer Dite geschieht, bat eine große Erniedrigung ber Temperatur gur Folge. Die Lava fann badurch jum Erftarren gebracht werden. Dann bedarf fie einer langern Beit zu ihrer Bieberichmelzung, ba fie bekanntlich ein febr fchlechter Barmeleiter ift. Erfchutterungen, wie fie ben Erdbeben vorfommen, werden baufig bie verschloffenen Canale wieder öffnen, ber frene Bafferguflug fann badurch wieder ber= gestellt und ber Bulcan aufe Rene in Thatigfeit verfest werden.

Die außerordentliche Mengevon tohlen faurem Gas, welche fowoht in der Rabe thätiger als erloschener Feuerberge an die Diens allg. Raturg. I. 52

Dberflache tritt, und namentlich die Mofett en bildet, fann baburch erzeugt werden, daß Laven, burd Bufammenfcmelgen von fiefeligen Gefteinen mit toblenfaurem Ralt, entfteben. Die Roblenfaure mird baben ausgeschieden. Alle Bafalte und Laven enthalten 10 und mehr Procente Ralferde, und war diefe guvor mit Roblen= faure verbunden, fo lagt fich einsehen, welche außerordentliche Menge von toblenfaurem Gas erzeugt wird, wenn fich Laven pber Bafalte burch Bufammenschmelgen fiefelerdehaltiger Gefteine mit toblenfaurem Ralf bilben. Das Gowefelmafferftoffgas, welches in fleinerer Menge nicht felten aus Bulcanen und Gots fataren ausgeblafen wird, fcheint badurch gebildet zu werden, baß Bafferdampfe und Roblenfaure auf Gulfurete ber leichten Metalle (Schwefel-Ralium, Schwefel- Natrium, Schwefel-Calcium) einwirfen. Die nicht unbetrachtliche Menge fchwefelfaurer Galge, welche in vulcanifden Producten vorfommt, fann leicht burch bituminoje Dampfe in Schwefel-Berbindungen umgewandelt merben, welche bas Material zur Bildung von Schwefelwafferftoff barbieten. Mus diejem Gafe icheidet fich auch Schwefel ab, wenn es burch Ginfluß ber atmofpharifchen Luft gerfest wird, ober febr langfam verbrennt. Das ich mefeligfaure Gas bildet fich, wie oben ichon angedeutet worden ift, burch Berbrennen des Schmes fels an der Buft. Der Schwefel felbft, ben viele Bulcane in Dampfgestalt ausblafen, tann im Innern der Erde theils an ichwere Metalle gebunden, theils in fregem Buftand vorfoms men, indem une folderlen Bortommniffe auf Gangen und im cryftallinifden Grundgebirge befannt find.

Da ben der Einwirkung von falzigem Wasser auf schmelzende Lava Salzsäure entbunden werden kann, und diese mit oppdierten Metallen, namentlich mit dem in alten vulcanischen Producten vorkommenden Sisenoppdul in Berührung tritt; so entstehen Chlormetalle, welche sublimiert werden, und unter denen bekanntlich das Chlor: Eisen am häusigsten auftritt. Wirken Wasserdampse auf heißes Chlor: Gisen ein, so verwandelt es sich nach und nach in crystallisiertes Gisenoppd, welches wir so häusig in den vulcanischen Gesteinen antressen.

Bir haben in Borftebendem versucht, die vulcanischen Er-

Diens allg. Naturg. I

Temperatur der Erde steigere sich nach dem Innern bis zur Schmelzhise. Diese Sppothese erklärt, nach dem gegenwärtigen Standpunct der Wissenschaft, alle vulcanischen Erscheinungen auf eine ziemlich genügende Weise. Alle andern Sypothesen, nicht ausgenommen diesenige, welche die Ursache der vulcanischen Erscheinungen in intensiven chemischen Wirkungen sucht, in Orpdation der Erden und Alcalien, in Zersehung von Chlorz-Wetallen durch Wasser, erweisen sich unhaltbar.

# ber leicht, wie gang ungelind poledon ihrele ift, nediche ben Olfe ber wulchnischen Bodigkeit im brennende Braun eineber lotelne

überhanpt feine mabrest pulleanischen Producte. Dan fieds ba-

#### Erdbrande.

Stein: und Braunkohlen, welche Schwefelkies führen, ents zünden sich öfters in Folge einer Zersehung des Kieses, und brennen dann lange fort. Daben bemerkt man eine Reihe von Erscheinungen, die man, wenn sie bis an die Oberstäche reichen, mit dem Namen eines Erdbrandes belegt. Gewöhnlich ersfolgt eine solche frenwillige Entzündung erst in Folge von Bergsbauarbeiten, die auf Lagerstätten mineralischer Brennmaterialien getrieben werden, da sie, durch Aushauen von Käumen, der Luft den Zutritt in dieselben gestatten, unter deren Einwirkung die Zersehung der Kiese und die Erhibung erfolgt, welche den Ausbruch des Feuers herbenführt.

Wird die Oberfläche von solchen Bränden stärker afficiert, so find ihre Producte gebrannte Erden und Steine, Erdschlacken, rothgebrannte Schieferthone und durch Frittung jaspisähnlich gewordene Thonmassen. Wir haben die Grubenbrande schon oben, ben der Beschreibung des Steinkohlengebirges, S. 740, angeführt. Die manchfaltigsten Producte eines Steinkohlensbrandes, der stark verändernd auf die Oberfläche eingewirft hat, steht man zu Planis ben Zwickau in Sachsen.

Erdbrande, in Folge von Selbstentzündungen von Brauntohlenflößen, kann man zu Epterode, unfern Cassel, auf dem Westerwalde und in Böhmen bey Bilin und Töplit beobachten.

Auch kiesreiche Mergel und Schiefer, welche einen Bitumen= Gehalt besitzen, entzunden sich bisweilen von felbft. So bat fich Liasschiefer, unfern hilbesheim in Hannover, entzündet, und zweifelsohne hat auch der Liasdistrict ben Boll in Bürtemberg, dessen Oberfläche ganz roth ist, in früherer Zeit gebrannt. Auch in England hat man mehrfältig Brände in Liasschichten wahrzenommen. Werden tiebreiche Blöcke von Liasschiefer am Meezresufer vom salzigen Wasser getränkt, so entzünden sie sich nachzher sast jedesmal.

Ben allen solchen Branden werden niemals Laven gebildet, überhaupt keine wahren vulcanischen Producte. Man sieht das her leicht, wie ganz unhaltbar die Hypothese ist, welche den Sitz der vulcanischen Thätigkeit in brennende Brauns oder Steinskohlenlager verlegt.

## II. Ordnung. Plutonisches Gebirge.

Son. Maffiges Grundgebirge (Terrain plutonique).

Die plutonischen Gebilde zeigen sich wie vulcanische in Schnüren, Trümmern, Gängen, in den verschiedensten geschichzteten Formationen, dringen in Keulen, Stöcken und Kegeln in dieselben herauf und haben den Schichtenverband und die Gezsteinsbeschaffenheit der mit ihnen in Berührung stehenden Abzlagerungen manchsaltig verändert. Sie haben, wie die vulcanisschen Gebilde, die Schichten des Sedimentgebirges zu verschiedenen Zeiten aufgerichtet, emporgehoben, durchbrochen und sich durch dasselbe den Weg an die Oberstäche gebahnt. Ihre Gezsteine sind durch vorwaltenden Feldspath und Quarz characterissiert, womit gewöhnlich Glimmer oder Hornblende vorsommen. Der Augit, in den vulcanischen Gesteinen allverbreitet, erscheint selten. Ein Theil der plutonischen Gesteine, durch Hornblende und verwandte Geschlechter characteristert, zeigt eine große Berzwandtschaft mit Basalten und Doleriten.

Die ernstallinische Structur tritt hier abermals in großer Auszeichnung auf. Ernstalle der verschiedensten Mineralien ersscheinen in vollendeter Ausbildung. Alles trägt den Typus chemischer Action. Die Art, wie die plutonischen Gesteine zwisschen andere geschichtete Bildungen eingedrungen sind, wie sie

Zwischenräume ausgefüllt, die Schichten benm Durchbrechen an den Rändern zerrieben und Bruchstücke eingewickelt, wie sie sich endlich über die Oberstäche derselben ausgebreitet haben: das alles zeigt wohl deutlich an, daß sie in einem erweichten Zustand aus dem Erdinnern heraufgestiegen sind, und sich zähestüssig über einzelne geschichtete Bildungen hingelegt haben. Die Berändezungen, welche damit in Berührung (Contact) gestandene Gesteine des Flöhgebirges erlitten haben, die crystallisserten Minezalien, welche man so oft auf den Contact-Flächen findet, und die vorzugsweise aus wasserfreven Silicaten bestehen, deuten uns den chemischen Borgang an, der an solchen Stellen, um derzartige Producte zu bilden, unter Einsluß einer höheren Temperatur muß vor sich gegangen seyn.

#### Granit.

Das michtigfte Gebilbe bes plutonischen Gebirges ift ber Granit. Er ift über ben gangen Erdball verbreitet, fest coloffale Maffen gufammen, und erhebt fich bis zu ben größten Soben. Raum durfte er in irgend einem Gebirge fehlen, worinn erpftallinifche Gefteine vorfommen. Er tritt in den mehrften Gebirgen als der innere maffige Rern auf, ber bald ifoliert und infelartig aus den Schiefern und Straten des Grund =, Uebergangs = und Flötgebirges bervorragt, balb in langeren Bugen und weiter er= ftrectten Retten als ihre Centralachse erscheint, als der Grund= pfeiler, an welchen die geschichteten Bildungen angelehnt find, ober auf welchem fie ruben. Richt felten bebt er fich auch am Rande von Retten beraus, und erscheint fo ale bas Geftein. welches die geschichteten Bildungen gehoben und aufgerichtet bat. Seine mineralogische Beichaffenbeit ift manchfaltig, und oben in ber Gefteinslehre naber befchrieben worden. Bon befonderem Intereffe ift die enge Berbindung, in welcher Granit gum ichief= rigen Gneis fteht. Un vielen Stellen, mo bie beiden Gefteine einander unmittelbar berühren, fieht man fie in einander über= geben, und die Uebergange burch Mittelgesteine vermittelt. Dar= aus lagt fich benn wohl ableiten, daß Granit und Gneis, durch dieselben Mineralien constituiert, und nur burch die Urt ter Unordnung berfelben verschieden, unter ziemlich gleichen Berhaltniffen, gebildet worden find. Erinnern wir uns daben, daß man Gneissteile in geschichtete Bildungen eingetrieben fieht, und Schichtens aufrichtungen durch benselben hervorgebracht, so wird die nabe Berwandtschaft beider Gesteine noch augenscheinlicher.

Sehr oft sieht man den Granit in den crystallinischen Schiefern, sowie im Uebergangs. Schiefergebirge, in einzelnen Stöcken, die zwischen den Blättern oder den Schieferlagern von unten eingedrungen sind. Das Gestein, das sie umschließt, zeigt sich bsters verändert. Die anstoßenden Gesteine sind oft rissig, oder sehr hart, spröde. Die Schichtung ist nicht selten undeutlich oder verworren. Kalksteine sind längs der Berührungsstächen mit dem Granit, und bis auf eine gewisse Entsernung von diesem, gewöhnlich körnig, und Kalksteinmassen, die im Granit eingeschlossen sind, sieht man kaum anders, als mehr oder weniger crystallinisch. Un der Gränze beiderley Gesteine ist oftmals eine Zone zu bemerken, in welcher sie wie in einander gestossen erscheinen, und an solchen Stellen sehlen niemals schön crystallisserte Mineralien, Granat, Glimmer, Schörl, Pistacit, Hornsblende u. s. w.

Die Granit-Infeln des Barges, welche im Thonschiefer= und Graumackengebirge fteben, baben in ihrer Rabe ein unter bem Namen "Dornfels" befanntes Geftein, welches ohne Zweifel nichts anderes ift, als ein burch Granit veranderter Thonschiefer. Man fieht fogar mandmal noch unverfehrte Schieferftucte in ben Bornfelsmaffen, welche ben Granit wie eine Schale umgeben. Rufegger berichtet, daß er am obern Dil, nordmarte Char-Dum, am Gebbel el Meluhat, einem ifolierten Regelberge von etwa 500 Tuf Dobe, ber aus Gneis und Granit gusammengefest ift, ben barauf gelagerten Sandftein (Renper : Sandftein) gang und gar verandert gefunden babe. Geine Rorner find gufammen= gebacten, jufammengefrittet, und die gange Gandfteinmaffe ift ftellenweise zu einem bichten, theils weißen, theils buntfarbigen, Glafe geschmolzen; man beobachtet bier die allmäbligften Ueber= gange vom unveranderten Sandftein bis zum völlig verglasten. Daben find feine Schichten gang aus einander geriffen, bas Geftein ift in allen Richtungen gertrummert, und bildet fonberbare, bochft grotteste Felfen. Diefe Stelle, bemertt Rugegger, zeigt mit überraschender Klarbeit, sowohl die Emponhebung des Sandsteins durch den aus der Tiefe emporgestiegenen Granit, so wie dessen merkwürdige Veränderung, die derjenigen vergleichbar ist, welche Sandstein in einem Eisenschmelzofen erleiden. Um Irtnsch hat Herr v. Humboldt einen Durchbruch von Granit durch Thouschiefer bevbachtet, der ein außerordentliches Juteresse gewährt. Er sah nehmlich, etwa 6 Werste von Buchtarminst, auf dem rechten Ufer des Flusses, Granit in Gängen und stockförmigen Massen durch Thouschiefer herausdringen, dessen Schichten steil aufgerichtet, und in der Nähe des Granits voll Glimmers blättchen sind. Der massige Granit steht öfters senkrecht neben dem Thouschiefer, und zuweilen hängt er förmlich über ihn hin, wie es Fig. 37 zeigt. Der Granit ist in plattenförmige Parallelepipeden abgetheilt.

Beiterhin fieht man ben Granit auf einer großen Strecke ben Thonschiefer bedecken, und fich darüber bingieben (Fig. 38).

"Auf dem Irthich entlang fahrend, konnten wir," heißt es in dem Bericht über die Reise nach dem Ural, dem Altai und dem Caspischen Meere"), "diese interessante Erscheinung mit völliger Muße, und während einer langen Zeit, betrachten; überall war die Gränze des Thonschiefers und des Granites, die durch die Farbe schon so verschieden waren, scharf und deutlich zu sehen, der Thonschiefer hatte unter dem Granite eine wellige Oberstäche, erhob sich bald wohl zu 50' über den Wasserspiegel, bald senkte er sich bis auf einige Fuß zum Wasser herab, und würde ben einem etwas höheren Stande des Wasserspiegels gar nicht mehr zu sehen seyn."

se fehlt auch in Deutschland nicht an merkwürdigen Beyspielen der Ueberlagerung von Secundärschichten durch Granit, welcher aus dem Junern hervorgestiegen ift, und sich im weichen Bustande über das Sedimentgebirge hingelegt hat. Mehrere höchst interessante Puncte dieser Art liegen in den Umgebungen des Städtchens Hohen kein in Sachsen. Bey Oberau (Fig. 39), unfern des Tunnels der Leipziger-Dresdner Eisenbahn,

<sup>\*)</sup> Mineralogisch-geognostische Reise nach dem Ural, dem Altai und dem caspischen Meer, von Suftav Rose. Erster Band. Berlin 1837.

fieht man in einer kleinen Schlucht den Granit, auf eine Erstreckung von wenigstens 20 Fuß, deutlich über den Planer-Ralt hinwegsgelagert, dessen Schickten sich mit 20—30° Neigung gegen den Granit einsenken (f. Fig. 39). Südöstlich von Hohenstein sieht man den Granit ebenfalls auf Kreideschichten liegen (f. F. 40)\*).

In Gangen durchfest der Granit andere Gefteine außers ordentlich oft, und man fieht ibn gangartig in allen Gebirges bilbungen bis berauf zum Rreibegebirge. Gein Borfommen in großen, auf Spalten beraufgeftiegenen, Daffen, in den westlichen und füblichen Alpen, woben man die alteften Lagen des Dilu= viums daran aufgerichtet fieht, beweist, daß er felbft noch in fpaterer Beit aus dem Erdinnern beraufgeftiegen ift. Gar oft fieht man Granitgange in Oneis, wie dieß insbesondere im Schwarzwalde, in Schottland, in Schweden u. f. m. beobachtet werden fann. Gangartig ift namentlich das Borfommen bes Granite im fcandinavifden Gneisgebirge, und es find insbefon= bere bie Granitgange ber Landichaft "Dalarne" merfwurdia durch die Mineralien, welche Gabn und Bergelius barinn in den Umgebungen von Fahlun entbeckt baben. Man erin= nere fich, daß in den Graniten von Finbo und Brodbbo die feltenften Mineralien, Gabolinit, Tantalit, Ortbit, Mttrocerit, und viele andere aufgefunden worden find.

In Sachsen find besonders die Umgebungen des Städtchens "Penig" durch Granitgange ausgezeichnet, die theils den Gneis, theils den Weißstein durchsetzen, und viele interessante Mineralien, Lithon-Glimmer, Amblygonit, Schörl u. f. w. einsschließen.

Besonders zahlreich kommen Granitgänge im Schiefergebirge von Cornwallis vor. Sie laufen von großen Granitmassen aus, die unter den Schiefern liegen, dringen in verschiedener Stärke und manchfaltiger Berzweigung in dieselben hinein, und keilen sich zuletzt in feinen Abern aus. Der Thonschiefer wird von den Bergleuten daselbst "Kitlas" genannt. In den Granitgängen findet man öfters Bruchstücke davon, und er ist an der Gränze

<sup>\*)</sup> S. die Lagerungeverhaltniffe von der Granze gwischen Granit und Quadersandstein ben Sobenftein u. f. w., von B. Cotta. 1838.

in ber Regel sehr hart, bunkel gefärbt und häufig dem Hornfels des Harzes ähnlich. Fig. 41 stellt das Borkommen eines Granitzganges im Killas des Cap Cornwall dar. Der Granitgang ist sechs Joll mächtig, und hat sowohl die Killas-Schichten, als einen Quarzgang verworfen. Senkrecht auf seinen Begränzungs-flächen stehen gegen seine Mitte lange Schörl-Nadeln. Kleine Schörl-Nadeln liegen auch in der Mitte des Ganges, der aus kleinkörnigem Granit besteht. Bon großblättrigem Feldspath umgeben, liegen Schieferbrocken in dem Gange. In seinem Liezgenden laufen Feldspathtrümmer von der Gangmasse ab, und zwischen die Killas-Schichten hinein.

Mehrfältig sieht man auch Gange von Granit in Granit. Es durchsehen nehmlich nicht selten Gänge von seinkörnigem Granit eine grobkörnige Granitmasse, und umgekehrt. Meistens ist mit der Berschiedenheit des Korns auch die Färbung verschiesden, und die Gänge sind daher in der Regel leicht zu unterscheiden. Schöne Bepspiele solcher Borkommnisse bietet die Gesgend von Heidelberg, von Carlsbad und Marienbad dar, das Granitgebiet des Schwarzwaldes und die Granitsbildungen des Fassathals, in den Umgebungen von Presdazzo. Um Schwarzwalde unterscheidet man selbst größere Stöcke von Granit, die in einer durch Masse vorwaltenden Granitbilsdung von anderen mineralogischen Characteren eingeschlossen sind, und man sieht den stocksörmigen jüngeren Granit in Zacken in seine granitische Umgebung eingreisen (Schiltach im Kinzig-Thal).

Richt selten führen die Granitgange, zumal wenn fie grobs oder großtörnig sind, schön auscrystallisierte Mineralien, wie schon oben ben ben schwedischen und sächsischen Granitgangen angegeben worden ist. Es zeichnen sich dadurch namentlich auch Gange von grobförnigem Granit in der Nähe des Imensees aus, in N.D. von Miast, woselbst in Menge schöne, braune Birkone, Glimmersaulen von einem Fuß Durchmesser, ferner Spinell, Granat, Apatit, brauner Demantspath, grüner Feldspath, unter dem Namen "Umazonenstein" bekannt, u.m.a. vorkommen. Auch scheinen die Stelsteinbrüche von Mursinskin Granitgangen zu liegen, welche Berg-Ernstalle bis zu 6 Zoll Durchmesser, Feldspath Ernstalle von Fußgröße, ferner Albit,

Glimmer, Schörl, Granat, Topas, Berntl u. e. a. einschließen. Sehr oft sehen im Granite Quarzgänge auf, die bisweilen schön crystallisterte Bergcrystalle, Amethyste, in Söhlungen enthalten. Die sogenannten Erystall-Keller sind nichts anderes, als größere Drusen auf solchen Gängen, und bekanntlich findet man in ihnen oft reiche Ausbeute an Berg-Erystallen. Auch die Amethystbrüche unfern Mursinst werden auf solchen Quarzgängen betrieben. Man ersieht aus den angeführten Thatsachen, daß Granit zu verschiedenen Zeiten, und in verschiedenen Gebirgsbildungen, ja selbst innerhalb eines schon vorhandenen Granitgebirges, heraufgestiegen ist.

Richt selten fieht man auch fremde Gesteine, theils in Gangen, theils stockformig im Granit liegen, oder denselben das von durchbrochen. Dieher gehören namentlich die in Granitsbildungen öfters vortommenden Porphyre, Grünsteine, Gerpentine, Bafalte, Dechsteine.

Bon ganz besonderem Interesse endlich sind die im Granit vorkommenden Erzgänge. Im Schwarzwalde liegen darinn die reichen Kobalt: und Silbergänge ben Wittichen und Schiltach, viele Blenglanzgänge, Eisen: und Braunsteingänge im südlichen Schwarzwald. In Cornwall liegen die Zinnerzslagerstätten darinn, ebenso in Sachsen und Böhmen. Mehrsfältig treten auch an den Gränzen des Granites Erzlagerstätten auf, wie zu Badenweiler, im südlichen Schwarzwald, im That von Vichesson, in den Pyrenäen, im Thale von Champosleon und Beauvoisin, im Departement des Hautes Alpes. An allen diesen Orten scheint die Absehung von Erzen gleichzeitig mit der Erhebung des Granites und seinem Aussteigen aus dem Innern erfolgt zu sepn.

Die Structur des Granits ist gewöhnlich parallelepipedisch. Die Blöcke sind oft zu imposanten Felsen vereinigt, die man in malerischen, mauerförmigen und ppramidalen Gestalten in jedem Granitgebirge sieht. Isolierte Granitselsen zeigen sich manchmal magnetisch, und geben bisweilen eine starke, magnetische Polarität zu erkennen. In dieser Beziehung sind die Schnarcher Klippen ben Schierke am Harz von besonderem Interesse. Sie stehen isoliert in dem Walde an der rechten Thalseite, wenig

über Schierte, und find bes Besuches, sowohl megen ihres aus regelmäßigen Granitstücken zusammengeseiten Baues, als megen ber ausgezeichneten, magnetischen Beschaffenheit, vor vic- len andern werth.

Die Formen bes Granits zeigen fich febr verschieden, je nachdem er in fleinern Dimenfionen und in niedrigeren Daffen, oder aber in großer Entwicklung auftritt und bobe Gebirge gu= fammenfest. 3m erfteren Falle zeichnet er fich burch fanft ver: flacte, gerundete und fuppenformige Berge aus. Die Abhange find gewöhnlich bauchig, und fallen gleichformig gerundet ab. Einzelne ffeinere Sugel feben aus mie Bollfacte. Die Thaler bes niedrigen Granitgebirges find flach. Im bobern Gebirge aber, wo der Granit in großen gufammenbangenden Daffen er= fcheint, ba fteigt er baufig in bochgewolbten Domen auf, und amifchen jaben Abbangen gieben fich tiefe Thaler bin, beren fcmaler Grund oft ganglich von bem raufchenden Bergmaffer ein= genommen ift. Saufig bildet er auch gerfpaltene, nachte Geleftocte und milbe Schluchten, die zwischen boben Felsabfturgen bingieben. Die Thater tragen nicht felten bas Geprage einer aufgebrochenen Gpalte. Das zeigen unverfennbar die alpinifche Rluft der Rogtrappe am Barge und bie milbromantifchen Thaler des Schwarzwaldes.

Erreicht der Granit die Hohe des Alpengebirges, dann bilbet er jene zerrissenen zackigen Felsgestalten, deren wunderbare Bildung den Blick des Reisenden so unwiderstehlich sesselt, jene spihen Hörner, Thürme und Phramiden, die uns in den Umgebungen des Montblanc als himmelanragende Colosse entgegen treten.

Gine ganz merkwürdige Erscheinung, die und in vielen Granitgebieten überrascht, sind Anhäufungen loser Blöcke am Abhange und an den Seiten, und bisweilen selbst auf den Gipfeln der Granitberge. Sie versperren manchmal die Thäler so, daß das Wasser sich brausend von Block zu Block stürzt. Gewöhnlich liegen die Blöcke wild und chaotisch durch einander geworfen, oder über einander hingestürzt, und gleichen stellens weise, wo sie aufgethürmt liegen, Burgen und Ruinen.

Das Bolf nennt folche Blockanfammlungen "Felfen meere,"

Teu fels mühlen. Man sieht ausgezeichnete Benspiele bavon am Ramberge, am Harzgebirge, an mehreren Puncten im Fichtelgebirge, im Schwarzwalde u. s. w. Diese Felsenmeere sind nicht eine Folge der Berwitterung; die Blöcke sind so frisch, ectig, ohne alle Beymengung von Grus und kleinezrem Geschiebe, daß man ihre Entstehung nicht der Berwitterung zuschreiben kann. Auch ist nicht begreislich, wie da, wo sie nur auf den Gipfeln der Berge angetroffen werden, nur an solchen Stellen gerade die Berwitterung gewirkt haben soll, oder wie sie über einander aufgehäuft werden konnten, wo kein Herabsfallen von höhern Puncten möglich war.

Die Ursache ber Entstehung dieser Felsenmeere ist, nach Leopold v. Buch, in der gewaltsamen Erhebung des Granits zu finden, woben sie sich durch die bestige Erschütterung und durch Reibung und Stoß gegen die Ränder, von der vesten Masse losgetrennt haben. Die Blöcke liegen auch vorzüglich an den Rändern der Granitmasse, in der Rähe tieser, spaltensförmiger Thäler, die den Granit an seinem tiesen Abfall durchschneiden. Dieses Berhältniß zeigt sich am Ramberge, dem gegenüber die Roßtrappe-Rluft. Auch die Granitblöcke am Rehberge, an der Achtermannshöhe, so wie diesenisgen zwischen Braunlage und Schierke, liegen am Rante des Granitgebirges, und unter ähnlichen Umständen sieht man Teusselssmühlen im Fichtelgebirge und im Schwarzwalde.

Der Granit erscheint in Europa in allen Jöhen, vom Meeresspiegel an, bis zu den größten Söhen, zu welchen die Gebirge in diesem Welttheile ansteigen. Am Montblanc erreicht er die größte Söhe (15,000 Fuß), bis zu welcher das europäische Gebirge ansteigt. Seine Berbreitung ist ganz allgemein, wie wir schon im Eingange bemerkt haben. Er bildet, jedoch nicht in ganz zusammenhängenden Massen, die Centralkette der Alpen, ist am Schwarzwalde, in den Bogesen, im Thüringer Wald, Fichtelgebirge, Harz, Erzgebirge, Riesengebirge entwickelt und bereits in allen andern, europäischen und außereuropäischen, Gebirgen, wie am Ural, Altai, in Nord-America, Brasslien, in Central-America, in Alegypten, Süd-Alfrica, am Dimalaya u. s. w.

Der Spenit zeigt im Befentlichen Diefelben Berhaltniffe, wie ber Granit. Rimmt biefer Bornblende auf, fo wird er fpenit= artia, und nimmt baben ber Quary ab, fo geht er fo allmablich in mabren Spenit über, bag man feine icharfe Grange angeben fann. Der Gpenit ericeint in Stocken, Reilen und Bangen in geschichteten und ungeschichteten Gebirgebildungen, und an fei= nen Grangen nimmt man diefelben Contact : Bilbungen mahr, welche benm Granit beschrieben worden find. Gine ber ausge= zeichnetsten Localitaten für bie Beobachtung Diefer Berhaltniffe ift der Mongoniberg in Gud-Tprol, allmo an der Stelle, welche "Le Gelle" beißt, ber Spenit mit Ralfftein in Berührung ftebt. Der Ralf ift fornig, und in der Bone, in welcher Gpenit in ben Ralf eingebrungen und bamit verschmolzen ift, liegen ausgezeichnete Erpftalle von Granat, Befuvian, Spinell und Mugit. Gin Lagerungeverhaltniß zwifchen Gpenit und Gediment= ichichten, benjenigen zwischen Granit und bem Flöngebirge ben Sobenftein analog, ift burch Fig. 42 reprajentiert. Gie ftellt ben großen Steinbruch ben Beinbobla, unfern Dresben, bar. Dier liegt ber Spenit weithin auf dem Planertalt, ben man feit mehr als 20 Sahren darunter hervorarbeitet, moben ber un= tergrabene Spenit immer nachfturgt. Der bereits eingebrochene Theil deffelben mag ichon über 50 Fuß betragen \*).

Sehr oft sieht man den Spenit in Berührung mit kalkigen Gesteinen im südlichen Norwegen, wo er in der Gegend von Frederiksvärn und Laurvig, sodann in den Umgebungen von Christiania und Brevig, eine Reihe interessanter Constactverhältnisse darbietet.

In vielen Fällen beobachtet man den Spenit in Gesellschaft von Granit, Gneis, Feldsteinporphyr und verschiedenen amphibolischen Gesteinen, und sein Auftreten in den Schiefern des Uebergangsgebirges ist vielfältig mahrzunehmen. Grünstein, Porphyre, Basalt durchsehen ihn bisweilen in Gängen.

Erzgange fommen felten in ihm vor. Es gehoren bieber

<sup>\*)</sup> Bergleiche bie oben angeführte Schrift von B. Cotta.

die filberführenden Gange von Comanja und Quebraloma in Mexico, die goldführenden Brauneisensteingange zu Santarosa de los Osos u. e. a.

Seine Berbreitung ist weit geringer, als die des Granits. Im südlichen Norwegen, in Schweden, am Ural, auf Grönsland fand schließt er ZirkonsErpstalle ein (ZirkonsSpenit). In Deutschland kann man ihn in den Elbegegenden Sachsens, in den Umgebungen von Beinheim und Auerbach an der Bergsstraße, im oberen Junthal beobachten. Stärker entwickelt tritt er in Schottland und in Nords und SüdsAmerica auf.

### Feldftein : Porphyr.

Der Dorphpr, mit einer Grundmaffe von dichtem Felbftein, tritt baufig in Gangen und Stoden im erpftallinifchen Schiefers gebirge, namentlich im Gneis, auf, und zeigt fich oft in naber Berbindung mit porphyrartigem Granit, in welchen er auch gu verlaufen icheint. Er ift ausgezeichnet durch in ibm liegende Binnerglagerftatten. Es liegen nehmlich barinn die Binnerge von Altenberg, Binnmald und der Gierra de Guangruato. 3m Schwarzwalde fommt diefer Porphyr vielfaltig in ber Dabe von Erzaangen vor, die im Gneis liegen, und die Bange burche fegen felbit den Porphyr, fo bag er in einer naberen Begiebung ju mehreren ichmargmalbifchen Erglagerftatten gu fteben icheint. Musgezeichnete Abanderungen Diefes Porphyre find ber Elf: baler, der Altaifche und der antife, rothe Feldftein= porphyr, welche mir gu prachtvollen Bafen verarbeitet feben. In Cornwallis, mo er "Elvan" genannt wird, durchfest er vielfältig das erzführende Thonschiefergebirge.

Da die Grundmasse dieses Porphyrs sehr vest ist, und der Berwitterung lange widersteht, so ragt er häusig in Felsen, die nacht, schroff, grotest sind, hervor. Eine der interessantesten Stellen dieser Urt ist der Issenberg, im Regierungsbezirk Urnsberg in Westphalen. Dort ragen am nördlichen Abhange des genannten, bewaldeten Bergrückens, 5 isolierte Porphyrmassen, bekannt unter dem Namen der "Bruch hauser Steine," hoch aus dem Thouschiefergebirge hervor. Ihr Andlick ist überraschend, wenn man sie vom nahen Giersbach Ehal aus gewahr wird.

Ungahlbare Blöcke, die sich von den mauerartigen Porphyrfelsen abgelöst haben, bedecken den untern flachern Abhang des Issens ber ges. Einer dieser Porphyrfelsen, der Feld ftein, beherrscht den Gipfel des Berges. Der Thonschiefer ift in der Nahe des Porphyrs verändert, und namentlich sind in den Porphyr hineinsragende Thonschieferkeile sehr vest, hart, und der Grundmasse des Porphyrs ähnlich.

### Quargführender Thon=Porphyr.

Die Grundmasse dieses Porphyrs ist jederzeit thonig, und in derselben liegen immer kleine, wohlausgebildete Quarzerpstalle. Niemals sehen wir diesen Porphyr in die erystallinische körnige Granitmasse verlaufen, dagegen häusig in eine unreine, erdige Thonsteinmasse, in einen rothen, schweren Eisenthon. Sehr oft wird er blasig, mitunter selbst schlackenartig, und gar nicht selten verlauft er in einen ach atführenden Mandel stein. Die Farbe seiner Grundmasse ist vorherrschend roth. Doch komsmen häusig unreine, graue, weiße, violette Färbungen vor.

Bas nun diefen Porphor gang besonders auszeichnet, bas ift feine innige Berbindung mit Sandftein = und Conglomerat= Daffen, die man fo gang gewöhnlich um ihn gelagert fiebt. und die fo baufig Bruchftucte feiner Maffe einschließen, daß man badurch auf die nabe Beziehung bes Porphyre zu jenen Trummergesteinen aufmertfam gemacht wird. Liegen die Trummergesteine im Innern ber Porphyrmaffen, in den Thalern gwischen benfelben, fo zeigen fie gewöhnlich alle Gigenschaften ber Reibunge-Conglomerate. Un der Aufenseite der Porphyre find die Conglomerate gewöhnlich deutlich geschichtet, und offenbar unter Ginfluß bes Baffere gebildet worden. Bo geschichtete Bildungen mit biefem Porphyr in Berührung fteben, da zeigen fie gang Diefelben Bers anderungen, bie fie im Allgemeinen an Stellen mabrnehmen laffen, wo von unten berauffteigende, plutonifche Gefteine auf fie eingewirkt haben. Gehr oft fieht man biefen Porphpr in ben Bilbungen bes Rothliegenden, und an febr vielen Orten auch in naber Begiebung jum Steinfohlengebirge, wie in der Gegend von Salle, ben Balbenburg in Schlesien, im Saarbrückenichen u.f. m., fo bag man langere Beit der Mennung

mar, er gebore mefentlich zum Steinkohlengebirge. Gein fvateres Eindringen in feine Schichten, bas fich fo vielfach burch Bers anderungen ihrer Stellung ju erfennen gibt, lagt jedoch feinen Bweifel übrig , bag zwifden biefem Porphyr- und bem Steintoblengebirge feine andere Beziehung vorhanden fen, als bie allgemeine ber plutonischen Daffen gegen die neptunischen. Bisweilen verschwindet ber Quarg, und ftatt beffen erscheint Sorns blende ober Augit in der Grundmaffe. Dadurch nabert fich biefer Dorpbor bem Delapbor. Das ift namentlich mebrfältig benm niederichlefischen Porphprgebirge ber Fall. Die Structur Diefes Porphyre ift bald plattenformig, bald faulenartig. Alle untergeordnete Daffen liegen in bemfelben öftere Stocte von Thon, wie g. B. in der Gegend von Salle und ben Dberfirch im Schwarzwalde. Erzvorfommniffe fiebt man barinn felten. Ginige find in Gchtefien, in ber Dabe von Gottesberg, befannt. Un ber Bergftrage fieht man ben Schriesbeim Trummer von Gifenglang und Rotheifenftein barinn, audlich etteloja gegiou gentangenibanif gftubde nant

Die Formen dieses quarzsührenden Thonporphyrs sind im Ganzen weniger rauh und mehr gerundet, als die des Feldsteinsporphyrs. Er tritt weit öfter, als dieser, in größeren Massen und in mehr gruppierten Bergen auf. Diese sind häusig Kegel, Dome, und in der Regel steil. Aus der Ferne schon vermuthet man, wo man die schnell aussteigenden, kegelförmigen oder geswölbten Berge in isolierter Stellung sieht, diesen Porphyr anzutreffen. Die Thäler dazwischen sind enge, tief, und oft nichts anderes als ausgebrochene Spalten.

Die Berbreitung dieses Porphyrs ist beträchtlich, er tritt namentlich an der Südseite der Alpen auf, vom Fassathal an ostwärts die Reichenhall, und weiter fort durch Kärnthen und Krain, und durchaus in naher Beziehung zu dem dortigen großen rothen Sandsteingebilde. Man sieht ihn ferner, und zwar vorzüglich aus den Bildungen des Nothliegenden oder des Steinstohlengebirges hervorragend, am Thüringerwald, am südzlichen Harzrand, in Niederschlesien, im Saarbrückenzschen, im Schwarzwalde, wo er durch Granit, Gneis, Thonsschiefer, Steintohlengebirge und Rothliegendes

durchgebrochen ift. Ferner fieht man ihn in Schottland, Fr-

### Grünstein.

Dieses, aus Albit und Hornblende bestehende Gestein hat das Unglück mehrfältiger Taufen gehabt, und daben die Namen Diorit, Diabase, Aphanit erhalten. Seit langer Zeit nennt es der Schwede "Trapp," was so viel heißt als Treppe, und sich auf das treppenförmige, abgestuste Ansehen seiner Felsen bezieht. Wir wissen aus den lehrreichen Untersuchungen von G. Rose, daß viele Grünsteine, namentlich diejenigen des Urals, den Doleriten und Melaphyren nahe stehen.

Dieses Gestein durchsett in manchfaltigen Abanderungen, in Trümmern, Gangen, Keilen, Stöcken, das crystallinische Grundzgebirge und das Uebergangsschiefergebilde in allen Ländern. Nicht selten sieht man es in plattenförmigen Lagen zwischen den Schichten, und kuppenförmig über denselben. Dieß hat zu der lange vestgehaltenen Ansicht geführt, daß der Grünstein dem Schiefergebirge als besonderes Glied angehöre, oder nach dessen Bildung auf dasselbe abgesett worden sen; allein genauere Untersuchungen stellten in neuerer Zeit seine Analogie mit den plutoznischen Massen in das klarste Licht.

Das Fichtelgebirge bietet in dieser Beziehung besonders interessante Berhältnisse dar. Die Conglomerate, aus vorherrsschenden Trümmern von Grünstein, Feldstein und Granit zussammengesett, welche dort die Grünsteinkuppen mantelsörmig umziehen, erscheinen als wahre, ohne alle Mitwirkung des Wassers gebildete Reibung-Conglomerate, und zeigen gar deutlich, wie der Grünstein, gleich den übrigen plutonischen Gesteinen, aus dem Erdinnern emporgestiegen, und durch die vorhandenen Bildungen berausgebrochen ist. Daben konnte sich die weiche Masse gar leicht etwas über die Oberstäche verbreiten. Wenn nun das durchbrochene Gebirge leicht verwitterte, so mußte mit der Zeit die Grünsteinmasse, welche aus der Spalte herausgetreten war, den Anschein einer aufgesetzten Kuppe erhalten.

Etwas gang Eigenthumliches ift der Eifengehalt des Grünfteines, der in manchen Gebirgen fich darinn fo groß zeigt, Dfens allg. Raturg. I. 53

daß das Gestein wie ein Eisenerz benutt werden kann. Das großartigste Benspiel gibt in dieser Beziehung der Taberg in Smäland. Er steigt 400 Fuß über den umliegenden Gneis hervor, enthält 21—32 Procent Eisen, und besteht am südlichen sähen Absturz, nach Dausmann, aus einer bennabe soliden Magneteisensteinmasse. Dieser Eisencoloß versorgt alle Hohöfen des nach ihm benannten Bergbezirks, und wird noch Jahrhunderte lang reiches Material geben.

Nach Zinken sind viele Grünsteine des Harzes, ihrer ganzen Masse nach, von Gisenerz durchdrungen, und einige enthalten einen constanten Gisengehalt von 12—15 Procent. Wie so ganz das Gisen an den Grünstein gebunden ist, das zeigen vornehmtlich die vielen Gisengänge im Zorger Grubenrevier, welche zum größten Theil darinn liegen, und nur in ihm erzsührend, im umliegenden Thonschiefer dagegen taub sind. Auch auf der Grube Neuer glockenklang, im Fichtelgebirge, kann man sich überzeugen, wie der Gisenstein an den Grünstein gebunden ist. Die Gebirgsart besteht bier aus concentrische schalen von thonigem Brauneisenstein und Grünstein zusammengesent.

Auch andere Erze, namentlich Aupfererze, kommen im Grünsftein, oder in seiner unmittelbarer Nähe, vor. Das große Grünssteingebirge im Norden von America hat, wegen seines Aupferzeichthums, den Namen Aupfergebirge (Copper mountains) erhalten, und am Ural kommen zu Bogostowsk, an der Gränze zwischen Uebergangskalkstein und Grünstein, Granatsels und Thonmassen vor, in welchen letztern reiche Aupfererze liegen.

Auch wahre Erzgänge liegen mehrfältig in Grünstein. So die mehrsten Silbergänge in Siebenbürgen und Ungarn, welche auch Gold: und die interessanten Tellurerze führen. In Nord: America liegen, in Nord: Carolina, Golderze darinn.

In selbstständigen, größeren Gebirgsmassen tritt der Brunftein seltener auf. Er ift in der Regel mit Spenit, Feldfteinporphyr, hornblendeschiefer und Melaphyren
vergesellschaftet. Sehr häufig aber durchsetzt er in Gängen alle Gebirgsbitdungen bis herauf zu den tertiären. Seine Formen
find gewöhnlich kuppig und gerundet. Größere Grünfteinberge erheben sich schnell, und zeigen häufig jabe, öfters bennahe senkte Felsabstürze. Die Abhänge sind meistens abgestuft, treppensförmig. Seine Verbreitung kann man allgemein nennen, da er bennahe in keinem Gebirge ganzlich fehlt. In großer Ausbehnung erscheint er am Urat und in Nord-America. In kleineren Massen in allen deutschen Gebirgen, sodann in Scandinavien, in England, und bier namentlich vielfältig im Steinkohlensgebirge.

### Gerpentin und Gabbro.

Diese beiden Gesteine kommen sehr oft mit einander vor, und werden auch manchmat von Sppersthen fels begleitet oder repräsentiert. Alle diese Gesteine stehen auch in naher Beziehung zum Spenit und zu den übrigen amphibolischen Gesteinen. Sie erscheinen gewöhnlich mit ihnen in Gangen und Stöcken im Granit, im Gneis und in den verschiedenen Bilzbungen des Sedimentgebirges.

Der Serpentin ift das hauptgestein; man steht ihn in allen Bildungen, und vielfältig in großen Massen, namentlich in den Allepen und hier durch das Kreidegebirge herausgebrochen. Zuweiten sieht man an seinen Kändern Reibungs-Conglomerate. Mehrfältig liegen Erze darinn, Schwe felbies, Ehromeisen, Magnetzeisen, und nach den im Ural gemachten Bevbachtungen bilden Serpentinstücke in Gold: und Platinseisen mehrfältig die Basis des Sandes, so, daß diese Metalle ihre ursprüngliche Lagerstätte wenigstens theilweise in Serpentinmassen zu haben scheinen.

Auf Klüften trifft man im Gerpentin häufig Usbeft, Magnesit, Opal, Chalcedon, Chrysopras.

Was die Verbreitung betrifft, so steht der Serpentin den mehrsten plutonischen Gesteinen nach. In großen Massen ersscheint er in den Alpen, namentlich in den füdlichen und in den östlichen, zumat in Graubündten, am Septimers und Juliers Paß und im Davos. In ansehnticher Entwickelung erscheinen Serpent in und Gabbro auch in Süd-Ligurien, auf Corsica, im Frankensteiners und Zobten ers Gebirge, am Cap Lizard in Cornwall, in Nordamerica, Norwegen, auf den Shetlandsinseln u. f. w. Den Hypersthensels hat man

namentlich auf ber Infel Sthe, an der Labrador-Rufte und an der Bestfüste von Grönland bevbachtet.

### Bon den Lagerstätten der Erze.

Bir haben ben der Beschreibung der verschiedenen Gebirges bildungen jederzeit das Borkommen der Erze erwähnt, die eigents lichen Lagerstätten derselben aber nicht weiter geschildert.

Die wichtigften Lagerstätten find die Gange. Wir muffen uns barunter Spalten porftellen, welche mit Ergen und fremd= artigen Mineralien ausgefüllt find. Dieje Musfüllungemaffe bat Die Geftalt einer Platte. Die Gangipalten burchichneiden bie Gebirge in ben verschiedenften Richtungen. Gie find natürlich junger ale die Gefteine, welche fie burchfegen. Dan beift fie Erzgange, wenn fie mit Erzen, Gefteinegange, wenn fie mit Gefteinen ausgefüllt find. Bas ben Bang einschließt, beifit man Rebengeftein. Schneibet ber Bang bas Beftein in einem ichiefen Bintel, fo beißt man benjenigen Theil tes Reben= gesteine, ber fich unter bem Gang befindet, bas Liegen de, ben= jenigen Theil bagegen, welcher über bem Gang liegt, bas San= genbe. Den Abstand bes Sangenden vom Liegenden, alfo bie Beite ber Spalte, ober die Starte ber fie ausfüllenden Daffe, beißt man Dach tigfeit. Dieje ift außerordentlich verschieden. und variiert von einigen Linien bis ju vielen gachtern. Der größte Theil ber Gange bat jedoch eine Dachtigfeit von einigen Bollen bis ju bochftens 3 Lachtern. Und bleibt biefe nicht in ber gangen Erftreckung gleichmäßig diefelbe. Bald ift die Gpalte weiter, ber Gang machtiger, bald enger, ber Gang ichmacher. Die Langenerftrectung ber Bange, oder ihr ins Feldfegen, unterliegt mancherlen Berichiedenheiten. Biele Gange gieben fich nun auf furge Strecten fort, andere bagegen Stunden weit. Die Richtung, Die fie beobachten, Streichen genannt, macht gemöbnlich fleinere und größere Biegungen. Bas ihr Niedergeben in die Tiefe betrifft, fo hat man biefes noch nirgends bis dabin verfolgt, wo es aufbort. Man bat bisber, felbft in ben tiefften Gruben. noch niemals bas mabre Ende eines Ganges nach unten gefunben, und es ift baber mabricheinlich, bag fie febr tief nieber= geben. Die Reigung, welche die Gange gegen ben Borigont

baben, ift außerorbentlich verschieden. Beringe Reigung ift jedoch felten, und ben weitem die mehrften Bange find zwijchen 60 und 90° aufgerichtet. 3ft das Rebengeftein geschichtet, fo fieht man, baß in der Regel das im Sangenden des Ganges befindliche Gebirgeftuct fich gefentt bat. Die Gangfpalte bat alfo eine Berichiebung der Gebirgeftucte gur Folge gebabt, ober eine fogenannte Bermerfung bervorgebracht. Daffelbe haben auch Rlufte bewirft, und man fieht die Gange felbft burch biefe geschnitten und verschoben. Die Genfung geschieht immer nach ber Falllinie eines Banges, und die getrennten Stucke zeigen in einem Borizontal=Durchichnitt eine Geitenverschiebung. Gehr oft durchseten die Bange einander felbit, und da find dann immer Die burchfesten die alteren, und die durchfegenden die jungeren, verwerfenden (Fig. 43). Die Mineralien, welche als die gemöhnlichften Ausfüllungemaffen der Bange ericheinen und bie Erze begleiten, beißt man Gangarten, fie find: Quarg, Ralf: fpath, Schwerfpath, Fluffpath, Braunftein, Thon. Die Erze bilden gewöhnlich den geringeren Theil der Musfuls lungemaffe der Bange. Gie wechseln gewöhnlich ftreifenweise mit den Gangarten ab, oder find darinn eingesprengt, fullen Bwifdenraume aus. Gebr oft liegen Bruchftucte Des Deben= gefteine in ber Gangmaffe, und Trummer von Gefteinen, welche in derjenigen Tiefe, in welcher man den Gang fennt, nicht als Debengeftein auftreten, und die fomit aus größerer Tiefe gu tommen icheinen. Erze und Gangarten liegen baufig ichalen= förmig über einander. Da nun eine Schale immer ichon vollendet gemefen fenn muß, ehe fich eine andere darüber legen fonnte, und man die verschiedenartigften Mineralsubstangen gleichartig über einander liegen fiebt, fo muß ein langer Beitraum ver= floffen fenn, bis ihre Bildung vollendet war. Soble Raume auf den Bangen, die mit Erpftallen ausgefleidet find, beißt man Drufen. Böllig glatte, oder parallel gefurchte, fpiegelnde 216= lojungeflachen beißt man Spiegel. Gie geben einen deutlichen Beweis von Genfungen mabrend ber Gangbildung; benn fie find durch Reibung der auf einander liegenden Daffen, mabrend bes Rutichens, entstanden. Man fieht fie febr oft an den Geiten= manden des Gangraumes, au ben Gaalbandern. Gange,

welche einander parallel streichen, haben öfters eine gleiche Ausfüllungsmasse, und verhalten sich, wenn sie mit Gängen einer andern Richtung zusammentreffen, gegen diese im Allgemeinen gleich. Daraus läßt sich abnehmen, das sie unter denselben Umständen gleichzeitig entstanden senn mussen. Solche in Streisen und Ausfüllung übereinstimmende Gänge begreift man unter dem Namen einer Gangformation.

Bon der Hauptmasse eines Ganges geben bäufig kleinere Gange, sogenannte Trümmer, ab, die sich entweder nach einiger Erstreckung auskeilen, oder in Bogen wiederum zurücklausen. Das Rebengestein ist in der Nähe der Gänge meistens verändert. Bestigkeit und Härte sind verändert, und die Beschaffenheit wird gewöhnlich erdig oder thonig. Nicht selten ist es noch mit Erzetheilen mehr oder weniger imprägniert.

Bielfältig sieht man, jumal in den oberen Theilen der Gänge, sowohl die Erze, als auch die Gangarten, in einem Zustande, der von ihrem ursprünglichen oft sehr verschieden ist. Die Erze sind gewöhnlich orydiert und gesäuert. Die verschiedenen mineralischen Metallsalze, die kohlensauren, schwefelsauren, phosphorsauren, arseniksauren Blep- und Rupfererze, werden vorzüglich in den oberen Theilen der Gänge gefunden, wohin die Einwirkung der Utmosphäre dringen konnte. Gänge, welche in der Tiese Spatheisenskein führen, zeigen in den obersten Theilen gewöhnlich Branneisenskein, und häusig in stalactitischen Gestalten.

Befinden sich Erze zwischen den Schichten des Flößgebirges oder den Schiefern des crystallinischen Grundgebirges, so daß ihre Lage und Ausdehnung nach dersenigen der Schichten oder Schiefer bestimmt wird, so heißt man ein solches Erzvorkommen ein Lager. Diese unterscheiden sich also von den Gängen das durch, daß sie die Schichten nicht durchschneiden. In den mehresten Fällen, und namentlich da, wo sie mit plutonischen Gesteinen in Berbindung stehen, ist es sehr wahrscheinlich, daß sie, nach der Bildung der Massen, worinn sie jest liegen, eingedrungen sind. Ein Lager, im wahren Sinn des Wortes, muß alle Kennzeichen an sich tragen, daß es gleichzeitig mit dem einsschließenden Gestein gebildet worden ist.

Durchsegen viele fleine Gange eine ftocfformige Gesteinsmaffe,

3. B. von Granit, Porphyr, so nennt man biefes Erzvorfommen Stockwerf. Refter und Pugen nennt man Erzvorfommnisse, welche unabhängig von der Structur des einschließenden Gebirges, und mehrentheils mit sphäroidischer Gestalt barinn liegen.

### Emporbebung der Gebirgsfetten.

21m Rande bennabe aller Gebirgefetten fieht man Gediment= Schichten fich in borigontaler Lage bis jum Jug ber Berge er: ftrecten. In der Rabe bes Gebirges aber zeigen fie fich mehr oder weniger aufgerichtet, an die Abbange angelebnt, und nicht felten fteigen fie fart aufgerichtet bis gur Dobe bes Bebirges binan. Gewöhnlich zeigt aber nur ein Theil der Flongebirg= ichichten diefe Aufrichtung, ein anderer nicht, und man fann baber ben jedem Gebirge Flotichichten unterscheiden, die aufgerichtet find, und folche, bie in ihrer urfprünglichen borigtontalen Lage fich am Tuge beffelben befinden. Die aufgerichteten Schichten geigen nun gang ungwendeutig die Emporbebung ber erpftallini= ichen, ichiefrigen ober maffigen Gefteine an, gegen welche die Globichichten angelebnt find. Das geognoftifche Alter berjenigen Schichten, Die borigontal am Fuße eines Gebirges liegen, Dienen gur Bestimmung des Alters ber erhobenen Bildungen, benn es ift flar, daß die Beit bes Berauffteigens einer Rette nothwendig zwischen bie Alblagerungezeit ber baran aufgerichteten, und ber bis zu ihrem Fuße borizontal fortliegenden Schichten fallen muß. Die Schichten , welche wir aufgerichtet feben, maren ichon vorbanden, ale die ernstallinischen und maffigen Bilbungen berauf= gestiegen find; die borizontalen Schichten bagegen haben fich erft spater abgelagert. Da die aufgerichteten und die horizontal liegenden Schichten icharf von einander geschieden find, fo muffen wir annehmen, daß die Emporhebung nicht allmablich mabrend eines langen Zeitraums erfolgt ift, fonbern ba fie zwischen ben Ablagerungezeiten zweper auf einander folgenden Formationen ichnell eingetreten ift, und von furger Dauer war. Es wird immer mabricheinlicher, bag bie Bebirgefetten burch ungeheuere Spalten beraufgestiegen find, welche fich in ber Erdrinde, in Folge ihrer Abfühlung, gebildet haben. Die Richtung der ge= bobenen Schichten ift auch die Richtung der Spalten. Man weiß,

mit welcher Beftanbigfeit und Unveranderlichfeit bas Streichen ber Schichten auf außerorbentlich große Strecken gleichformig an= halt, und wie auch fleinere Spalten, Die Gangefpalten, fo baufig in einem Diftricte mit einander parallel laufen, und wie bie parallelen Bange in ihren übrigen Berhaltniffen viele Ueber= einstimmung zeigen. Leopold v. Buch bat diefe Berhaltniffe ihrer Mugemeinheit aufgefaßt und anf die Richtung ber Gebirgs= fetten ausgedehnt. Er zeigte vor langer Beit ichon, baß bie Bebirge von Deutschland in vier icharf geschiedene Gufteme ger: fallen, welche fich durch bie barinn vorwaltenden Richtungen untericheiben. Elie be Beaumont bat biefe Berhaltniffe in noch weiterer Ausbehnung erforscht und gezeigt, bag bie Aufrichtungen von gleichem Alter, im Allgemeinen auch in berfelben Richtung erfolgt find. Mit Bugrundlegung ber Gabe: baf bie geneigten Gedimentichichten durch Emporhebung ernftallinischer Gefteine aufgerichtete Schichten find, und bag in jedem Gebirgebiftricte alle gleichzeitig aufgerichteten Schichten auch allgemein eine gleiche Richtung baben, bat Beaumont in Europa bereits 12 Gebirgefpfteme unterschieden, und mahricheinlich fann man noch beren mehrere unterscheiben. Daben zeigt fich febr fcon, in wie febr verschiedenen Zeiten die Gebirgefetten erhoben worden find, und wie gerade mehrere ber befannten, bochften und größten, bie Rette ber Alpen und ber Unden, ju ben jungften geboren.

## En de.

unmer mußeicheintiden, daß die Gebirgafetten durch utgebenere

## Regifter University of the column of the column of the confined of the confined of the column o

## Angie, 1822. Mineralogie.

(Band I.)

# A. oss theres.

Abrazit, S. 173. Abfat aus Seen, 612. Alfähe, 552. Achat, isländischer, 145. Achatjaspis, 145. Actererbe, 536. 588. Ablerstein, 332. Abular, 189. Algalmatolith, 197. Afmit, 262. Aftinot, 265. Allabaster, 246. Alaun, 283. Allaunfels, 286. Allaun, romifcher, 286. Allaunfalz, octaebrifches, 283. Allaunschiefer , 512. Allaunstein, 285. Allbin, 270. Allbit, 191. Albitgranit, 485. Allanit, 200. Allodyroit, 160. Allophan, 206.

Alluvial : Detritus, S. 601. Alluvium, 580. Alluvium, altes, 631. Ulluvium, neues, 580. Allmandin, 159. Allpengebirge, 547. Alipenland, 547. Aluminit, 285. Allumiera ift Allaunfels, 286. Amalgam, 463. Umazonenstein, 190. Umblygonit, 187. Amethoft, 139. Umianth, 269. Ummoniat - Alaun, 284. Ummonium = Gifenchlorib, 306. Umphibol, 263. Umphigen, 180. Unalcim, 171. Anatas, 344. Undefit, 493. Unglarit, 360. Anhydrit, späthiger, 248. Unhydrit, strahliger, 249. Unnagung ber Felsen, 599.

Argile Veldiminer 888

Lavarence despitate villedgodink

Unorthit, G. 194. Unthophyllit, 266. Unthophollit, blättriger, 266. Unthophyllit, ftrabliger, 266. Unthracit, 306. Anthrafolith, 233. Untiflinallinie, 569. Untimonblende, 440. Untimonbluthe, 345. Untimonglang, 435, Untimonglang, arotomer, 437. Untimonglang, prismatoidifd., 435. Untimonglang, prismatischer, 434. Untimonfalche, 345. Untimonnidel, 409. Antimon : Ocher, 349. Untimon, rhomboedrifches, 461. Untimonfilberblende, 445. Unvir, 292. Apatit, 254. Aphanit ift Grunftein, 498. Aphthalose, 298. Apophyllit, 270. Apprit, 165. Aquamarin, 155. Argile de Dives, 698. Argile plastique, 665. Argile Veldienne, 686. Aragon, 237. Urfenitblende, gelbe, 449. Arfenieblende, rothe, 450. Arfenitbluthe, 346. Arfenit, gediegenes, 462. Arfenitties, 406. Alrsenikties, arotomer, 408. Alfeniffies, prismatischer, 406. Arfenifnidel, 409. Urfenit, rhomboebrifcher, 462. Urfeniffilberblende, 446. Urtefifche Brunnen, 683. Usbeft, 268. Ufche (im Bechftein), 733. Asche, vulcanische, 788. Uschenausbruch, 783. Alfchenzieher, 166. Alsphalt, 315. Atafamit, 390. Aufgeschwemmtes Gebirge, 579. Aufreißen der Gebirgsmaffen, 564. Augit, 256. Augitconglomerat, 522. Augitfels, 260. 501. Augitporphyr, 505. Muripigment , 449. Ausbruch eines Bulcans, 780.

Ausbrüche der Torfmoore, S. 591. Ausgehendes, 562. Auswaschung der Gebirgsmasse, 564. Auswürflinge der Buicane, 790. Auswirflinge der Buicane, 790. Auswirflinge, 553. Auswirflich, 370. Avanturin, 140. Aprinit, 166.

B.

Bach, 555. Backtohle, 308. Baifalit, 259. Bante, 562. Ballagrubin, 216. Ballons, 549. Bandjafvis, 144. Barren , 605. Barnt, 272. Barnt: Harmotom, 173. Barntereugftein, 173. Barnto . Calcit, 277. Bafalt, 503. Bafaltconglomerat, 523. Bafaltburchbruche 805. Basaltgebilde, 805. Bafaltmandelstein, 504. Bafalttuff, 523. Bafanit, 506. Ban, 547. Beilftein , 227. Beinbruch, 234. Berg, 543. Bergcompaß, 562 Bergernstall, 137. Bergfälle, 586,000 .000 .000 Bergflache, 269. ass , mis ist ich Bergholz, 270. vor idilainming! Bergfette, 546. Bergkork, 269. Bergfalt, 745. Den refindally Bergleber, 269. Bergmilch, 234-Bergrücken, 544. Bergichlipfe, 587. Bergfeife, 213. gra a winichingalie Bergfturge, 586. 282 minimuolig Bergtalg, 317. Bergthäler, 553-Bergtheer, 318. 284 dimmysaiding Berthierit, 439- .001 diaghalls Bernll, 154. Millophan, 206.

Benbantit, G. 184. Bildftein, 197. Bildung, feramifche, 596. Bildung ber Gerolle, 596. Bildung, gegenwärtige, von Conglomeraten und Sandfteinen. 606. Bimsftein, 204. 494. Bimeftein : Conglomerat, 522. Binarties, 402. Bitterfalf, 241. Bitterfalz, prismatifches, 299. Bittersvath, 242. Bitterwaffer , 300. Blättererz, 433. Blätterkohle, 308. Blätterstein, 499, 512. Blättertellur, 433. Blätterzeolith, 170. Blattfohle, 310. Blaublenerz, 426. Blaueifenstein, 357. Blauspath, 185. Blenden, 440. Blenantimonera, 436. Blen, arfenikfaures, 377. Blenchlorornd, 383. Bleperde, 384. Bleners von Mendir, 388. Blen, gediegenes, 460. Blenglang, 426. Blenglang, beraebrifcher, 426. Blengummi, 383. Blephornerg, 382. Blen, fohlensaures, 372. Blenmolybdat, 378. Blenornd, natürliches rothes, 350. Blen, phosphorsaures, 377. Blen, rhomboedrifches, 374. Blenscheelat, 381. Bley, schwefelfaures, 375. Blenschweif, 427. Blen = Tricarbonat, 374. Blenvitriol, 373. Blenvitriol, fupferhaltiger, 375. Blode, erratische, 637. Blutstein , 329. Boden, 536. Bodeneis, 619. Bohnerz, 332. Bohnerzgebilde, juraffisches, 697. Bockseife, 213. Bol, 214. Bolus, 214.

Bologneserspath, S. 274. Bomben , vulcanische , 790. Boracit, 225. Borar, 293. of the standard Borarfaure, 293. Botrnogen, 303. Botryolith, 281. Bournonit, 438. Bouteillenftein, 203. Bradford = Thon, 700. Brandschiefer, 511. Brauneisenstein, 331. Braunit, 336. Braunfalt ift Dolomit, 241. Braunkohle, 309. Braunkohle in der Grobtaleformas tion, 668. Brauntoble in ber Kreibeformas tion, 678. Braunfohle in der Molaffesormation, 658. Braunmanganerz, 336. Braunmenakers, 279. Braunspath, 241. Braunftein, 334. To gamel aladd Braunfteinfies, 160. 1999 alado Braunsteinkiesel, 365. Braunftein, rother, 364. Brenge, 306. Brochantit, 390. Bröckeltuff, 525. Brongniartin, 298. Bromgint, 386. Bronzit, 261. Brunnen, artefifche, 683. Bucholzit, 199. Buntbleperg, 376. Buntfupfererg, 415. Bunter Sandstein, 722.

### T.

Eacholong, 141. 147.
Calcaire à Gryphées, virgules, 690.
Calcaire de Blangy, 692.
Calcaire à polypiers, 699.
Calcaire grossier, 661.
Calcaire moëllon, 667.
Calcaire siliceux, 663.
Calcareous grit, 692.
Calcaledonit, 357.
Candle-Coal, 308.
Eancelstein, 159.

Canneltoble, G. 308. Cap, 547. Carbonblenfpath, 370. Carboniferous limestone, 745. Corboniferous Group, 738. Carneol, 142. Cascalhao, 149. Covolinit, 184. Cementwaffer, 304. Centralfette, 546. Centralvulcane, 796. Cererit, 366. Cerin, 200. Cerinstein, 366. Cerit, 366. Cerium, flußsaures, 367. Cerium, bafifches, 367. Cerornd, flußfaures, mit flußfaurer Dttererde, 367. Cerorndul, fohlensaures, 366. Ceplonit, 216. Chabasit, 171. Chalcedon, 141. Chalcedonny, 141. Chalc lower, 675. Chalc upper, 675. Chalfolit, 397. Chiastolith, 184. Chimoo 292. Oos Sanger? Ehlorblen, 383. Agg allianning Chlorit, 177. Chloritschiefer, 177. 496. Chlorkalium, 289. Chlorophan, 253. Chloraphäit, 355. Chondrodit, 219. Christianit , 194. Chromeisen, 322. Chromeifenstein, 322. Chromers, prismatisches, 322. Chromocher, 349. Chromornd, 350. Chrnfobernll, 157. Chrysolith, 217. Chrosopras, 142. Cimolit, 211. Citrin, 137. Clay, Weald -, von Mantell, 686. Coal measures, 739. Coleftin, 275. Collyrit, 212.

Colophonit, 161.

Cols, 549. Columbit, 327, 328.

Condurrit, S. 396. Conglomerate, 520. Conglutinate, 479. Conglutinat = Structur, 479. Congregate, 531. Coralleninfeln, 608. Corallenfalt, 691. Coral - rag, 691. Cornbrash, 699. Cotunit, 383. Crag, 651. Craie, 673. Craie blanche, 675. Craie tufau, 675. Cronftedtit, 356. Ernftall, 33. Chanit, 198. Enmophan, 158. Cpprin, 162.

Planeifeffers .. O

Wilaufparity 186.7 Dachschiefer, 510. Datholith, 280. Davon, 184. Deltabilbung , 556. Demant, 148. Demantfeifen, 636. Demantspath, 153. Desemin, 170. Diallag, 260. Diallage metalloïde, 261. Diamant, 148. Diaspor, 205. Didroit, 162. Digestivsalz, 289. Diluvial = Ablagerungen, 633. Diluvialeis, 646. Diluvialeisenerze, 639. Diluvialmergel, 647. Diluvialnagelfluh, 635. Diluvialtorf, 646. Diluvialtuff, 647. Diluvium, 631. Diopsid, 259. Dioptas, 388. Diorit, 498. Diploit, 197. Dippre, 182. Disthen, 198. Dogger, 701. Dolerit, 502. Dolomit, 241-Domit, 492Drufen, S. 66.
Ducftein, 234.
Dünen, 603.
Dupplicatfalz, 298.

## germationen, . Demeine, 670

Gbenen, von den, 558. mainmiten Edelfteinfeifen , 637. Egeran, 162. Mang , manon mane Ginfentung bes Bobens, 313. Gifen-Untimonery, 439. mainoman Gifenblau, 360. and puninghittan Gifenblau, erdiges, 360. Gifenchryfolith, 218. Gifenconglomerate, 522. 29 arolla Gifenepidot, 167. sande 19d an? Gifenerde , blaue , 360. Gifenerde, grune, 359. Gifenerg, arotomes, 323. Gifengebilde des Orforothones, 698. Gifengebilbe, rogensteinartiges, 698. Gifen, gediegenes, 451. Gifengesteine, 518. Gifenglang, 328. Gifenglimmer, 329. Gifenglimmerschiefer, 518. Gifengranat, 160. Gifenhaloid, 305. Gifenties, heraedrifcher, 399. Gifenties, rhomboebrifcher, 402.405. Gifenfiesel, 143. Gifenniere, 332. Gifenoder, rother, 330. Eisenoval, 147.3700 mass, 30314500 Gifen, oralfaures, 301.1 Gifenornd, fchwefelfaures, 303. Gifenpecherz, 361. d. Mardaspride Gifenrahm , rother, 330. hapridate Gifenfalmiaf, 306. 10 3 Managaridsto Gifenfand, 518. 534. Gifenschiefer, 518. Gifenfinter , 362. 188 malldanide Gifenspath, 351. And anisoring Gifenspinell, 216. Gifenthon, 210.860 dingpaniise Gifentbon: Conglomerat, 527. Gifenthon-Mandelstein, 509. Gifenthon: Sandftein, 519. Gifenvitriol, 302.248 angallangidate Eisteller, 616.088 (naggafengide Gistoder, S. 617. Gismaffen , 615. ..... ..... 350 (1900) Gisfpath, 189. Eflogit, 266, 501. Claolith, 184. 28 dinalamroldus Claterit, 316. 109 dimalomiteldun9 Clectrum, 468. Elpan, 830. remotoro, analongous) Encrinal limestone, 745. Enquaffe, 551. Enbodrite, 141.081 , redgrouting) Entblöfungsthäler, 567. Epidot, 167. Erbfenftein , 235. Erdbeben , 780. Erdbrande, 819. Wahlers, 423. Erdbrenge, 306. Erde, lemnische, 214. Erdharg, gelbes, 313. sidografia Erdeobald, 350. . ibl groupretar Erdfohle, 310.
Erdöl, 318.
Erdpech, 315. Erdved, elaftifches, 316. Erdfalze, 283. Erhebung ber Gebirgefetten, 839. Erhebungscrater, 792. Erhebungsthäler, 565. Erhöhung des Bodens, 595. Erinit, 394. Eruption eines Bulcans, 780. Eruptionsfegel, 802. Ernthronblenerz, 382. Erdbrenge, 319. Erze, gefäuerte, 351. Erzführung des bunten Sandfteins. Erzführung des Granits, 826. Erzführung bes Grundgebirges, 772. Erzführung des Grunfteins, 833. Ergführung bes Renpers, 711. Erzführung bes Rohlenfaltes, 746. Erzführung der Kreide, 678. Ergführung bes Lias, 704. Erzführung bes Melaphpre, 812. Erzführung bes Muschelfalfs, 718. Ergführung bes Porpbyrs, 830. Erzführung bes Spenits, 829. Erzführung des Todtliegenden, 737. Ergführung des Steinfohlengebir= ges, 742. 744. Ergführung des Trachnts, 813. Ergführung des Uebergangsichiefer= gebirges, 761. .... Erzführung bes Bechsteins, S. 734.
Erzlager, 838.
Euchlorglimmer, rohmboödrischer, 395.
Euchlormalachit, 395.
Euchlormalachit, ppramidaler, 396.
Euchroit, 393.
Eugenglanz, arotomer, 422.
Eufairit, 418.
Eurit, 486.
Euritporphyr, 486.
Ereterconglomerat, 738.

Erbfenftein, 235.2

Fahlers, 423. Kall ber Bebirgefdichten, 561. Faferfalt, 234. 2 36 mm 3 3650 Faserfohle, 308. Faserquarz, 141. .Odb . 612009070 Faserzeolith, 169. Faffait, 259. Feberery, 437. Mahillala , mandala Feberweiß, 246. Feldipath, 187. 490 796 pandage Feldspath apyre, 196. Feldspathgesteine, 484. Feldipath, glafiger, 191. Beldfpath, orthotomer, 187. Kelditein, 190. Feldsteinporphyr, 490. Felfenbecken, 584. Felsblöcke, 637. Felsfturge, 586. Settbrenge, 317419 and paurduger Fettquary 140. Bettitein, 184.000 and pungdingro Feuerbrunnen, 800. Feneropal, 146. O sod punganing Kenerstein 2 142.0% and panadillisto Fibrolit, 199. don and pungang Filtrirfanbstein, 60790 pangelige Findlinge, 637. 2 300 prittelling Fiorit, 145 golasse and paurdagers Birne, 615. och und bad anmiditigre 8ling, 353, 4000 000 participation Flögdolomit, 234. Stongebirge, 670. Rlöhleerer Sandftein, 744. Fluolith, 203. Kluorcerium, 367. Sing, bichter, 253, 896 pungding Blugerbe, 253. .. 101 , eapridag

Blug, erdiger, S. 253. Fluggebiet, 555. Bluffpath, 251. \_\_\_\_\_\_ 860 \_ manfile Fluß, späthiger, 252. Flusch, 679. Forest Marble, 699. Formationen, 571. Formationen, allgemeine, 572. Formationen, geschichtete, 578. Formationen, locale, 572. Formationen, maffige, 578. Kormationen, parallele, 573. Formationenreibe, juraffifche, 684. Formationenr., thuringifche, 210. Fortichaffung des Detritus ins Meer, 602. anidis anidisiis

Franklinit, 325.
Franeneis, 246.
Fucoidensandstein, 680.
Fullers earth, 700.
Fuß der Berge, 544.

Gifenerbe, grame, Bos

Cifenery, arotome Gabbro, 500. 1012 and adlidapmalia Gadolinit, 200. Bagat, 310. 4 Company of the Gabnit, 370. Galena striata, 428. Galligenstein , 305. Galmei, 368. The man ben 19 Gange, 570. Gangart, 570. Gault, 676. Thirdsayed . seinelis Gan : Luffit, 292. od magr. asian 13 Gebilde, postdiluvianische, 580. Bebirge, aufgeschwemmtes, 579. Bebirge, plutonifches, 820. Gebirge, fecundares, 670. gonsil Gegirge, tertiares, 648. Bebirge, vulcanifches, 777 Gebirgsabfall, 548. Gebirgsafte, 546. Gebirgsarme, 547008 361111 laginglis Gebirgsart, 4762 218 (dubins 9) Bebirgsbelchen, 549 Bebirgebufen, 547. 208 (1911) Gebirgegrath, 548. 012 . nodingil Gebirgejoch 549.malana angangir Gebirgstamm, 548. no (Canadinatio) Gebirgefnoten, 552 Gebirgstöpfe, 549.02 John in in Gebirgstoppen, 549. and andien Gebirgslager, S. 568. Gebirgemaffen, 476. VI Motomind Bebirgemaffenlebre, 476. Gebirgspaffe, 549. Gebirgspforten, 549. Gebirgeruden, 548. Bebirgsichode, 552. Bebirgsichutt, 637. Bebirgefeen, 557. ..... Gebirgsftode, 547. 549. Gebirgsterraffen, 549. 081 . House Gediegethäler, 553. Gebirgezweige, 546. Gediegen - Urfenit, 462. Bediegen = Blen, 460. Bediegen : Gifen , 451. Bediegen : Gifen, terreftrifches, 458. Gediegen : Gold, 467. Gediegen : Fridium, 473. Bediegen-Rupfer, 459. Bediegen = Nicel, 454. Bediegen . Demium . Frid , 473. Bediegen=Palladium, 472. Bediegen : Platin, 470. Bediegen : Queckfilber, 463. Bediegen : Silber , 464. Bediegen : Spiegglang, 461. Bediegen - Tellur, 461. Bediegen : Wismuth , 460. Befrösftein , 249. Gelbblenerg, 378.
Gelberde, 215.
Gelberg, 484. Geologie, 475. Geröllablagerungen, 635. Gerölle, 596. Gefchiebe, 603. Geschiebebante, 603. Gefteine, 476. 477.008 Mistiplinoce Gefteinegange, 570. Befteinslehre, 476. Gestellsteine, 496. Gibbfit, 207. Giesbäche, 556. Giefekit, 179. Gillingit, 355. Giltstein , 179. milionsonsidmack Giobertit, 224. 208 Arageldarace Gipfel, 543. Gismondin, 173. Glanzblende, heraedrische, 441. Glanzeisenerz, 329. Glangery, 418. ..... , misfimioce Glangfobalt, 412. daroguishnioce

Glastoble, S. 306. 308. Glasmanganerg, 336.00 Ainidore Glasers, 418. Mainmagilingdares Glastopf, brauner, 331. andidares Glastopf, rother, 3294 Glasopal, 146. are aroundmire Glasurery, 427.008 misimaliskirio Glauberfalz, natürliches, 296. Gleticher, 615. mm . apridandmurte Gletschertische, 617. Glimmer, einachfiger, 176. Glimmer, gemeiner, 175. Glimmergesteine, 495, ber 1980 Glimmerschiefer, 495. Glimmer , zwenachsiger , 175. Gneis, 489. Gold, gediegenes, 467. Goldfeifen, 535. Golf, 547. Göthit, 333. Graht, 548. Grammatit , 264. ..... 290 290 8900 Granat, 158. Granatblende, bobecaebrifche, 442. Granat, bobmifcher, 161. Granat, dodecaedrifder, 158. Granat, edler, 159. Granat, gemeiner, 160. Granat, gelber, von Langbanshotta und Altenau, 160. Granat, occidentalifcher, 191. Granat, orientalischer, 159 161. Granat, ppramidaler, 161. Granat, tetraebijcher, 441. Granat, vom Befuv, 160. Grand, 533. Granit, 821. Granitconglomerat, 527. Granitgane., 824. Graphit, 319. Graubraunsteiners , 334. Graugultigers, 425. Graumanganers, 334. Grauspiegglangers, 435. Grauftein ift Dolerit, 502. Grauwacke, 528. Grauwackengebirge, 753. Grauwadenichiefer, 529. Great Oolithe, 698. Greensand, 676. Greensand upper, 676. Greifen , 486. Grès marin inférieur, 662.

Gries, S. 553. 308 3 41(018110) Grobfalt, 661.28 Aronaganamania Grobfaltformation, 661. Grobfohle, 308. 38 Balland Groffular, 159. Todiar . 149 Vanle Grunbleperg, 376. Gruneifenftein, 359. Grünerde, 357. 3882 Afredunle Grundgebirge, 768. Grundgebirge, mafiges, 820. Grundichiefergebirge, 768. Brunfand, oberer, 676. Grunfand, unterer, 676. Grunftein , 498. Hieman . 39mmile Grünfteinschiefer, 499. Grünfteinporphyr, 498. Grus, 532. 1984 Chadada . 1218 mile) Grophitenfalt, 703. Gufferlinien, 618. Applidage, 4107 Goldfeifen, 536. Gnps, 246. Gnps, blättriger, 246. Gnps ber Rreibe, 678. Bops der Lettenfohle, 715. Gnus des bunt. Sandft., 722. 725. Gops des Keupers , 712. Shps des Lias, 704. Gops des Mufchelfales, 719. Gnus bes tertiaren Gebirges, 663. Gpps des Bechfteins, 733. Spps, dichter, 246. Gypse à ossemens, 664. Gypserde, 247. Gnps, erdiger, 247. Spps, faferiger, 246. Gopsgesteine, 516. Sypshaloid, diatomes, 250. Sops, forniger, 246. 888 , Gunte Gnps, fduppiger, 247128 Allmare Spps, fpathiger, 246.

Grandraunffeint ( Saarfies, 408.224 Ampirilipmorto Spaarfalt, 300: ( Tonagnamuart) Sabronem - Maladit, bemiprisma. tifcher, 394.103 in manunge Samatit, 329. .883 (986mmar 8) Spafnererg, 427. onldagnahammang Saideboden, 541. 19 (binsbogunte) Great Golides, 698. . 860 , sille Saidingerit, 439. 070 , hanannen Salbopal, 147. Jeggu bassaers Hallonsit, 207. Saloide, 305, mainini giram sord

Hangendes, S. 568. harmotom, 173. hartmanganers, 338. Sargbrenge, 311. Que , Madagaide Satchetin, 317. 818 (nobiliegride Sauptrogenstein, 700. Sauptthal, 553. Saunn, 180. . Qua ansfinante aride Saunn, beutscher, 181. Saunn, italifcher, 181. hebungen bes Bobens, 613. Spedenbergit, 260. Sednyban, 377, 11919 : 11919 Seliotrop, 142. helmintholith, 233. Selvin, 441. Mulding mangelde Sepatit, 273. Setepogit, 362. 4 Abille ingentell Seulandit, 170. Dilsthon, 685. Siffingerit, 355. mitol@ampplice Sochebenen, 552. 558. Sochgebirge, 547. Dochländer, 552. Sobenmeffen, barometrifches, 545. Sobenmeffen, trigonometrifch., 545. Sohlspath, 184. Hörner, 549. Holzasbest 250 Höhenzüge, 552. Sols, bituminofes, 310. Solztoble, mineralische, 308. Solzopal, 147. Solzzinein, 143. Solzzinin, 341. 500 Mindelein Sonigftein, 300. 476. 476. Sporizont, geognoftischer, 573. Sornblende, 256. 263. Sornblende, bafaltifche, 265. Sorblende, gemeine, 265. Sornblendegesteine, 497. hornblendegranit, 488. Hornblende, labradorische, 262. Sornblendeschiefer, 497. Sornblenerg, 382. 129 (11)194010 horners, 384. hornquedfilber, 385. 36 malesto 10 hornfilber, 384. hornftein, 143. BIA ATSHUALE Hornsteinporphyr, 483.

Sügel, G. 543. Sügelland, 552. Sügelverbindung, 552. humboldtit, 301. Sumusboden, 541. Hüreaulit, 362. Spalith, 146. Spalofiderit, 218. Spaginth, 151. Sondrargilit, blättriger, 185. Sybroboracit, 226. Sondrochalcedon, 141. Sondromagnesit, 224. Sndrophan , 147. Sopperfithen, 261.08 direllars que? Soppersthenfels, 499.

Jamefonit, 437. Jaspis, 144. 484. Taspopal, 147. Ichthiophthalm, 270. Idocras, 161. Idrialin, 449. Ilmenit, 323. And Andrews 2012. Ilvait, 354. Emprägnationsprozeß, 630. Incrustationen, 609. Infuforien, verfteinerte, 575. Infelbildung in den Blugbetten, 597. Infeln, Corallen=, 608. Enfeln, Erbebung8=, 793. Jodquedfilber, 386. Todfilber, 385. ans Alladaraldus Jodgint, 386. des grafman graffind Jolith, 386. Bribium , gebiegenes, 473. Frrblöcke, 637. Iferin, 325. Itabirit, 518. Stacolumit , 497. Junderit, 353. Jurabildung, 672. Jurafalt, corallenführenber, 692. Juraffifche Formationenreihe, 684. Suraffifches Bohnerggebilbe, 697.

Kannelfohle, 308.

Kaforen, 358. Ralait, 186. Kalialaun, 284. Kaliglimmer, 175. apprond ona? Otens allg. Raturg. I.

Rali : Sarmotom, G. 173. Kali = Hann, 181. gamalangalanga Ralifreugstein, 173. Ralifalpeter, 294. Rali, ichwefelfaures, 298. Kaliturmalin, 165. Ralfboden, 539. Ralf, 228. Ralt, blättriger, 232. Ralfconglomerate, 521. Ralt ber Gaftlofen, 691. Ralt ber Stochbornfette, 691. Kalfeisenstein, 330. Ralf: Epidot, 167. Ralt, flußsaurer, 251. Ralfgesteine, 513. Ralf, groberdiger, von Paris, 662. Ralt, bydraulischer, 237. Kalt, fohlenfaurer, 228. Kalt, förniger, 232. Kalfmergel, 515. Raltnatron = Beolith , 169. Kalkfalpeter, 295. Ralffandftein, 519. Kalkschiefer, 233. Kalfschlotten, 733. Kalt, schwarzer, 244. Kalksinter, faferiger, 235. Ralkspath, 232. Ralfipath, bituminofer , 232. Kalkspath, quarziger, 232. Ralfipath, ftangliger, 232. Raltstein, 513. Raltstein, bichter, 233. Ralfftein, ftangliger, 233. Kalkstein von Deningen, 659. Kalktalkspath, 241. Ralkthonschiefer, 511. Kaletuff, 234. Rale = Uranglimmer, 397. Kalt - Zeolith, 169. Kammfies, 404. Kaolin, 210. Karinthin, 266. Karpathensandstein, 680. Karstenit, 248. Katavothra 629. Kahenauge, 140. Ragengold, 176. Ragenfilber, 176. Regelgebirge , 547. Kelloway-Rock, 698. Rettengebirge, 546. Reuper, 711, 270 no hamandiguit. Ries, 533. 635. 870 (0011000001117)

Riefelbreccie, S. 521. Riefelconglomerat, 520. Riefeleifenftein , rother , 330. Riefelgalmen, 369. Riefelkupfer, 387. Riefelmalachit, 387. Riefelmangan, 365. Riefelfanbitein, 519. Riefelfchiefer, 144. 483. Riefelfinter , 145. Riefelfpath , 191. Riefeltuff , 145. Riefelginterg, 369. Rillas, 824. Kimito = Tantalit, 327. Rimmeridge : Thon , 690. Klaffification ber Bebirgsarten, 577. Klinastein, 491. Klingsteinconglomerat, 524. Klingsteingebilde, 810. Klüfte, 561. Knochenbreccie, 640. Knochenconglomerat, 531. Knochengyps, 664. Knochenhöhlen, 640. Kobaltbleperz, 428. Robaltblüthe, 397. Robaltglang, 412. Robaltfies, 411. Robaltfies, bobecaedrifcher, 412. Robaltfies, heraedrifcher, 410. Robaltfies, isometrischer, 411. Robaltties, octaebrifcher, 410. Robaltoder, 350. Robaltvitriol, 305. Rohlen, 306. Roblenblende, 306. Rohlengebirge, 738. Rohlenkalt, 745. Rohle von Boltigen, 690. Rohlenvitriolblen, 375. Kotfolith, 260.
Rollyrit, 212.
Koprolithe, 704. Rornabren, frankenberger, 736. Rornitenfalt, 755. Korund, 152. 153. 20 1 1000 1000 Rorund, bodecaebrifcher, 152. Korund, octaebrifcher, 152. Rorund, prismatifcher, 152. Rorund, rhomboedrischer, 152. Rrater, 778. 800 Anost-vawollad Rreibe, 234. Kreideformation, 672. 673. Rreibegebirge, 673.480 .888 . 0912

Kreidegruppe, S. 673. Rreibemergel, 675. Rreide, fpanische, 220. Kreidetuff von Mastricht, 673. Rreide, weiße, 675. Rreugstein, 173. Krokydolith, 357. Kryolith, 187. Rryftallkeller im Granit, 826. Krnftallinische Schiefer, 768. Rugeljaspis, 144. Rupferchromblen, 381. Rupferblenfpath, 375. Rupferblenvitriol, 374. Rupferchlorid , 306. Rupferfahlerz, 424. Rupfer, gediegenes, 459. Rupferglang, 416. Rupferglang, Diprismatischer, 438. Rupferglang, prismatoibifder, 440. Rupferglang, tetraedrifder, 423. Rupferglas, 416. Rupferglimmer, 395. Rupferhaloid, 306. Rupferindig, 417. Rupferkalche, 346. Rupferties, 413. Rupferties, octaebrifcher, 415. Rupfer, tohlenfaures, 386. Rupferlasur, 388. Rupfermanganers, 339. Rupfernicket, 408. Rupfer, octaedrifches, 459. Rupferornd, flinorhombifches, 391. Rupferphyllit, 395. Rupfersammterz 389. Rupferichaum, 395. 2008 (1110) Rupferschiefer, 734. Rupferichiefergebirge, 672. Rupferschmärze, 347. Rupfersilberglang, 419. Rupfersmaragd, 388. Rupfer : Uranglimmer, 397. Rupfervitriol, 304. Rupferwismutherz, 430. Ruppe, 543. northmad 3 9011111111 Rupfteine, 635. Ruftengebilde, 608.

Diens alla. Natura. L.

Rannellopie, sol. Labrador, 193. 888 (1930an). Lager, 838. Ost italian. Lagerung, von ber, 568, malailage Land, bergiges, 546. Think

Land, hugeliges, G. 546. 552. Landthierreste, 576. Längenthäler, 553. Lapis lazuli, 181. Lapis ollaris, 179. Lapis quadratus, 525. Laffonit, 185. Lasurstein , 181. Latrobit , 197. Laugenfalze, 287. Laumontit, 172. Lava, 785. Lavezstein, 179. Lawinen, 185. Lazulith, 185. Leberfies, 404. Lehm, 208. Lehm, 208. Lehmablagerungen, 633. Lehmboden, 537. Leimen, 208. Lepidofrofit, 333. Lepidolith, 176. Letten, 208. Lettenablagerungen, 633. Lettenkohle, 714. Leucitophyr, 506. Leucit, 180. Leucitgestein, 506. Leucomelan, 506. Lherzolith, 260. Lias, 702. Libethinit, 391. Libethinit, 391. Liegendes, 568. Lievrit, 354. Lignit, 309. Limonit, 362. Linfenerg, 393. Lirofonmalachit, beraedrifcher, ift Bürfelerg, 360. Lirofonmaladit, prismatifcher, 393. Lithon = Glimmer, 176. Lithon = Turmalin, 165. Lithorplon, 143. Lithoralgebilde, 608. London-clay, 667. London = Thon, 667. £öß, 634. Luchlan, 233. Ludus Helmontii, 234. Lumachello, 233.

### M.

Macigno, S. 675. 680. Macle, 184. Magnessa alba, 224. Magneffa : Blimmer, 177. Magnessahydrat, 219. Magnesian limestone, 737. Magnesit, 223. Magnesit, dichter, 224. Magnefit, späthiger, 224. Magnesitspath, 224. Magneteisen, 320. Magneteifenstein, 320. Magnetfels, 518. Magnetties, 405. Malachit, 386. Malacolith, 259. Maltha, 318. Mandelftein, 478. Mandelsteinstructur, 478. Manganblende, 441. Manganepidot, 168. Manganglang, 336. Mangangranat, 160. Manganhyperoryd, 336. Mangantiefel, 365. Manganit, 336. Manganfpath, 364. Marekanit , 203. Marienglas, 176. Martafit, 399. Marmo cipollino, 513. Marmor, 232. Marmor , falinifcher , 232. Marschboden , 542. Mascagnin, 300. Massengebirge, 547. Mauersalpeter , 295. Meerbufen, 547. Meerschaum, 223. 218 118 118 Mejonit, 182, 183. Melanglang, prismatifcher, 421. Melanit, 160. and soll on staund Melaphore, 505-Menacan, 324. Menafers 279. dis 50 3inglichanille Menilite, 147. Mennige, 350. Menschenknochen in Sohlen, 645. Mergel, 234. Mergelablagerungen, 633. Chile and and and anidad Mergelboden, 539. 218

Mergelerde, G. 234. Mergelfandstein, 520. Mergelichiefer, 515. Mergelftein, 234. Mergeltuff, 516. Merturblende, 448. Mertur, fluffiger, 463. Mesitinspath, 225. Mesol ist Zeolith, 168. Mesolin ift Chabasit, 171. Mesolith, 169. Mesotop, 168. Metalliferous limestone, 747. Meteoreisen , 452. Meteorsteine, 452, Mica ift Glimmer , 175. Micaschifte, 495. Miemit, 243. Milchquarz, 140. Millstone grit, 744. Mimoje ift Dolerit, 502. Mineralalfali, 290. Miocene Bildungen Lvelle, 653. Mifpidel ift Arfenitties, 406. Mittelgebirge, 547. Mittellauf, 556. Mochhasteine, 141. Mofetten, 784. Molaffe, 657. 658. Molaffeformation, 650. Molaffegruppe, 650. Molybdanglang, 429. Molybdanocker, 348. Molybdansilber, 432. Mondstein, 189. Mondmild ift Bergmild, 234. Moo dolce, 292. Moorboden, 542. Moortoble, 510. Moosboden, 542. Morainen, 618. Morastera, 363. 81 Mai . 180 Morion, 337. Mountaine limestone, 745. Mona, 789. Mulde, 560. Mündung der Strome, 556. Murchisonit ift Feldspath, 179. Muriacit, 248. Muriacit, murfeliger, 248. Muschelconglomerat, 530. Mufchelmarmor, opalifferenber, 233. Muschelmaffen über bem Meeres: fpiegel, 612.

Muschelmergel, S. 650. Muschelmolaffe, 658. Mufchelfandstein, 658. Myargyrit, 447.

Mantanhamp signal

Rabeleifenerz, 333. Madelers, 431. Madeln, 549. Radelporphyr, 505. Nabelseolith, 169. Nabelsinnerz, 341. Räpfchenkobalt, 462. Ragelfuh, 529. Raphthaline, natürliche, 317. Naphthalit, 317. Naphthaquellen, 319. Natrolith, 169. Natron, 290. Natronalaun, 285. Natronhaupu, 181. Matronfalt, fohlenfaurer, 292. Matronfalpeter, 295. Natronfalz, hemiprismatifches, 290. Datronfpodumen ift Oligotlas, 195. Matron, ftrabliges, 291. Matronturmalin, 165. Matronzeolith , 169. Rebengestein, 570. Nebenfetten, 546. Needle - Tin, 341. Néocomien, 677. Mephelin, 183. Rephrit, 227. Refter, Erznefter, 839. Nester, Erznester, 839. New Red-Sandstone, 728-Ricelbluthe, 398. Ricelerg, weißes, 412. Ridelglang, 412. Mickelgrun, 398. Ricelties, prismatischer, 408. Michelocker, 398. Ricelfpiesglanzerz, 413. Riederungen, 558. Riederungen, negative, 558. Rigrin , 324. Ritrum , 290. Rofean , 180. Nummulitenkalk, 680. O. The montest automated

Oberlauf, 556. Dbfibian, 203. 494.

Oder, Sippschaft der, S. 348. Manereale, drs. Odergelb, 215. Octaedrit, 344. Delbrenge, 317. Ofenit, 271. Old Red-Sandstone, 747. Olikoglas, 195. Olivenmalachit, 391. Olivenit, 392. 10,000 folioinitale Olivin, 217. Omphacit, 266. Onnr, 141.8 , nagunalies sussoille . 13g , Halagodmujo Dolith, 235. Oolite de Mortagne ift Corallens falt, 691. olicrichiefen, has Oolite ferrugineux, 701. Oolite great, 700. . aps allogalde Oolite inférieur, 701. impimelace Oolite inferior, 701. Oolite lower ift Dogger, 701. Oolite under ift Dogger, 701. Dpal, 146. Opal, edler, 146. Opal, gemeiner, 146. Opaljaspis ift Jaspopal, 147. Opalmutter, 147. Operment 449. Ophit, 221. Ophites der Alten, 508. Organische Ueberrefte, 620. Organische Ueberrefte des bunten Sandsteins, 723. Organische lieberrefte bes Coralrag. 691. Organische Heberrefte bes Crag, 650. Organische Ueberrefte des Diluvis ums, 631. Organische lieberrefte des Dogger, 702. Organische Ueberrefte des Flonge= birges, 671. Organische lleberrefte des flöhleeren Sandsteins, 745. Organische Ueberrefte des Sils, 686. Organische Ueberrefte des Grobfalfs, 662. Organische lleberreite des Saupt= rogensteins, 699. Organische Ueberrefte des Reupers, 711 u. f. Organische leberrefte des Rimmeridgethone, 690. 691. Organische lleberrefte des Roblen= falfs, 745. Bag alliprotof

Organische Ueberrefte der Kreide, S. 673 u. f. Organische Ueberrefte bes Lias, 703. 704. Organische Ueberreite ber Molaffe. 653. 658. Organische Ueberrefte des Muschels falfs, 716 u. f. Organische Ueberrefte des Old redsandstone, 748. Organische Ueberrefte des Orforde thons, 698. Organische Ueberrefte des plaftischen Thong, 664. 665. Organische Ueberrefte des Portland. taltes, 990. 691. Organische Ueberrefte des Rothen Tobtliegenden, 736. Organische Ueberrefte des Sandfteins von Fontainebleau, 662. Organische Ueberrefte des Goblens hofer Schiefers, 694. Organische Ueberrefte des Steinfoblengebirge, 741. Organische Ueberrefte des Stones= field : Schiefere, 695. 696. Organische Ueberrefte des Tertiar= gebirge, oberen, 650. Organische Ueberrefte des Tertiar= gebirgs, unteren, 662. Organische Ueberrefte des Ueber= gangegebirges, 731. Organische Ueberrefte des Ueber= gangefdiefergebirges, 753 u f. Organische Ueberrefte des Wälders thong, 687. Organische Ueberrefte bes Bechfteins, 733 H. f. res andalquindasode Orographie, 476. 543. Orthit, 200. gaspides , sirodgaod@ Orthoelas, 187. Orthofe, 187.008, timplomradgaad @ Osmium - Fridium, 473. Oule de Cavarnie, 554dingin Had P Ouro poudre, 469. Tal dillaige Overflowing wells, 983. Pierre medlière, 669, 101. Oxford-clay, 698 onigab andia Oxford oolite, 698. 122 dillarite Orfordthon, 698. dillogn mundgarlick Dioferit, 317. . . 222 , nimborlice Wifelith ift Grofenfielur 238,3 mm

Progent, 176. Johnson

Deganifde Ueber Rie bes Liaffgrost

Pallabium, gebiegenes, G. 472. Papiertoble (Blatttoble), 310. Parallelfetten, 546. Darallelthäler, 553. And Andreas Pargafft, 266. Harris Handing Paulit, 261. . Sar , onotabnas Pedgranat, 161. Todall amingpack Pecheohle (Gagat), 310. Pechstein, 202. 493. Deduran ift Uranpechers, 344. Deamatit, 486. Deletod, 393, T Maditagallidg & Peliom ift Dichroit, 162. Peperin, 526. Peridot, 217. herrodell schingord Periflin, 192. Perlite ift Perlstein, 202. Dermutteropal ift Cacholong, 147. Derliinter ift Riefelfinter, 145. Perlipath ift Braunfpath, 242. Perlftein, 202. 494. Petalit, 195. Petrefacten, 573. 1901 aminonia Petrographie, 476. Petroleum, 318. 100 H Hapro Pfefferstein , 526. Pfeifenthon, 208. Pharmafolith, 249. Dharmatofiderit ift Burfelerg, 360. Phillipsit, 173. Phonolith, 491. Phosphatkupferers 391. Phosphorit, 255. Phosphorit, erdiger, 255. Phosphoreupfererg, 391. Phosphormalachit, 391. Phosphormangan ift Triplit, 361. Photizit, 366. Phyllinfpath, 374. Phofalith, 157. 1834 arbnog orn O Pic, 549. 488 allow gaiwoffayo Pierre meulière, 662. 106 dilaice. Pietra d'Egitto, 228. 106 dilaice. Difrolith, 221. 898 , oilloo brolxO Pieropharmafolith, 250. Storente direct Pitrosmin, 222. Pinit, 179. Pisolith ift Erbsenstein, 235. Piftacit, 176.

Dittizit, S. 362. Planerfalt, 675. Plagionit, 438. Plastic - clay, 665. Plastischer Thon, 665. 2-1911 bio Plateaus, 552. del anigothica Platineifen, 471. Res (gronsuile Platin, gediegenes, 470. Platinseifen, 636. Plattformen, mas Plateaus, 552. Pleonaft, 216. Pliocene Bildungen, 650. Omegacit, 266. Plumbocalcit, 241. Polareis, 615. Polierschiefer, 532. Polyhalit, 422. Polyhalit, 249. Polymignit, 201. Polnfphärit, 378. Porfido verde antico, 499. Porphyr, Augit=, 505. Porphyrconglomerat, 528. Porphor, Feldftein=, 830. Porphyr pyroxenique ift Melaphyr, 505. Dorphor, quarxführender, 831. Porphyr, ichwarzer (Melaphyr), 810. Porphyrstructur, 478. Porphyr, Thon :, 831. Portlandbildung, 690. Porzellanerde, 210. 531. Dorgellanfpath ift ein Feldfpath, 187. Posiliptuff, 525. Post-diluvial Detritus, 597. Postdiluvianische Gebilbe, 580. Dozzuolana, 790. Prafem, 140. Prebnit, 174. Prehnit, blättriger, 174. Prebnit , faferiger , 174. Primary - rocks, 768. Protogine, 769. Pfeudodyryfolith , 203. Pfeudomalachit, 391. Pfilomelan, 338. Puddingftein, 521. Puits artésiens, 683. Puits forés, 683. Punamuftein, 227. Purbedichichten, 687. Purpurblende, prismatifche, 440-Pugen, 839. Pocnit, 157, sierredell achtimapa? Porargilit 205.

Prit, S. 399. Prodlor, 280. Pprolusit, 334. Doromerib ift Felbftein, 490. Phromorphit, 376. Porop, 159. Pprophyllit, 206. Oprophysalith, 157. Oprorthit, 202. Pprofiderit, 333. Phrosmalith, 356. Oproren, 256.

Quaderfandftein, 677. Quart, 136. Quarzfels, 482. Quarg, gemeiner, 139. Quarggesteine, 482. Quarzsand, 533. Duarg, untheilbarer, 146. Quedfilber, gediegenes, 463. Quedfilberhornery, 385. Quedfilberlebererg, 449. Quellen, 555. Dellenabfațe, 609. Quellenbegirt, 555. Quellen des Grundgebirges, 775. Quellen bes Muschelfalts, 719. Quellen des Uebergangs-Schiefergebirg8, 762. Quellen, Entftehung ber, 555. Quellen, beiße, ben Bulcanen, 791. Quellen, Galge, der Lettenfohle, 715. Quellen, Galge, bes Mufchelfalts, 720. Quellen, Salge, im Bechftein, 733. Quellen, Galg: und Sauer:, bes Tobtliegenden, 737. Quellen, Sauer:, bes Bunten Sand: fteins, 726. Quellen, Schwefel=, bes Lias, 704. Quellen, Gool, bes Bunten Sand. fteine, 726. Quellen, von brennbarer Luft, 800. Quellen, von Roblenfaure, 784 und Querthäler, 553.

Rapilli , 788. Rafeneifenftein, 362.

Rafentorf, G. 535. Rauchtopas, 137. Rauchwacke, 732. Ratoffit, 253. Raubfalt, 733. Rauschgelb, 449. Rauschroth, 450. Rautenfpath, 242. Realgar, 450. Red marl, 728. Red marl, 728. Red Sandstone, New, 728. Red Sandstone, Old, 747. Reihenvulcane, 796. Reighlen, 319. Resinasphalt, 315. Refinit, 315. Restinit, 315. Refte, organische, 573. Retinisphalt, 315. Retinit, 315. Rhätizit, 198. Rheinfiesel, 598. Rhyacolith, 492. Ringthäler, 565. Rogenstein, 235. Roselit, 250. Rofenit, 438. Rosenquars, 140. Rothblepers, 380. Rotheisenocker, 330. Rotheifenrahm, 330. Rotheifenftein (Blutftein), 329. Rotheisenstein, dichter, 330. Rotheifenstein, faferiger, 329. Rothel, 330. Rothes Todfliegendes, 735. Rothgiltigers, 444. Rothfupferers, 346. Rothliegendes, 735. Rothmanganers, 364. Rothoffit , 160. Rothspießglangers , 440. Rothstein, 365. Rothzinferz, 348. Rubellit, 165. Rubin, 253. Rubinblende, 444. Rubinblende, bemiprismatische, 447. Rubinblende, peritome, 448. Rubinglimmer, 333. Rubinfpinell, 216. Rubis, balais, 216. Ruden, 544. Ruffohle, 308. Rutil, 342. Rpatolith, 191.

S. S. frotingiafe

Sahlit, S. 259. Galamstein, 153. Salpeter, 294. Salpeter, fubifcher, ift Natronfalpeter, 295. Galfen, 799. Salzablagerung im Aluvium, 612. Salz im Bunten Sandftein, 726. Sala im Diluvium, 633. Salz im Muschelfalt, 719. Sals im tertiaren Gebirge, 657. Galy im Bechftein, 733. Salz in der Kreide, 678. Sals in der Lettenkohle, 715. Salgesteine, 517. Galgeupfererg, 390. Salgfeen, 801. Salgthon, 720. Sand, 533. Sand, quarziger, 533. Sandablagerungen, 633. Sandbank, 603. Sand der Buften, 559. Sandtohle, 308. Sandmergel, 516. Sandstein, 518. Sandftein, biegfamer, 497. Canditein, bunter, 722. Sandftein, flöhleerer, 744. Sandsteingebilde, neue, 608. Sandftein von Kontaineblean, 662. Sanidin, 191. Sapphyr, 153. Sapphyrin, 199. Sapphyrquarz, 140. Saffolin, 293. Sattellinie, 569. Saugeaef, 234. Sauffurit, 197. Scarbroit, 207. Schalenblende, 443. Schalstein, 512. Schaumgpps, 247. Scheelbleners, 381. Scheelfalt, 282. Scheelfaure ift Wolframoder, 348. Scheererit, 317. Scheibed bes Gebirges, 551. Scherbentobalt, 462. Schichten, 561. Schichtentopfe, 562.

Schichtung b. Gebirgemaffen, S. 561. Schichtungefläche, 561. Schieferfohle, 308. Schieferfpath, 235. Schieferthon, 532. Schilfglasery, 420. Schilfsandstein, 711. Schillerquarz ist Kahenauge, 140. Schlagende Wetter, 742. Schmelzstein, 182. Schörl, 164. Schotter, 635. Schrifters, 434. Schriftglang, 434. Schriftgranit , 486. Schrifttellur, 434. Schutthalden, 586. Schwanksteine, 584. Schwarzbleperz, 372. Schwarzeisenstein, 338. Schwarzerz, 424. Schwarzgiltigerz, 424. Schwarzkohle, 306. Schwarzmanganerz, 337. Schwefel, 311. Schwefelerze, 398. Schwefelties, 399. Schwefelnicel ift Daarties, 408. Schwefelfilber, biegfames, 420. Schwefelginn ift Binnfies, 415. Schwerspath , 272. Schwerstein, 282. Secundares Gebirge, 670. Sees Erz, 363. Geen , 557. Geifenstein , 220. Seifenwerte, 635. Seifenwerte, Demant ., 636-Geifenwerte, Gold=, 636. Geifenmerte, Platin=, 636-Seifenwerte, Binn = , 636. Seiten , 544. Seitenkette, 546. Seitenthat, 554. Selenblen, 427. Selenblenenpfer, 428. Gelenkupfer, 418. ... non malland Gelenfupferblen, 428. Gelenquedfilberblen, 429. Gelenfilber, 428. Gelenfilberblen, 428. Genfungen bes Bobens, 613. Septarien, 668. Gerpentin, 221- Biefingfioneloge

Serpentin, edler, S. 222. Gerpentin, gemeiner, 222. Serventinfels, 507. Siderit, 140. Siderit, faferiger, 358. Sideroschisolith, 355. Siegelerde, 214. Siepen find Seifenwerke. Silberblende, 444. Silberfahlerz, 425. Silber, gediegenes, 464. Gilberglang, 418. Gilberglang, beraebrifcher, 418. Silber , beraebrifches , 464. Silberbornerz, 384. Silberfupferglang, 419. Silberschwärze, 419. Silberwismuthers, 431. Silberwismuthspiegel, 432. Silex meulière, 666. Gillimanit, 199. Sinterfohle, 308. Stapolith, 182. Sfolezit, 169. Storodit, 361. Smaragb, 154. Smaragdit, 266. Smaragomaladit, rhomboebrifder, 393. Smirgel, 153. Soap - rock, 221. Soda, 290. Sobalith, 182. Sohle der Steinkohlen, 739. Solhenhofer Schiefer, 694. Solfataren, 797. Sonnenstein, 189. Soufrière, 797. Spaltenthal, 564. Spargelstein, 255. Spatheisenstein, 351. Speckstein, 220. Speerfies, 404. Speiskobalt, 410. Sphärosiberit, 352. Sphärofiderit, thoniger, 353. Sphen, 279. Spiegelglang, wismuthiger, 432. Spießglangbleperg, 438. Spiegglangblende, 440. Spiegglang, gediegenes, 461. Spiegglangnickellies, 413. Spiefiglanzocker, 349. Spiegglangrothgiltigerg, 445. Spiegglangfilber, 466.

Spinell, G. 215. Spinell, gemeiner, 216. Spinellan, 180.
Spife, 543. Spodumen, 196. Sprödglanzerz, 421. Sprödglaserz, 321. Stahlstein, 353. Stangenfohle, 310. Stangenschörl, 165. Stangenfpath , 273. Stangenstein, 157. Staurolith, 163. Steinheilit ift Dichroit, 162. Steinkohle, 307. Steinfoble, barglofe, 306. Steintoblenablagerung, allgemeine Bemerkungen barüber, 750. Steinfohlenablagerungen , Entfte= bung ber, 750. Steinfohlenablagerung, Saupt=,738. Steinfohlenformation, 308. Steinfohlengebirge, alteres, 738. Steintoblen im Sauptrogenstein, Steinfohlen im Reuver, 712. Seintoblen im Todtliegenden, 736. Steinfohlen im Balberthon, 688. Steinfohlen in der Rreidebildung, 678. Stein, lithographifcher, 694. Stein, Indischer, 144. Steinmart, 212. Steinmart, festes, 212. Steinmart, gerreibliches, 212. Steinöl, 318. Steinölbrunnen, 319. Steinsalz, 287. Steintuff, 524. Steppen, 559. Sternberger : Ruchen , 669. Sternbergit, 420. Sternsapphir, 153. Stigmit ift Bechftein, 202. Stilbit, 170. Stilpnofiberit, 359. Stinkanps, 247. Stinffalt, 659. Stinkquarz, 140. Stintftein, 234. Stockwerke, 838. Stonesfieldschiefer, 695. Strahlenblende, 443. Strahlerz, 394. Strahlfies, 402, daniel anie

Strahlstein, S. 265. Strablzeolith, 170. Strandgeschiebe, 612. Strata, tertiairy, Tertiärgeb., 648. Streichen ber Schichten, 561. Stream-works find Binnfeifen, 636. Striegifan, 185. Strip malm, 427. Strom, 555. 1918 , 31009 11910118 Stromgebiet, 555. Stromlauf, 555. Stromfdnellen, 556. Strontianit, 278.
Strontspath, 275. Structur ber Gefteine, 478. Subavenninenformation, 650. Sublimate ber Bulcane, 791. Succinit, 313. Sumpferg, 363. Sübseefalpeter, 295. Sudmafferbildungen, 651. Suturbrand, 310. Spenit, 488.

T.

Tafelfpath, 256.

Tale, 178.

Zalfdrnfolith, 217.

Tafelländer, 552.

Talkboden, 542.

Talkerden, 215. Talkedelsteine, 215. Talkerdehydrat, 219. Talkfalpeter, 296. Talkschiefer, 178. 496. Talkspath, 224. Talffpinnell, 216. Tantalit, 327. Cantalit, zimmetbrauner von Ris mito, 327. Tegelformation, 653. Tellurglang, prismatifcher, 433. Tellurfilber, 433. Tellurwismuth, 431. Tellurwismuthfilber, 432. Tennantit, 426. Ternärblenerz, 374. Terrain houillier, 738. Terrains alluviens, 580. Terrains intermédiaires, 731, Terrains marins supérieurs, 662. Terrains plutoniques, 820.

Terrains primitifs, S. 768. Terrains tertiaires, 648. Terrains de transition ift Uebers gangegebirge, 731. Terrains volcaniques, 777. Tertiairy Rocks, 648. Tertiares Gebirge, 648. Tetartin, 19i. Tetradomit, 431. That, 543. Thalanfang, 554. Thaler, Bildung ber, 553. Thalfreuge, 554. Thalmundung, 554. Theerfandschichten, 661. Thenardit, 297. Thermen, 762. Thonboden, 538. Thoneisenstein, brauner, 331. Thoneifenftein, bichter, 332. Thoneisenstein, jaspisartiger, 330. Thoneifenftein, rother, 330. Thoneifenstein, Schaliger, 332. Thongesteine, 508. 108 11602010 Thonmergel, 516. Thonmergel, verharteter, 210. Thonfanditein, 519. Thouschiefer , 509. Thonfchiefergebirge, 753. Thonftein, 210. Thonftein , gemeiner , 210. Thonsteinvorphyr, 508. Thraulit, 355. Thuringer Formationenreihe, 710. Tiefebenen , 558. Ter , mortainiloco Tilgate : Forft, 686. Tilgatichichten, Berfteinerungen der, 695. Tintal, 293. Titaneifen , 323. Titaneifenfand, 325. 20 millione Tobtliegendes, 735. Indalling Topas, edler, 156. Topasfels, 156. Topferthon, 208. Topfftein , 179. 496. Torf, 311. 534. 990916- unlniegie Torfboden, 542.001690 amploggine Torferde, 535. Torfmoore, 589. Trachyt, 492. Tradutconglomerat, 523. Tradutgebilte, S. 812. Traduttuff, 523. Trapp, 833. Trapp. Porphyr, 492. Traß, 522. Traubenblen, 377. Travertino, 234. Tremolit, 264. Triasgebirge, 672. Triphan, 196. Triplit, 361. Trochitentalt, 718. Trona, 291. Tropfftein ift Ralffinter, 235. Tropanti, 637. Trümmergesteine, 482. Türfis, 186. Türkis, abendlandifder, 186. Tufa, 524. Tuff, vulcanischer, 524. Tungstein, 282. Turmalin, 164. Turquoise, 186. Turquoise odontolith, 186.

## Uebergangsgebirge, 731.

Uebergangsgebirge, älteres, 763. Uebergangegebirge, jungeres, 753. Uebergangsgebirge, Schiefergebirge, 753. Uebergangegebirge Raleftein, alterer, 764. Uebergangegebirge Raltstein, juns gerer, 755cad , reindangenlien & Ultramarin, 181. Umbra, 332. Umbra, colnische, 310. Untergrund, 543. Unterlauf, 556. Untiefen, 556. Uralit, 267. Uraners, untheilbares, 344. Uranglimmer, 396. Uranit, 397. Uranocker, 349. Uranpecherz, 344. Uranphyllit, 396. Uranvitriol, 305. Urao, 291. Urgebirge, 768. Urfache ber vulcanifden Erfdeinun= gen, 814. Urfchiefergebirge, 768.

### Dire , grenolding

Banadinbleverg, S. 382. Bariolit, 499. 107 Cadananaligiada Bauquelinit, 381. Berflächung, 544. Verde antico, 506. Verde di Corsica duro, 501. Berfentung, 558. Berfteinerungen, wie ffe eingeschlofs fen werden, 623. Berwerfungen , 570. Besuvian, 161. Bitriolbleperg, 373. Bitriolfies ift Binarfies, 402. Bitriolfies, blauer, 304. Bitriolfies, coprifder, 304. Bitrioltorf, 591. and godfilles Bitriol, weißer, 305. Bivianit, 359. Borberge, 548. Borgebirge, 547. Bulcane, 778. mudr annladen maied Bulcane, Centrale, 797. Bulcane, erlofchene, 802. Bulcane, Reihens, 797. Bulcanifche Erfcheinungen, Urfachen der, 814. Bulcanische Producte, 785. Bulcanisches Gebirge, 777. Bulpinit, 249.

### Mingelens, 300.W

Bachsopal, 147. Wad, 339. Wagnerit, 227. Wälderthon, 686. Balber, untermeerifche, 592. Balbungen, untermeerifche, 592. Walterde, 213. Barme ber Erbe, 814. Waschgold, 469. Wafferblen, 429. Wafferfall, 556. Wafferties, 402. Waffersaphyr, 163. Waffertheiler, 551. Wavellit, 185. Weald clay, 686. Weichmanganers, 334. Weichmanganers, blättriges, 335. Weichmanganers, dichtes, erdiges, 335.

Weichmanganerz, ftrahliges, S.335. Weißblevers, 370. Weißerde, 208. Weißert, 407. Weißliegendes, 734. Weißmetallties , 409. Beiffpiefiglangerg, 345. Weißfolvaners ift Weißtellurers, 434. Weißstein, 484. Beiftellurers, 434. Wellenfalf, 721. 2Beltauge, 147.20 (11903944 119) Wernerit, 183.000 , nopanicamit Wetter, erftidenbe, 742. Wetter, fchlagenbe, 742. Wehfchiefer, 484. Wienersandstein, 680. Wiefeners, 363. Wildbache, 556. 108 (1011017112 Wilhelmit, 369. (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) Wismuth, gediegenes, 460. Wismuthglang, 430. Wismuthglang, rhomboebrifd,, 131. Wismuthoder, 350. Wismuth, octaedrischer, 460. Wismuthsilber, 431. Witherith, 276. Wolfram, 326. .418 .490 119th Wolframoker, 348. Bolframfäure, 348. Wollastonit ift Tafelspath, 256. Wörthit, 205. Bürfelerz, 360. Büften, 559. Wundererde, fachfiche, 212.

Balbangen, natermirtiffer, 602

Welchmanganers, 33s. 200. 20cig meiganers, bläteriges, 33s. Reichmanganers, bichtes, erbiges,

T.seds. Aungoor

Xantinfpath, S. 381

Tranbenblen, 80 p. 18 Gerbergen Branchen Braverine

Dttrocerit , 367. Dttrotantalit, 201.

S. confenentinor Z Beagonit, 173. Bechstein, 732. Berftorung der Belfen, 581. Biegelerg, 347. Bintblende, 442. Bintbluthe, 369. Binteifeners, 325. 488 (Molland Bintenit, 436. 201 Allanden 3. Bintgladers, 369. Bintfpath, 368. Binfvitriol, 305. Binners, fornifch, 340. 341. Bintfalde, 340. Binnfies, 415. antidapapungandali Binnober, 448. Angelapanangedall Binnfeifen , 636. Andenagragell Binnftein, 340. andlag gunnagadil Birkon, 150. Birtonfpenit, 830. Indanagrapredall Boifit, 167. Bundererg, 441. 3wischenthäler, 5532

Umbras 3320

Manglimmer., 396.

Hranceter, 349. Uranpeders, 348. Mranvitriol, 305.

Umbra, colnifche, 310. 328



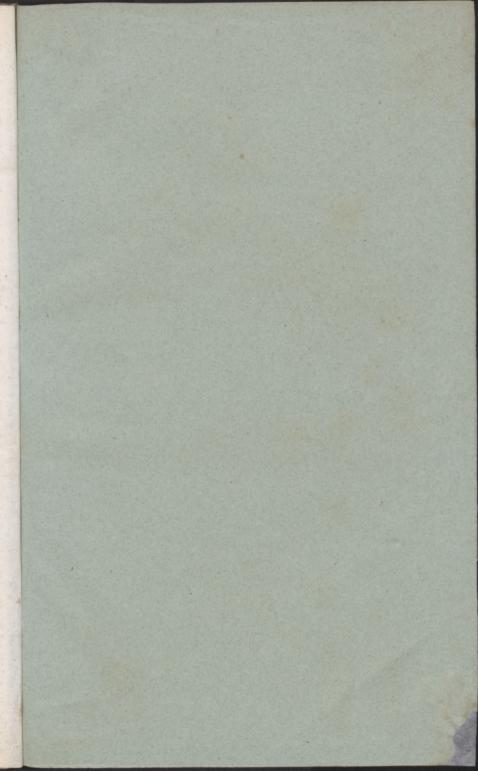



1674(10)

